

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



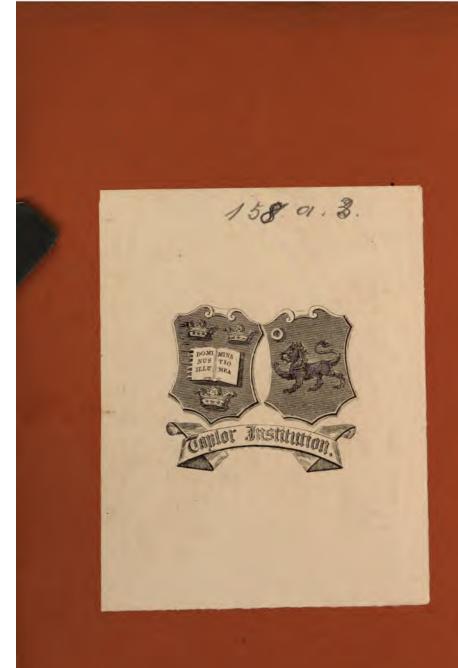





. . .

• • · !

## Historische

unb

## Politische Aufsätze

Beinrich von Treitschte.

Bierte vermehrte Auflage.

Dritter Banb.

Freiheit und Königthum.

**Leipzig** Berlag von S. Hitzel. 1871. The Contract of

. 10

Approximation of the state of t

Das Recht ber lleberfegung ift vorbehalten.

. .

# In halt.

|                                               |                                                   |       |     | Seite |  |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----|-------|--|--|
| Dis                                           | Freiheit                                          | •     | •   | 1     |  |  |
|                                               | Bolitische und sociale Freiheit                   | •     | •   | 3     |  |  |
|                                               | Das Recht ber freien Perfonlichteit               | •     |     | 19    |  |  |
| Frankreichs Staatsleben und der Conapartismus |                                                   |       |     |       |  |  |
|                                               | 1. Das erfte Raiferreich                          |       |     | 45    |  |  |
|                                               | Der Sieg ber Einheit und Gleichheit               |       |     | 48    |  |  |
|                                               | Europäische Politik                               |       |     | 73    |  |  |
|                                               | Napoleons Charakter                               |       |     | 91    |  |  |
|                                               | Die bauernben Ergebniffe feines Birtens           |       |     | 96    |  |  |
|                                               | Napoleon und Cafar                                |       |     | 99    |  |  |
|                                               | 2. Alte und neue besitzenbe Rlaffen               |       |     | 114   |  |  |
|                                               | Die Reftauration eine Frembherrichaft             |       |     | 118   |  |  |
|                                               | Die socialen Gegenfate                            |       |     | 126   |  |  |
|                                               | Fortbauer ber napoleonifchen Berwaltung .         |       |     | 132   |  |  |
|                                               | Die napoleonische Legenbe                         |       |     | 142   |  |  |
|                                               | Die Napoleoniben                                  |       |     | 156   |  |  |
|                                               | 3. Die golbenen Tage ber Bourgeoifie .            |       |     | 162   |  |  |
|                                               | Berrichaft ber Bourgeoifie                        |       |     | 163   |  |  |
|                                               | Unfruchtbarteit und Berfall bes parlamentarifchen | Spfte | meø | 173   |  |  |
|                                               | Ausmartige Politif                                | - /   |     | 186   |  |  |
|                                               | Amtliche Begunftigung bes napoleonecultus .       |       |     | 203   |  |  |
|                                               | Ludwig Bonaparte                                  |       |     | 208   |  |  |
|                                               | Radicalismus und Communismus                      | ·     |     | 221   |  |  |
|                                               | 4. Die Republit und ber Staatsftreich .           |       | •   | 236   |  |  |
|                                               | Berruttung ber Gesellichaft                       | •     | •   | 237   |  |  |
|                                               | Die republikanische Berfassung                    |       | •   | 253   |  |  |
|                                               | Die Präsibentenwahl                               | •     | •   | 259   |  |  |
|                                               | Parlamentarische Kämpfe                           | •     | •   | 267   |  |  |
|                                               | Der Staatsstreich                                 | •     | •   | 280   |  |  |
|                                               | Are Commissioned                                  | •     | •   | 200   |  |  |

| Seite   Seit   |          |                                   |            |                  |       |       |     |             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|------------|------------------|-------|-------|-----|-------------|-----|
| Die Berfassung. Herrschaft bes vierten Stanbes 298 Die Berwaltung 326 Birthschaftliche Justände 334 Berfass der Sitte und Bildung 361 Europäische Bostiti 334 Berfass der Sitte und Bildung 361 Europäische Positit 332 Schluß 422 Parteien und Fractionen 425 Positische Lebren des deutschefranzösischen Rrieges 427 Besen der Parteiung 443 Englische Parteien 453 Deutsche Parteien 466 Unser Fractionstreiben 485 Vas constitutionelle Königthum in Weutschland 491 Historischer Riedbisch 493 Theoretische Ansänge 495 Die Epoche Stein's und Harbenberg's 498 Das Bersassungsleben der Reimstaaten 507 Die preußische Bersassung 512 Die krone 521 Das Hern Stanb Parkei im preußischen Staate 521 Die Krone 521 Das Beamtenthum 566 Sociale Berhältnisse 559 Unsechischen Ziele 559 Barteiregierung 569 Unsechische Steuerverweigerungsrecht 569 Erreich are Ziele 577 Sechscherwaltung ber Provinzen und Gemeinben 582 Freiheit der geistigen Bildung 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |            |                  |       |       |     | _           |     |
| Die Berfassung. Herrschaft bes vierten Stanbes Die Berwaltung 326 Birthschaftliche Jukände Birthschaftliche Jukände Berfall ber Sitte und Bildung 361 Europäische Politiel 382 Schuß 422 Parteien und Fractionen 425 Politische Lehren des beutsch-französsischen Krieges 427 Besen der Parteiung 443 Englische Parteien 466 Unser Fractionstreiben 485 Das constitutionelle Königthum in Deutschland 491 Pifvorischer Küchbied 493 Theoretische Ansänge 496 Das Constitutionelle Königthum in Deutschland 50s Epoche Stein's und Harbenberg's 498 Das Bersassungsseben der Reinstaaten 507 Die preußische Bersassung 512 Die conservativen Kräste im preußischen Staate 521 Die Krone 521 Das Heer 530 Das Beamtenthum 546 Sociale Berhältnisse 546 Sociale Berhältnisse 559 Parteirezierung 1569 Erreich der Ziele 577 Rechtliche Schaerten für die Berwaltung 577 Selbsporwaltung der Provinzen und Gemeinben 582 Freiheit der geistigen Bilbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.       | Das zweite Kaiserreich            |            | •                |       | •     |     | 289         |     |
| Die Berwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Uebersicht                        |            | •                | •     |       | •   | 289         | • 1 |
| Birthschaftliche Zuftänbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | Die Berfaffung. Berricaft be      | 8 vierte   | n Stanbo         | :6    |       | •   | <b>29</b> 8 |     |
| Berfall ber Sitte und Bilbung 3861 Europäische Bolitik 382 Schluß 422  Parteien und Fractionen 425  Bolitische Lehren bes beutsch-französischen Krieges 427  Besen der Parteiung 443 Englische Parteien 465  Deutsche Parteien 465  Deutsche Parteien 466  Unser Fractionskreiben 485  Das constitutionelle Königthum in Deutschland 491  Historischer Rücklich 493  Theoretische Ansänge 495  Die Epoche Stein's und Harbenberg's 498  Das Berfassungssehen der Reinstaaten 507  Die preußische Berfassung 512  Die conservativen Kräste im preußischen Staate 521  Das Hearne 530  Das Beamtenthum 546 Sociale Berhältnisse 559  Unbeschräftes Steuerverweigerungsrecht 569  Erreich are Ziele 577  Rechtliche Schranken Bilbung 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Die Berwaltung                    |            | •                |       |       |     | 326         |     |
| Europäische Bolitik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Wirthschaftliche Zuftanbe .       |            | •                |       |       | •   | 334         |     |
| Parteien und Fractionen 425 Politische Lehren des deutschefranzösischen Krieges 427 Wesen der Parteiung 443 Englische Parteien 453 Deutsche Parteien 466 Unser Fractionstreiben 485 Das constitutionelle Königthum in Deutschland 491 historischer Rückblick 493 Theoretische Ansänge 495 Die Epoche Stein's und Harbenberg's 498 Das Berfassungsleben der Kleinstaaten 507 Die preußische Verfassung 512 Die conservativen Kräste im preußischen Staate 521 Die Krone 521 Das Heen Seerlassung 546 Sociale Berhältnisse 559 Parteiregierung 559 Unbeschränktes Steuerverweigerungsrecht 569 Erreichbare Ziele 577 Rechtliche Schranken für die Berwaltung 577 Selbsterwaltung der Brodingen und Gemeinden 582 Freiheit der geistigen Bilbung 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                   |            | •                |       |       | •   | 361         |     |
| Schluß . 422 Parteien und Fractionen . 425  Politische Lehren bes beutschefranzösischen Krieges . 427  Wesen der Parteiung . 443  Englische Parteien . 453  Deutsche Parteien . 466  Unser Fractionstreiben . 485  Das constitutionelle Königthum in Deutschland . 491  Historische Ansänge . 495  Die Conder Ansänge . 495  Die Spoche Stein's und Harbenberg's . 498  Das Berfassungsleben der Kleinstaaten . 507  Die preußische Berfassung . 512  Die conservativen Kräste im preußischen Staate . 521  Die Krone . 521  Das Heantenthum . 546  Sociale Berhältnisse . 559  Barteiregierung . 559  Unbeschräften Steuerverweigerungsrecht . 569  Erreichbare Ziele . 577  Rechtliche Schanlen für die Berwaltung . 577  Selbstverwaltung der Brodingen und Gemeinben . 582  Freiheit der geistigen Bilbung . 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Europäische Bolitit               |            | •                |       |       | •   | 382         |     |
| Politische Lehren bes bentschranzösischen Arieges 427  Besen der Parteiung 443 Englische Parteien 453 Deutsche Parteien 466 Unser Fractionstreiben 485  Das constitutionelle Königthum in Deutschland 491 Historischer Rückblick 493 Theoretische Ansänge 495 Die Epoche Stein's und Harbenberg's 498 Das Bersassung 507 Die preußische Bersassung 507 Die preußische Bersassung 512 Die Conservativen Aräste im preußischen Staate 521 Die Krone 521 Das Heamtenthum 546 Sociale Berhältnisse 559 Parteiregierung 559 Unbeschränktes Steuerverweigerungsrecht 569 Erreichbare Ziele 577 Rechtliche Schranzen für die Berwaltung 577 Selbstrewaltung ber Provinzen und Gemeinben 582 Freiheit ber geistigen Bilbung 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | Shluß                             |            | •                |       |       |     | 422         |     |
| Wesen ber Parteiung Englische Parteien Deutsche Parteien Unser Fractionstreiben Unser Fract | Parteien | und Fractionen                    |            |                  |       |       |     | 425         |     |
| Englische Parteien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Politische Lehren bes beutschefte | anzösische | n <b>Ar</b> iege | 6 .   |       |     | 427         |     |
| Deutsche Parteien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Wesen ber Parteiung .             |            |                  |       |       |     | 443         |     |
| Unser Fractionstreiben 485  Pas constitutionelle Königthum in Deutschland 491  Historischer Rückblick 493  Eheoretische Ansänge 495  Die Epoche Stein's und Harbenberg's 498  Das Berfassungsleben ber Aleinstaaten 507  Die preußische Berfassung 512  Die conservativen Aräste im preußischen Staate 521  Das Heer 530  Das Beamtenthum 546  Sociale Berhältnisse 551  Falsche Ibe ale 559  Barteiregierung 559  Unbeschränktes Steuerverweigerungsrecht 569  Erreichbare Ziele 577  Rechtliche Schranken für die Berwaltung 577  Selbstverwaltung der Provinzen und Gemeinben 582  Freiheit der geistigen Bilbung 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Englische Parteien                |            | •                |       |       |     | 453         |     |
| Das constitutionelle Königthum in Deutschland 491  Sistorischer Rüchblick 493  Theoretische Ansänge 495  Die Epoche Stein's und Harbenberg's 498  Das Bersassungsseben ber Reinstaaten 507  Die preußische Bersassung 512  Die conservativen Kräste im preußischen Staate 521  Die Krone 521  Das heer 530  Das Beamtenthum 546  Sociale Berhältnisse 559  Barteiregierung 559  Unbeschränktes Steuerverweigerungsrecht 569  Erreichbare Ziele 577  Rechtliche Schranken für die Berwaltung 577  Selbstverwaltung der Provinzen und Gemeinben 582  Freiheit der geistigen Bilbung 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Deutsche Parteien                 |            |                  | •     |       |     | 466         |     |
| Diftorischer Rücklick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Unfer Fractionstreiben .          |            | •                |       |       |     | 485         | 1   |
| Theoretische Ansänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Das con  | stitutionelle Königthum in De     | utschlan   | ð.               |       |       |     | 491         |     |
| Die Spocke Stein's und Harbenberg's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Biftorifcher Rüdblid .            |            |                  |       | •     |     | 493         |     |
| Das Berfassungsleben ber Kleinstaaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Theoretische Anfänge .            |            |                  |       | •     | •   | 495         |     |
| Das Berfassungsleben ber Kleinstaaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Die Epoche Stein's und Barb       | enberg's   |                  |       |       | •   | 498         |     |
| Die conservativen Kräfte im prenßischen Staate 521 Die Krone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | Das Berfaffungeleben ber Rle      | iustaater  | ι.               |       |       |     | 507         |     |
| Die conservativen Kräfte im prenßischen Staate 521 Die Krone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | Die preufifche Berfaffung         |            |                  |       |       |     | 512         | . 1 |
| Die Krone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                   |            |                  | ben 6 | 5 taa | t e | 521         |     |
| Das Beamtenthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Die Krone                         |            | •                |       |       |     | 521         |     |
| Sociale Berhältniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Das Heer                          |            |                  |       |       |     | 530         | !   |
| Falsche Ibeale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Das Beamtenthum                   |            |                  |       |       |     | 546         |     |
| Barteiregierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Sociale Berhältniffe .            |            |                  |       |       |     | 551         |     |
| Unbeschränktes Steuerverweigerungsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | Falfche Ibeale                    |            |                  |       |       |     | 559         |     |
| Erreichbare Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Barteiregierung                   |            | •                |       |       |     | 559         |     |
| Erreich bare Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Unbeschränttes Steuerverweige     | rungsred   | 6t .             |       |       |     | 569         |     |
| Rechtliche Schranken für die Berwaltung 577<br>Selbstverwaltung der Provinzen und Gemeinden 582<br>Freiheit der geistigen Bilbung 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                   |            |                  |       |       |     | 577         | •   |
| Selbstverwaltung ber Provinzen und Gemeinben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                   |            |                  |       |       |     | 577         |     |
| Freiheit ber geistigen Bilbung 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |            |                  |       |       |     | 582         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                   |            |                  |       |       |     | <b>592</b>  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Das beutsche Reich ' .            |            |                  |       |       |     | 597         |     |
| Seine Berfaffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                   |            |                  |       | •     |     | 597         |     |
| Aussichten 614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |            |                  |       |       |     | 614         |     |

### Die Freiheit.

(Leipzig 1861.)

• . 

Bann werben sie jemals aussterben, jene angftlichen Gemuther, benen es ein Bedürfniß ift, fich die Mühfal bes Lebens burch felbstgeschaffene Bein zu erhöhen, benen jeber Fortschritt bes Menschengeistes nur ein Anzeichen mehr ift für ben Berfall unseres Geschlechtes, für bas Naben des jüngsten Tages? Die große Mehrheit der Zeitgenossen beginnt, Gottlob, wieder recht berb und berghaft an fich felber zu glauben, boch sind wir schwach genug, mindestens einige ber trüben Borbersagungen jener schwarzsichtigen Geister nachzusprechen. Ein Gemeinplat geworben ift die Behauptung, die Alles beleckende Cultur werbe endlich auch die Bolkssitten burch eine Menschheitssitte verdrängen und die Welt in einen kosmopolitischen Urbrei verwandeln. Aber es waltet über ben Böllern bas gleiche Gefet wie über ben Einzelnen, welche in ber Kindheit geringere Berfchiedenheit zeigen als in gereiften Jahren. Hat anders ein Bolk überhaupt bas Zeug bazu, in dem erbarmungs losen Raffenlampfe der Geschichte sich und sein Bollsthum aufrecht zu erhalten, so wird jeder Fortschritt ber Gesittung zwar sein äußeres Wefen ben anderen Bollern näher bringen, aber die feineren, tieferen Eigenheiten seines Charatters nur um so schärfer ausbilben. Wir fügen uns alle ber Tracht von Paris, wir sind burch tausend Interessen mit ben Nachbarvöllern verbunden; boch unsere Empfindungen und Ideen steben beute der Gedankenwelt der Franzosen und Briten unzweifelhaft selbständiger gegenüber als vor siebenhundert Jahren, da der Bauer überall in Europa in der Gebundenheit altväterischer Sitte dahinlebte, ber Geiftliche in allen ganbern aus benselben Quellen sein Wissen schöpfte, ber Abel ber lateinischen Christenheit sich unter ben Mauern von Jerufalem einen gemeinsamen Ehren- und Sittencober schuf. Roch ift ber lebenbige Ibeenaustausch zwischen ben Bollern, beffen bie Gegenwart mit Recht sich rühmt, niemals ein bloßes Geben und Empfangen gewesen.

In biefer tröftlichen Erkenntniß werben wir bestärft, wenn wir feben, wie die Ibeen eines beutschen Classifers über den höchsten Gegenstand männlichen Denkens, über die Freiheit, neuerdings von zwei ausgezeichneten politischen Denkern Frankreichs und Englands auf sehr eigenthümliche Beise weitergebildet worben find. Als vor einigen Jahren Wilhelm von Humboldt's Berfuch über die Grenzen der Wirksamkeit bes Staates zum ersten Male vollständig erschien, da erregte bie geistvolle Schrift auch in Deutschland einiges Aufsehen. Wir freuten uns einen tieferen Einblick zu gewinnen in ben Werbegang eines unserer erften Manner. Die feineren Geifter fourten mit Entzuden ben belebenden Hauch bes goldenen Zeitalters beutscher Humanität, benn wohl nur in Schiller's nahverwandten Briefen über die äftsetische Erziehung bes Menschengeschlechts ift bas heitere Ivealbild schöner Menschlichkeit, das die Deutschen jener Zeit begeisterte, ebenso beredt und vornehm geschildert worden. Unsere Bolitiker aber blieben von der Schrift fast imberührt. Dem geiftvollen Jünglinge, ber soeben ben erften Blid gethan in das felbstgenügsame Formelwefen ber Burtean-Kratie Friedrich Withelm's II. und sich von diesem leblosen Treiben erkaltet abwandte, um babeim einer äfthetischen Muße zu leben - ihm war wohl zu verzeihen, daß er sehr niedrig dachte vom Staate. Dalberg hatte ihn aufgeforbert bas Büchlein zu schreiben — ein frürft, ber alle Güter des Lebens durch eine allwiffende und allfürsorgende Berwaltung mit vollen Händen über sein Land auszustreuen gebachte. Um so eifriger betonte ber junge Denker, ber Staat sei nichts Anderes als eine Sicherheitsanftalt, er burfe nimmermehr weder birect noch inbirect auf die Sitten ober ben Charafter ber Nation einwirken, ber Menfch fei bann am freieften, wenn ber Staat bas Minbefte Teifte. Wir Nachlebenben wissen nur zu wohl: bas alte beutsche Staatswesen ging eben daran zu Grunde, daß alle freien Köpfe fich so trankhaft feindselig zum Staate stellten, daß sie ben Staat floben, wie ber Inngling Humboldt, statt ihm zu bienen, wie Humboldt der Mann, und ihn zu heben burch ben Abel ihrer freien Menschenbilbung. Die Cohre, welche im Staate nur eine Schranke, ein nothwendiges Uebel fieht, erscheint ber beutschen Gegenwart als überwunden. Doch settsam, viese Jugendschrift Humbolbt's wird jest von John Stuart Mill in ber Schrift on liberty und von Ed. Laboulabe in dem Auffape l'Etat et

ses limites als eine Fundgrube politischer Weisheit für die Leiben ber neuesten Zeit verherrlicht.

Mill ift ein treuer Sohn jener echtgermanischen Mittelklaffen Englands, welche feit ben Tagen Richard's II. im Guten wie im Bofen, burch ernften Bahrheitstrieb wie burch finfteren, fanatischen Glaubenseifer, die Innerlickeit, die geiftige Arbeit biefes Landes vorzugsweise vertreten haben. Er ift ein reicher Mann geworben, feit er bas toftlichste Kleinod unseres Volkes, den beutschen Ibealismus, entdeckt und erkannt bat. Bon blefer freien Barte berab fagt er ber Befangenheit seiner Landsleute und leiber auch ber beutschen Gegenwart Worte bes Tabels, bittere Worte, wie fie nur der gefeierte Nationalökonom ungeftraft reben burfte. Aber als ein echter Engländer, als ein Schüler Bentham's, prüft er bie Ibeen Rant's an bem Mage bes Nützlichen, natürlich bes "wohlverstandenen, dauernden" Rugens, und zeigt damit felber die tiefe Kluft, welche das geistige Schaffen diefer beiden Bölker immer trennen wird. Er schwantt zwischen englischer und beutscher Weltanschauung - in ber Schrift über bie Freiheit wie in seinem späteren Werke Utilitarianism — und hilft fich endlich, indem er den rein materialistischen Gebanken Bentham's einen ibealen Sinn unterschiebt, ber sie bem beutschen Wesen nabe bringt. An ber Hand bes Apostels beutscher Humanität gelangt er bazu, bas nordamerikanische Staatsleben zu preisen, welches von ber schönen Menschlichkeit bes beutschhellenischen Classicismus wenig ober gar nichts aufzuweisen hat. Laboulave bagegen gablt zu jener kleinen Schule einsichtiger Liberaler, welche in ber Centralisation Frankreichs bie Schwäche ihres Baterlanbes erkennt und die Keime germanischer Gesittung, die dort unter dem keltischeromanischen Wesen schlummern, wieber zu erwecken trachtet. Mehr kühn als gründlich springt der geistreiche Mann mit den historischen Thatsachen um; er meint kurzweg, erft bas Christenthum habe ben Werth und die Würde der Berson erkannt. Nun muß unser herrlicher Seibe Humboldt burchaus ein driftlicher Philosoph sein, nun muß im neumehnten Jahrhundert das Zeitalter naben, ba die Ibeen bes Christenthums sich vollständig verwirklichen und das Individuum herrschen wird, nicht ber Staat. Der Franzose wird unter zahlreichen Lefern nur eine kleine Gemeinde von Gläubigen finden. Mill's Buch bagegen ift von feinen Landsleuten mit bem bochften Beifall aufgenommen worden. Man bat es das Evangelium des neunzehnten Jahrhunderts genannt. In der That schlagen beide Schriften Tone an, welche in der Bruft jedes modernen Menschen mächtigen Widerhall finden; darum ist lehrreich zu prüsen, ob sie wirklich die Grundsätze echter Freiheit predigen.

haben wir auch gelernt die Worte bes griechischen Philosophen tiefer zu begründen und ihnen einen reicheren Inhalt zu geben, fo ift boch kein Denker über jene Erklärung der Freiheit hinausgekommen, welche Ariftoteles gefunden. Er meint in feiner erschöpfenden empirischen Weise, die Freiheit umfasse zwei Dinge: die Befugniß ber Bürger nach ibrem Belieben zu leben, und die Theilnahme ber Bürger an ber Staatsregierung (bas Regieren und zugleich Regiertwerben). Die Einseitigkeit, welche der Hebel alles menschlichen Fortschreitens ist, bewirkt, daß bie Bölker fast niemals dem vollen Freiheitsbegriffe nachstrebten. Bielmehr ift bekannt, wie die Griechen sich mit Vorliebe an dieses lettere, an die politische Freiheit im engeren Sinne, hielten und einem schönen und auten Gesammtbasein willig die freie Bewegung des Menschen zum Opfer brachten. Gar so ausschließlich, wie gemeinhin behauptet wird, war die Borliebe der Alten für die politische Freiheit freilich nicht. Jenes Wort des griechischen Denkers beweist ja, daß ihnen das Verständniß für das Leben nach eigenem Belieben, für die bürgerliche, versönliche Freiheit keineswegs fehlte. Aristoteles weiß febr mobl, daß auch eine Staatsgewalt benkbar ift, welche nicht bas gefammte Bolksleben umfaßt; er fagt ausbrudlich, bie Staaten unterscheiben fich von einander besonders dadurch, ob Alles oder Richts oder wie Vieles den Bürgern gemeinfam fei. Jebenfalls blieb in bem ausgewachsenen Staate bes Alterthums die Borftellung vorherrschend, bag ber Bürger nur ein Theil des Staates ist, die rechte Tugend nur im Staate sich verwirklicht. Darum befassen sich bie politischen Denker ber Alten blos mit ben Fragen: wer soll herrschen im Staate? und wie soll ber Staat geschützt werden? Nur als eine leise Ahnung regt sich dann und wann die tiefere Frage: wie foll ber Bürger vor dem Staate geschützt werben? Den Alten fteht fest, daß eine Gewalt, welche ein Bolf über sich felber ausübt, keiner Beschränkung bedarf. Wie anders die Freiheitsbegriffe der Germanen, welche burchgängig auf das unbeschränkte Recht ber Perfönlichkeit das Hauptgewicht legen! Ueberall im Mittelalter beginnt ber Staat mit einem unverföhnlichen Kampfe ber Staatsgewalt gegen bie staatsfeinblichen Unabhängigkeitsgelüfte ber Ginzelnen, ber Genoffenschaften, ber Stände; und wir Deutschen haben am eigenen Leibe erfahren, mit welchen Berluften an Macht und echter Freiheit bie "Libertat" ber Rleinfürsten, die "habenden Freiheiten der Herren Stände" erkauft werden. Ist dann endlich in diesem Streite, den bei den Neueren die absolute Monarchie glorreich hinausgeführt hat, die Majestät, die Einheit des Staates gerettet, so geht eine Wandlung vor in den Freiheitsbegriffen der Bölser, und ein neuer Haber beginnt. Nicht mehr versucht man den Einzelnen loszureißen von einer Staatsgewalt, deren Nothwendigkeit begriffen worden. Aber man verlangt, daß die Staatsgewalt nicht unabhängig dem Bolke gegenüberstehe; eine wirkliche Bolksgewalt soll sie werden, wirkend innerhalb sester Formen und an den Willen der Mehrbeit der Bürger gebunden.

Jebermann weiß, wie unenblich weit unser Vaterland noch von diesem Ziele entfernt ist. Noch immer ist für den Deutschen eine schwiesrige, sohnende Aufgabe, was vor nahezu hundert Jahren Vittorio Alfiert als seinen Lebenszweck hinstellte:

di far con penna ai falsi imperj offesa.

Noch heute wiederholt mancher beutsche Heißsporn die grimmige Frage Alfieri's: ob ein Mann voll Bürgersinnes unter bem Joche ber Gewaltberrschaft es verantworten dürfe, Kinder zu erzeugen? — Wesen in's Dafein zu rufen, welche, je macher ihr Gemiffen, je fester ihr Rechtsgefühl, nur um so schwerer leiben müssen unter jener Berkehrung aller Begriffe von Ehre, Recht und Scham, womit die Tyrannei ein Bolf verpeftet? Aber es ift ben Bölkern geschehen, was Alfieri an sich selbst erlebte. Als er im Mannesalter bas wilbe Bamphlet "über bie Tyrannei" berausgab, das der Jüngling einst in beiligem Eifer niedergeschrieben, ba mußte er felbst gestehen: mir würde heute ber Muth ober, richtiger zu reben, die Wuth mangeln, welche nothig war ein solches Buch zu verfaffen. Mit ähnlichen Empfindungen bliden beute die Bölfer auf den abstracten Thrannenhaß bes vergangenen Jahrhunderts. Wir fragen nicht mehr; come si debbe morire nella tirannide, sonbern mit gefaßter, unerschütterlicher Zuverficht fteben wir inmitten bes Rampfes um bie politische Freiheit, bessen Ausgang längst nicht mehr bezweifelt werben kann. Denn auch über biefem Streite hat bas gemeine Loos alles Menschlichen gewaltet, auch biesmal find die Gebanken ber Bölker ben Ruftanben ber Wirklichkeit um ein Großes vorangeeilt. Wie leblos, wie unfruchtbar fteben boch die Männer bes Absolutismus ben Freiheitsforberungen ber Bölfer gegenüber! Nicht zwei machtige Gebankenströme rauschen in mächtigem Wogenschwall auf einander, bis endlich aus dem wilben Birbel eine neue mittlere Strömung gelaffen entweicht. Rein, ein Strom brandet gegen einen festen Damm und bahnt sich durch taufend und tausend Rigen seinen Beg. Alles Neue, was dies neunzehnte Jahrhundert geschaffen, ist ein Werk des Liberalismus. Die Feinde der Freiheit wissen nur beharrlich zu verneinen oder die Gedanken läugst versunkener Tage zum Scheine eines neuen Lebens wachzurufen, oder endlich sie entlehnen die Wassen ihren Feinden. Auf der Rednerbühne unserer Kammern, mit der freien Presse, die sie den Liberalen verdanken, mit Schlagwörtern, die sie den Gegnern abgelauscht, versechten sie Grundsäte, welche, durchgeführt, jede Preßfreiheit, jedes parlamentarische Leben vernichten müßten.

Ueberall, fogar in Ständen, bie bor fünfzig Jahren noch jedem politischen Gebanken sich verschlossen, lebt still und feft ber Glaube an Die Bahrheit jenes großen Wortes, das mit seiner bewußten Bestimmtbeit ben Markftein einer neuen Zeit bezeichnet, an ben Ausspruch ber Unabhängigkeitserklärung ber Bereinigten Staaten: "bie gerechten Bewalten der Regierungen kommen her von der Zustimmung der Regierten." So unzweifelhaft ift biefe Ibee ben mobernen Menschen, bag fogar ein Gent den gehaften Borkampfern der Freiheit widerwillig aufitmmen mußte, als er sagte, nur so lange burfe bie Staatsgewalt Obfer von bem Burger forbern, als biefer ben Staat feinen Staat nennen kome. Und so alt, so nach allen Seiten durchgearbeitet, so bem Austrage nahe find biefe Freiheitsfragen, dag bereits über die meiften berfelben eine Verföhnung und Läuterung der Meinungen sich vollzogen hat. Begriffen ward endlich, daß der Kampf um die politische Freiheit tein Streit ift zwischen Republif und Monarchie, sondern das "Regieren und zugleich Regiertwerben" bes Bolles in beiben Staatsformen gleich ausführbar ift. Nur Gin Folgesatz ber politischen Freiheit bleibt noch beute ein Gegenstand erbitterten, leibenschaftlichen Meinungstampfes. Bilbet nämlich das sittliche Bewußtsein des Bolkes in Wahrheit die lette rechtliche Grunblage bes Staates, wird bas Bolf in Wahrheit nach feinem eigenen Willen und zu seinem eigenen Glücke regiert, so erhebt sich von felbst bas Berlangen nach nationaler Abschließung ber Staaten. Denn nur wo das lebendige zweifeltofe Bewußtsein bes Zusammengehörens alle Glieber bes Staates burchbringt, ist ber Staat, was ex feiner Natur nach sein soll, das einheitlich organisirte Volk. Daher der Drang, frembartige Bolfelemente auszuscheiben, und in zersplitterten Nationen ber Trieb. das engere der beiden "Baterländer" abzuschätteln. Es ift nicht unfere Absicht zu schiebern, wie vielfachen nothwendigen

Beschränkungen und Abschwächungen viese politische Freiheit unterliegt. Genug die Forderung einer Regierung der Bölker nach ihrem Willen besteht überall, sie wird erhoben so allgemein und gleichmäßig wie nie zuvor in der Geschichte, und wird schließlich ebenso gewiß befriedigt werden, als das Dasein der Bölker dauernder, berechtigter, stärker ist benn das Leben der widerstrebenden Mächtigen.

Doch sehen wir ben Dingen auf ben Grund, betrachten wir, wie ganzlich unfere Freiheitsbegriffe sich verwandelt haben in biefem vielgestaltigen Rampfe, bessen Zuschauer und Mitspieler wir felber sind. Richt mehr mit bem Uebermuthe, mit ber unbestimmten Begeifterung ber Jugend steben wir den Freiheitsfragen gegenüber. Bolitische Freiheit ist politisch beschränkte Freiheit - biefer Sat, vor wenigen Jahrzehnten noch knechtisch gescholten, wird heute von Jedem anerkannt, ber eines politischen Urtheils fähig ift. Und wie unbarmbergig hat eine harte Erfahrung alle jene Wahnbegriffe zerftört, welche sich unter bem großen Namen Freiheit versteckten! Die Freiheitsgebanken, welche während ber französischen Revolution vorherrschten, waren ein untlares Gemifch aus ben Ideen Montesquieu's und ben halb-antiten Begriffen Rouffeau's. Man mahnte ben Bau ber politischen Freiheit vollenbet, wenn nur die gesetzgebende Gewalt von der ausübenden und von der richterlichen getrennt sei und jeder Bürger gleichberechtigt die Abgeordneten zur Nationalversammlung wählen belfe. Diese Forberungen wurden erfüllt, im reichsten Maße erfüllt, und was war erreicht? Der scheuklichste Despotismus, ben Europa je gesehen. Der Götenbienft, ben unfere Rabicalen alzulange mit ben Greueln bes Conventes getrieben, beginnt endlich zu verstummen vor der trivialen Erwägung: wenn eine allmächtige Staatsgewalt mir ben Mund verbietet, mich zwingt meinen Glauben zu verleugnen und mich guillotinirt, fobalb ich biefer Willfür trope, so ift febr gleichgiltig, ob biefe Gewaltherrschaft geübt wird von einem erblichen Fürsten ober von einem Convente; Knechtschaft ift bas eine wie bas andere. Gar zu handgreiflich scheint boch ber Trugschluß in bem Sate Rousseau's, bag wo Alle gleich sind, Beber fich felber gehorche. Bielmehr, er gehorcht ber Mehrheit, und was himbert, daß diese Mehrheit ebenso thrannisch verfahre wie ein gewiffenloser Monard?

Wenn wir die fieberischen Zuckungen betrachten, welche seit siedzig Jahren die trotz allebem große Nation jenseit des Meins geschüttett haben, so sinden wir beschämt, daß die Franzosen trotz aller Begeisterung für die Freiheit immer nur die Gleichheit gekannt haben, boch nie die Freiheit. Die Gleichheit aber ift ein inhaltslofer Begriff, fie kann ebensowohl bedeuten: gleiche Knechtschaft Aller — als: gleiche Freiheit Aller. Und sie bebeutet bann gemiß bas erstere, wenn sie von einem Bolte als einziges, bochftes politisches Gut erstrebt wird. Der böchste benkbare Grad ber Gleichheit, ber Communismus, ift, weil er bie Unterdrückung aller natürlichen Neigungen voraussett, der höchste benkbare Grad ber Anechtschaft. Nicht zufällig, fürwahr, regt sich ber leibenschaftliche Gleichheitsbrang vornehmlich in jenem Bolke, beffen keltisches Blut immer und immer wieder seine Lust baran findet, sich in blinder Unterwürfigkeit um eine große Cafarengeftalt zu ichaaren, mag biese nun Bercingetorix, Ludwig XIV. ober Napoleon beißen. Wir Germanen pochen zu trotig auf bas unendliche Recht ber Person, als daß wir die Freiheit finden könnten in dem allgemeinen Stimmrechte; wir entsinnen uns, bag auch in manchen geiftlichen Orben bie Oberen burch bas allgemeine Stimmrecht gewählt werben, und wer in aller Welt hat je bie Freiheit in einem Nonnenklofter gesucht? Der Beist ber Freiheit, mahrlich, ist es nicht, ber aus ber Verkündigung Lamartine's vom Jahre 1848 rebet: "jeder Franzose ist Wähler, also Selbstherrscher; kein Franzose kann zu bem anderen sagen: bu bist mehr ein Herrscher als ich." Welcher Trieb bes Menschen wird burch folche Worte befriedigt? Rein anderer, als der gemeinste von allen, ber Reid! Auch die Begeifterung Rousseau's für bas Bürgerthum ber Alten halt nicht Stand vor ernfter Brufung. Die Burgerherrlichkeit von Athen rubte auf der breiten Unterlage ber Sklaverei, ber Digachtung jedes wirthschaftlichen Schaffens, mahrend wir Neueren unseren Ruhm finden in der Achtung jedes Menschen, in der Erkenntniß bes Abels ber Arbeit, jeglicher ehrlicher Arbeit. Der starrste Aristokrat ber mobernen Welt erscheint als ein Demokrat neben jenem Aristoteles, ber unbefangen die Worte schrecklicher Herzenshärtigkeit spricht: es ift nicht möglich, daß Werke ber Tugend übe, wer bas Leben eines Sandarbeiters führt."

Durch solche Erwägungen wurden schon längst die tieferen Naturen veranlaßt sorgsamer zu betrachten, auf welchen Grundlagen die vielbeneidete Freiheit der Briten ruht. Sie fanden, daß dort keine allmächtige Staatsgewalt die Geschicke der fernsten Gemeinde bestimmt, sondern jede kleinste Grafschaft ihre Verwaltung selber in der Hand hält. Diese Erkenntniß der segensreichen Wirkung des Selfgovern-

ment war ein ungeheuerer Fortschritt; benn ber entnervende Einfluß eines Alles bevormundenden Staates auf die Bürger läft fich taum büster genug schildern, er ist barum so unheimlich, weil die Krankheit bes Bolfes erft in einem späteren Geschlechte in ihrer ganzen Größe sich offenbart. So lange bas Auge bes groken Friedrich über seinen Preußen wachte, hob ber Anblick bes Helben auch kleine Seelen über ihr eigenes Maß empor, seine Wachsamkeit spornte die Trägen. Doch als er dahinging, hinterließ er ein Geschlecht ohne Willen, gewohnt wie Napoleon III. von seinen Franzosen rühmt — jeden Antrieb zur That vom Staate zu erwarten, geneigt zu jener Eitelkeit, welche bas Gegentheil echten nationalen Stolzes ist, fähig einmal aufzuwallen in flüchtiger Begeisterung für die Idee der Staatseinheit, aber unfähig sich selber zu beherrschen, unfähig zu ber größten Arbeit, die den mobernen Bölkern auferlegt ift. Bu colonisiren, ben Segen abenblanbischer Befittung unter bie Barbaren zu tragen vermögen nur folche Bürger, welche im Selfgovernment gelernt haben, im Nothfalle als Staatsmanner zu handeln. Die Beforgung ber Gemeindeangelegenheiten burch befolbete Staatsbeamte mag technisch vollkommener sein und bem Grundfage ber Arbeitstheilung beffer entsprechen; jedoch ein Staat, ber feine Burger in Chrenamtern bie Sorge für Kreis und Gemeinbe freiwillig tragen läft, gewinnt in bem Selbstgefühle, in ber lebenbigen, praktischen Baterlandeliebe ber Bürger sittliche Kräfte, welche ein alleinherrschendes Staatsbeamtenthum niemals entsesseln kann. — Sicherlich, biefe Erkenntnik war eine bedeutsame Bertiefung unserer Freiheitsbegriffe, aber sie enthielt keineswegs die ganze Wahrheit. Denn fragen wir, wo dies Selfgovernment aller kleinen örtlichen Kreise besteht, so entbeden wir mit Erstaunen, daß bie zahlreichen kleinen Stämme ber Türkei sich dieses Segens in hohem Maße erfreuen. Sie zahlen ihre Steuern, im Uebrigen leben fie ihrer Neigung, buten ihre Schweine, jagen, schlagen sich gegenseitig tobt und befinden sich vortrefflich dabei — bis plöklich einmal der Bascha unter das Bölkchen fährt und durch Pfählen und Säden bandgreiflich erweift, daß die Selbstregierung der Gemeinden ein Traum ift, wenn nicht die oberfte Staatsgewalt innerhalb fester gesetlicher Schranken wirkt.

So gelangen wir enblich zu der Einsicht: die politische Freiheit ist nicht, wie die Napoleons sagen, eine Zierde, die man dem vollendeten Staatsbau wie eine goldene Luppel aussehen mag, sie muß den ganzen Staat durchbringen und beseelen. Sie ist ein tiessinniges, umsassendes, wohlzusammenhängendes System politischer Rechte, das keine Lücke buldet. Kein Parlament ohne freie Gemeinden, diese nicht ohne jenes, und beide nicht auf die Dauer, wenn nicht auch die Mittelglieder zwischen der Spitze des Staates und den Gemeinden, die Kreise und Bezirke, verwaltet werden unter Zuziehung der Selbstthätigkeit unabhängiger Bürger. Diese Lücke empfinden wir Deutschen seit Langem schmerzlich und machen soeben die ersten bescheidenen Bersuche sie auszufüllen.

Doch ein Staat, beherrscht von einer durch die Mehrheit des Bolfs getragenen Regierung, mit einem Parlamente, mit unabhängigen Gerichten, mit Kreisen und Gemeinden, die fich selber verwalten, ift mit allebem noch nicht frei. Er muß feinem Wirken eine Schranke setzen, er muß anerkennen: es giebt persönliche Güter, so hoch und un= antaftbar, daß ber Staat sie nimmer fich unterwerfen barf. Spotte man nicht allzubreift über die Grundrechte der neueren Berfassungen. Sie enthalten mitten unter Phrasen und Thorheit die Magna Charta ber perfönlichen Freiheit, worauf die moderne Welt nicht wieder verzichten wird. Freie Bewegung in Glauben und Wiffen, in Sanbel und Banbel ift die Losung ber Zeit: auf diesem Gebiete bat fie ihr Größtes geleiftet; diese sociale Freiheit bilbet für die große Mehrkahl ber Menschen ben Inbegriff aller politischen Bünsche. Man barf fagen, wo immer ber Staat sich entschloß, einen Zweig bes gefelligen Wirkens ungehemmt sich entfalten zu lassen, ba ward seine Mäßigung herrlich belohnt; alle Bahrsagungen ängstlicher Schwarzseher fielen zu Boben. Wir sind ein anderes Volk geworden, seit uns der Weltverkehr hinein= zog in sein Wagen und Berben. Bor zwei Menschenaltern noch erklärte Ludwig Bincke als sorgsamer Bräsibent seinen Westphalen, wie man es anfangen milise, um nach englischem Muster eine Lanbstraße auf Actien zu bauen. Heute überspannt ein bichtes Ret freier Genossenschaften jeder Art den deutschen Boben. Wir wissen: durch seinen Kaufmann minbestens wird auch der Deutsche theilnehmen an ber eblen Bestimmung unserer Raffe, bag sie bie weite Erbe befruchten foll. Und schon ift fein leerer Traum, daß aus diesem Beltverkehre bereinst eine Staatstunft entstehen wirb, vor beren weltumsvannenbem Blide alles Schaffen ber heutigen Großmächte wie armselige Rleinstaaterei erscheinen wird. — So unermeßlich reich und vielgestaltig ist bas Wesen der Freiheit. Darin liegt die tröstliche Gewißheit, daß au keiner Zeit unmöglich ift für ben Sieg ber Freiheit zu wirken. Denn gelingt wohl einer Regierung zeitweise die Theilnahme des Bolles an

ver Gesetzebung zu untergraben: nur um so heftiger wird sich der Freiheitsbrang der modernen Menschen auf das wirthschaftliche ober auf
das geistige Schaffen wersen, und die Erfolge auf dem einen Gebiete
greisen früher oder später auf das andere hinüber. Ueberlassen wir den
Knaben und jenen Völkern, die immer Kinder bleiben, mit leidenschaftlicher Hast der Freiheit nachzujagen wie einem Phantome, das den
Gierigen unter den Händen zerstlest. Ein reifes Bolt liebt die Freiheit
wie sein rechtmäßiges Weib; sie lebt und webt mit uns, sie entzückt uns
Tag für Tag durch neue Reize.

Aber mit ber steigenden Gosittung ergeben sich neue, ungeabnte Gefahren für die Freiheit. Nicht blos die Staatsgewalt kann twamisch fein; auch die nicht organifirte Mehrheit ber Gesellschaft kann burch die langfam und unmerklich, doch unwiderstehlich wirkende Macht ihrer Meinung die Gemüther der Bürger gehäffigem Zwange unterwerfen. Und ohne Zweifel ist die Gefahr, daß die felbständige Ausbildung der Perfonlickeit burch die Meinung der Gefammtheit in unzuläffiger Weise beschränkt werbe, in bemokratischen Staaten besonders groß. Denn, war in ber Unfreiheit bes alten Regimentes minbeftens einigen bevorzugten Bolfeklaffen vergönnt, die perfonliche Begabung ungehemmt und im Guten wie im Bofen glanzend zu entfalten, fo ift ber Mittels ftand, welcher Europa's Zukunft bestimmen wird, nicht frei von einer gewiffen Borliebe für bas Mittelmäßige. Er ift mit Recht ftolz barauf, daß er Alles, was über ihn emporragt, zu sich herabzuziehen, alle unter ibm Stehenben zu fich emporzubeben fucht; und er barf fein Berlangen, im Leben ber Staaten zu entscheiden, auf einen ruhmlichen Rechtstitel ftüten, auf eine große That, welche er und mit ihm die alte Monarchie vollzogen hat : auf die Emanchation unserer niederen Stände. Aber webe uns, wenn diefer Gleicheitstrieb, ber auf dem Gebiete bes gemeinen Rechtes die klittlichsten Früchte gezeitigt hat, sich veriert auf das Gebiet der individuellen Bildung! Der Mittelskand haft jede offene gewaltthätige Thrannei, boch er ift sehr geneigt, burch ben Bannstrahl ber öffentlichen Meinung Alles zu achten, was fich über ein gewiffes Durchschnittsmaß ber Bilbung, bes Seelenabels, ber Rühnheit emporhebt. Die Friedensliebe, welche ihn auszeichnet und ihn an sich zu bem politifch fähigften Starbe macht, tam nur zu leicht ausarten in trages Behagen, in das gedankenlose, schläfrige Beftreben, alle Gegenfate des geistigen Lebens zu vertuschen und zu bemanteln, wur im Bereiche bes materiellen Birtens (bes improvement!) ein reges Schaffen zu

bulben. Nicht leere Bermuthungen sind es, die wir hier aussprechen. Bielmehr brückt in den freiesten Großstaaten der Neuzeit, in England und den Bereinigten Staaten, bas Joch ber öffentlichen Meinung schwerer als irgendwo. Der Kreis bessen, was die Gesammtheit dem Bürger als ehrbar und anständig zu benken und zu thun erlaubt. ift bort unvergleichlich enger als bei uns. Wer Lunde hat von ben benkwürdigen Verfassungs - Berathungen ber Convention von Massadusetts aus dem Jahre 1853, wer es weiß, wie damals mit Geist und Leibenschaft die Lehre verfochten ward: "ein Bürger kann wohl Unterthan einer Partei sein ober einer thatsächlichen Gewalt (!), aber niemals Unterthan bes Staates," ber wird bie Gefahr eines Rudfalles in Auftände harter Sitte und schwachen Rechtes, die Gefahr einer socialen Thrammei der Mehrheit nicht unterschähen. Dies hat Mill vortrefflich erkannt, und hierin liegt die Bebeutung feines Buches für bie Gegenwart. Er untersucht, ganz abgesehen von der Regierungsform, bie Natur und die Grenzen ber Gewalt, welche füglich die Gesellschaft über ben Einzelnen ausüben foll. Humbolbt fab die Gefahr für die persönliche Freiheit nur im Staate, er bacte kaum baran, daß die Gesellschaft schöner und vornehmer Beister, welche mit ihm verkehrte, ben Einzelnen je an ber allseitigen Ausbildung seiner Berfönlichkeit bindern könnte. Wir aber wissen nunmehr, daß es nicht blos eine "freie Geselligkeit", sondern auch eine thrannische öffentliche Meinung geben kann.

Um zu verstehen, in welcher Ausbehnung die Gesellschaft ihre Gewalt über den Einzelnen ausüben solle, gilt es zunächst eine Frage wohlgemuth über Bord zu werfen, womit die politischen Denker sich unnöthigerweise viele böse Stunden bereitet haben, die Frage nämlich: ist der Staat nur ein Mittel zur Beförderung der Lebenszwecke der Bürger? oder hat die Wohlsahrt der Bürger nur den Zweck, ein schönes und gutes Gesammtdasein herbeizusühren? Humboldt, Mill und Laboulaye, sowie der gesammte Liberalismus der Rotteck-Welcker'schen Schule entscheiden sich für das erstere, die Alten bekanntlich für das letztere. Mir scheint, die eine Meinung taugt so wenig wie die andere; der Streit betrifft, wie Falstaff sagt, eine gar nicht auszuwersende Frage. Denn alle Welt giebt zu, daß ein Verhältniß gegenseitiger Rechte und Pflichten den Staat mit seinen Bürgern verdindet. Zwischen Wesen aber, welche sich zu einander nur wie Mittel und Zweck verhalten, ist eine Gegenseitigkeit undenkbar. Der Staat ist sich selbst Zweck wie

alles Lebenbige: benn wer barf leugnen, daß ber Staat ein ebenso wirkliches Leben führt wie jeber feiner Burger? Wie wunderlich, bag wir Deutschen aus unserer Rleinstaaterei beraus einen Frangosen und einen Engländer mabnen muffen, größer zu benten vom Staate! Mill und Laboulabe leben beibe in einem mächtigen, geachteten Staate, fie nehmen biefen reichen Segen bin als felbstwerftanblich und sehen in bem Staate nur bie erschreckenbe Macht, welche bie Freiheit bes Menschen bedroht. Uns Deutschen ist durch schmerzliche Entbehrung ber Blid geschärft worben für die Würbe bes Staats. Wenn wir unter Fremben nach unferem "engeren Baterlande" gefragt werben, und bei ben Namen Reuß jüngerer Linie ober Schwarzburg-Sonbershausens Oberherrschaft ein spöttisches Lachen um die Lippen ber Hörer spielt, bann empfinden wir wohl, daß der Staat etwas Größeres ift als ein Mittel zur Erleichterung unseres Privatlebens. Seine Ehre ist die unsere, und wer nicht auf seinen Staat mit begeistertem Stolze schauen kann, bessen Seele entbehrt eine ber bochften Empfindungen bes Mannes. Wenn beute unsere beften Manner barnach trachten, biefem Bolfe einen Staat zu schaffen, welcher Achtung verbient, so beseelt sie dabei nicht blos ber Wunfc, fortan geficherter ihr perfonliches Dafein zu verbringen; fie wissen, daß sie eine sittliche Pflicht erfüllen, welche jedem Bolke auferlegt ift.

Der Staat, ber die Abnen mit feinem Rechte schirmte, ben bie Bater mit ihrem Leibe vertheibigten, ben bie Lebenben berufen finb auszubauen und höher entwickelt Kindern und Kindeskindern zu vererben, ber alfo ein beiliges Band bilbet zwischen vielen Geschlechtern, er ift eine selbständige Ordnung, die nach ihren eigenen Gesetzen lebt. Niemals können die Ansichten ber Regierenden und ber Regierten sich gänzlich becken; fie werben im freien und reifen Staate zwar zu bemfelben Biele gelangen, aber auf weit verschiebenen Begen. Der Burger forbert vom Staate bas bochftmögliche Dag perfonlicher Freiheit, weil er sich felber ausleben, alle seine Kräfte entfalten will. Der Staat gewährt es, nicht weil er bem einzelnen Burger gefällig fein will, fonbern weil er fich felber, bas Ganze, im Auge hat: er muß fich ftugen auf feine Bürger, in ber sittlichen Welt aber stütt nur was frei ift, was auch wiberstehen kann. So bilbet allerdings die Achtung, welche ber Staat ber Person und ihrer Freiheit erweist, ben sichersten Magstab feiner Cultur; aber er gewährt biefe Achtung junächst beshalb, weil bie politische Freiheit, beren ber Staat felber bebarf, unmöglich wird unter Bürgern, bie nicht ihre eigensten Angelegenheiten ungehindert selbst beforgen.

Diese unlösbare Verbindung der politischen und der versönlichen Fretheit, überhaupt bas Wefen ber Freiheit als eines fest zusammenbängenben Spftemes ebler Rechte bat weber Mill noch Laboulabe recht verstanden. Jener, im Bollgenusse bes englischen Bürgerrechts, setzt bie politische Freiheit stillschweigend voraus; biefer, unter bem Drucke bes Bonapartismus, waat vorberband nicht baran zu benken. Und boch führt die perfonliche Freiheit ohne die politische zur Auflösung bes Staates. Ber im Staate nur ein Mittel fieht für bie Lebenszwede ber Bürger, muß folgerecht nach gut mittelalterlicher Weise bie Freiheit vom Staate, nicht die Freiheit im Staate forbern. Die moderne Welt ist diesem Irrthume entwachsen. Roch weniger inbes mag ein Geschlecht, das überwiegend socialen Zwecken lebt und nur einen kleinen Theil seiner Zeit bem Staate widmen kann, in den entgegengesetten Frithum ber Alten verfallen. Diese Zeit ift berufen, Die unvergänglichen Ergebnisse der Culturarbeit, auch der politischen Arbeit bes Alterthums und des Mittelalters in fich aufzunehmen und fortzubilben. So gelangt sie zu ber vermittelnben und bennoch selbständigen Erkenntniß: für ben Staat besteht bie phhische Rothwendigkeit und bie sittliche Pflicht, Alles zu befördern, was der persönlichen Ausbilbung feiner Bürger bient. Und wieber befteht für ben Einzelnen bie physische Nothwendigkeit und die fittliche Bflicht, an einem Staate theilzunehmen und ihm jedes verfönliche Opfer zu bringen, das die Erhaltung ber Gesammtheit forbert, sogar bas Opfer bes Lebens. Und zwar unterliegt der Mensch dieser Pflicht nicht blos barum, weil er nur als ein Bürger ein ganzer Mensch werben fann, sonbern auch weil es ein hiftorisches Gebot ist, bak bie Menschbeit Staaten, schöne und gute Staaten bilbe. Die hiftorische Welt ift überreich an solchen Berbältnissen gegenseitiger Rechte, gegenseitiger Abbangigkeit: in ihr erscheint jedes Bedingte zugleich als ein Bedingendes. Eben bies erschwert scharfen mathematischen Köpfen, die wie Mill gern mit einem radicalen Gefete burchschneiben, oftmals bas Verftanbnig ber politischen Dinge.

Mill versucht nun der Birksamkeit der Gesellschaft ihre erlaubten Grenzen zu ziehen mit dem Sate: eine Einmischung der Gesellschaft in die persönliche Freiheit rechtfertigt sich nur dann, wenn sie nothwendig ift, um die Gesammtheit selbst zu schützen oder eine Benachtheiligung

Anderer zu verhindern. Wir wollen diesem Worte nicht widersprechen - wenn es nur nicht gar so inhaltlos wäre! Wie wenig wird mit folden abstracten naturrectlichen Säten in einer hiftorischen Biffenschaft ausgerichtet! Denn ift nicht ber "Gelbstschut ber Gesammtheit" bistorisch wandelbar? Ift nicht ein theofratischer Staat um bes Selbstschutes willen verpflichtet, sogar in die Gedanken seiner Bürger berrisch einzugreifen? Und find nicht jene "für die Besammtheit unentbehrlichen" gemeinsamen Werte, wozu ber Bürger gezwungen werben muß, nach Reit und Ort von grundverschiedener Art? Eine absolute Schranke für die Staatsgewalt giebt es nicht. Es bilbet bas größte Berbienst ber mobernen Wiffenschaft, daß fie die Politiker gelehrt hat nur mit Beziehungsbegriffen zu rechnen. Jeder Fortschritt ber Gesittung, jede Erweiterung ber Bollsbilbung macht nothwendig die Thätigkeit bes Staates vielseitiger. Auch Norbamerika erfährt biese Wahrheit; auch bort find Staat und Gemeinbe gezwungen in ben großen Stäbten eine mannichfaltige Wirksamkeit zu entfalten, beren ber Urwald nicht bebarf.

Der vielgerühmte Boluntarismus, die Thätigkeit freier Brivatgenoffenschaften, reicht schlechterbinge nicht überall aus, um ben Bedürfnissen unserer Gesellschaft zu genügen. Das Net unseres Berkehrs hat so enge Maschen, daß sich nothwendig taufend Collisionen ber Rechte und der Interessen ergeben: in beiden Källen bat der Staat die Pflicht, als eine unparteilische Macht verföhnend und vorbeugend einzuschreiten. Desgleichen entstehen in jedem hochgesitteten Bolfe große Privatmächte, welche thatfächlich ben freien Wettbewerb ausschließen; ber Staat muß ihre Selbstsucht bandigen, auch wenn sie nicht die Rechte Dritter verlett. Das englische Parlament befahl vor einigen Jahren ben Eisenbahngesellschaften, nicht blos für bie Sicherheit ber Reisenden zu sorgen, sondern auch eine gewisse Anzahl sogenannter parlamentarifcher Züge mit allen Wagenklaffen für ben gewöhnlichen Breis abgeben zu laffen. Niemand wird in diesem Gefete, bas ben nieberen Ständen bas Reisen ermöglicht, eine Ueberschreitung der vernünftigen Grenzen ber Staatsgewalt finden. Wer aber im Staate nur eine Sicherheitsanstalt sieht, kann biese Magregel nur mit Hilfe einer sehr künftlichen und haltlosen Schluffolgerung vertheidigen. Denn wer hat ein Recht zu verlangen, daß er für drei Schillinge von A nach B beförbert werde? Die Eisenbahngesellschaft besitzt ja kein rechtliches Monopol, und es steht Jedem frei, eine Barallelbahn zu bauen! Rein,

ber moberne Staat barf auf eine ausgebebnte positive Thätiakeit für die Boblfahrt des Bolkes nicht verzichten. In jedem Bolke giebt es geiftige und materielle Güter, ohne welche ber Staat nicht besteben fann. Der constitutionelle Staat fest ein hobes Durchschnittsmaß ber Bolksbildung voraus; nimmermehr mag er dem Belieben ber Eltern überlaffen, ob fie ihren Kindern den nothbürftigften Unterricht gewähren wollen: er bedarf des Schulzwanges. Der Kreis dieser für das Dasein der Gesammtheit nothwendigen Güter erweitert sich unvermeiblich mit ber zunehmenben Gesittung. Wer möchte im Ernft unseren Staaten ihre fostbaren Runftanstalten schließen? Wir alten Culturvölfer werben boch nicht in die robe Vorftellung zurückfallen, welche in ber Kunft einen Luxus sieht; fie ist uns wie das tägliche Brod. In der That, der Ruf nach äußerfter Beschränkung ber Staatsthätigkeit wird heute von ber Theorie um so lauter erhoben, je mehr die Braxis, auch in freien Ländern, ihm widerfpricht. Im Kampfe mit einer alles umfassenden Staatsgewalt, welche die Gefellschaft nicht leiten, sondern erfeten möchte, ift unter bem zweiten Raiferreiche die Schule ber Tocqueville, Laboulave, Ch. Dollfus groß geworden, welche ihrerfeits über bas Ziel hinausschlägt und im Staate nur eine Schranke, eine unterbrudenbe Gewalt fieht. Auch Mill ist beberrscht von der Meinung: je größer bie Macht bes Staates, besto geringer die Freiheit. Der Staat aber ift nicht der Feind des Bürgers. England ist frei, und doch hat die englische Bolizei eine sehr große biscretionäre Gewalt und muß fie haben: genug wenn ber Bürger jeben Beamten zur gerichtlichen Berantwortung ziehen barf.

Glücklicherweise wirkt dieser steigenden Ausbehnung der Staatsgewalt ein anderes historisches Geset entgegen. In demselben Maße als die Bürger reiser werden für die Selbstthätigkeit, in demselben Maße ist der Staat verpflichtet, ja physisch gezwungen, zwar dem Umsange nach vielseitiger, aber der Art nach bescheidener zu wirken. War der unreise Staat ein Vormund für einzelne Zweige der Volksthätigkeit, so umfaßt die Fürsorge des hochgebildeten Staates das gesammte Volksleben, aber er wirkt, soweit möglich, nur anspornend, belehrend, Hindernisse wegräumend. Diese Forderungen also muß ein reises Volk zur Sicherung seiner persönlichen Freiheit an den Staat stellen: als ein Rechtsgrundsat ist anzuerkennen das fruchtbarste Ergebniß der metaphysischen Freiheitskämpse des vergangenen Jahrhunderts, die Wahrbeit, der Bürger soll vom Staate nie blos als Wittel benutt werden.

Sobann: jede Wirksamkeit der Regierung ist segensreich, welche die Selbstthätigkeit der Bürger hervorruft, fördert, läutert; jede von Uebel, welche die Selbstthätigkeit der Einzelnen unterdrückt. Denn am Ende beruht die ganze Würde des Staates auf dem persönlichen Werthe seiner Bürger, und jener Staat ist der sittlichste, welcher die Kräfte der Bürger zu den meisten gemeinnütigen Werken dereinigt und dennoch einen jeden, underührt vom Zwange des Staats und der öffentlichen Meinung, aufrecht und selbständig seiner persönlichen Ausbildung nachgehen läßt. So stimmen wir in dem letzten Ergebnisse, in dem Verlangen nach dem höchstmöglichen Grade der persönlichen Freiheit, mit Mill und Labowlahe überein, während wir ihre Anschauung dom Staate als einem Gegner der Freiheit nicht theilen.

Hier endlich ist uns vergönnt, auszuruhen von der ermübenben allgemeinen Untersuchung und zu sagen, was benn bies Rachbenken über bie personliche Freiheit für uns bebeute. Das Borgefühl einer großen Entscheidung zittert durch den Welttheil und legt jedem Bolke die Frage nahe, welchen Hort es besitze an der perfonlichen Freiheit, der perfonlichen Selbständigkeit seiner Burger. Bir Deutschen zumal können biefe Frage nicht umgehen, wir, beren ganze Aufunft nicht auf ber gefesteten Macht alter Staaten, sonbern auf ber personlichen Tüchtigkeit unseres Bolfes beruht. Denn in diesem unseligen, selten verstandenen Airkel bewegen sich ja die historischen Dinge: nur ein Bolk voll starken Sinnes für die perfonliche Freiheit kann die politische Freiheit erringen und erhalten; und wieder: nur unter dem Schute ber politischen Freiheit ist das Gedeihen der echten perfönlichen Freiheit möglich, da der Despotismus, in welcher Form er auch erscheine, blos die nieberen Leibenfcaften, ben Erwerbstrieb und ben alltäglichen Chrgeiz entfeffeln barf.

Sehen wir, wie weit der Sinn für perfönliche Freiheit in unserem Bolke sich entwickelt habe, so dürfen wir wohl jenen Kleinmuth verbannen, womit uns das Betrachten unserer Lage so leicht erfüllt. Auch wir tragen an dem gemeinen menschlichen Fluche, daß die Bölker ihrer tiessten und eigensten Borzüge sich selten kar bewußt sind. Mit unbezeislich leichtblütiger Hoffnung redet man von jener gewaltigen Macht, welche "die Million Bajonette" des einigen Deutschlands dereinst vorsstellen werde. Und doch, gelingt einst das Werk der nationalen Reform, so wird zwar die Schande ein Ende haben, daß ein großes Bolk durch

sein Grundgesetzu der defensiven Politik eines Rleinstaates verurtheilt ift: aber unsere Macht wird nach wie vor für's Erste eine ziemlich bescheibene sein. Denn so schnell nicht verharschen die Wunden, welche bie Sünden und bas Unglud von Jahrhunderten geschlagen. Auch bas ift eine Täuschung, wenn man meint, ber beutsche Staat werbe sofort burch seine inneren Einrichtungen zu einem Musterstaate werden. Freilich, wird unsere nationale Einigung je vollendet, so wird uns nicht länger mehr bas emporenbe Schauspiel verleten, bag einem gesetlichen, magvollen Bolke kein Schimpfwort zu roh, kein Witwort zu bitter scheint für die höchste deutsche Behörde; die Welt wird nicht mehr das Unerhörte sehen, daß die Verfassung des gedankenreichsten der Völker grundfählich so unwandelbar bleibt wie ber Staat ber Chinesen; nicht mehr wird man uns zumuthen, das Geschenk unseres Todesfeindes, die Souveränität der Einzelstaaten, als ein unantastbares Heiligthum zu verehren; und das deutsche Staatsrecht wird endlich auch von einem deutschen Bolke zu reden wissen. Mit einem Worte, will's Gott, so werden Buftanbe schwinden, welche einem glücklicheren Geschlechte nur wie ber wüfte Traum eines fieberhaften Ropfes erscheinen werben. Aber wäre damit alles erreicht? Wäre damit mehr erreicht, als daß die Würde des Staats, welche nach bem Berhängniß biefes Bolkes in ben Theilen früher ausgebildet worden als in dem Ganzen, endlich auch im ganzen Deutschland zu ihrem Rechte gelangte? Erft beginnen würden wir bann, uns als Deutsche in jenen Formen der politischen Freiheit zu bewegen, welche andere Bölker bereits seit Jahrhunderten ausgebilbet haben.

Dagegen unterschätzt man neuerbings ebenso leichtsinnig das köstlichste und eigenthümlichste Besitzthum unseres Volkes, jene Tugend, welche uns disher trot aller politischer Schmach noch immer vor der Berachtung der Fremden bewahrt hat, und welche, wenn wir das einige Deutschland je erschauen, den deutschen Staat zu einer völlig neuen Erscheinung in der politischen Geschichte machen wird: die unausrottbare Liebe des Deutschen zur persönlichen Freiheit. Gar Mancher wird hier lächeln und uns die bittere Frage einwersen: wo denn die Früchte dieser Liebe seien? Und gewiß, erröthend stehen wir vor jener stattlichen Reihe von rechtlichen Schutzwehren, welche die angelsächsische Rasse ihrer persönlichen Freiheit errichtet hat. In einer langen Zeit der Entwürdigung hat der deutsche Charakter sehr, sehr viel verloren von jener einsachen Großheit, die unser Mittelalter zeigt. Wer die Gesschichte des deutschen Bundes näher kennt, muß tief beschämt gestehen:

Taufende, viele Taufende nieberträchtiger Denunciantenfeelen und noch weit mehr unterthänige Leisetreter hat dies eble Bolf erzeugt während zweier Menschenalter. Doch wer bas Bolksleben als ein Ganzes überschaut, entbedt nothwendig Spuren ber Kraft und Gesundheit, welche ihm die gehäffige Verbitterung bes Urtheils verbieten. Wenn wir, wobin wir treten in ber Frembe, ber Kälte ober einem noch tiefer verlegenben Mitleib begegnen, fo bürfen wir uns wohl jeder Anerkennung unferer ftaatlichen Befähigung freuen, welche uns, aufrichtig weil unwillfürlich, aus frembem Munbe gespenbet wird. Mill ift weit babon entfernt unser Bolf zu vergöttern; er fühlt, wie man ihm nicht mit Unrecht nachaefagt, im Stillen seine nabe Bermanbtschaft mit bem beutschen Genius, aber er fürchtet die Schwächen unseres Wefens, er vermeidet gefliffentlich zu tief in die beutsche Literatur einzudringen und hält sich an französische Muster. Und berselbe Mann gesteht: in keinem anderen Lande außer Deutschland allein ift man fähig, die höchste und reinste verfönliche Freiheit, die allseitige Entwickelung des Menschengeistes zu verstehen und zu erstreben!

Unsere Wissenschaft ift die freieste ber Erbe, sie bulbet einen Awang weder von außen noch von innen; ohne jede Voraussetzung sucht fie die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Die Rechthaberei unserer Gelehrten ward sprichwörtlich, boch sie verträgt sich sehr wohl mit der unbefangenen Anerkennung ber wiffenschaftlichen Bebeutung bes Gegners. Trot bes Raftengeistes, ber auch unter unseren Gelehrten sputt, barf ein freier Ropf, ber auf seinem eignen Wege, nicht auf bem breitgetretenen Bfabe ber Schule, zu bebeutenben Ergebniffen gelangt, mit Sicherheit zulett auf warme Zustimmung zählen. Der rücksichtslosesten polizeilichen Bevormundung, welche deshalb um so schwerer brudt, weil sie im engsten Kreise und von unnatürlichen Mittelpunkten berab wirkt, ist trop alledem nicht gelungen den Drang des Deutschen nach persbnlicher Eigenart zu brechen. Daß in allen Fragen bes Gewissens ein Jeder für sich selbst allein stehe, ist eine Ueberzeugung, welche bereits in den untersten Schichten dieses Bolles feste Wurzeln geschlagen. In Zwergstaaten, die jedes anderen Bolles Charafter bis zum Unkenntlichen verkümmern müßten, prebigt man ber Jugend bas Ibeal freier Menschenbilbung: ben rudfichtslosen Wahrheitstrieb, bas Werben des Charafters aus sich felbst beraus, harmonische Ausbildung aller menschlichen Gaben. Und wie nothwendig Freiheit und Dulbung hand in hand gehen, so ift auch nirgendwo die Milbe gegen Anders-

benkende so beimisch wie bei und; wir haben sie gelernt in der barten Schule jener Religionsfriege, welche bies Bolt zum Beile ber ganzen Menschheit gesochten hat. Und auch der edelste Segen der inneren Freiheit ist uns geworden: das schöne Maß. Die verwegensten Gedanken über die höchsten Probleme, die ben Menschen gnälen, find von Deutschen gebacht, aber nie findet sich bei unseren großen Denkern eine Spur jener fanatischen Berbiffenheit, welche die kühnen Röpfe unfreier Bolfer entstellt: ein Mann, der über das Chriftenthum das ecrasez l'infame gesprochen, hatte bei une nie ale ein Beros bes Beiftes gelten können. Die menschliche Achtung vor allem Menschlichen ward dem Deutschen zur anderen Natur. Darum stehen, trot alles Stänbehabers, ber unser Land zerfleischt hat, die Bolksklassen in Deutschland in Sitten und Gebanken einander näher als in Ländern mit freieren Staatsformen. Man fieht bem Deutschen nicht fo rasch, wie bem Ruffen ober bem Briten. von fernber an, weg Bolkes Kind er fei, aber wir find von jeher reich gewesen an eigenartigen Charakteren. Und weil bas Bolk sich die Freibeit seiner persönlichen Bilbung niemals hat rauben lassen, so rubt in seinen Tiefen ein ungehobener Schat ftarter nachhaltiger Leibenschaft, ben bann und wann ein einfichtiger Frember, ein Capobiftrias, eine Frau von Stael, bewundernd erkannte. Bas beutsche Leibenschaft bebeute, bas wird Jeber begreifen, ber beutsche Dichtungen mit romanischen ober englischen aus ber Zeit nach ber Puritanerherrschaft vergleichen will: fie hat sich noch an allen Wendepunkten unserer Geschichte alorreich bewährt.

Das ist ber Segen ber persönlichen Freiheit. Und glaube Keiner, daß das freie wissenschaftliche Schaffen der Deutschen den bestehenden Staatsgewalten als ein willsommener Blizableiter diene. Jeder geistige Erwerb, dessen ein Bolt sich rühmen darf, wirkt hinüber auf das staatliche Leben, ist ein Unterpfand mehr für seine politische Größe. Jederzeit wird unter selbstgefälligen Fachgelehrten die Rede gehen, die Wissenseit wird unter selbstgefälligen Fachgelehrten die Rede gehen, die Wissenseit wird unter selbstgefälligen Fachgelehrten die Rede gehen, die Wissenseit wird unter selbstgefälligen Fachgelehrten die Rede gehen, die Wissen der Wissenseit dasse nichts zu schaffen mit dem Staate: die echten Größen der Wissensenn und Lobeck. Unwiderstehlich werden die beiden großen Philologen, beide durchaus unpolitische Naturen, in den Kampf um die politische Freiheit hineingezogen; wie tapfer streiten sie bald mit attischem Wige, dalb mit muthigem Zornwort, dalb mit entschlossener That gegen die tenedriones! Die Welt ringt nach Freiheit, und es bleibt in alse Wege unmöglich, auf dem einen Gebiete dem Lichte zu dienen, auf dem anderen

ber Kinsternifi. Bor wenigen Jahrzehnten noch bilbeten bie Männer ber classischen Gelehrsamkeit unzweifelhaft die geistige Aristofratie unseres Bolfes. Dies Berhätniß beginnt sich zu ändern, denn wenn auch für wahrhaft vornehme Naturen die classische Bildung eine umerseslich segendreiche Schule bleibt, so steht boch ber gemeine Durchschnitt ber studirten Leute heute den Kaufleuten, den Technikern weit nach: ber gebilbete Gewerbtreibenbe beherricht in ber Regel einen weiteren Horizont, er ist unabhängiger in feinem Denken, und ihn befeelt bas ftolze Bewußtsein, ber Civilisation eine Gasse zu brechen, welches bem fleinen Theologen und Juristen gänglich fehlt. Immerhin läßt Deutschlands neueste Geschichte klar erkennen, daß wir von bem geistigen Schaffen langfam zur politischen Arbeit übergeben. Der Erieb bes freien genoffenschaftlichen Zusammenwirkens, ber in biefem Jahrhundert alle Bölfer ergreift , zeigte fich bei uns zuerst lebhaft auf bem Gebiete ber Wissenschaft und Runft: unsere Runftvereine, Gelehrtenversammlungen, Lieberfefte find alter als bie verwandten Erscheinungen bei fremben Bolfern, während unfere politischen und wirthschaftlichen Bereine bem Beispiele ber Nachbarn erft nachhinken. So steht benn auch mit Sicherheit zu erwarten, daß die freie und allseitige Bildung, der felbständige Bahrbeitsmuth ber beutschen Gelehrten rückwirken wird auf die gesammte Nation. Neigung und Fähigkeit zur Selbstverwaltung find bei uns in reichem Mage vorhanden. Städte wie Berlin und Leitzig steben mit ber Rührigkeit ihrer Berwaltung, mit bem Gemeinsinn ihrer Bürger ben großen englischen Communen minbestens ebenbürtig gegenüber. Und wie viel Begabung und Luft zur echten perfönlichen Freiheit in unserem vierten Stande wohnt, bas offenbart fich flarer von Jahr zu Jahr in ben Arbeitergenoffenschaften.

Ein Bolf, das, kaum auferstanden aus dem namenlosen Jammer der dreißig Jahre, die frohe Botschaft der Humanität, der echten Freibeit des Geistes, an alle Welt verkündet hat — ein solches Bolk ist nicht dazu angethan, gleich jenen verdammten Seelen der Fabel, in Ewigkeit in der Nacht zu wandeln, suchend nach seiner leiblichen Hülle, seinem Staate. Es ist unser Loos — und wer darf sagen: ein trauxiges Loos? — daß die innere Freiheit dei uns nicht als die feinste Blüthe der politischen Freiheit zu Tage tritt, sondern den seisen Grund bildet, auf welchem ein freier nationaler Staat sich erheben wird. Und wessen leidenschaftlicher Ungeduld der verschungene Werbegang dieses Volkes gar zu langsam scheinen will, der soll sich erinnern, daß wir das jugend-

lichste ber europäischen Bölker sinb, ber soll sich bes Glaubens getrösten: kommen wird die Stunde, da mit größerem Rechte als Bergil von seinen Römern ein deutscher Dichter von seinem Bolke singen wird: tantae molis erat Germanam condere gentem. Es mag heute Bielen wie Prahlerei klingen, aber die Zukunst ist nicht fern, da ein Deutscher den Schriften Mill's und Laboulahe's ein Buch entgegenstellen wird, welches das Wesen der Freiheit, der politischen und der versönlichen, tiefer, lebensvoller darstellt als jene Beiden.

Betrachten wir noch einige Lebensfragen ber perfönlichen Freiheit, beren Lösung zumeist ber Sittlichkeit jedes Einzelnen in die hand gegeben ift. Mill's Grundsat: "in allen Dingen, die nur bes Einzelnen Heil berühren, soll Jeder nach seiner eigenen Willfür handeln dürfen", ift eben wegen feiner Einfacheit und Dehnbarkeit unanfechtbar. Einzig auf dem religiösen Gebiete hat er sich uneingeschränkte theoretische Unerkennung erobert, weil hier nicht blos keine Partei einen vollständigen Sieg erfocten hat, sondern in Wahrheit unversöhnliche Begenfate einander gegenüberfteben. Aber wie weit find wir ftolzen Culturvölker selbst auf diesem einen Felbe noch von echter Dulbsamkeit entfernt! Welch' schwere Anklagen muß Mill bier gegen seine Landsleute erbeben! Nicht genug, daß das Gesetz jeden ehrlichen Ungläubigen, ber ben driftlichen Eib nicht leiften will, bes gerichtlichen Schutes beraubt. Wo das Gefet milber geworden, erhebt sich der finstere Fanatismus ber Gesellschaft, besteht mit jübischer Barte auf ber puritanischen Feier bes Sabbaths, brückt bem ehrlichen Freibenker bas sociale Brandmal auf die Stirn, welches tiefer schmerzt als alle Strafen des Staates, macht ihn brotlos und ächtet ihn aus den Kreisen der Bildung und der feinen Sitte. Und wie Bieles ließe sich noch sagen gegen jene Engberzigkeit, welche die freie Bewegung des Menschengeistes in Ewigkeit einzwängen will in ben beschränkten Gebankenkreis ber standard works of theology!

Und haben wir Deutschen ein Recht, blos mit pharisäischem Behagen dieser Schilberung englischer Unfreiheit zu lauschen? Auch unser Staat ist aus seiner theokratischen Spoche noch nicht gänzlich herausgetreten; noch sehr vielen unserer Gesetze steht auf der Stirn geschrieben, wie unendlich mühsam die Ideen der Toleranz dem unduldsamen Staate und der noch unduldsameren Macht geschlossener Kirchen abgerungen werden mußten. Auch in der Gesellschaft lebt noch weit mehr Unduldsamkeit und — was desselben Dinges Kehrseite ist —

weit mehr religiöse Feigheit, als bem Bolte Berber's und Leffina's aeziemt. Wer irgend einen Begriff babon bat, in welcher ungeheuren Ausbehnung ber Glaube an die Dogmen ber driftlichen Offenbarung bem jungeren Geschlechte geschwunden ift, ber kann nur mit schwerer Sorge beobachten, wie gebankenlos, wie träge, ja wie verlogen Taufenbe einem Lippenglauben buldigen, ber ihren Bergen fremd geworben. Nur bie Wenigsten haben nachgebacht über die grobe Unwahrheit ber juriitischen Kiction, in welcher Staat und Kirche bei uns babinleben, ber Annahme: Jeber bekennt sich zu bem Glauben, worin er geboren ift. Wie jedes staatliche Uebel die Sitten der Bürger berührt, so hat auch die lange unselige Gewohnheit, bor bem Staate ju schweigen und sich ju beugen, entsittlichend eingewirft auf bas religiöse Berhalten bes Bolles. Die Kurcht vor einer streng-gläubigen Beborbe, ja die Kurcht vor bem Nafenrumpfen ber fogenannten guten Gefellschaft reicht bin, Unzählige zum Berleugnen ihres Glaubens zu bewegen. In ben vornehmen Rlassen ist man stillschweigend übereingekommen, gewisse bochwichtige religiöse Fragen nie zu berühren, und so traumen ber Gebilbeten viele babin, welche mit Absicht ben Kreis ihrer Gebanken verengern, fich grundfählich ihres Rechtes begeben, über religible Dinge zu benten. In erschredender Stärke wuchert auf dem religiösen Gebiete ber Beist ber Unwahrhaftigleit. Gebeime Worterklärungen, Mentalreservationen aller Art zwingt man bem wiberftrebenben Denken auf; bamit gepanzert geht man bin, theilzunehmen an firchlichen Gebräuchen, beren eigentlichen Sinn man verwirft. Ganze Richtungen ber Theologie, mächtige Aweige bes vulgären Rationalismus hängen mit biefem Triebe zusammen: man leugnet die Dogmen der Offenbarung, aber man leibt ben alten Worten einen fremben Sinn, ftatt mannhaft bem Wiberwillen ber tragen Welt zu tropen und offen ein Band zu lofen, bas für bie Seelen nicht mehr besteht.

Doch wie? Ist dies Geschlecht wirklich so tief gesunken? Steht es so gar jämmerlich um die innere Freiheit der Menschen, wie es nach diesen bedenklichen und unleugbaren Erscheinungen der Gegenwart scheinen sollte? Man muß sehr unersahren sein in den Geheimnissen der Menschendruft, um auf einem Gediete, das der unberechendaren Macht der Selbsttäuschung einen unermeßlichen Spielraum gewährt, einfach mit den Borwürfen der Lüge und der Gleißnerei hervorzutreten. Und noch weniger wird ein besonnener Kenner der Geschichte die schlichtsfriedliche Anhänglichkeit an die Gebräuche der Läter kurzerhand als

Trägheit verdammen. Denn die ganze Bewegung der Geschichte besteht in einer fortwährenden Ausgleichung und Versöhnung zwischen den gleichberechtigten Mächten des Beharrens und der fortschreitenden Geistesfreiheit.

Wirklich erklärt aber wird die befremdende Thatsache, daß in diesen bellen Tagen der Kritik der große Mittelschlag der Menschen am Leben ber Kirche mit offenbar geringerer geistiger Regsamkeit theilnimmt, als vor dreihundert Jahren, nur durch die andere Thatfache, daß die helleren Abpfe unferes Bolles bem religibfen Meinungsftreite bereits entwachfen Und dies gerade verbürgt uns den schließlichen unvermeiblichen Sieg ber Ibeen ber Dulbung, ber inneren Freiheit. Rur wenige unserer Denker sind erfüllt von Berbitterung gegen bas, was sie ben falichen Ibealismus der Theologen nennen. Die Meisten leben ber flaren, ruhigen Meinung: wie gebrechlich immer die Einrichtung ber Welt, so gebrechlich ist sie nicht, daß der sittliche Werth des Menschen von Dingen abhängen sollte, die ein fester Wille, ein besommenes Denken nicht bemeistern fann. Sie haben erfahren, daß von allen Meinungsfämpfen allein der Streit über religiöse Fragen nothwendig zur Berbitterung und Gehäffigkeit führt. So sind sie zu jener Auffassung der Religion emporgehoben worden, welche allein eines freien Mannes würdig ist. Sie erkennen: religiöse Bahrheiten find Gemuthewahrheiten, für ben Gläubigen ebenso ficher, ja noch sicherer als was sich meffen und greifen läßt, doch für den Ungläubigen gar nicht vorhanden; die Religion ift ein subjectives Bedürfnig bes schwachen Menschenherzens und eben barum kein Gegenstand bes Meinungskampfes. Denn über bes Menschen sittliche Würde entscheibet nicht was er glaubt, sondern wie er glaubt. Allzuoft haben wir erlebt, wie ein und berfelbe Glaube ben Einen zum Größten begeisterte, ben Anderen in widrige Gemeinheit stürzte.

Ueber diese Fragen benken die kühneren Geister der Gegenwart radicaler, als das achtzehnte Jahrhundert. Die Philosophen jener Spoche meinten zumeist, ohne Glauben an Gott und Unsterblichkeit bestehe echte Tugend nicht. Die Gegenwart bestreitet dies, sie erklärt rund und nett: die Sittlichkeit ist unabhängig vom Dogma. Wir haben inzwischen gelernt, wie grundverschiedene Dinge unter dem Namen der Unsterblichskeit begriffen werden. Daß, wie wir das Schaffen großer Männer und ganzer Bölker handgreislich fortwirken sehen von Geschlecht zu Geschlecht, so auch der schwächste Sterbliche ein nothwendiges Glieb ist in der

großen Kette ber Geschichte, daß darum keine unserer Thaten gang verloren geht, keine wieber zu vertilgen ift durch aukerliche Buke — biefer Gebanke ist allerdings die Grundlage jeder freng gewissenhaften Sittlichkeit. Diese Unsterblichkeit soll ber Mensch - nicht glauben, benn wer barf beim Glauben von einem Sollen reden? — sondern ernst und flar erkennen. Wer den Muth dazu nicht findet, wird durch die Unficherheit seines sittlichen Berhaltens die Buße zahlen. Wie anders der Glaube an ein bewußtes Dasein nach bem Tobe! Unser Bissen über viefe Frage bleibt bisher noch unzureichend, fie fällt noch nicht in bas Gebiet des Erkennens, und ebendeshalb hat die lleberzeugung von einer Fortbauer nach bem Tobe mit unserem Glücke, unserer Tugend an sich nicht das Mindeste gemein. Kür schwache ober gemeine Naturen kann ber Glaube an ein Jenseits ebenfowohl eine Quelle ber Unsittlichkeit werden wie das Leugnen berfelben. Wenn es Menschen giebt, welche zugleich mit dem Glauben an die Unsterblichkeit der driftlichen Dogmatik jebe Lebensfreude, jeden sittlichen Halt verlieren würden, so leben auch unfittliche Asketen, welche über ben entnervenden Träumen von ber besseren Welt des Menschen erste Pflicht, die werkthätige Liebe gegen ben Nächsten, verabfäumen. Nein, unser Urtheil über ben Menschen und seinen Glauben bangt allein ab von ber Frage, ob sein Glaube harmonisch und nothwendig aus seinem innersten Wesen heraus sich gebilbet habe, ob er in ber That und in Wahrheit sagen burfe: "bas ift mein Glaube." Jede Ueberredung kann wohl auf die Erkenntniß, boch schwerlich auf den Willen wirken, kann zwar den Inhalt des Glaubens ändern, aber felten oder nie das Wesentliche, die Form der Ueberzeugung.

Von dieser Erkenntnis werden sich die freieren Köpfe der Gegenwart auch durch die scheinbarsten Gegengründe nicht abbringen lassen. Man sagt wohl: was ein Mensch glaubt, übt doch unmittelbaren Einssum sein Tugend; wer sich das Ienseits mit rohem, begehrlichem Sinne ausmalt und für sede Liebesthat hier unten ein noch reicheres Geschent droben erwartet, der kann unmöglich, wenn er solgerichtig handelt, ein wahrhaft sittlicher Mensch sein. Gewiß, wenn er solgerichtig handelt! Aber nur die Wenigsten sind dazu im Stande; und wer nicht Herzen und Nieren prüsen kann, der soll diese geheimen Tiesen der Herzen seiner Nebenmenschen nicht ergründen wollen, sondern ruhig erklären: dies Gebiet des Glaubens ist ein Reich absoluter Freiheit. Solcher Einsicht voll hat sich ein großer Theil der Denkenden

von jedem religiösen Meinungsstreite zurückgezogen. Und es zählt diese Ansicht, welche sich mit jedem religiösen Bekenntnisse sehr wohl verträgt, ihre stillen Anhänger bereits nach Tausenden. Denn wer unter unseren Freidenkern ist so roh, daß er lachen sollte, weil ein Geist wie Stein an den geschmacklosen Berslein des alten Gleim sich erdauen konnte? Wer, wie verwegen oder bescheiden seine religiösen Begriffe seien, sollte nicht vielmehr seine bewundernde Lust haben an einem Glauben, der den Gläubigen mit so unerschütterlicher Festigkeit des Gemüthes segnete? — Diese humane Aussassung der Religion entbehrt offendar des Triebes, neue kirchliche Genossenschaften zu gründen, sie sieht in dem Christenthume das unvergleichlich wichtigste Element der modernen Eultur, aber doch nur ein Eultur-Element, das mit anderen des antiken Heibenthums sich vermischen und vertragen muß.

Täuschen wir uns nicht, die Cultur der Gegenwart ist durch und burd weltlich. Die Kirche, weiland ber Bannerträger ber Gefittung, ift beute unzweifelhaft ärmer an geistigen Kräften als ber Staat, die Wissenschaft, die Bolkswirthschaft. Durch jahrhundertelange Arbeit ift ein Schat weltlicher Renntniß und Erkenntniß aufgeftapelt worben, welcher alle Denkenden in schönem Frieden verbindet und sicherlich weit bebeutsamer ist als jene Dogmen, welche die Menschen trennen. Der deutsche Katholik — wenn er nicht zu dem kleinen herrschsüchtigen Kreise berer zählt, welche sich als "römische Bürger" gebärben — unser Katholik steht dem deutschen Brotestanten auch in seinen religiösen Borstellungen näher als bem spanischen Katholiken. Die ungeheure Mehrzahl der Menschen lebt heute unbefangen ihren endlichen Zwecken, und sie hat darum nichts an Sittlichkeit verloren, benn im irbischen Wirken erprobt sich die echte Engend. Dieser Weltsinn ber mobernen Welt bricht endlich jedem confessionellen Fanatismus die Spize ab. Wie oft haben eifrige Protestanten versichert, es sei unmöglich eine Kirche im Staate zu bulden, welche sich für die alleinseliamachende ausaiebt: und wie wenig hat die Erfahrung dies bestätigt! Wohl zeigt das kirchliche Leben der Gegenwart so ungeheure Gegensätze, daß sorgenvolle Gemüther verzweifelnb fragen, wie so grundverschiedene Bestrebungen fich ie verföhnen sollen. Abermals träumt der Stuhl von Rom von den Tagen, da die weite Erde römisch sein wird, er gründet von neuem jene Bisthumer, welche bie Reformation beseitigt hat, er verkündet ungescheut die ungehenerlichen Grundsätze heibnischen Gewissenszwanges. Und zur felben Zeit schreitet eine mächtige Richtung bes Protestantismus

bereits weit über Lutber und Calvin binaus, fie stellt bie verbangnikvolle Frage, wie es benn mit jenen beiligen Schriften stebe, welche von ben Reformatoren als eine Offenbarung anerkannt wurden. Wer tiefer blidt, wird trotbem auf eine Berföhnung boffen. Sie ift möglich, aber nicht auf firchlichem Boben. Schon heute ift von dem unvergänglichen Kerne bes Chriftenthums bei ben Weltlichen mehr zu finden als in der Kirche. Die driftliche Liebe vornehmlich lebt unter den vielgescholtenen Ungläubigen bäufiger als unter ben Geiftlichen. An bem großen Werke ber jungften bunbert Jahre, an ber Befreiung bes Menschen von tausend Schranken unchriftlicher Willfür, hat die Kirche gar keinen Antheil genommen. Die Vertheibiger ber Kirche beanspruchen bas Borrecht, auch die befte Sache burch die unvergleichbare Gemeinbeit ihrer Bertheibigungsmittel zu verberben. Und diese Erscheinung wird nach menschlichem Ermessen fortbauern. Wehr und mehr wird ber sittliche Gehalt bes Chriftenthums von weltlichen Sänden ergründet und ausgebildet werben, und mehr und mehr wird fich herausstellen, baß geschloffene Lirchen ben geiftigen Beburfniffen reifer Boller nicht genügen.

So besteht außerhalb ber Kirche ein hochwichtiges, tiekbewegtes religiöses Leben, welches voraussichtlich nie zu einer neuen Kirche sich zusammenschließen wirb. Und weil von den fortschreitenden regsamen Beiftern, welche allein Bewegung bringen in bas geiftige Leben, eine groke Rahl die Hallen der Kirchen nicht mehr betritt, ebendeshalb treibt in der Kirche die gedankenlose Trägheit, die beschränkte Unduldsamkeit ein fo arges Wefen, ebenbeshalb geben Staat und Kirche bahin in bem behaglichen Bahne, daß unfer Bolf noch immer aus lauter gläubigen Ratholiken, Brotestanten, Juben bestehe. Eine lange Frift mag noch verfließen, bis die humane Auffassung der Religion so allgemein und unwiderstehlich geworden, daß die Fiction, der sittliche Mensch muffe einer Kirche angehören, aus unseren Gesetzen verbannt werben kann. Bis dabin bleibt uns noch ein unermefliches Feld ber Arbeit offen, bes Rampfes gegen die undulbsame Herrschaft ber Gesellschaft und gegen bie theofratischen Ueberlieferungen ber Staaten, auf bag enblich bie perföntliche Freiheit bes Menschen zu ihrem unveräußerlichen Rechte gelange.

Die völlige Ungebundenheit, welche hier für die religiösen Ansschauungen gefordert ward, ist nicht minder unerläßlich für alle anderen menschlichen Meinungen als solche. Denn unter seder, politischen oder

jocialen, Unterbruckung bes Denkens leibet nicht blos ber einzelne von bem Banne ber Gefellschaft Betroffene, fonbern bas gefammte Menschengeschlecht. Eine entscheibende Gewalt steht ber Mehrbeit ber Gesells schaft überhaupt nur ba zu, mo ber Drang ber Noth einen Entschluß, eine That verlangt, also in allen politischen Geschäften. Die Bahrbeit aber darf sich Zeit nehmen auf ihrem erhabenen Gange, sie bient nicht bem Augenblicke: barum unterliegt fie nicht bem Belteben ber Gefellschaft. Reine Aunst ber Rebe bat je vermocht, ben keperrichterlichen Geift zu bemanteln, ber aus ber Behanptung rebet, bie Gefellichaft habe das Recht, zwar nicht die Bahrheit, wohl aber die Gefähtlichkeit ber Meinungen zu prüfen. Ift einmal ber Staat ben roben Formen der Theofratie, der Massen-Aristofratie entwachsen, bat er einmal die perfönliche Freiheit des Bürgers im Grundfate anerkannt, so hilft kein Sträuben mehr, fo muß er auch ganz und mit allen Kolgerungen das Recht des freien Denkens gewähren, das den Menschen erft zum Menschen macht. Denn bei ber grenzenlosen Macht ber Trägheit in der Welt ift die Gefahr, daß eine vor der Zeit verkundete Wahrheit die Ruhe der Gesellschaft störe, verschwindend klein gegen die andere Gefahr, das auch nur Ein wahrer Gedanke in Kolge von Gewalt wieder verschwinde. \*

Wir brablen so gern mit dem reikend schnellen Fortschreiten ber Gefittung. Dies Lob ift berechtigt, wenn wir die Gegenwart mit anderen Spochen vergleichen. Wer aber die Menschengeschichte im Gamen überfcblägt, kommt zu ber schwermuthigen Betrachtung, wie fcwer bas Leben ist, wie unendlich langfam die Welt vorwärts schreitet. Schaut fie an, die heffische Bäuerin, wie fie babingebt im felbstgewebten Linnenfleibe, ihr Kind auf den Rücken gebunden, das Haar auf dem Wirbel in einen Anoten geflochten. Wie Weniges von bem, was bieses Beib umgiebt und ihr hirn beschäftigt, ist wirklich nen, und wie viel mehr bavon war schon ebenso vor tausend Jahren! Ober man blide auf die Entwickelung der Wissenschaften; alle die einfachsten Grundgesetze welche ben Rachlebenden selbstverständlich erscheinen, sind erst nach langer Mühfal gefunden. Wie viele Millionen Aepfel mußten zur Erbe fallen, bevor Newton das Gesetz der Schwere entdeckte! Und in welchen fünstlichen Irrlehren hat die Volkswirthschaftslehre sich abgemüht, indem sie bald das Metallgeld bald die Grundstücke für ben einzigen Bestandtheil des Bolkswohlstandes erklärte, bis endlich die neueste Zeit. ben trivialen Sat fand, daß jede Thätigkeit, welche neue Werthe erzeugt,

bas Bolksvermögen vermehrt! Ber Solches erwägt, fann nur mit Lächeln ber Besorgniß gebenken, es könnte je zu hell werben unter uns blöben Sterblichen!

Und ist es benn wahr, daß die freie Forschung jemals die Rube der Gefellschaft gewaltsam erschüttert habe? Rein, wo immer die Menschen um Meinungen sich zersteischten, da geschah es, weil das unterbrückte Denken mit leivenschaftlicher Bildheit bas alte Joch zerbrach. Laffen wir uns ja nicht einwiegen in trügertsche Sicherheit von ber immer wieber nachgebeteten Lehre, daß ber Wahrheit eine Allmacht innewohne, welche ihr aller Berfolgung zum Trop immer wieder zum Siege verhelfe. Das ift, in solcher Allgemeinheit bingestellt, ein gefährlicher Irrthum. Richt fie freilich irrten, die Sofrates, Huß, Hutten und wie fie sonst heißen, die gewaltigen Dulder, welche noch in letter Qual die Unsterblichkeit ber Wahrheit verkündeten. Denn es giebt eine vornehme Höhe bes Geistes, von welcher herab dem Sterblichen vergönnt ift, die Schranken der Zeit lächelnd zu überblicken. Gewiß, eine Bahrheit, welche heute erft einen einsamen verachteten Denker in feinem Rämmerlein mit feliger Freude burchschauert, irgendwo und irgendwann wird sie bereinst von ben Dachern gepredigt werben, auch wenn Er fie schweigend in sein Grab nahm. Dies leugnen bieße an ber göttlichen Natur ber Menschheit verzweifeln. Wir aber, die wir in der Zeit leben, follen ernfthaft bem rechten Sinne bes zweibeutigen Wortes nachforschen, bag jebes Bolf seine geiftigen und leiblichen Bedürfnisse auf die Dauer wirklich befriedige. Das fagt in Bahrheit nur: von den unvergänglichen menschlichen Gütern, an Freiheit, Bahrheit, Schönheit, Liebe erwirbt jedes Bolf genau so viel als es burch eigene Kraft zu erringen und zu bewahren weiß. Sanze Jahrhunderte, ganze Bölfer famen und gingen, welche große, fruchtbare Wahrheiten fanden, aber nicht zu bewahren wußten in bem harten Rampfe mit den Mächten der Trägheit und ber Lüge. Wandelt es nicht noch unter uns, jenes Haus Habsburg, beffen gesammte Geschichte mit unvergeflichen Zügen verfündet, wie die Macht der rohen Gewalt ein Herr werden kann über ben Geift? Darum follen wir wachen und ftreiten, daß die Bahrheit, welche nur für die ganze Menscheit unverlierbar ift, jest und hier, in biefer Spanne Zeit, unter biefer Handvoll Menschen, die wir unser nennen, zur Geltung gelange und ihrer Freiheit genieße.

Aber warum in unseren aufgeklärten Tagen folche Gemeinpläte? Ift nicht ein uraltes Kleinob unseres Bolkes, sind nicht die deutschen

Hochschulen recht eigentlich auf bieser Freiheit ber Meinung begründet. für das Platen der Geister auf einander geschaffen? So bore ich Manchen erwidern. Mich aber gemahnt es an ein boses Wort, bas ein geistvoller beutscher Gelehrter einst zu mir sprach - und er meinte, etwas fehr freisinniges zu fagen: - "ich achte und bulbe jebe Deinung, nur nicht die verderbliche Lehre eines Moleschott." Nun, fo lange wir noch nicht gelernt haben, all' bie Bhrasen von "gottloser Meinung" aus unserem Wörterbuche zu streichen und auf jenes unselige "nur diese Meinung nicht" ganglich zu verzichten, so lange lebt in uns noch, ob auch in milberer Form, ber fangtische Geift jener alten Eiferer, welche fremde Meinungen nur deshalb erwähnten, um zu beweisen, daß ihre Urheber sich gerechte Ansprüche auf den Höllenpfuhl erworben hätten. Gereicht es etwa bem Lande Leffing's zur Ehre, bag keine beutsche Hochschule sich getraut, einen David Strauf in ihren Hallen zu bulben? Auch in Deutschland giebt es (obwohl Gottlob weniger als in England) sittliche Fragen von höchster Bebeutung, über benen "ber tiefe Schlummer einer fertigen Meinung" - bas will fagen: einer verblaßten, gehaltlofen, leblofen Meinung — brütet, welche die gute Gefellschaft niemanden laut besprechen läßt. Hat aber einmal, die schleichende Macht der socialen Unduldsamkeit Boden gewonnen, so erweitert sich unter ber Hand ber Kreis ber Dinge, worüber nicht mehr gerebet wird! - So lange Menschen leben, werden jene kuhnen Denker nicht aussterben, beren bitteres Loos es ist, daß ihre Lehren berweil sie leben verkannt, bald nach ihrem Tode trivial gescholten werden. Vor bem Ginen aber kann und foll die reifende Gefittung ber Menschheit ihre bahnbrechenden Beifter bewahren: por ber Schmach, daß als Gottesläfterer und unfittliche Menschen geschmäht werden, die von der Luft des Denkens nicht laffen wollen.

Wie leicht läßt sie sich aufstellen, wie unwiderleglich vertheidigen, diese Forderung einer vollkommenen Dulbsamkeit der Gesellschaft gegen jegliche Meinung, und doch wie unendlich schwer ist sie durchzuführen! Die Besten gerade sind ihre Gegner. Denn jedes Wirken eines starken Mannes ist seiner Natur nach einseitig, ist undenkbar ohne rechtschaffenen Haß und tiesen Ekel. Und wir am wenigsten wollen jene windels weichen Narren verherrlichen, welche heutzutage nur allzuoft einem ehrlichen Manne mit dem haut-gout ihrer Bildung die Luft verpesten, welche vor lauter Duldung gegen fremde Ansichten nie zu einer eigenen Meinung, vor lauter Anerkennung fremden Rechtes nie zu entschlossener

That gelangen. Aber es ist eine höchste Blüthe seiner und bennoch frästiger Bildung möglich, welche mit dem raschen Muthe der That die überlegene Milde des Historikers verbindet. Es ist möglich sestzustehen und um sich zu schlagen in dem schweren Kampse der Männer und dennoch das Geschehende wie ein Geschehenes zu betrachten, sede Erscheinung der Zeit in ihrer Nothwendigkeit zu begreifen und mit liebervollem Blüce auch unter der wunderlichsten Hülle der Thorheit das liebe, traute Menschenangesicht aufzusuchen. Diese zugleich thätige und betrachtende Stimmung des Geistes, welche in jedem Augenblicke reif und bereit ist, abzuschließen mit dem Leben, soll einem geistreichen Bolke immer als ein Ideal vor Augen stehen. Inzwischen wird menschliche Leidenschaft und Beschränkheit dasür sorgen, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen.

So gelangen wir von felbst zu ber letten und höchsten Forderung ber perfönlichen Freiheit: daß ber Staat und die öffentliche Meinung bem Einzelnen die Ausbildung eines eigenartigen Charafters im Denken und Handeln gestatten müffe. Längst ward in Deutschland ein Gemeingut Aller, was Mill seinen Landsleuten als ein Reues verkündigt, jene Humbolbt'sche Lehre von ber "Eigenthümlichkeit ber Kraft und ber Bilbung", von ber "höchsten und verhältnigmäßigen Ausbilbung aller Kräfte", welche durch Freiheit und Mannichfaltigkeit ber Situationen gebeibt, jene einzige Verbindung platonischen Schönheitssinnes und kantischer Sittenstrenge, welche ben Höhepunkt des Zeitalters ber beutichen humanität bezeichnet. Aber ba biefe Lehre, welche ihrer Natur nach nur von vornehmen Beiftern begriffen werben tann, bereits von ben mittelmäßigsten ber mittelmäßigen Röpfe gepredigt wird, so hat sie ummerklich febr Bieles von ihrem großen Sinne verloren. Man ftrebt nach einem gewissen Durchschnittsmaße vielseitiger Bilbung und verliert barüber bas Röftlichste, bie Eigenthümlichkeit ber Bildung; man bemüht fich seine Neigungen auf ein Mittelmaß bes Unständigen, des "Menschlichen" herabzustimmen, und vergißt darüber, welche herrliche Gabe ftarte, aber burch ein reges Gemissen gezügelte Leidenschaften sind.

Jebe gereifte Sittlichkeit beginnt mit ehrlicher Selbsterkenntniß. So gewiß es aber verkrüppelte Leiber giebt, so gewiß giebt es Seelen, welche bieses ober jenes Organes gänzlich entbehren. Und Heil Iedem, ber bies bescheiden zu erkennen weiß, Heil jenen starken einseitigen Naturen, welche willig an der Breite ihrer Bilbung opfern, was sie an Kraft und Tiefe tausenbfältig wiedergewinnen! Das sind doch Menschen

welche ben haß oder die Liebe gebieterisch herausfordern. Mag ihr Sinn immerhin verschlossen bleiben für manches große But ber Menschheit, sie sind doch harmonische Charaktere, benn ein schönes Gleichmaß besteht zwischen ihrer Kraft und ihrem Streben. Wie boch ragen sie empor über die unerträglichen Durchschnittsmenschen, beren Bahl beute so erschrecklich anschwillt, welche jest eine Bemerkung über die sixtinische Mabonna, bann ein Urtheil über ben Bonapartismus, bann wieber eine Betrachtung über bie Dampfmaschinen zu jagen miffen, felten eine Dummheit, aber noch feltener etwas Gescheibtes, und sicherlich niemals eines jener berben urkräftigen Worte, wobei bem Freunde bes Menschlichen bas Berg im Leibe lacht, wobei ber Hörer im Stillen aufjubelt: bas war Er, so, gerabe so komte nur Er sprechen. — Die Gegenwart rühmt sich mit vollem Rechte, daß zu keiner Zeit Wohlstand und Bilbung über fo weite Rreise ber Menschen verbreitet gewesen. Dafür lebt in ber heutigen Gefellschaft ein ftarfer Trieb, nichts zu bulben, mas über ein, allerdings liberales, Maß der Empfindung und des Denkens hinausgeht, und von jener großen Lehre Humboldt's nur die Schale - bie Bielseitigkeit ber Bilbung - zu bewahren, nicht aber ben Kern, die Eigenthümlichkeit ber Bilbung und ber Kraft. Gab es vorbem eine Zeit, wo die Willfür, die schrankenlose Unbändigkeit ber Bersonen ben Bestand ber Gesellschaft gefährbete, boten spätere Tage bas immerbin noch bunt bewegte Schauspiel mannigfaltiger Stanbessitten, so hat die Gegenwart zu fürchten, daß mit langfamem, unwiderstehlichem Drucke bie Sitten und Begriffe ber Einen guten Gesellschaft bie Eigenart perfönlicher Neigungen und Gebanken ersticken.

Wir reben hier nicht von irgend welchem gewaltsamen Zwange. Die natürlichsten vielmehr, die großartigsten Errungenschaften der modernen Cultur verstärken von selbst diesen Drang der Gesellschaft, die Einzelnen nach einem gleichmäßigen Muster zu bilden. Wir pochen auf unseren vielseitigen Geist, unser Gemüth ist von einer erstaunlichen Reizdarkeit, wir haben gelernt, uns über die mannichsaltigen Geheimnisse der Menschenbrust mit einer Offenheit Rechenschaft zu geben, welche jedem Hellenen schamlos scheinen würde. Aber sind wir empfänglicher, reizdarer geworden, so leben wir auch sehr rasch. Eine Fülle von äußeren Eindrücken stürmt auf uns ein, wovon viele an einem minder gebildeten Geschlechte unbemerkt vorüberrauschen würden, doch nur sehr wenige berühren uns tief und gewaltig, und die meisten Menschen leben bahin halb bewußtlos unter dem unausspörlichen Andrang

innerer und äußerer Erlebnisse. Auf Zettersparniß ist alles in dieser geschäftigen Welt berechnet, sogar unsere Kleidung. Selbst zur Erholung hat man keine Zeit; man will zugleich sich bilden, man liest "historische Romane" und schmeichelt sich neben der Erheiterung zugleich ein Stück Weltgeschichte gratis in die Tasche zu stecken. Aus tausend und tausend Erscheinungen des täglichen Lebens klingen uns Goethe's tiefernste Worte entgegen:

Daß in ewiger Erneuung Beber täglich Neues bore, Und gugleich auch bie Berftrenung Beben in fich felbst gerftbre.

In biesem athemlosen Treiben geht den Meisten der Sinn für das Große gänzlich verloren. Noch am häufigsten sinden wir das Bersständniß für echte Größe unter den Frauen, denn sie sind weniger des schäftigt und bewähren die schöne Sicherheit des natürlichen Gefühls. Auch tüchtige Männer sehen heute die Dinge allein darauf an, ob sie nützlich oder auffällig und interessant sind.

Endlich, die wenigen Eindrücke, welche beftimmend auf uns ein= wirken, find leider für die Mehrzahl ber Menschen die gleichen. Denn umfere Bilbung ift so uralt und überschwänglich reich; wir haben, ebe wir felbst an dem Fortbau der Welt mitarbeiten konnen, eine folche Masse Stoffes — und wie Vieles leiber auf Treu' und Glauben — in uns aufzunehmen, daß gar Mancher über der harten Arbeit des Empfangens nie zu einem selbständigen Urtheile gelangt. Mit jedem Fortschritte der Cultur wird die Erziehung zwar humaner, aber auch gleichmäßiger, wird eine immer anwachsenbe Anzahl von Menschen mit ben gleichen Kemmtniffen, den gleichen Anschauungen erfüllt und gewöhnt, über gewiffe Fragen eifrig nachzudenten, andere zur Seite liegen zu lassen. Mit bem Steigen bes Wohlstandes verbreitet fich die Gewöhnung an die gleichen Benüffe' über immer weitere Rreife, und feit bas Reisen ein so bemokratisches Vergnügen geworden, wird es balb erlaubt fein zu fagen, daß ziemlich jeber gebildete Mann basselbe von ber Welt gesehen habe. Trop aller vereinzelter Rückschläge wird uns die Zufunft eine fortschreitende Erweiterung ber politischen Rechte bringen; immer mehr Menschen werben also fünftig die gleichen politischen Functionen ausüben. Ueberhaupt sind die politischen Ideale, wovon unsere Zeit nicht lassen darf noch wird, nur durch Massenbewegungen zu erreichen; fie sind nur zu verwirklichen durch geschlossene große Barteien. Und

welche ungewöhnliche Selbständigkeit bes Charatters ift nothwendig, um nach Bürgerpflicht Bartei zu ergreifen und bennoch die innere Freibeit sich zu bewahren! Schon heute schöpft die ungeheure Mehrzahl bes Bolkes ihre politische Bilbung aus Zeitungen, welche bie Ertöbung bes Individuums grundfätlich verlangen, welche von Namenlosen geschrieben werden und zumeist nur in etwas klarerer Form dieselben Ansichten aussprechen, die von der Mehrzahl der Leser bereits gehegt werben. Und so gewaltig hat dies nothwendige Uebel des Zeitungslesens, biefe Gewöhnung an eine, im Ganzen ehrenwerthe, im Einzelnen fehr mittelmäßige, populäre Literatur bereits auf die Menschen gewirkt, daß man icon beginnt, Jeben für einen Narren zu halten, ber fich zu keiner Zeitungsmeinung bekennt. Ja, fogar bie Form biefer mittelmäßigen Tagesliteratur, diese breit dabinfliegende, mafferklare, jedes mahrhaften Lebens ermangelnde Darftellung gilt bereits als ein Muster. Auch bei einem ernsten Buche will man sich nicht mehr die bankbare Mübe nehmen, sich einzuleben in bas Weben und Wesen bes Schriftstellers. Man schmäht über unklaren Bortrag, sobald Einer die Dinge so darzustellen wagt, wie sie in seinem Auge sich widerspiegeln, sobald Jemand noch ben Muth hat, einen individuellen Stil zu schreiben. Wer je an einem Hauptsige bes Buchhandels gelebt, ber weiß, welche Menge fostlicher Gaben und Neigungen erft zu Grunde gehen muß, bevor die Bilbung eines "zeitgemäßen" Schriftstellers vollendet ift. Mirgends tritt uns die furchtbare Gewalt, welche die Gesellschaft über die personliche Freiheit ausübt, unheimlicher entgegen, als wenn wir uns fragen, wie wir aussehen, wie wir uns kleiben? Wir sind in diesem Punkte die unbedingten Sklaven der Mode, und welcher Mode! Ift es etwa natürlich, daß wir allesammt freiwillig verzichtet haben auf ein Urrecht bes Menschen, auf bas Recht uns zu kleiben nach unserem Belieben, und nun vergnüglich als eine gleichförmige schwarzgraue Heerbe einhertraben? "Nicht auffallen, nirgends anstoßen" — bieser Grundsat unfreier Moral steht boch in Ehren, und gewaltig herrscht die Neigung ber Gesellschaft, zwar fich selbst als ein Ganzes fortzubilden und ruftig vorwärts zu bringen, aber jedem Einzelnen zu verbieten, daß er sich absondere von der Bewegung der Masse.

Trübe, ernste Fragen in der That. Aber ist benn wirklich die geswaltige Bewegung massenhafter Kräfte, worauf die Größe dieser Zeit beruht, nur möglich auf Rosten der Ursprünglichkeit und Selbständigkeit der Einzelnen? Wer darf es wagen, eine so radicale, so tief einse

schneibende Anklage gegen einen ganzen Zeitraum zu erheben? Eine Zeit, welche mit so ftarker Borliebe ben hiftorischen Wissenschaften sich bingiebt, beren Sprache neben einer Kulle von Reminiscenzen und Anfpielungen nur selten die wuchtige Entschiedenheit bes schöpferischen Gebankens zeigt, eine folche Zeit ift keine Epoche fertiger Bilbung, ift eine Periode bes Uebergangs. Sie gleicht einem Menschen, ber zurudblickt auf sein Thun und Treiben und sich sammelt, gelassen lauschend auf die Stimme in seinem Innern; ihr ift auferlegt, die probehaltigen Ergebnisse eines Zeitraumes geistiger Rampfe in die Wirklichkeit besonnen einzufügen. Und ist nicht schon bieser Uebergang zu reinerer Menschenbildung ein großer Segen? Sollen wir uns etwa zurück sehnen nach bem Reitalter ber Originale, nach ber erft halb überwundenen falfden personlichen Freiheit bes staatlosen Philisterthums? Allerdings haben wir gelernt ber politischen Freiheit manches Opfer versönlicher Freiheit zu bringen. Es ift bem treuen Sobne biefer Zeit nicht mehr gestattet, fich ein Staatsibeal aufzubauen nach feinem soubes ranen perfonlichen Belieben. Je mehr uns ein freieres Staatswesen an die tägliche Erfüllung politischer Pflichten gewöhnt, je mehr wir unfere politischen Forberungen an ben wirklichen Staat anknüpfen, besto uneigennutiger verzichten wir auf perfönliches Besserwissen. Und wahrlich, es gereicht ber Gegenwart nicht zur Schande, daß wir endlich bie uns gemeinfamen Angelegenheiten auch burch gemeinsames Denken und handeln fördern, bag wir willig unfer Belieben bahin geben, wo es fich handelt um unfer Bolf ober bie Partet, von ber wir bas Seil bes Staates erwarten.

Dabei bleibt bem hervorragenden Talente noch immer ein weiter Spielraum; wir sind noch nicht so bettelhaft arm an begabten Menschen, wie das gedankenlose Gerede über unser Epigonenthum behauptet. Denn daß die moderne Gesellschaft als ein Ganzes sortwährend erstaum lich fortschreite, wird nur ein Berblendeter leugnen; jeder Antried aber zu einer wirklichen Berbesserung geht nicht aus von der Masse, sondern entspringt aus einem einzelnen lichten Haupte. Sehr wenig dankbar freilich ist diese rastlose moderne Welt; denn wo immer ein heller Kopf einen guten, der Zeit gemäßen Gedanken gebiert, da bemächtigt sich seiner die gebildete Gesellschaft, verarbeitet ihn als ihr Eigenthum, und rasch ist der Urheber vergessen. Darum soll, wer heute die Krast in sich fühlt emporzuragen über den Durchschnitt der Wenschen, seine Seele frei halten von dem unmännlichen Gesühle der Verbitterung und

Berkennung und sich fest stüten auf den freudigen Glauben edler Geister, auf ben Glauben an die Unsterblichkeit nicht des Namens, sondern der Ibee. — Ganz arm an eigenartigen Naturen ist biese Zeit noch nicht. Auf weiten Gebieten der Wifsenschaft und der Kunst tummelt sich noch ein wahrhaft ursprüngliches Schaffen, das den Stempel der modernen Gesittung auf der Stirn trägt. Und auch die Masse des Bolkes ist noch keineswegs geneigt, als eine unterschiedslose, gleichbenkenbe und gleichgesittete Menge babinzuleben. Wenn ber Chinese und ber Europäer bes vergangenen Jahrhunderts sich mit altklugem Bohlgefallen an seiner geschmacklosen einförmigen Tracht weibete, so regt sich beute, seit bem Wiebererstarken bes germanischen Geistes, in immer weiteren Areisen ber Wiberwille gegen bas gleichmäßig langweilige, farblose Leben unferer guten Gefellschaft. Auch bie zunehmenbe Mannichfaltigkeit ber Beschäftigungen, die Arbeitstheilung wirkt in dieser Richtung. Und wer mit feinem Ohre die Naturlaute des Bolkslebens zu belauschen weiß, wird in ber Geschichte aller modernen Bolksbewegungen an zahlreichen Erscheinungen erkennen, welcher starke Sinn für perfonliche Selbstbehauptung, für individuelle Sitten noch in unserem Bolke lebt. Nicht als eine abgeschloffene Vergangenheit liegt die Geschichte vor uns. Sie ift nicht tobt, nicht für immer verschwunden, die Herrlichkeit bes alten beutschen Bürgerthums, das einft in farbenreichem, wogendem Gewimmel burch bie geschmückten Straffen thurmeftolzer Stabte fich bräugte. Die Mode freilich wird ihre Herrschaft behaupten, so lange unsere Cultur dauert; sie entsteht von selber in jedem Bolke, sobald der Trop des Einzelnen sich dem Staate gebeugt hat und ein lebendiges Gemeingefühl sich bildet. Es ist damit wie mit den Namen. Wohl war es eine poetische Sitte, daß in der Jugendzeit der Bölker die Eigennamen etwas bedeuteten, den Träger bezeichneten; überwiegend ist boch ber praktische Bortheil, daß unsere leb- und sinnlosen Namen unveranberlich feststehen. Desgleichen wird die phantasielose Mode bleiben; aber bas öffentliche Leben eines freien Bolkes bietet auch in nüchternen Epochen einige Gelegenheit, die Schönheit und Mannichfaltigkeit perfönlicher Sitten zu entfalten. Weil wir ohne phantaftische Sehnsucht, mit klarer, bewußter Bewunderung auf die Tage Virckeimer's und Peter Bischer's schauen, ebenbeshalb ist die Hoffnung unverloren, daß bie Pracht und Luft ber alten Bürgerfeste ber beutschen Zukunft nicht gänzlich fehlen werbe.

Soweit aber die Gefahr boch vorhanden ift, daß der die Zeit be-

herrschende Mittelstand die Freiheit der persönlichen Ausbildung auf ein Mittelmaß des Denkens und Empfindens beschränke, so liegt das Heilmittel dagegen, wie dei allen socialen Fragen, in der reiferen Gesittung der Einzelnen. Lernen wir wieder in allen Dingen, die mrt und selbst angehen, recht trotig und selbst zu behaupten. Will ein Mensch einmal gedankenlos handeln, so ist ihm besser, er läßt sich leiten von einem unklaren Einfalle seines eigenen Kopfes, als daß er sich, nach der heutigen unfreien Weise, die jämmerliche Frage vorlege: was thut man, was thuen die Anderen in solchem Falle? Eine Gesellschaft aber, deren Beste in selbständigem Getste handeln, wird nothwendig dulbsam gegen das Salz der Erde, die starken, eigenthümlichen, ganz auf sich selbst stehenden Menschen, gewährt die Freiheit der persönlichen Selbstbehauptung. —

Ueberall erwächst ber Mensch in einer natürlichen Gebundenheit, befangen in fertigen Begriffen, welche ihm bas Saus, die Lanbschaft, ber Stand, worin er geboren ward, in die Wiege legten; und überall beginnt die Arbeit der perfönlichen Freiheit damit, daß er solche Vorurtheile nicht geradezu abschüttelt, aber vergeistigt und in Einklang bringt mit der humanen Dulbung gegen alles Menschliche. Denn ein freier Geift erträgt nichts in sich, was ihm blos von außen zugeflogen, was nicht burch seine eigene Arbeit zu seinem Eigenthume geworden ist. Gleichwie die Bilbung von uns verlangt, daß wir die Eigenheiten des Dialektes ablegen, soweit er nur eine verderbte Schriftsprache ist, aber nicht, daß wir unsere Worte seten wie ber Bettelmann die Krilden, sondern vielmehr daß wir auch unserer gebilbeten Sprache die Naturfraft bes Dialette und feiner anschaulichen Redeweise erhalten: ebenso forbern wir nicht mit ben Rabicalen bes letten Jahrhunderts, baß ein freier Mann seine ständischen und landschaftlichen Neigungen gänglich aufgebe, sonbern nur bag er sie zu läutern wisse burch bie Ibeen ber Freiheit und Dulbung.

Insbesonbere von Standesvorurtheilen zu reben ift noch immer sehr wohl an der Zeit. Ein niederschlagender Gedanke, fürwahr, daß dieses große Eusturvolk noch den barbarischen Rechtsbegriff der Missbeirath kennt, welchen die Alten schon zu Anfang ihres Eusturkebens über Bord warsen. Bon jenem rohen Junkerthume freilich, welchem die Stalkcarriere anständiger scheint als ein wissenschaftlicher Beruf, das Faustrecht ablicher als der gesetzliche Sinn des freien Bürgers — von ihm reden wir nicht: dies Zerrbild des Abels hat seinen Lohn dahin.

Aber auch die buntscheckige Masse der sogenannten gebilbeten wohlhabenben Stände hegt und pslegt eine Fülle unsreier undulbsamer Standesbegriffe. Welche lieblose Härte des Urtheils über die schändlicherweise sogenannten gefährlichen Klassen! Welch' herzloses Absprechen über den "Luxus" der niederen Stände, während ein freier und vornehmer Mann sich daran freuen sollte, daß auch der Arme beginnt etwas auf sich selbst und den Anstand seiner Erscheinung zu halten! Welche gemeine Angst bei seber Regung des Trozes und des Selbstgefühls unter dem niederen Bolle! Deutsche Herzensgüte hat uns zwar davor bewahrt, daß diese Gesinnungen der Gebilbeten bei uns eine so rohe Form annähmen wie bei den schrosseren Briten; aber so lange die aristokratischen Neigungen, wodon wohl noch nie ein seiner Kopf gänzlich frei gewesen, in solcher Gestalt auftreten, steht es gar traurig um unsere-innere Freiheit.

Bollends ein Gebiet, auf welchem Unfreiheit und Unduldsamkeit in Fülle wuchern, betreten wir, wenn wir fragen nach ben Stanbesbegriffen bes mächtigften und gefchloffenften ber "Stanbe" - ober wie fonst wir biese natürliche Ariswfratie nennen wollen — bes männlichen Geschlechts. Unglaublich weit verzweigt besteht unter uns herren bes Erdfreises eine stille Verschwörung, ben Frauen einen Theil ber menschlich harmonischen Bilbung grunbfählich zu versagen. Denn einen Theil ihrer Bildung erlangen die Frauen nur durch uns. Unter uns aber versteht sich von selbst, daß religiöse Aufklärung für den gebildeten Mann eine Bflicht, für ben Böbel und bie Frauen ein Berberben fei, und wie viele finden eine Frau ganz absonderlich "poetisch," wenn sie ben plumpsten Aberglauben zur Schau trägt. Nun gar "politifirenbe Weiber" find ein Greuel, darüber verlieren wir kein Wort mehr. Ift bas unser mannhafter Glaube an die göttliche Natur der Freiheit? Ift bie religiöse Aufflärung wirklich nur eine Sache bes nüchternen Berftandes und nicht weit mehr ein Bedürfniß bes Gemüthes? Und boch meinen wir, die Herzenswärme ber Frauen werbe leiben, wenn wir sie in ihrer Weise sich erfreuen laffen an ber großen Gelftesarbeit ber jüngften hundert Jahre. Kennen wir die deutschen Frauen wirklich so wenig, baß wir meinen, sie würden jemals "politisiren", jemals sich ben Ropf zerbrechen über Grundsteuern und Handelsverträge? Und boch bietet bas politische Elend dieses Bolles eine rein menschliche Seite, welche von den Frauen vielleicht tiefer, feiner, inniger verstanden werden kann als von uns. Soll benn von dieser Fülle des Enthusiasmus und der

Liebe, vor der wir so oft kalt und bettelarm und herzlos dastehen, nicht ein ärmliches Bruchtheil dem Baterlande gelten? Muß erst die Schande der Franzosenzeit sich erneuern, wenn unsere Frauen wieder, wie längst schon alle ihre Nachbarinnen in Ost und West, sich empfinden sollen als die Töchter eines großen Bolkes? Wir aber haben in unsreier Engberzigkeit allzulange vor ihnen geschwiegen von dem, was uns das Innerste bewegte, wir hielten sie gerade gut genug, um ihnen von dem Nichtigen das Nichtigste zu sagen, und weil wir zu klein dachten, ihnen die Freiheit der Bildung zu gönnen, ist heute nur eine Minderzahl der beutschen Frauen im Stande, den schweren Ernst dieser bedeutungsvollen Zeit zu verstehen.

Gewaltsam müssen wir unserer Feber ein Ziel setzen, benn unzählig sind die natürlichen und conventionellen Schranken, welche die Gesinnung dalb einzelner Klassen bald der gesammten Gesellschaft verengern und dem Gedanken der persönlichen Freiheit entsremden. Mögen diese Andeutungen daran erinnern, wie Großes ein Jeder in seinem Innern zu wirken hat, ehe er sich einen freien Mann nennen darf, und wie unendlich Bieles enthalten ist in der aristotelischen Forderung der persönlichen Freiheit, in jenem "Leben nach eigenem Belieben." Nicht blos die Zwangsgewalt des Staates soll dem Bürger die Ausbildung eines eigenartigen Charakters unverkümmert vergönnen. Die Gesellschaft soll hinausgehen über diese wohlseile theoretische Anerkennung, soll praktisch dulbsam werden gegen das Thun und Meinen der Einzelnen. So verwandelt sich jenes politische Verlangen unter der Hand in eine sittliche Anforderung an die Humanität jedes Einzelnen.

Wenn wir aber heute noch die Worte Humboldt's von der allseitigen Ausbildung der Persönlickseit zur Eigenthümlickseit der Araft und Bildung freudig wiederholen, so liegt doch heut ein anderer Sinn in der alten Rede; denn diese Zeit ist eine neue, sie zehrt nicht blos von der Weisheit der Altvordern. Sie genügt uns nicht mehr, jene innere Freiheit, welche leidlos und freudlos sich abwandte von dem nothwendigen Uebel des unfreien Staates; wir wollen die Freiheit des Menschen im freien Staate. Wie die persönliche Freiheit, welche wir meinen, nur gedeihen kann unter der Segnung der politischen Freiheit; wie die allseitige Ausbildung der Persönlickseit, welche wir erstreben, nur da wahrhaft möglich ist, wo die selbstthätige Ausübung mannichfaltiger Bürgerpslichten den Sinn des Menschen erweitert und abelt: so sührt uns heute jedes Nachdenken über sittliche Fragen auf das Gebiet des

Staates. Seit die jammervolle Lage dieses Landes in gar so lächerlichem Wiederspruche steht mit den gereiften Ideen seines Bolles, seit
wir edle Herzen brechen sahen unter der unerträglichen Bürde der öffentlichen Leiden, seitdem ist in die Herzen der besseren Deutschen etwas
eingezogen von antikem Bürgersinne. Die Erinnerung an das Baterland tritt warnend und weisend mitten hinein in unsere persönlichsten
Angelegenheiten. Sieht es irgend einen Gedanken, der heute einen
rechten Deutschen lauter noch als das Gebot der allgemein-menschlichen
Pflicht zu sittlichem Muthe mahnen kann, so ist es dieser Gedanke: was
Du auch thun magst, um reiner, reiser, freier zu werden, Du thust es
für Dein Bolk.

## Frankreichs Staatsleben

unb ber

Bonapartismus.

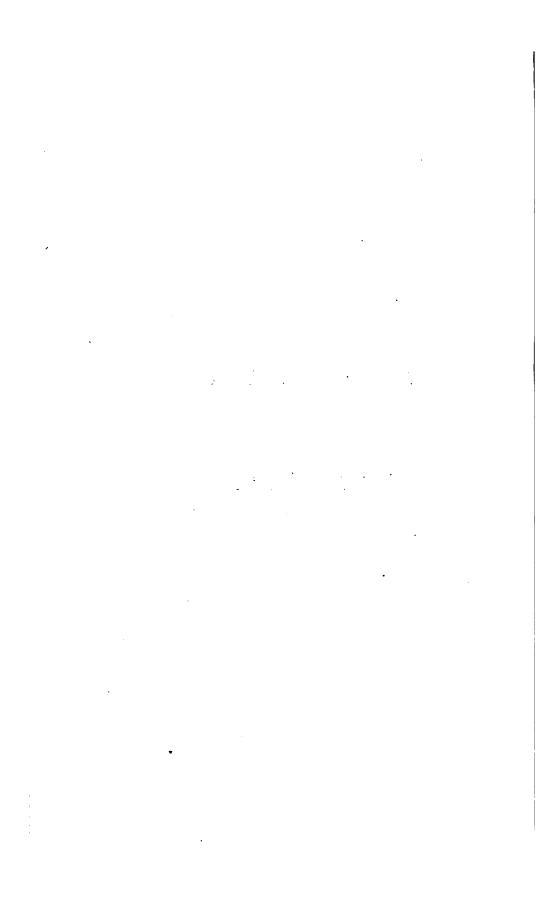

## 1. Das erste Kaiserreich.

(Freiburg 1865.)

Die Bersuchung bem Genius Altare zu bauen ist unter allen Gefahren, welche ben Hiftoriker beirren, leicht die größte. Immer wieder ben göttlichen Sinn im menschlichen Unfinn aufzusuchen scheint auch bem Muthigen leicht ein ermübendes Handwerk. Tritt uns bann endlich aus dem Einerlei halben Wollens und halben Bollbringens, welches die meisten Blätter der Geschichte füllt, einer jener Gewaltigen bes Herrn entgegen, die das Gesetz alles Lebens in der eignen Bruft zu tragen scheinen, ba regt sich jubelnd die Künftlerseele, welche in jedem rechten Menschen schlummert. Nur ftarte Beifter vergeffen über bem Glanze, ben ein Helbenbild um fich verbreitet, nicht die entscheibenbe Frage, ob die ursprüngliche Kraft, die uns zur Bewunderung hinreißt, treulich verwendet ward im Dienste jenes Beistes ber Geschichte, welchem auch die Häupter unseres Geschlechts nur bemuthsvoll zu folgen vermögen. Die blinde Heroenverehrung wird zur weitverbreiteten Krankbeit nur in Zeiten, die mit Stolz eine ungebeure Culturaufgabe auf ihren Schultern fühlen, boch mit geheimer Angft sich betennen, daß ihre Kraft ber Laft taum gewachsen fei. Go erklärt fich, warum in unseren Tagen Thomas Carlhle's Lehre vom hero-worship entstehen und Wurzeln schlagen konnte. Aber wie wenig es bem Menschen frommt zu knieen vor Göttern von Fleisch und Blut, das begreifen wir erst, wenn ein verschlagener Kopf die praktischen Folgerungen aus ben Saten bes heroencultus zieht, wenn ber Despotismus feine Bloge mit bem Namen eines Genius bectt.

Seit er die Kaiserkrone trägt hat Napoleon III. nur selten burch ein achtlos entfallenes Wort verrathen, welch' ein starkes cafarisches

Selbstgefühl er hinter schweigsamer Hulle birgt: so bei jenem Bespräche zu Plombieres, als er zu Cavour sagte: "in Europa leben nur brei Männer, wir Beibe und noch ein Oritter, ben ich nicht nennen werbe." Da trieb ibn einmal literarische Sitelkeit ganz und gar aus jener Zurudhaltung beraus, welche gefronten Sauptern anfteht; zu ben vielen Räthseln, die er ben Zeitgenoffen aufgegeben, fügte er ein neues, größtes. Unverhohlen fündete er die Lehre von den bevorrechteten Wefen, die, boch erhaben über ber gemeinen Regel bes Sittengesets, wie Leuchtthurme in die Nacht ber Zeiten ragen und mit dem Siegel ihres Genius eine neue Aera stempeln. Jebermann las in ben Zeilen, daß der Raifer felbst das Recht seines Thuns von der erlauchtesten Abnenreihe berleitet, die ein Menich fich mablen tann, von Cafar, Rart bem Großen, Napoleon. Alle die alten fabenscheinigen Kraftworte bes Bonapartismus, die man dem Brätendenten verzeihen mochte, borten wir mit Befremben wieber aus bem Munbe bes Raisers: bas verschworene Europa bat, ruchlos und verblendet, seinen Messias gekreuzigt, aber das Werk des Erlösers, das Kaiserreich, ist wieder auferstanden! Und diese Worte unbeimlicher Ueberhebung ftanden in der Vorrebe eines verunglücken bistorischen Werts, bessen unbestreitbare Schwäche ben mohlerworbenen schriftstellerischen Rubm bes Berfaffers nabezu zu vernichten brobte. Sie waren geschrieben zur Berberrlichung eines politischen Spitems, bas freilich einigen edlen und vielen gefährlichen Neigungen ber Frangofen entspricht, aber ben Beweis seiner Lebensfraft und Dauer noch zu führen bat.

Es wäre wunderbar, wenn dieses Siegeslied vor dem Siege nicht in dem Hohne der misachteten Millionen Keiner Leute ein häßliches Scho gefunden hätte. Wenn der Kaiser selber seinen Thron dicht neben die Sonne stellt und der feile Schwarm adorirender Diener die Bersötterung des Cäsars seiert, dann darf — das ist der Lauf der Welt — der Seneca nicht sehlen, der mit beißendem Witze die Verkürdissung des Claudius singt. Am lautesten spotteten, wie billig, die extremen Parteien, die dem Kaiser seine Tugenden nicht verzeihen. Vor Allem die Radicalen; sie grollten dem Staatsmanne, der die Lehre von der alleinseligmachenden Republik Lügen gestraft und den freiheitsmörderischen Sinn des allgemeinen Stimmrechts aller Welt bewiesen hat. Nicht minder des Kaisers alte Freunde in der dunklen Kutte. Die schöne Zeit war ja dahin, da das ultramontane Lager den Ketter der Gesellschaft seierte und den Marschall Saint-Arnaud als einen Gottes-

mann pries. Seit ber Raiser an bem beiligen Bater und bem breimal beiligen Defterreich gar fo gröblich fich vergangen hatte, strömten von frommen Lippen die Berwünschungen wieder ben Schlächter bes zweiten Decembers, und bie histoire de Jules César ward als eine Schule bes Meineibs geschilbert. Auch die Anspielungsjäger hatten gute Tage. Die Einen fanden in Achille Fould ben Cornelius Balbus bes neuen Cafar, die Anderen in dem Herzog von Mornt den Agrippa des modernen Augustus, und der Kaiser durfte sich schwerlich beklagen, wenn bie Bergleiche nicht immer zu feinen Gunften ausfielen. Der Muge Rünftler hatte felber unbedacht die Thuren feines Zaubertempels geöffnet: begreiflich, daß beim grellen Tageslichte mancher Borhang, manches Decorationsstud morfd und verschlissen erschien, bas bei wohl vertheiltem Lampenscheine sich gar prächtig ausnahm. Zu allem Unglück trat das kaiserliche Geschichtswert in einem Augenblicke bervor, ba man in Deutschland bas lautere Gold ber sittlichen Entrufrung auf die Strafe zu werfen pflegte. Das Buch ist bekanntlich überreich an moralischen Bemerkingen von theilweis zweifelhafter Wahrheit aber burchgängig unaweifelhaftem Alter. An biefe halt fich nun die Gefinnungstüchtigkeit, sie schlägt sich an ihre haarige Bruft und fragt feierlich: wie barf ber Mann bes Staatsstreichs sagen, daß vergossenes Blut eine unüberfteigliche Scheibewand bilbe zwischen Söhnen eines Lanbes? Das Alles wäre fehr tugendhaft, wenn es nicht so gar lächerlich wäre. Der Mann, ber fo salbungsvoll von dem Fluche des Bürgerbluts und von der Schmähfucht siegender Parteien redet, weiß auch und gefteht, daß ber Baumeifter mit ben Stoffen bauen muß, die er gerade zur Hand hat. Mit ben wohlfeilen Borwürfen ber Heuchelei und Inconsequenz ist ein schriftstellernder Staatsmann fo leicht nicht zu besiegen.

Noch jedes politische Shstem des modernen Frankreichs wähnte sich in dem Augenblicke am sichersten, da seine Tage bereits gezählt waren. Als die Abler des rückstenden Napoleon von einem Kirchthurm Frankreichs zum andern flogen, versicherte Tallehrand in Wien: Willionen Fäuste würden sich erheben wider den Ruhestörer. Mit zweiselloser Zuversicht harrte Karl X. auf den Erfolg der Juliordonnanzen, und kurz vor dem Februar 1848 schrieb General Radowis, unter dem Eindruck der Gespräcke mit Guizot, das Julikönigthum habe niemals sester gestanden. Sollte diese unheimliche Erfahrung, deren regelmäßige Wiederkehr auf einen Grundschaden im

französischen Staate binweist, beute sich wiederholen? Sollte bas aweite Kaiferreich bereits am Borabend seines Falles stehen, während es seinen böchsten Trumpf ausspielt und ben größten Ramen aus ben Annalen der Monarchie auf sein Banner schreibt? Wir überlassen Anderen den Schleier der Zukunft zu lüften und begnügen uns die Fragen zu erwägen: Ift ber Bonavartismus in bem Charafter und ber Geschichte bes frangösischen Bolks begründet? Bilbet er ben enbailtigen Abschluß von zehn Revolutionen? Und welches Recht haben biese Bonapartes, fich zu bruften mit bem Ruhme des erhabenen Berrichers, ber einmal boch bas schreckliche Wort bes Aristoteles bewährte, bas Wort: nur ein Gott kann König sein —? Bielleicht ist gerade unseren Lefern willfommen, foldem Gebankengange zu folgen. Wir haben einst die ruchlose Meinung vertheibigt, daß die deutsche Nation einer Million von Deutschen und Dänen nicht gestatten bürfe, nach souveränem Belieben über Fragen zu entscheiden, welche des ganzen Baterlandes Wohl berühren - besgleichen die noch ruchlofere Behauptung, bag Deutschlands Einheit nicht geförbert werbe, wenn man zu fo vielen Rönigen von Napoleon's Gnaben noch einen Herzog von Franz Joseph's Gnaden hinzufüge. Wir haben von jeher den liberalen und liberalisirenden Particularismus als die für Deutschland verderblichsten Parteien bekämpft und die Bernichtung der Bielherrschaft durch die Monarchie verlangt. Folglich — fraft jener wunderbaren Logik, welche in Zeiten bes Gefinnungsterrorismus zu blüben pflegt - folglich fteht ber Borwurf fest, daß wir mit bem Cafarismus liebaugeln. Seben wir zu, ob die Anklage sich aufrecht halten läßt. Die hohlste aller Phrasen versucht heute dem Deutschen die Freude zu vergällen an ber gesetzlichen und nationalen Monarchie, die zukunftssicher in unserem Norden sich aufbaut. Leuchten wir bem Schreckgespenfte bes Cafarismus in's Angesicht, um zu erkennen, ob es von unserem Blute fei. -

Das Gewölk pomphafter Rhetorik, das die Ereignisse des 18. Brumaire allzulange umhüllte, ist endlich zerstoben. Wir wissen jett: die That jenes Tages war ein schlecht vorbereiteter Staatsstreich, ausgesührt ohne Geschick und Sicherheit und mit einem unbilligen Aufwande von Brutalität und Lügen. Daß sie trothem gelang, ist der sicherste Beweis für ihre historische Nothwendigkeit und Größe. Als Bonaparte auf der Heimkehr aus Aeghpten in Frankreich landete, grüßte ihn das Janchzen der Masse, die von dem Helden Schutz erwartete wider den

Einfall der fremden Heere; und nicht minder aufrichtig als dieser Jubel war die Abstimmung der Millionen, welche die neue Gewalt des Usupators bestätigten. Nichts kann grundloser sein als das von der Demokratie beharrlich nachgesprochene Schlagwort Lamartine's, der erste Consul habe den Berlauf der Revolution in dem Augenblicke unterbrochen, da sie aushörte condussivisch zu sein und fruchtbar zu werden begann. Vielmehr hatte ein zehnjähriger Fiederzustand die politische Schöpferkraft der Nation vorderhand zerstört. Selbst der Wunsch nach einer geordneten constitutionellen Monarchie, den die Mehrzahl der Denkenden hegte, trat zurück vor dem allmächtigen Verlangen nach Ruhe um jeden Breis.

Bon jeber mar Frankreichs trauriger Ruhm, daß die großen Brincipienkämpfe unseres Welttheils auf biefem Boben mit beißerer Leibenschaft, mit wilberem Blutdurft benn irgendwo sonst burchgefochten wurden. Beim ersten Gange durch die Strafen von Paris empfindet ber Fremde, welche Raserei bes Parteihasses, welcher vollständige Mangel an Bietät die Geschichte Frankreichs auszeichnet. Grab eines Denkers, beffen Gebeine einft Rachtens von muthenben Gegnern aus der Ruheftätte geraubt wurden; dort das Denkmal eines Bourbonen an berfelben Stelle, wo vorbem die Statue eines bonapartischen Generals und vor diesem wieder eine Byramide zu Ehren der Siege der Republik und vorher abermals eine königliche Bilbfäule Jedermann weiß, wie schredlich diese altfranzösische gestanden bat. Wildheit des Parteikampfes in den Revolutionsjahren sich bewährte. In Strömen war bas Blut aller Parteien geflossen, jedes Dorf bes Landes batte ber erbarmungelofe Bauernfrieg mit feinen Schrecken erfüllt. In einem Jahrzehut hatte Frankreich alle erdenklichen politischen Spfteme versucht, Recht und Sitte grundverschiedener Zeitalter, bis auf die Trachten berab, in athemlosem Wechsel nachgeahmt, den gesammten Grundbesitz einer radicalen Umwälzung unter-Nun lag die Leitung des ermatteten Staats in ber Hand jenes Directoriums, bas, wuchernd und zwieträchtig, gewaltthätig und bennoch fraftlos, mit den Factionen auf Tod und Leben kämpfte. Bonaparte hatte bereinst mit eigenen Augen geschaut, wie am 10. August bas Königthum zu Grunde ging burch die Zagheit seiner Vertheidiger, und aus folchem Anblick die Lehre gezogen, die er später bei seiner Thronbesteigung als bochste politische Weisheit seinen Nachkommen einschärfte: "bie Bernichtung ber Gesetze und die Erschütterung ber socialen

Ordnung sind nur die Folgen ber Schwäche und Unsicherheit ber Für= sten." Er hatte sodann die republikanischen Bartelen benutt um sein jebem Menfchen überlegenes Genie an die ihm gebuhrende Stelle zu bringen, aber keinen Augenblick war die unheimlich frühreife Weltklugs heit dieses Ropfes darüber in Zweifel gewesen, daß die Republik ebenso unmöglich fei, wie die Rückfehr der Bourbonen. Jest bankte er feine Herrschaft dem Säbel, und sie ward ihm geweiht durch die vollsommene politische Ermübung bes Landes. Er war Herr bes Staates bevor er ihn kannte, und mit dem Auge des Genius begriff er, was dem zerrisfenen Gemeinwesen zunächft noth that. Er verkündet: "ich gehöre keiner Partei, ich gehöre Frankreich an; wer Frankreich liebt und ber Regierung gehorcht ist von meiner Bartei" und sichert sich also die Unterftütung Aller berer, die bor ber Willfür ber Factionen zitterten. Er hebt bie graufamen Gefete gegen die Briefter und Emigranten auf, aber die vollzogene Veräußerung der Staats-, Kirchen- und Abelsgüter hält er aufrecht und beruhigt bergeftalt nicht nur jene Börsenmanner, die das Complott bes 18. Brumaire vorbereiten halfen, sonbern die Hunderttausenbe, welche um ihren ungesicherten neuen Besit bangten.

Somit war die Buth des Parteikampfes vorläufig gebändigt und bie Umwandlung aller Besitverhältnisse durch den neuen Herrscher gesetlich befestigt. Noch eine andere große politische Arbeit, baran die gesammte französische Geschichte gewirkt, hat Napoleon I. zum Abschluß gebracht: die straffe Staatseinheit Frankreichs ward durch ihn vollendet. Mit Widerwillen schaut der Deutsche auf ein Volksthum, welchem ber Name Broving nahezu gleichbebeutend ward mit Dummheit und Beschränktheit. Wir betrachten ben Charafter von Paris, ber in seiner wetterwendischen Beweglichkeit während eines halben Jahrtausends sich so wunderbar treu geblieben — die Stadt, die schon im Mittelalter ein Liebesgarten war und eine Herberge aller füßen Sünden und boch zugleich ein Tummelplat aller großen, die Welt erschütternden Ideen - biefen ewigen Wechsel von Hochberzigkeit und entfesselter Begierbe, bies Leben voll raftlofer Arbeit und raftlofen Genuffes, das doch den Segen der Arbeit, masvolle Freiheit und Zufriedenheit, niemals kannte — und wir fragen kopfschüttelnd, wie nur ein großes Bolk die Dictatur biefer Stadt ertragen mag. Selten würdigen wir genugfam, welche unschätzbaren Güter Frankreich seiner herrschenden Hauptstadt verbankte: die starke aggressive Kraft des Staats, die Berschmelzung fo vieler verschiedengearteter Stämme zu einer Nation von scharf

ausgeprägtem Charafter. Auch ber Deutsche, wenn er die Gräberreihen des Bere-Lachaise durchwandelt, gebenkt nicht ohne Bewegung, welche Fülle bebeutenber Menschenkraft bier in ber glänzenbsten Stadt der Welt gewirkt hat. Wie gewaltig muß den Franzosen der Shrgeiz, ber eble wie ber gemeine, sich regen in biesem Gewoge allseitigen Lebens, wo jedes Talent, jeder Gebanke, jede Berechnung eine große weithin sichtbare Buhne finbet; wie ftart hat biefer Brennpunkt bes nationalen Lebens die bem Franzosen eigenthümliche Gabe bes Faiseurs entwidelt, die Gabe auch geringe Anlagen rafc und praktisch zu verwerthen. Genug, die ungeheure Mehrheit der Franzosen ift nicht ber Meinung, daß bie herrlichkeit von Paris zu theuer erkauft sei um die geistige Verarmung ber Brovinzen. Wenn eine große, geiftreiche Nation eine folche Anficht burch allen Wechsel ber Geschicke festgehalten hat, so ziemt bem Fremben nicht fie barum zu meistern. Es gilt bescheiben zu verstehen, daß hier eine von dem unseren grundverschiedene Richtung bes Bolkslebens vorliegt, die fortan burch menschliche Macht vielleicht ermäßigt boch nicht mehr geandert werben kann. Mit Stolz erinnert sich Arankreich an ben Kampf seiner Könige wiber bie Barone und an jenen großen Cardinal, ber sich rühmte, bie Nivelkirung bes frangöftichen Bobens burchgeführt zu haben.

Als die Revolution alle geheimsten Neigungen des Bolks an den Tag brachte, trat biefer Drang nach unbedingter Staatseinheit gebieterisch hervor. "Und noch einmal", rief Mirabeau zornig, "wir sind nicht eine Nation, sondern ein zusammengewürfelter haufe von Brovinzen unter einem Oberhaupte." In ber Nacht bes 4. August wurden nicht blos die Vorrechte ber höheren Stände geopfert, sonbern auch die Brivilegien ber Brovinzen. Selbst bie Namen ber altehrmürbigen Brovinzen mußten fallen, bas Land zerfiel fortan in gleichförmige Departements. Freilich führte die zuchtlose Ungebundenheit der Epoche zu einem scheinbaren Biberspruche. Die Constituante schenkte allen Gemeinden und Bezirken gewählte, nach Oben unabhängige Behörden, und während einiger Jahre ber Anarchie bestand bas Reich scheinbar aus mehreren taufenb unabhängigen Gemeinwefen. Aber fogar in biefer Zeit ward das Geschick des Landes durchaus durch die Haltung ber Hauptstadt bestimmt, und bald, auf Danton's Ruf nach einer ftarken und nationalen Regierung, begann ber Convent ben Bernichtungsfrieg gegen die Provinzen. Die eine und untheilbare Republik ward verkündigt, das Borbild der großen germanischen Bundesrepublik

ausbrücklich verworfen. Nach den blutigen Kämpfen in der Bendee, in Lyon und Toulon war das Land der alleinherrschenden Centralgewalt vollständig unterworfen. Seitdem erschien der Mehrzahl der Franzosen die Behauptung, daß selbständige Verwaltung der Provinzen mit der Staatseinheit sich verträgt, ebense undegreissich, wie umgekehrt den Deutschen die Wahrheit, daß das Selbstbestimmungsrecht der Theile an den Interessen des Ganzen seine rechtmäßige Schranke sindet. In jäher Zuckung regte sich wohl noch dann und wann der municipale und provinciale Trop, so 1815, als die Allitrten gebeten wurden, Lyon zur freien Reichsstadt zu erheben. Der Erfolg hat gezeigt, daß solchen Wünschen keine Lebenskraft inwohnt. "Die Localitäten sind nicht, sie verlangen gar nicht zu sein," schried kürzlich Herr Dupont-White und sprach die vorherrschende nationale Meinung aus.

Unter dem asten Regime war der Wille der Krone und ihrer breißig Intendanten nur burch fortwährende Usurpation burchgesett worben, indem man die Rechte der Gutsberrschaften, der Stadträthe, ber erblichen Amtskörverschaften auf taufend Wegen ber Gewalt, ber Lift, des Einflusses umging oder untergrub. Ebenso tumultuarisch hatte ber Convent regiert burch seine Commissare und den Massendespotismus der Clubs. Erft Napoleon I. fand für die .centralifirte Bewaltung bie ihr allein angemessene, wohlgeordnete Form, welche leider im Wesentlichen fortbesteben wird, so lange die Bedürfnisse und Anschauungen bieses Bolkes sich nicht von Grund aus ändern. Alsbald nach ber Einsetzung bes Confulats sendet er feine Delegirten in alle Militärdivisionen mit schrankenloser Bollmacht zur Ueberwachung und Absekung ber Beamten. Dann gründet das Geset von 28. Bluviose des Jahres VIII. die Hierarchie des neufranzösischen Beamtenthums. Einzelbeamte treten an die Spite aller Verwaltungsbezirke, und ein jeder ift, nach Bonapartes Worten, ein fleiner Erster Conful in feinem Bezirke: fämmtliche Bräfekten, Unterpräfekten und Maires werden burch bas Staatsoberhaupt ober burch seine Organe ernannt. Die Ortsgemeinden, die der Convent vernichtet hatte, werden hergestellt, aber dem monarchischen Beamtenthum bebingungslos untergeben. Jumitten bieses ungeheuren Netes sitt ber Staatsrath, wie eine große Spinne, die tuchtigsten Kräfte des Beamtenthums an sich ziehend und mit immer neuen Käden das Gewebe der monarchischen Macht erganzend. Für die Sectionen des Staatsraths weiß der Herrscher mit sicherem Auge die "Specialitäten" zu finden, gefügige Männer ohne Barteigesinnung, welche

vie Bilbung ber alten Zeit mit ber Arbeitskraft ber neuen verbinden. Ihnen theilt er die 350 Auditeurs zu, die beftimmt sind, hier in sich aufzunehmen was man den Geist dieser Bureaukratie nennen mag und es später in der Departementalverwaltung anzuwenden. Das ganze Spstem schlagsertig, gleichförmig, zwedmäßig, nach dem Grundsaße der Arbeitstheilung übersichtlich geordnet, thatkräftig genug, um binnen sechs Monaten die Ordnung in dem zerrätteten Reiche herzustellen — aber kostspelig, geistlos und durch und durch despotisch. Diese Berwaltungsordnung ist Frankreichs heutige Bersassung. In ihr lag "das Capital von Autorität", das der Kaiser, wie die Napoleoniden heute mit Recht versichern, allen späteren Regierungen Frankreichs hinterlassen hat. In einem solchem Staate durste jeder Herrscher getrost das Wort des Kaisers wiederholen: "mit meinen Präsekten, Gensbarmen und Priestern werde ich immer thun was mir beliebt."

Durch biefe centralifirte Berwaltung, welche naturgemäß bas technisch vollkommenste Verwaltungsrecht ber Welt in sich ausbildete, war die Einheit Frankreichs mit rabikaler Folgerichtigkeit verwirklicht, und bie Spige bes Spftems konnte nur monarchisch sein. Die Stimmführer bes jungen Deutschlands pflegten vor Zeiten uns höhnisch vorzuhalten, ber fühne Franzose sei ein geborener Republikaner, ber gehorsame Deutsche geborener Monarchift. Heute steht unter ben Einsichtigen fest, daß nur Leibenschaft und Befangenheit in Abstraktionen den durchaus monarchischen Inftinkt bes französischen Bolkes verkennen konnten. Die französische Sprache allein kennt ben Ausbruck Souveränität, und ein Franzose, Bobin, hat diesen Begriff zuerst wissenschaftlich erklärt. Jahrhunderte lang, mährend das erstarkende Königthum um feine Vollgewalt fampft, verfechten bie Legisten ber Krone bie Majestät bes in ber Monarchie am Araftigften verkörperten Staatsgebankens. Sie rufen bie politischen Begriffe bes römischen Raiserrechts wieber in bas Leben, fie konnen fich kaum genug thun in Bardmien, welche bie Einheit, die Unfterblickleit, bas lediglich politische Dasein des dem Brivatrechte entmachsenen Monarchen aussprechen. Diese Bioniere der Monarchie haben in Thierry, Mignet und ber großen Mehrzahl der französischen Geschichtsschreiber berebte Lobredner, neuerdings in Tocqueville und Frankreichs englischer Publiciftenschule beftige Ankläger gefunden. Der Deutsche kann in ber gewaltthätigen Politik ber absoluten Krone bes Bewundernswerthen nur wenig entbetten, boch er muß bekennen, daß fle eine harte Nothwendigkeit war. Mit Nichten waren diese monarchischen Trabitionen burch die Revolution entwurzelt. Nirgendwo zeigt das Bolk im Jahre 1789 die unerläßlichste der republikanischen Tugenden, den ernsten Willen, die harte Pflicht der Selbstverwaltung in freiwilligem Shrendienst zu übernehmen. Man fordert lediglich Bahl der Behörden durch die Bürger, und als dies anarchische Berlangen zu dem undermeidlichen Nückschlage geführt hat, stehen sich abermals wie unter dem alten Regime zwei große Klassen gegenüber, die verwaltende und die große Mehrbeit derer, welche der Berwaltung nur mit kritischen Auge zuschauen.

In dem widerspruchsvollen Charafter dieses großen Bolfs lag von Altersher bicht neben bochbergiger, in Tagen ber Gefahr bis zum Belbenthum gesteigerter, Baterlandsliebe eine entschiedene Abneigung gegen bie alltägliche aufopfernde Bflichterfüllung bes freien Bürgers, neben starker politischer Leidenschaft ein sehr unentwickelter Sinn für die Ordnung und das Recht des Einzelnen. Auf folde Untugenden, die Napoleon III. schon als Prätendent scharf und schonungslos erkannte, stützte sich die bureaukratische Monarchie. Ebenso nothwendig ward die Monarchie burch die Centralisation hervorgerusen. Nur verblendete Selbsttäuschung mochte die Redner der Constituante, einen Thouret u. A., zu ber zuversichtlichen Behauptung bewegen, auf der Centralisation rube die Kestigkeit, die Stätigkeit der politischen Entwicklung. Bielmehr, mit der Bereinigung aller treibenden Kräfte des Gemeinwefens in Baris war für jebe Minderheit die Möglichkeit gegeben, durch einen verwegenen Handstreich sich bes gesammten Staates zu bemächtigen. Gegen diese ungeheure Gefahr bot allein eine kraftvolle monardifche Gewalt einen Schirm. So mochte benn immerbin ber erfte Conful noch eine Beile die Schlagworte ber Republik im Munde führen und mit pomphafter Trauer ben Tod Basbington's feiern, ber für biefelben Güter gekämpft haben follte wie die Soldaten Bonaparte's: - seit dem 18. Brumaire hatte Frankreich einen Herrn. Schon im Jahre 1801 rebet ein Staatspertrag der Republik von den Unterthanen des ersten Consuls, und mit der Errichtung des Raiserthums ward endlich auch bem Namen nach jene Staatsform wiederhergestellt, Die, eine Nothwendigkeit für Frankreich, lediglich im Taumel der Leidenfchaft preisgegeben worden.

Mit Nichten war die Wieberherstellung der Monarchie eine Restauration der alten Ordnung. Rapoleon erkannte, daß er durch die einfache Rückfehr zum Alten sich selber verbannen würde. Er wußte, welch' ein gewaltiger Riß im Jahre 1789 die Geschichte Frankreichs

zerschnitten hatte, und ging bereitwillig ein auf bas nationale Borurtheil, daß bies Bolk ber Welt - die Freiheit gelehrt und eine schlechtbin nene Epoche begonnen habe. Er erkennt die Bolkssouveranität an, leitet seine Gewalt von dem allgemeinen Stimmrecht ber: le vieux système est à bout. Damit schweichelt er ben bemokratischen Reigungen der Epoche und vermehrt unermeglich bie Machtfülle seiner Der Erwählte ber Nation besitzt eine schrankenlose, unbeftimmte Gewalt, wie sie einem legitimen Könige in der modernen Zeit niemals zustehen kann. Jebe andere Macht im Staate verschwindet vor ber seinen, die auf dem Bertrauen ber Millionen rubt. Er allein ift ber Bertreter ber Nation, er verbietet feiner Gemablin von ben Volksvertretern im gesetzgebenden Körper zu reben. Niemals bat sich gewaltiger die innige Berwandtschaft von Demokratie und Thrannis offenbart. "Es ist die Ratur der Demokratie sich in einem Manne zu versonificiren," fagt der Neffe - ein Wort von erschreckender Wahrheit in einer centralifixten Nation.

Gerade der Lieblingsgedanke der französischen Demokratie ward burch ben Selbstherrscher vollendet: bie Ibee ber Gleicheit. égalité, obicon erft im Jahre 1793 unter bie lodenben Schlagworte ber Menschenrechte aufgenommen, hatte sich boch als bie lebensträftigste ber revolutionären Errungenschaften bewährt. Um ben Gleichheitsfangtismus bes neuen Frankreichs billig zu würdigen, muffen wir uns bes gräßlichen haffes entsimen, ber bier von Altersher die Stände schied. Mit grenzenloser Verachtung schaute jede höhere Rlasse ber Gesellschaft auf bie nieberen. Der alte Rame bes vierten, Standes, ber vilains, ift noch beute ein Schimpfwort. Der Abel übersette, wie Napoleon III. treffend fagt, bas gute Wort noblesse oblige mit noblesse exempte. Bährend im achtzehnten Jahrhundert Wohlftand und Bilbung bes britten Standes gewaltig anwuchsen und die Lehre von dem unendlichen Rechte des Menschen zahlreiche begeisterte Apostel fand, wurden die rechtlichen Schranken zwischen ben Ständen noch höher als im Mittelalter aufgebaut, Die Mehrzahl ber Franzosen war an den Beruf ihres Baters gebunden, der größte Theil der Staatslasten ward von dem gepeinigten vierten Stande getragen. Roch mahrend ber Revolution verkündeten Flugschriften ber Aristofratie mit chnischer Offenheit Grundfätze wie biefe: "bie Gefellichaft barf Menichen zn Sflaven machen, wenn baraus für einige ihrer Mitglieder Bortheil ermächst; bas Geset barf in einer Klasse von Bürgern Gewaltkhaten und Verbrechen dulben, die es in einer anderen mit Strenge bestraft. Solche Worte allein erklären den Vernichtungskrieg gegen die höheren Stände, welcher die Revolutionsjahre erfüllte. Offenbar lag in dem Wesen der Franzosen lediglich Nichts von demokratischer Schlichtheit und Einfachheit. Sie waren es ja, die in den Tagen des Ritterthums die Lehren der Cavalier-Shre und Galanterie über die Welt verbreiteten, und diesen ritterlichen Charaster mit all' seinem Heroismus und all' seiner Eitelkeit hat die Nation dis zur Stunde bewahrt. Das Wort des Machiavelli, der Bürger dürse nur durch den Staat groß werden, verstand man hier im häßlichsten Sinne. Von allen Seiten drängten sich Ehrgeiz und Eigennut an die Krone, Nemter, Titel, nuthare Rechte heischend. Wan gewöhnte sich den Staat mit begehrlichem Auge zu betrachten. Wenn ein solches Volk den Kuf nach Gleichheit erhebt, so tritt das harte Dichterwort in Krast:

le rêve d'envieux, qu'on nomme égalité!

Mannichfache Beweggründe zwangen Napoleon I. ben Traum bes Neidharts, den man Gleichheit nennt, vollständig zu verwirklichen. Der Emporkömmling mußte in ben bevorrechteten Stanben ber alten Zeit seine unverföhnlichen Feinde feben. In Augenbliden ber Schwäche fühlte er sich wohl geschmeichelt, wenn ein Hofmann ihm von dem uralten Abel bes Hauses Bonaparte sprach. In ben Tagen seines höchsten Uebermuths zog er geflissentlich bie alten Geschlechter an seinen Hof und versuchte sogar durch die österreichische Heirath seiner jungen Krone den Glanz der alten Legitimität zu geben. Doch in allen Zeiten ber Roth fehrte er zu ber klaren Selbsterkenntnig zurück: "für michgiebt es einen Abel nur in ben Borftabten, einen Bobel nur in bem Abel." Auch war er felber von der Rothwendigkeit der bürgerlichen Gleichheit so aufrichtig überzeugt wie irgend ein Romane. Er wußte, daß er seiner Nation aus der Seele sprach, wenn er in seiner Berfaffung jeden Bersuch, das Feudalspftem herzustellen, für nichtig erklärte. Er wähnte auch bie andern Bolfer von bemfelben Gleichheitseifer Unermublich schärfen seine Briefe ben Bafallenfürsten ein, "biefe leeren und lächerlichen Standesunterschiede" zu beseitigen. Die-Böller Deutschlands, sagt ein Brief an Jerome vom November 1807, begen keinen lebhafteren Wunfch, als daß auch ber Richtebelmann zu allen Aemtern Zutritt habe, jebe Art von Leibeigenschaft und jebe Zwischengewalt zwischen ber Masse und bem Fürsten verschwinde.

Einen Staat, der diese Reform vollführt, nennt er constitutionell; durch solche Mittel werde Bestiphalen ein natürliches Uebergewicht über das absolutistische Preußen erhalten. Sein Scharfblick erkennt in der völligen Zerstörung der alten Standesunterschiede den gewaltigsten Hebel des Despotismus. Noch heute wollen die Männer der strengen altbonapartistischen Richtung in den Ereignissen von 1789 nichts sehen als eine rein sociale Thatsache, die Vernichtung der seudalen Stände.

Die Gleichheit, die Napoleon durchführte, war die Gleichheit ber Chinesen bor bem Sohne bes himmels. Er fand - so lauten bie Worte des Neffen — la société en poussière; und er schickte sich an, "bie Gesellschaft zu organisiren, Jebem feinen Blat anzuweisen, bas ganze Bolf einzuregimentiren," an bie Stelle ber alten Stanbe "bie Hierarchie bes bom Staate anerkannten Berbienftes" gu feben. Rudfichtslose Befriedigung ber trivialen Chrsucht wird die Triebfeber bes neuen Staats. Die Freiheit befteht fortan nicht in bem Rechte fein eigenes Selbst ungehindert auszubilben, sondern in dem unbeschränkten Bettbewerb Aller um bie von ber Staatsgewalt angewiesenen Plate. Die gefammte Ration burchbringt fich von foldem eitlen nach äußerlicher Ehre jagenden Sinne — ber Knabe ber mit Stolz bas Blechtreuz am breifarbigen Banbe, ben prix de sagesse, trägt, so gut wie ber Mann, ber nach bem Sterne am rothen Banbe hafcht. Mit unvergeßlichen Worten geftand ber Imperator, wie klein er von feinem Bolke bachte. "Es ist nicht mahr", sagt er zu feinem Staatsrathe, "bag bie Franzosen Freiheit und Gleichheit lieben. Dem Bolke ist Alles gleichgiltig, man muß ihm die Richtung geben. Durch Kinderspielzeug leitet man die Menschen." Und ein Kinderspielzeug waren auch die Titel bes bonapartischen Abels. Mit Unrecht hat man die Gründung bieses neuen Abels bem Raifer als einen Abfall von feinen eigenen Grundfähen vorgehalten. Ein Abel folder Art, weber burch große hiftorische Erinnerungen, noch burch mächtigen Antheil an ber Selbstverwaltung mit der Nation verbunden, konnte dem nivellirenden Absolutismus nie gefährlich werben; er war nur ein Mittel mehr um ben gemeinen Chrgeiz in die Dienste dieser Monarchie zu führen. Auch das berüchtigte Decret vom Jahre 1810, das bie Gründung von Majoraten ohne Abelstitel gestattete, steht nicht im Wiberspruche mit ber Ibee ber Gleichheit, wie der Bonapartismus fie versteht. Wurde dies ungeheuerliche Befet ausgeführt, fo mar freilich ein großer Theil bes Bobens bem freien

Berkehre entzogen; aber jedem Franzosen stand frei sich die Gütermasse zu erwerben, die zu einem Majorate gehörte, und durch die Abhängigskeit des Grundeigenthums ward die gleichmäßige Unterwerfung der Nation unter die Staatsgewalt nur um so vollständiger.

Wie die Staatseinheit, so war auch die Allmacht der Staatsgewalt die Napoleon ausbildete, wohlbegründet in der Geschichte bes Lanbes. In allen schöpferischen Epochen zeigt die Gesetzgebung Frankreichs ben vielgepriesenen caractère d'abondance inspirée. Son jeber findet hier der Staat sein Heil nicht in der Selbstthätigkeit freier Menschen, sondern in dem gewaltsamen Zusammenraffen aller Kräfte bes Bolfs zu mächtigen Schlägen gegen bas Ausland und zu großen nationalen Unternehmungen im Innern. Schon Heinrich III. erklärt, daß das Recht auf Arbeit von der Krone verliehen werde, und seit Colbert wird die Bolfswirthschaft einer herrisch eingreifenden Staatsleitung unterworfen. Nicht zufällig also gelangten in Frankreich viele begabte Röpfe zu den Lehren des Communismus, der in Deutschland und England fast allein unter armseligen Beiftern Anhänger fand. Dort find jene Utopien nur eine verwegene Weiterbilbung ber im Staate langft vorberrichenden Richtung, während sie bei uns Germanen alle Gewohnbeiten von Staat und Besellschaft rob verleten.

Unschätbare Güter bat Frankreich ber Allmacht seiner Staatsgewalt geopfert, vor Allem die freie Bewegung des religiösen und damit bes gesammten geistigen Lebens. Man versucht wohl die katholische Treue der Franzosen aus dem Gemüthe der Nation zu erklären. Man fagt, das oberflächliche Wesen des Bolks, das für die tiefinnerlichen Gewiffenstämpfe bes Protestantismus wenig Berftandnig batte, und bie heitere schönheitslustige Sinnlichkeit der Südländer seien schließlich ftarker gewesen als ber scharfe kritische Berstand. In Wahrheit entschieden politische Motive den Sieg der katholischen Kirche. Es liegt ein tiefer Sinn, eine unbewußte Fronie in ben Namen les réligionaires und coux do la réligion, die man ben Sugenotten gab; nur dieser Bartei, nicht ihren Gegnern war der Glaube bas bochste Gut. Die Nation war gewöhnt an eine Einförmigkeit ber Bildung, eine Bebundenheit der Sitte, die man wohl als socialen Rathoticismus bezeichnen barf: sie erlaubte keinem Einzelnen sich allzuweit von ben Durchschnittsempfindungen der Mehrheit zu entfornen. Die Krone sah in der religiösen auch die politische Anarchie; der Instinkt der Massen fürchtete von ber Glaubensspaltung die Zerstörung ber einen allmächtigen

Staatsgewalt: die Herrschlucht der katholischen Hauptskabt kämpfte wiber bie ftanbischen, förberglistischen Gebanken ber ebangelischen Herrengeschlechter in ben Brovingen. Dann schenkte bie Beisheit Heinrichs IV. bem kampfesmüben Lande brei Menschenalter leiblich geficherter Glaubensfreiheit, eine fruchtbare Zeit, welche in Wahrheit ben Grund gelegt hat für ben mächtigen Aufschwung ber französischen Bilbung, für vie Literaturepoche Lubwigs XIV. Doch verselbe König, ber bie Krone auf die Höhe ihrer Macht emporhob, wagte auch die gräßlichste und folgenreichste Gewaltthat der neuen französischen Geschichte; er vertrieb bie Hugenotten, und die Mehrheit der Nation half ihm treulich die ungluckliche "Lirche ber Wüste" zu mißhandeln. Seitbem zeigt bas geiftige Leben jenes haltlose Schwanken zwischen plumpem Autoritätsglauben und frevelhafter Frivolität, das uns Deutsche so widerwärtig berührt: altkeltische Bigotterie und freche Spötterei steben bicht bei einander, oftmals in Einer Menschenseele vereinigt; ber freie Gebanke erscheint als zuchtlose Freigeisterei, als eine revolutionäre Kraft. Aber bie Staatsgewalt batte einen neuen Machtzuwachs erbalten: ber eine Glaube entsprach dem einen Könige und dem einen Gesete. Der Brotestantismus ward einem Boltaire ebenso unverständlich wie einem Bossuet, ward von den Gläubigen wie von den Spöttern als unfranzösisch verachtet, und die alleinherrschende Kirche war eine Sklavin bes Staats.

Während der Revolution sodann schweift die Thätiakeit des Staats in's Grenzenlose. Der Convent wagt das wahnsinnige Experiment des praktischen Communismus, er vermißt sich nach Billaud's Antrag bas franabiliche Bolf "umauschaffen." Gang im Geifte biefer altfrangbischen Traditionen erklärt Napoleon sogleich nach der Errichtung des Confulats, feine Abficht fet "ben öffentlichen Geift zu schaffen." Er nennt fich felber ben Schutgeist Frankreichs, bei beffen Erscheinen bie aufathmende Gefellschaft gerufen habe: le voilà! Als Raiser rühmt er sich mit burren Worten, bag er ben Ruhm und die Ehre habe "Frankreich ju fein." Alle Zweige bes Bolfslebens werben einer raftlofen Bevormunbung unterworfen. Die riesenhafte Thätigkeit bes Mongreben umfaßt bas Größte wie bas Rleinste, den Reubau der Rechtsordnung wie die Breise der Bläte im Opernhause. Jedes Departement bankt dem Raifer bebeutende lotale Berbefferungen, die Mauertelle darf nicht ruben ımter bem Empire. Hatte ein Lieblingsfat bes alten Regimes gelautet: la gensd'armerie c'est l'ordre, so heißt unter bem Bonapartismus bie Bolizei - bie Borfehung bes friedlichen Burgers und ber Schrecken bes Rubestörers. Nur Eine Schranke wird von dieser allumfassenden Staatsgewalt innegehalten. Der Raifer weiß, bag bas Eigenthum mächtiger ift als er und seine Secre, und erklärt barum im Eingange ber neuen Berfassung: "sie ift gegründet auf die geheiligten Rechte bes Eigenthums, ber Gleichheit und ber Freiheit" -- eine lehrreiche Reihenfolge. Seitdem ist die übersbannte Staatstbätigkeit die Erbkrankheit Frankreichs unter allen Shstemen geblieben, und ein großer Theil ber Franzosen preist die fürsorgliche Allmacht des Staats als einen Borzug mit Gründen, die ein Germane kaum versteht. In individualistischen Bölkern, pflegen sie zu versichern, begnügt sich ber Staat das Unrecht zu verbieten; in centralisirten Bölkern stellt er sich ein edleres Ziel, hier will er selber bas Gute und Große schaffen, hier wird jebes Unternehmen, das den Ruhm der Nation vermehrt, von Rechtswegen zur Staatsanftalt. "In biefem Lanbe ber Centralifation", fagt Rapoleon III. febr richtig, "hat die öffentliche Meinung ohne Unterlaß Alles, das Gute wie bas Bose, bem Haupte ber Regierung zugeschrieben."

Im Zusammenhange mit der Centralisation der Berwaltung steht die Neugestaltung des Rechtswesens. Während der Revolution waren bie Gerichte auf ben Sand ber Bollsmahl gegründet worden. Die Monarchie giebt ihnen wieber Halt und Stätigkeit, sie ernennt bie Richter und stellt unter ben von ber Revolution geschaffenen Caffationshof ein wohlzusammenhängendes Shstem von Appellhöfen und Tribunalen erfter Instanz. Dann wird die von dem Convente verfucte umfassenbe Codification in großartiger Weise vollendet, Einhelt und Gleichheit des Rechts für alle Rlassen und Brovinzen durchgeführt. Bortalis und Tronchet, ausgezeichnete Romanisten und Kenner bes Rechtes ber coutumes, arbeiten vereint an dem gemeinen Rechte des Landes. Das neue Gesetbuch entspricht allen Reigungen ber Massen und bes Despotismus zugleich, indem es zwischen bem Staate und dem Einzelnen feine irgend felbständige Gewalt anerkennt; feine folgerichtige, über fictliche Einfacheit förbert und bebt die Rlarbeit der Rechtsbegriffe bes Privatrechtes im Bolke. Als ein Zugeftandniß an die Ibeen ber Revolution bleibt bas Schwurgericht befteben, aber ber ftarte Einfluß ber Bräfekten auf die Bilbung ber Geschwornenliften, die übermächtige Stellung ber Gerichtspräsibenten und vor Allem bas Anklagemonopol ber Staatsanwaltschaft erfüllen auch bas Strafverfahren mit bureaufratischem Geifte. Zubem ift bie Unabhängigfeit ber Richter nach

ver neuen Dienstordnung nicht mehr vollständig. Die unbarmherzigen Strafen des alten Regime's stellt das Kaiserreich großentheils wieder her.

In bemfelben Sinne verfährt Rapoleon auf bem Gebiete ber Kinamen. Durch die Revolution waren alle Exemtionen vernichtet und ein neues Spftem birekter Steuern geschaffen. Der Convent batte, auf Roeberer's Borfchlag, das buntschedige Durcheinander der alten Rollwillen beseitigt, bas Reich zu einer banbelspolitischen Einheit mit gleich mäßigen Zöllen erhoben, aber, um ben Leibenschaften bes Bolls — bas beißt bekanntlich: ber städtischen Massen - zu genügen, alle anderen indirekten Steuern aufgehoben. Bonaparte entfaltet in biefem feinem Lieblingsfache die gange Macht seines mathematischen Genies. Auch bier findet er sofort die Fachmanner erften Ranges, die Mollien und Gaubin, heraus. Mit ihnen bringt er Ordnung in das Chaos bes Staatsbausbalts, führt die zwedmäßige kaufmännische Buchführung ein, giebt bem gesammten Rechnungswesen einen fraftigen Schlußstein in bem Rechnungsbofe. Durch bie Einsetzung von Steuereinnehmern. welche Bechsel unterschreiben muffen für jeden fälligen Abgabenbetrag, wird der mittellosen Staatstasse ein regelmäßiger Zufluß gesichert. Die Selbstbesteuerung ber Gemeinden wird mit einem Schlage beseitigt, bas bureaufratische Regiment so folgerecht burchgeführt, daß ber Finanzminister nicht einmal von einem Fachrathe umgeben ist. Den birekten Steuern schafft die Monarchie eine sichere Grundlage in dem Katafter; als Ergänzung fügt sie die klug berechnete Mannichkaltigkeit ber indirekten Abgaben hinzu. Daburch wird der Grundsatz der Gleichheit vollständig zur Wahrheit, die Steuerkraft des Landes an unzähligen Stellen gepact und ber Staatsbausbalt ben friegerischen Blanen bes Herrschers angepaßt; benn ber Kaiser weiß, daß in Kriegszeiten sich mur bie bireften Steuern mit Erfolg erhöhen laffen, er fpricht offen ben Grunbfat aus: bie Steuer hat feine Grenzen, fie finbet ihr Mag allein in den Bedürfnissen der Regierung. Dem Geldmarkte giebt der erste Confulseinen neuen Mittelbunkt: die Bank von Frankreich wird von Berregaux und anderen ergebenen Bankberren gegründet. Auch sie wird mehr und mehr im bureaufratischen Sinne umgeftaltet: ben Ausschuß an ihrer Spipe verbrängt später ein vom Raiser ernannter Gouverneur. Die Einheit des Mag- und Gewichtswesens, von der Conftituante vorbereitet, wird unter bem Confulat vollendet.

Gleich bem Rechtswesen und ben' Finanzen ist auch bas Heer

Frankreichs bis zur Stunde auf der Babn fortgeschritten, die Navoleon vorgezeichnet. "Ehre, Ruhm und Reichthum" versprach schon ber General Bonaparte seiner italienischen Armee und bezeichnete bamit bie Riele, welche feitbem ben Offizieren biefes Beeres immer vorschwebten. Die Conscription, ein Werk Jourdans und des Directoriums, halt ber Monarch feft. Er hutet sich bie Ibee ber Gleichbeit auf die Wehrpflicht anzuwenden. Der Usurpator muß die Selbstsucht der besitzenden Rlaffen schonen, bem Despoten ist ein Bolt in Waffen bebroblich; felbst in ben Nöthen bes Winterfeldzugs von 1814 barf er sich nicht zu einer levée on masse entschließen. Dagegen trägt jeder Goldat den Marschallstab in seinem Tornister, ber freie Wettbewerb bilbet ben Stolz bes Heeres. Sogar die Bourbonen mußten biefen Grundfat in bem Gefete von 1817 lediglich anerkennen. Wie sehr die Schlagfertigkeit der Armee baburch gewann, liegt auf ber Hand, aber auch, wie mächtig ber in ben Revolutionstriegen großgezogene Lanzinechtsgeift, ber rantefüchtige Chrgeiz, bie unftate Eroberungsluft und die blinde Unterwerfung unter ben Herrscher gefördert wurden. Unsere Demokratie thate wohl, auch diese Rehrseite bes so maglos gepriesenen freien Avancements zu betrachten. Bolksfreiheit und ruhige politische Entwicklung gebeiben ficherer bei ber Scharnhorst'ichen Regel, daß im Frieden wissenschaftliche Bildung, im Kriege Auszeichnung vor bem Feinde ben Anspruch auf die Epauletten geben foll — wenn nur biefe Regel vollständig und unparteitsch angewendet wird. — Die Organisation der Militärgerichte, gleichfalls ein Werk des Directoriums, bleibt unter dem Kaiserthum bestehen. Daburch wird ber Solbat aus der Ordnung des bürgerlichen Lebens herausgehoben und willenlos in die Hand des Aubrers gegeben. Ein fein ersonnenes Shstem von Belohnungen und Schmeicheleien und bie Bilbung einer bevorzugten Garbetruppe — bies uralte Kennzeichen aller Militärstaaten — thun bas llebrige um ben gunftigen Solbatengeift zu fräftigen.

Offenbar, das gewaltige Räderwerk dieses Spstems ist das Rüstzeug des verständigsten, stolzesten, consequentesten Absolutismus, den die neue Geschichte kennt. Auf die schlechten, oder doch auf die niederen Leidenschaften der Menschen ist dieser Staatsbau gegründet. Er stützt sich nach der Beise jedes Despotismus auf den gemeinen Ehrgetz, welcher der Scheelsucht so nahe steht, auf Habsucht und Sitelkeit und nicht zulezt auf die Furcht. Mit scharfem Blide durchschaut der Herrscher das knechtische Bedürfnis der Ruhe und Sicherheit, das die

Trembleurs ber besitzenden Klassen erfüllt. Gleich nach dem 18. Brumaire führt er bas große Spektakelstud mit bem treuen Grenabier Thomé auf. Der Wackere, welcher bas angeblich bebrobte Leben bes ersten Consuls vor ben angeblich gezückten Dolchen ber Bolksvertreter gerettet, wird mit Ehren überschüttet und bem begeifterten Theaterpublikum vorgeführt. Dann folgt die lange Reihe ber politischen Processe. Alltäglich fann ber Philifter sich überzeugen, wie bie Sicherbeit der Gesellschaft auf ben Schultern Gines Mannes rubt und wie fcwere Gefahren biefen Einen umgeben. Was noch übrig ist von politischem Ibealismus wird erstidt in dem Taumel der Sinnlichkeit, ben ber Herrscher grundsätzlich beförbert. Hasarb und Lotto, Genuß und Unzucht jeder Art sollen die Leibenschaft der heißblütigen Bariser von bem politischen Gebiete hinweglenken. Beranger hat bie wenigen wahrhaft unsittlichen seiner Gebichte unter bem Raiserreiche gefchrieben. Er geftand fpater, in folden Tagen bes Despotismus icheine bas Gift ber Unfittlichkeit burch alle Poren ber Gesellschaft zu bringen. Eine byzantinische Etikette mit zahllosen Rangstufen hält die Eitelkeit der Barifer in Athem, und aus den Häufern der neuen Brinzen und Börfenkönige, ber Marfchälle und altfränkischen Großbeamten ergießt fich über bas Land geschmacklose Ueppigkeit, plumper Geldstolz, brutale Genuffucht. Ganglich fremt bleibt biefem Bofe ber fiegestrunkenen Glückritter und geiftlosen Lanztnechte jener holbe Zauber leichtfertiger Anmuth und vornehmen Runftgenuffes, jener liebenswürdige, fconheitstrunkene keltische Leichtsinn, welche bereinst am Hofe Franz bes Ersten und in den besseren Tagen Ludwig's XIV. gewaltet hatten. Und nicht blos der politische Freiheitssinn und die sittliche Reinheit verkümmern, auch das eigenthümliche Talent, der felbständige Charakter geht unter in diefer nivellirenden bureaufratischen Ordnung mit dem jeben anderen Beift erbrudenben Genius an ber Spite. Wir verfuchen die Gemüther ber Helfer bes Gewaltigen zu verstehen und wir erfchrecken, wie öbe, wie arm, wie platt alltäglich biese Geister find mit all' ihrem Stolze, ihrem Ruhme, ihrer technischen Virtuosität, wie nichtig ihnen bas Dafein verlief in fo ereignifreichen Tagen. Kaum zehn barunter, die man mit voller Wahrheit Bersonen, eigenartige Menschen nennen barf. Die Uebrigen dieser gewandten Faifeurs feben sich durchgehends zum Verwechseln ähnlich, unterscheiden sich lediglich burch einen etwas höheren ober niederen Grad von Hochmuth, Gewaltthätigkeit, Unhänglichkeit an den Herrn, Geschicklichkeit in dem Special=

fache. Man halte die Charakterbilder der napoleonischen Marschälle — ich sage nicht neben die Helben unseres Befreiungskrieges, sondern nur neben die Feldherren und Staatsmänner Friedrich's des Großen oder Ludwig's XIV., die sich doch auch beugen mußten vor einem gewaltigen Selbstherrscher. Für einen Turenne, einen Podewils oder Ferdinand von Braunschweig war kein Raum in dem Reiche Rapoleon's.

In lichten Augenblicken hat der Kaiser wohl die Ohnmacht der Gewalt zugestanden und versichert, wer die Ideen unterbrücke arbeite an seinem eigenen Berberben. Thatsächlich war sein Regiment ein unablässiger Rampf gegen jebe Regung bes freien Beistes. Dem äghp= tischen Feldzuge banken einige Fachwissenschaften mannichfache Bereicherungen. Laplace barf unter dem Kaiferreiche die Gesetze der Mechanik bes himmels ergründen. Die eracten Wissenschaften finden Förberung burch bie polytechnische Anstalt, eine Schöpfung ber Revolution, die erst durch den großen Mathematiker auf dem Throne ihre Bebeutung erhält. Die hiftorischen Fächer aber, welche unmittelbar ber Freiheit dienen und ben Charafter erheben, sind verwaift; ihnen muß es genügen, daß ber Raifer die Geschichte Marlboroughs von Lediard überseben läft. Die Kunft entfliebt aus bem banquischen Staate. Massenhaft, ansprucksvoll, boch ohne Anmuth und Abel, gemahnen die Bauten bes Raisers an bie Werke ber versinkenben romischen Welt. Babrend felbst unter Cromwell's freudloser Berrichaft ein Milton bichten konnte, steht an ber Spike ber Boesie bes Empire ber Helb ber correcten Rlarbeit, zu beutsch ber splitternacten Brosa, Fontanes. Was irgend nach der Weise der echten Dichtung die Seele hinauslockt in bämmernde Fernen, alles Tiefe, Schwärmerische, Sehnsuchtsvolle verfällt als vage Ibeologie dem Bannspruche biefer regelrechten höfischen Kunst. In Deutschland wagt die junge romantische Dichtung ihre fühnen Flüge, in dem kaiserlichen Frankreich gebeiht nur jene althergebrachte literarische Unterwürfigkeit, welche sich willig von der Mademie die Länge der Sätze vorschreiben läßt und Boileau's un= geheure Langeweile pflichtschuldigst bewundert. Derweil Frau von Stael in ber Berbannung lebt und felbst Chateaubriand bie Luft bes. Despotismus zulett nicht mehr zu athmen vermag, wetteifern die Hofpoeten mit ben Senatoren und Staatsräthen, wer bas ruere in servitium am Beften verstebe, wer mit plumperen Schmeichelworten bem Gewalthaber zu fagen wiffe, es fei Zeit d'éterniser l'ère de la

Sloire. Ein einziger wahrhaft bebeutenber Künstler hat seine Werke mit dem Geiste des ersten Empire erfüllt: in Spontini's braufenden Trommelwirbeln hallt etwas wieder von der anspruchsvollen Glorie der großen Armee.

Wie die Verwaltung in dem Staatsrathe, so findet das Unterrichtswesen seinen Mittelpunkt in der Universität. Reine Schule im Reiche barf gegründet werden ohne Genehmigung biefer Körperschaft, alle Lehrer der Luceen geben aus ihr bervor. In jedem Luceum berfelbe Unterrichtsplan, biefelben Bucher in ber Bibliothet, biefelbe Uniform für die Schüler — natürlich nur bamit bie armeren Knaben sich nicht durch ihre bescheibene Kleibung gedemüthigt fühlen, wie Napoleon III. sehr beweglich auseinandersett. Der Elementarunterricht liegt völlig barnieber: ber Schulzwang, ben felbst die wilde Energie bes Convents nicht hatte durchseben können, wird nicht wieder eingeführt; Hauptaufgabe des Religionslehrers in der Boltsschule bleibt, den Gehorsam gegen ben Raiser als bas Ebenbild Gottes auf Erben einzuschärfen. Die Breffe nabezu vernichtet durch einen Druck, ber nur einmal, unter ber Schredensberrichaft, überboten worden; jeber gefellige Berein von mehr als zwanzig Bersonen abbängig von volizeilicher Erlaubniß; die perfönliche Freiheit aufgehoben durch jene grausamen Gesetze, welche der Verwaltung beliebige Verhaftungen im Namen des öffentlichen Wohls, ohne Angabe weiterer Gründe gestatten; bas weite Reich bis hinauf zu ben Hospizen einsamer Albenstraßen von Tausenben geheimer Späher übermacht. Selbst im Sanbel und Wandel erweist sich die gerühmte Gleichheit zulest als Gleichheit des Zwanges für Alle, da das immer härter ausgebildete Continentalipstem die Freiheit des Berkehrs gründlich zerstört.

Bielleicht am beutlichsten offenbart sich der Charakter des Bonapartismus in seinem Berhältniß zur Kirche. Obwohl Napoleon sich niemals völlig befreite von den Sindrücken seiner katholischen Erziehung, so gaben doch bei seiner Haltung gegen Rom potitische Rücksichten immer den Ausschlag. Der Deutsche Friedrich ward unter schweren Zweiseln und Seelenkämpsen zum Freidenker, der Corse durch politische Berechnung zum Papisten. Eine Moral ohne Religion ist wie eine Gerechtigkeit ohne Gerichtshöse, sagte sein getreuer Portalis, und noch bestimmter sprach schon im Jahre 1801 der erste Consul selbst zu dem Clerus von Mailand: "die katholische Kirche ist die einzige, welche die Grundlagen einer Regierung besestigen kann." In solchem Sinne, als

ein Mittel zur Knechtung der Geister, erhob Bonaparte den Katholicismus wieder zur herrschenden Kirche, und Jedermann sieht, wie nahe diese Kirche dem Geiste des dureaufratischen Absolutismus steht. Denn wie einst die katholische Kirche ihre Hierarchie der Amtsordnung des Bhzantinerreichs abgesehen hatte, so ward sie später selber ein Bordilbsür den Beamtenstaat der französischen Könige. Noch auffälltger ist die Verwandtschaft des Katholicismus mit der Idee der Weltmonarchie. Keiner von Allen, die in neuerer Zeit Europa zu beherrschen trachteten, hat Roms Beistand missen können.

Fast acht Millionen Katholiken waren unter dem Directorium zu der alten Kirche freiwillig zurückgekehrt; doch solche Trennung der Rirche vom Staate widersprach ben Traditionen ber Staatsallmacht. Die hoch = aristofratische Ordnung der alten gallikanischen Kirche war zu eng verwachsen mit dem alten Regime, als daß der Usurvator fie hatte wieder aufrichten burfen. Ebensowenig tonnte ber Absolutismus ein wirkliches Nationalconcil berufen, ein Repräfentativsverem in ber Rirche bulben. Bonaparte fand: "das Bolf muß eine Religion haben, und biese Religion muß in ber Hand ber Regierung fein;" barum schuf er eine Staatsfirche, in beren Beberrschung Papit und Monarch fich au ungleichen Balften theilten. Durchgangig neue Sprengel, fammtliche geiftliche Stellen neu besett, die Beiftlichkeit vom Staate besoibet und ohne jeden Anspruch auf bas geraubte Kirchengut, die Seminare unter ber Aufsicht bes Staats, die Che ein burgerlicher Bertrag, boch zugleich ber Ginfluß bes Papftes auf ben Clerus stärker als er je gewesen seit ben Tagen Lubwig's bes Beiligen: - bas Ganze eine ftramme geistliche Bureaufratie. Erzbischof, Bischof und Pfarrer steben zu einander und zu ihrer Heerbe ziemlich ebenfo wie fich Prafekt, Unterpräfeft und Maire unter fich und zu ber Masse ber Regierten verhalten. Das Geset leiht gefällig dem Konatismus der Theologen seinen Arm, verbietet "jede birekte ober indirekte Anschuldigung gegen eine anerkannte Rirche" - bas will fagen: jebe ernfthafte religiöfe Debatte; und die bankbare Clerifei von Loon erklart: "wir verherrlichen in Eurer Majeftat die Borfehung felber!" Auch als späterbin ber Raiser, seinen eigenen Blanen ungetreu, die Eurie mit brutaler Gewaltthat heimsuchte und die beständigen Bralaten anschnaubte: "Euer Gewissen ist ein Narr" — auch bamals verließ ihn nicht bas Bewußtsein, daß er der Kirche bedürfe, daß die unite catholique ein Pfeiler seiner Weltherrichaft fei. Bur Zeit ber Banbel mit bem Bapfte

hat er wohl gebroht sich zu verbünden mit den Protestanten, mährend er in den Tagen der Eintracht versicherte: "ich glaube Alles was mein Pfarrer glaubt." Die Herzensmeinung des innerlich frivolen, aber um der Knechtschaft willen auf Rom angewiesenen Despotismus brach doch heraus, als der Berbannte auf St. Helena die Zeit voraussfagte, da England wieder katholisch, Frankreich wieder religiös sein werde.

Wer fich nicht felbst verblenbet, wird bekennen: in biesem Staate, wo jedes kleinste Gemeinwesen bem Anstoße von Oben folgte, mußte ein parlamentarischer Körper haltlos in der Luft schweben. Chicaner le pouvoir war nach Napoleon's Auffassung ber Endzweck aller Bollsvertretungen, und für seinen Staat sprach er die Bahrheit. Tribunat und gesetzgebenber Körper konnten Nichts sein als ein lästiges Beiwert, ein wiberwilliges Zugeftandniß an die Ibeen ber Revolution. Meisterbaft batte ber erste Consul ben Gleichbeitseifer ber Nation für bie Berbindung ber parlamentarischen Körperschaften ausgebeutet. Die Besitzenden zitterten vor direkten und allgemeinen Wahlen, umb boch wollte man einen Census nicht ertragen; baber erwählt bas sowerane Boll einmal für allemal eine Canbibatenlifte, woraus ber Senat die Tribunen und Abgeordneten ernennt. Roch burchschlagender wirfte ber bespotische Gebanke, Berathung und Beschluffassung zu trennen: das Tribunat bebattirt, ber gesetzgebende Körper beschließt. Damit war ber Nerv bes parlamentarischen Lebens getroffen. Die Bollsvertretung betrachtet, nach bem Geftandnig ihres Brafibenten, als ihre wichtigste Aufgabe "tie Wohlthaten ber Regierung aufzufuchen und ihre Berdienste bekannt zu machen." Niemand barf fich verwundern, wenn ber Raifer nach Laune die Opposition ausstoßen ließ und das Tribunat erft auf die Hälfte der Mitgliederzahl berabsette, bann gänzlich aufhob. Die Gesetgebung verschwindet neben der Berwaltung, die Stlaven jubeln: "bie Schöpfung ift vollendet, bas Leben beginnt."

Nach der Rüdkehr von Elba verkündete der Despot, er habe vorbem wider Willen, durch Englands Feindschaft gezwungen die Freiheit vertagen müssen um das europäische Föderativschstem zu vollenden, und verlieh der Nation jene Zusatzacte, welche allen Modewünschen des Liberalismus genug that und sogar die Militärgerichtsbarkeit besichränkte. Vertrauensvoll lieh der geseierte Theoretiker des Liberalismus, Benjamin Constant, dem bekehrten Despoten seinen Beistand; das

Organ der Constitutionellen, Dunoper's Censeur, jubette, mit der erwählten Bolfsvertretung, der freien Bresse, dem Betitionsrechte, sei der freie Staat gegründet; und seitbem haben fast alle Wortführer bes französischen Liberalismus, von Thiers bis auf Ollivier, einmüthig versichert, niemals sei die Freiheit vollständiger anerkamt worden. Dem Unbefangenen aber zeigen gerabe solche Lobsprüche, wie wenig bie elementaren Rechtsbegriffe bes freien Staatslebens in Frankreich feststeben. Eine wirkliche Bolksvertretung neben bem Erwählten ber Millionen, dem Abgott des Heeres, deffen herrische Menschenverachtung fich noch verschärft hatte seit ber zweimal wiederholten allgemeinen Fahnenflucht der wetterwendischen Nation — neben der despotischen Verwaltung des militärischen Absolutismus, die unter den Bourbonen und in den hundert Tagen ebenso unverändert fortarbeitete wie unter bem Consulat — bieser Wibersinn versprach keine Dauer. Wäre ber Feldzug von 1815 für ben Raiser glücklich verlaufen, Frankreich hätte mur zu rasch erfahren, was scharfe Köpfe alsbald nach ber Rücksehr Napoleon's in die Tuilerien erkannten, daß ein constitutioneller Fürst in ben Augen biefes Mannes ein cochon d'engrais war und blieb.

Trot seiner burchgebilbeten bureaufratischen Maschinerie bat bas Empire nie das Wesen einer ungesetlichen, thrannischen Gewalt verleugnet. Auch bies ist leiber ein altfranzösischer Charafterzug. In ben langen Jahrhunderten, da die Krone nur über wenige unbedingt abhängige Beamte gebot und durch beharrliche Berletung der Gesete, burch Ausnahmegesetze und willfürliche Verhaftungen ihre Gewalt bebauptete, war das ohnehin nicht fräftige Rechtsgefühl der Franzosen von Grund aus verwüftet worden. Die Nation gewöhnte sich an den Glauben, ben Chateaubriand in den naiven Worten ausbrückt: "die Mittel einer Regierung find stets unermeglich." Die Revolution hatte sodann bas alte Regime mit feinen eigenen Waffen befämpft. Die Bluttribunale des Convents und die Specialgerichte Richelteu's sind Eines Beiftes Rinber. Als Bonaparte enblich bem centralifirten Staate bie unentbehrlichen gesetzlichen Organe gab, lag boch in bem Besitze vieser ungeheuren Staatsgewalt eine fast übermenschliche Versuchung fle zu mißbrauchen, und in ber That hat bis zur Stunde kein politisches Shitem in Frankreich, auch das Julikönigthum nicht, ohne Ausnahmegesetze regiert. Bonaparte erbte von dem Directorium ein furchtbares Rüftzeug von Nothgesetzen über ben Belagerungszustand, gegen die Breffe u. f. w. Seine Regierung verfloß unter fortwährenben Kriegen, bem Usurpator sehlte das Gefühl der Sicherheit auf dem Throne, seine soldatische Natur neigte zur Gewalthat. Um so weniger war er gewillt die schneidige Wasse der Ausnahmegesetze aus der Hand zu geben, ja, die Undestimmtheit der Gewalt galt ihm als oberster Regierungsgrundsat. Der Senat, das blinde Wertzeug des Kaisers, "beschließt über alle in der Verfassung nicht vorhergesehenen Angelegenheiten"— dieser Sat bildet einen Ecksein des napoleonischen Systems. "Eine Versassung ist das Wert der Zeit, man nuß einen möglichst breiten Weg für Verbesserungen offen lassen" sehr der Oheim erläuternd hinzu, und der Nesse, der weislich dies Kleinod des Bonapartismus in sein eigenes Versassungswert ausgenommen hat, bewundert den weltersahrenen Staatsmann, welcher nicht nach der Weise der Oostrinäre Alles im Voraus regeln wollte.

Danach fand der Wille des Despoten nicht einmal an der Dienstordnung seines Beamtenthums eine Schranke. Kraft alter und neuer Sicherheitsgesetze mochte er nun nach Willfür balb seine Feinde an die Rieberfüste von Guhana schicken, balb die Jurd in 14 Departements fuspendiren oder die auffässigen Zöglinge eines Briesterseminars Mann für Mann in ein Artillerieregiment verweisen, balb burch ein Militär= gericht einen Juftizmord vollziehen laffen, ober auch bie Geschworenen von Antwerpen vor Gericht stellen, weil ihr Wahrspruch nicht nach bem Wumfche bes Raifers gelautet hatte. Im Jahre 1810 gründet er acht neue Staatsgefängniffe "für Jene, bie man nicht wohl vor Gericht ftellen, aber auch nicht wohl in Freiheit laffen kann." Und daß ber Thurm von Bincennes unter bem Empire grauenvolle Geheimnisse barg wie nur die Bastille unter Ludwig XV., davon haben uns kürzlich Tocqueville's nachgelaffene Schriften nach ben Berichten von Augenzeugen eine unbeimliche Schilberung gegeben. Der Beift ber Willfür frifit sich endlich ein in alle Ameige bes Staatslebens. Fortwährend übertritt ber Raifer seine eignen Gesete, er sperrt ben Handel mit England und giebt einzelnen Begünstigten die Erlaubniß das Handelsverbot zu übertreten. Die Gleichheit unter bem Bonapartismus entbullt lanafam ihr wahres Gesicht: Niemand in Frankreich genießt ein Borrecht, außer burch des Raisers Gnade. Diese Unficherheit aller Berhältnisse war von den Leiben der Kaiserzeit das schwerste. Reiner burfte bes erträglichen Hente fich freuen, benn Jeber gitterte bot bem ungewissen Morgen. Der Raifer enbet wie ber Conful begann: während des Krieges von 1814 schickt Napolen, wie einst nach bem 18. Brumaire, Commissare mit unbeschränkter Bollmacht in die Provinzen. Die Schlange biß sich in den Schwanz, der Despotismus hatte seinen unseligen Kreislauf vollbracht.

Nach allebem erklärt sich leicht, warum Frau von Stael ben Raiser ven Robespierre à cheval nannte und unser Schlosser die Begeisterung für ben bemokratischen Helben nie bezwingen kounte, während andere Liberale ihm fluchen als dem Todfeinde der Freiheit, dem Hersteller ber alten Zwingherrschaft, und ber Neffe ihn vergöttert als ben Teftamentsvollstreder ber Revolution, der ihre tauben Früchte mit gewaltiger Faust herabschüttelte, die probehaltigen forgfam zur Reife brachte. Reine tiefer Behauptungen ift ganz verkehrt, keine fagt bie ganze Wahrheit. Bas man gebankenlos mit ber Bhrafe "Ideen von 1789" bezeichnet, war in Wirklichkeit ein trübes Chaos von bespotischen und liberalen Gebanken, die sich gegenseitig ausschlossen. Napoleon hat mit bewunderungswürdigem Takt von den Bestrebungen ber Revolution Alles verwirklicht was bem nivellirenden Absolutismus viente, Alles erftickt was der Freiheit frommte. Dies ift der mahre Sinn des Prahlerwortes, das der Consularverfassung vorausgeschickt ward: "bie Revolution ift zurückgeführt auf die Grundfätze, womit sie begann, fie ist vollenbet."

Die Allmacht des Staats, die unbedingte Einheit und Centrali= fation, die Gleichheit aller Franzosen, die Begründung der Staatsgewalt auf den Willen des souveränen Bolfs — das Alles sind "Ideen von 89." welche die Freiheit vernichten. Navoleon hat sie ausgeführt und zugleich das von der Revolution hervorgerufene neue wirthschafts liche Leben anerkannt und bessen segensreiche Früchte geerntet. Infofern ist er ber Sohn ber Revolution, und wir versteben, warum die unbelehrbaren Doktrinäre unferer bemokratischen Emigration noch immer auf die weit glücklicheren socialen Zustände ihres Baterlandes zu schmähen und "die schöne Gleichbeit" des Bonapartismus zu preisen lieben. Die Rechtspflege, das Heer, die Finanzen, der Geldverkehr, die gefammte Verwaltung erhielten burch Bonaparte die Form, welche bisher allem Wandel der Geschicke getrott hat. Keine der neueren Res volutionen hat an dieser für die Masse bes Volks wichtigsten Seite bes Staatslebens Besentliches geanbert. Sie alle berührten nur bie Spite bes Staats. Der gemeine Mann fab in jedem Shitemwechsel lediglich einen Wechsel ber Herrschaft und eine Beränderung des Steuersates: benn gleichmäßig unter allen Shitemen fliegen aus ber Präfektur gabllofe Berordungen mit bem majestätischen pous prefet, welche alles Größte und Kleinste ber Ortsverwaltung mit Allwissenheit und Allmacht regeln. Da nun Regierende und Regierte auf die Dauer niemals gleichen Sinnes fein konnen, und eine an ber Bermaltung burch freis willigen Ehrendienst betheiligte Rlaffe, welche zwischen Jenen mitteninne stände, ganglich fehlt: so treibt unter solcher Bepormundung bas geiftreiche bewegliche Bolf immer neuen Erschütterungen entgegen, Tropbem schaut die Mebraahl der Franzosen noch immer mit Stolz auf ibre bureaufratisch-militärische Amtsordnung, und infofern ist Napoleon abermals eine nationale Größe. Dagegen vernichtete er die verfönliche Freibeit und Sicherheit, die Freibeit des Banbels und bes geistigen Lebens, die Theilnahme des Bolls an der Gefehgebung und Bermaltung. Infofern war er ein Feind der Revolution und ein Feind feines Bolls, das zu reich ist an Geist und Schönbeitssinn und allzu oft hochberzig gegen die Thrannei gefochten bat, um in ber geiftigen Debe des Despotismus auf die Dauer Beruhigung zu finden.

Bei biefer eigenthümlichen Mittelftellung bes Mannes läßt sich bas biftorische Urtheil über ibn nicht in kurzen Worten zusemmenfassen. Die Lige, die diabolische Halbwahrheit ist das Wesen des Wonavartise mus, wie einer jeden nivellirenden bespotischen Gewalt. Wenn Rapoleon seine acht Bastillen errichtet und besieht, biesem Delreta: wei Seiten voll liberaler Entscheidungsgründe voranzuseben - ein Borfall ber wie kein zweiter die Hersensgebeimnisse bes Switems aufdect fo meinen wir ben Tiberius bes Tacitus, zu boren. Und weit greller noch als in anderen Despoten tritt ber Charafter ber Zweiseitigkeit. ver Halbwahrbeit in Bavoleon bervor. Man hat den Reifer oft ben-Leuten den aufgeklärten: absoluten Monarchen des , achtgehnten Jahrhunderts genannt und gemeint: Frankreich, das vor der Revolution nur die höfische Monarchie gesannt, sei durch ihn erst in die Epoche bestaufgeklärten Despotismus eingeführt worden. Allerdings, fein Wahlfprich: "Alles für "Richts burch das Boll" bezeichnet auch die Bolitik Friedrich's des Groffen und Joseph's des Ameiten; er vollbrachte was jene Beiden begannen, obne bas erhabens fürftliche Bflichtgefühl bes Preußenkönigs "boch burchgreifender "radikalen als Jener, da er eine: Welt in Trimmern fand. Aber hiermit ist seine Stellung in ber Geschichte Frankroichs nicht erschöhfend bezeichnet. Er stadt teinesvegs auf einer Kimie mit jenen legikimen Reformatoren. Er war Usurpator, erbte seine Macht von der, rabicalen Zerstürung, des historischen Rechtsund stand darum bis in den Tod verseindet dem legitimen Herrscherhause gegenüber. Das Bewußtsein der Usurpation hat ihn nie verlassen.
In den ersten Monaten seiner Herrschaft schreibt er den berusenen
schneidend hatten Brief an Ludwig XVIII. Bald darauf zeigt die Ermordung des Herzogs von Enghien, wie er sich zu den Bourbonen
stellte, und dis zum Ende seines Glücks hat er unablässig das Treiben
des verbannten Hoses angstvoll bevbachtet, noch im Jahre 1814 einen
bourbonischen Parteigänger erschießen lassen. Dieser Hof aber und sein
Abel verhielt sich zu den Werten der Revolution noch weit seindseliger
als Napoleon, bekämpste nicht nur wie dieser die liberalen Ideen von
1789, sondern auch die Nivellirung der Gesellschaft, welche der neue
Gewalthaber vollendet hatte.

So verbankt Napoleon ben Ruf eines Helben ber Freiheit mefent= lich ber unbelehrbaren Berftocktheit ber Legitimiften. Das follte fich bewähren in den hundert Tagen. Bon der versimkenen Welt, darin die Legitimiften lebten und webten, führte feine Brude hinüber gu bem Herzen bes Bolfs. Als nun ber Berbannte feinen abenteuerlichen Bug wagte - jenen glänzenden Triumph der Macht des Genius, jene That ber neuen Geschichte, welche nächst bem siebenjährigen Rriege am ftartften zum Heroencultus verführt — ba jubelte "eine Revolution ber Souslieutenants und des armen Bolis" dem Kaifer der Blebejer entgegen. Neben ben Artois und Blacas erschien er wirklich als ein Mann ber Freiheit, neben ben Schütlingen ber fremben Bajonette als ein Selb ber Nation. Nur die benkende und rechnende Mitteiklasse stand großend abseits, sie kannte ben Despoten, sie abnte neue Rriege, neue Berrüttung bes Wohlstandes. Wäre aber Napoleon erft im Jahre 1820 zurückgekehrt, wie der schlaue Fouche rieth — wer weiß, ob nicht bann die Sünden der Restauration innerhalb und aukerhalb Frankreichs auch den Mittelftand unter die katserlichen Abler getrieben und dem Imperator einen bauernben Sieg bereitet hätten?

Also war der revolutionare Despot ein Feind zugleich des Feudalstaates und des Liberalismus, und mit Richten können wir dies mit dem Ressen als eine weise, masvolle Mittelstellung preisen. Bir lassen ihn nicht gelten, den knechtlichen Gemeinplatz, daß ein Zeitalter der Barteikämpse nothwendig in der absoluten Monarchie enden musse. Der Sat ist eine Wahrheit nur für Bölker, deren sittliche Arast erstard. Wie sollte diese Entschuldigung dem Corsen zu Gute kommen, der bis zum Ueberdruß sein Thun mit den Sünden der Franzosen rechtsertigte

und boch Tag für Tag baran arbeitete alle Untugenden biefes Bolles ibstematisch groß zu zieben? Wie anders batte einst Cromwell seines Amtes gewartet, ber, einmal bas Seft in Händen, in redlicher Anftrengung sich abmubte ein freies Gemeinwesen, ein settlement ber Nation zu ichaffen! Der zweiseitige, halbwahre Charafter bes Bonapartismus verräth sich sehr auffällig in ber unsicheren Haltung Napoleons gegenüber ben Ibeen feiner Zeit. Balb frottet er ber Ibeologen, balb fürchtet er fie, balb empfindet er, daß er selber nur durch die Revolution eriftirt und feine Große ber Triebfraft biefes mutterlichen Bobens bankt, und zulett versucht er immer wieder nach Despotenart ben freien Gebanken zu erstiden. Man errath leicht, wie beguem gerabe biefes Shiftem, bas nach zwei Seiten zugleich Front macht, von rührigen Epigonen ausgebeutet werben fann, wie man beute bie Demokraten mit ber Gleicheit bes Empire löbern, morgen ben ichlummersüchtigen Philister bethören mag burch bas Scheinbild jener taiserlichen Ordnung, welche " die Anarchie der Geister, diese furchtbarfte Reindin der mabren Felheit," im Zaume balt! Und am Ende bleibt dem Bonapartismus, ber nie um ein wohllautendes Schlagwort verlegen war, noch bie letzte Abfertigung: Bhamaen wie wir erblicken immer nur eine Seite bes Laisers, niemals das ganze Riesenbild.

Noch weit unglücklicher besteht Napoleon's auswärtige Potitik vor vem ruhigen historischen Urtheile, und gerade sie galt ihm seiber als der wichtigste Inhalt seines Lebens. Alle seine bürgerlichen Schöpfungen dienten ihm nur zum Schomel seines kriegerlichen Ruhms. Der Nesse überzeugt uns nicht, wenn er dies bestreitet und sich dawider auf die anerkannte Thatsache beruft, daß Napoleon kein Säbekregiment sührte und den bürgerlichen Behörden immer den Bortritt einräumte vor den Generalen. Nun wohl, Cromwell hat eine Säbekrerschaft geführt, er hielt dis zu seinem Tode die aufsässigen Grafschaften unter dem Commando seiner Generalmajore. Und doch sieht der englische Dictator als ein Staatsmann; ein bürgerlicher Hürger, als Parteisührer Bonaparke. Zener war, ein stiedlicher Bürger, als Parteisührer in die Höhe gestlegen und skörterdas Schweit nur um den Siegseiner Partei zu vollenden, den inneren Haber betzutegen, die dreit Königreiche zu einer Gesammtmacht zu verschmelzen und sein Saterland

Prof. 1 1.

zur führenden Macht des Protestantismus zu erheben. Keinen Augenblid verlor er das Ziel einer friedlichen freien Verfassung aus den Augen, nur daß ibm in den Wirren seiner kurzen Herrschaft nicht vergomt war bied Riel zu erreichen. Nicht also Bonabarte. Solbat von Haus aus, verkündete er ichon während bes Staatsstreiches den Geift seines Regiments. "Eximert Euch," rief er brobend, "daß ich marschire begleitet von bem Gotte des Krieges und bem Gotte bes Glück." Glänzende Bilder von Kampf und Sieg schritten burch seine Träume: bie Stamm- und Rangliften feiner Armee, er geftand es felber, gewährten ihm böheren Genuß als irgent ein Wert ber Dichter und Denker. Wenn er auf St. Helena von dem Leben nach bem Tobe schwärmte, dann schilderte er beredt, wie er im Jenseits die Hannibal und Friedrich, die Rleber und Defair finden, mit ihnen reben werde über fein Handwerk (notre metier) — und mit dem Worte "Armee" auf ben Lippen ift er geftorben. Er hatte nicht wie Cromwell zeitlebens menternde Provinzen zu bandigen, er fand nicht wie diefer ein Land von erschättertem Ansehn vor, daß erst wieder hinaufgeführt werden mußte zu ber ihm gebührenden Weltstellung. Er konnte seit dem Jahre 1801 in Ehren ben Frieden mahren und seinen Staat auf einer nie zudor erreichten Höhe der Macht und des Ruhmes erhalten. Sein Wille allein, fein Eroberermuth trieb ihn weiter von Sieg zu Sieg, sein Soldatenfinn hieß ihn ohne Noth den Gang der bürgerlichen Ordnung burch militärische Standgerichte unterbrechen und bas faum aufspriekende freie volkswirthschaftliche Leben durch endlose Kriege ersticken. Darum hielt bas Heer bis zulett begeiftert bei ihm aus, als längst schon die Nation sich ihm entfremdet batte. Darum empfingen ihn, als er in den bunberk Tagen zurücklehrte, bichte Schaaren entlassener Offiziere jubelnd auf den Treppen und Gängen der Tuilerien; dies Seer der Langinechte war Rapoleons Bolt. Darum wird er in ber Dicktung aller Bölfer gefeiert als ein großer Priegesfürft wie Attila und Dichengischan, wührend ber Philosoph, ber Mensch, ber König Friedrich nicht seltener von der Kunft verherrlicht wird als der Held von Leuthen. Als Gefetgeber und Staatengrundet leben die echten Monarchen im Gedachtniß ber Menfchen, sie waren im Frieden größer benft im Kriege. Boff Friedrich's Abler rühmt ber ichwähische Sanger, bag:er bie Berlagnen, Heimathlofen mit seinem goldnen Schwingen bedt. Ravoleon's Rame wird noch kommenden Geschlechtern wie Kanonendonner und gellender Bfeifenklang in's Ohr tonen.

Der Krieg blieb wirthschaftlich und sittlich bie belebende Kraft feiner Regierung — wirthschaftlich, benn bei ber bescheibenen Entwicklung bes Bollswohlftandes mußte bie Bente aus fremben ganbern belfen die koltspielige bureaufratische Verwaltung zu bezahlen - sittlich. benn er wußte, was ber Prätenbent Lubwig Bonaparte oftmals zugeftand, daß man den Ruf nach Freiheit allein burch kriegerischen Prunk umb Ruhm übertäuben kann. Er war ein zu großer Herrscher um zu mahnen, ein Reich kinne bestehen obne Begeisterung und Leidenfchaft. Der einzige Enthusiasmus aber, ben er felber empfand und in ber Seele feiner Knechte bulben tonnte, war die Begelfterung für feine eigene Größe und für den Rubm der franzöfischen Waffen. bas Bathos feiner Regierung. Nun weiß bie Belt, wie fehr bier abermals bas Wort zutrifft, daß Napoleon sich nur auf bie gefährlichen Leibenschaften ber Franzosen stütte. Es ist gar nicht auszusagen, wie entsittlichend ber Kriegslärm des Empire auf die Nation wirkte, wie tief Gewaltthätigkeit, abenteuerlicher Sinn, die Sucht zu baben und zu berrichen in die Stille jedes französischen Hauses brang. Jede Mäßigung, jede Biefat vor bem Bestebenden mußte entwurzelt werben in einer Generation, die so viele Throne gestürzt, so viel Bölferglück zerstört und biefe Siege mit braufenbem Jubel gefeiert hatte, indeß von den Siegern nur Einer wußte, was all' der Jammer bedeute.

Wir fanben in bem kummerlichen Rechtsgefühle ber Frangofen eine wesentliche Ursache ber inneren Leiben ihres Staats. Für bas Recht fremder Böller hat die Nation von jeher noch weniger Berständniß gezeigt. Was die Raubkriege Ludwig's XIV. und des Convents davon noch übrig gelaffen ging zu Grunde in dem Rausche ber Siege bes Empire. Es scheint oft, als fühlten unsere Rachbarn im Stillen die Bahrheit, daß bies begabte Boll fast allein im Rriege mahrhaft schöpferisch und genial gewirkt: hat. Alle Barteien begegnen, sich in folder blinden Kriegsluft. Den Rabikaken steht fest, daß die bewaffnete Demokratie. Frankreichs natürliche Berkassung sei; der Legitimist Chateaubriand versichert: la Franco est un soldat, die Freiheit muß in biefem Lande ihre rothe Mitte unter bem helme verbergen. Selbst Lamartine, einer ber gabeften Feinbeibes Bonapantismus, erzählt boch 1 vathetisch, auf die Revolution ber Freiheit sei die Gegenrevolution bes Rubmes gefolgt, und ergött seben wir, wie in bem Werke bes Friedensapostels Proudhon über ben Krieg burch: alle Friedensmahnungen bunbertmal die Begeisterung für die phonomonalité de la guerre bindurchbricht. Vernunft und Billigkeit verstummen, sogar der Anstand kommt dem Bolke des guten Tons abanden, wenn das Phantom der gloire ihm in die Augen glitzert. Ganz Frankreich jauchzte, als Napoleon die Runftschäte aller Länder in den Galen bes Louvre aufhäufte, und Niemand rügte, daß er, wie einst ber Römer die Götter ber Befiegten, das Madonnenbild von Lvretto nach Frankreich entführte. Aber ein Schrei ber Entruftung ging burch bas Land, als bie Verbunbeten bas gerandte Gut zurückforberten, und noch beute erzählt der amtliche Katalog des Louvre mit sittlichem Zorne, wie schändlich die Preußen im Jahre 1815 bie kaiferlichen Sammlungen beraubt hätten. Daß unser Blücher nach ber Schlacht von Belle-Alliance die Brücke von Jena sprengen wollte, wird von allen beutschen Historikern ausnahmslos getabelt. Wir banken bem himmel, baf ber brutale Streich nicht zu Stande kam und ber Ruhm des Helben von einem widrigen Fleden frei blieb. Der Franzose denkt anders über den Ruhm. Im Museum von Berfailles hängt Bafflard's Bild von ver gloire de Rossbach. Auf biesem Machwerke ist verewigt, wie die französischen Solbaten bas Siegesbenkmal auf bem Schlachtfelbe von Rokbach in Stärke schlagen - und bas Publicum beschaut befriedigt bie Helbenthat ber großen Armee:

Der glühende friegerische Ehrgeiz dieses Boltes ward von Altersber verftärkt burch eine eigenthumliche Berirrung ber nationalen Phantasie, die man das Römerthum der Franzosen nennen mag. Mit entschiedener Mißgunst hat sich längst der Genius der Nation von den germanischen Elementen abgewendet, denen Frankreich doch einen guten Theil seiner Größe schulvet. Siebes sprach nur ein aligemeines nationales Vorurtheil aus, als er ben ablichen Deutschen, ben Zwingherren ber bürgerlichen Gallier und Römer, Arbbe ankundigte, und felbst nüchterne Guizot weiß von dem esprit gaulois Wunderbinge zu erzählen. Noch bestimmter herrscht in der Nation der Glaube, daß sie die Erbin sei altromischer Traditionen. Wir berühren bier eines ber feinsten Geheinmiffe bes Bolfsthums. Germanen versteben nicht leicht, mit welchem bamonischen Zauber · bie Größe ber alten Roma noch beute bas Herz ber romanischen Bölfer erschüttert. Glorreiche Erinnerungen aus der römischen Geschichte, für uns ein Gegenstand fühler gelehrter Forschung, baben für Jene noch die Gewalt leibhaftiger Wirklichkeit: schier anderthalb Jahrtausende nach dem Falle ber Gracchen konnte der große Name tribunus pledis das neuromische Bolt in leidenschaftliche Erregung bringen. Auch ben Franzosen bietet bas romische Wesen manche Charafterzüge, bie ihrer eigenen Ratur entsprechen: Rationalstolz, militärischen Sbrgeiz, ftraffe Staatseinheit. Die Geschichte Roms, entstellt wie fie ift burch die Schulrbetoren bes Alterthums, muß mit ihrem beroischen Bathos hinreißend wirken auf ein Bolf, bessen Phantaste immer mehr rhetorisch als poetisch war. Die abstracten Tugenospiegel ber römischen Annalen fügen sich willig dem gespreizten Kothurnschritt ber französischen Bühne. Bornehmlich reizte bas glanzende Borbild ber römischen Weltherrschaft die Eitelkeit der Franzosen. Dies Bolk will nicht vergessen, bag einst Julianus an ber Seine von ben Legionen auf ben Schild gehoben warb und von Baris aus die Welt bezwang. L'univers sons ton regno! jauditen bestissene Hospoeten bem vierzehnten Ludwig zu. Immerbar somte sich bas Selbsmefühl bes Hofes umb bes Bolfes an bem Glanze ber Cafaren. Die Nation war nie befriedigter als wenn fie ihren eigenen Herrscherstolz in einer großen Fürftengestalt verförpert wiederfand. Selbst ben erften Bourbonenkönig nennt die Inschrift seines Dentmals an der Neuen Brude: Henrious magnus, imperator Galliae. Ein Boltaire friecht, geblenbet von Aubwig's Cafarenruhme, bewundernd im Staube vor dem Todfeinde hugenottischer Glaubensfreiheit. Ludwig Napoleon sprach ber Mehrgabl seiner Nation aus ber Seele, als er einst Lamartine zurief: "Wir banken Rom Alles, Alles bis auf den Namen.. ".

Während der Revolution nahm dies eitle Spiel mit antiken Reminiscenzen einen neuen Aufschwung, nur daß jest mit Borliebe die republikanischen Helden des Alterthums geseiert und nachgeahmt wurden — jene schemenhaften, auf Stelzen schrettenden Tugendhelden ohne Fleisch und Blut, wie sie Plutarch geschildert und Rousseau gepriesen hatte. In jedem Club erhob sich ein Cato, ein Brutus, ein Artstogeiton mit der rothen Müse und sorderte, daß das videant consulos ansgesprochen werde, wenn nicht die Republik durch die caudinischen Pässe gehen solle. Der Anakreon der Guillotine sandte mit unsauberen Witzen seine Opfer in den Tod. Pindar-Lebrun besang den Ruhm der Republik in schwülftigen Hymnen. In Savohen tanzten die tapferen Allobrogen die Carmagnole um den Freiheitsbaum, und die herrschende Republik nahm die Töchterölker der Bataver, der Parthenopäer, der Cisalpiner unter ihren Schut. War der Cässarencultus der alten Zeit der Tod der Freiheit gewesen, so können

wir in bem gemachten Catonenthum ber republikanischen Tage nur ein Somptom berfelben Gitelfeit, berfelben politischen Rrantheit erkennen. Damals wie früher betrieb bie Ration bie harten Geschäfte ber Bolitik mit der Bhantasie, sie schwelgte in leeren Traumbilbern, schwärmte für einzelne Bersonen, statt mit baltem Hirn die gegebenen Institutionen zu verstehen und fortzubilden. Ja, dem ehrlichen Auge muß bas Catonenthum ber Revolution noch weit unwahrer und frakenhafter erscheinen als der Cäsarencultus der Bourbonenzeit. Denn soll einmal geschauspielert werben, so wähle man minbestens eine Rolle, die bem Talente bes Mimen entspricht. In bem leichten gallischen Blute fließt aber kein Tropfen von römischer Chrbarkeit und Bietät, von catonischem Stoicismus. Nur in vereinzelten ganz fonberbaren Naturen ruft der Wiberwille gegen die der Nation eigene leichte Beise zu lieben und zu leben einen berben stoischen Eigenfinn bervor. Bon folden Catonen, von den Carnot und Cavaianac entstammen iene allxuoft nachgesprochenen Urtheile über die unheilbare Verberbtheit der Fransolen: - Urtheile, die barum jedes Wertbes baar find, weil Niemand befugt ift von einem großen Bolle zu verlangen, bag es feinen Charatter wechsele wie ein Kleib, Niemand ein Recht hat von einem heißblütigen, geistreichen Manne zu forbern, bak er bas Leben eines Säulenbeiligen führe.

Der theatralische Bombast ber republikanischen Rhetoren war burchaus heuchlerisch und unnatürlich. Mit ihm verglichen erscheint es als eine Rückehr zur Ratur, bag unter Napoleon ber altnationale Cafarencultus auf's Nene in feine Rechte trat. hier wieber feben wir mit Grauen, mit welcher bamonischen Sicherheit ber Imperator bie Schwächen feines Bolfes erfannte. Er fprach als Grundfat aus, bag man im Thun und Reben immer auf die Phantasie ber Menschen wirken muffe, und wunderbar verftand ber Schuler Talma's, die Phantaffe ber Nation burch pomphafte Spettatelftude zu beschäftigen. verschmähte nicht selber eine Rolle zu spielen in politischen Mastenzügen, hielt als Kaifer, angethan mit der wurmstichigen Consular-Uniform, die Heerschau auf dem Kelde von Marengo, zog in Tricots und antifem Mantel auf bas Maifelb. Selbst ba er vom Throne nieberstürzte, legte er als ein geübter Schauspieler die Toga noch einmal in malerische Falten: "wie Themistofles", schrieb er bem Bringregenten, " suche ich eine Zuflucht am Beerbe bes englischen Bolts. " - Commodiante, Commediante! murmelte Bapft Bius, als ber Raifer nach einer

rbetorifden Boltericene ibn verliek. Mit ficherem Blide für die Schwächen bes Gegners stellen die englischen Zerrbitber jener Zeit ben kleinen Bond als einen theatralischen Bramarbas bar. Die prahlerische, halb an bas gespreizte Bathos offianischer Belben, balb an ben Schwulft ber Conventereben erinnernde Sprache feiner Bulletine und Proclamationen war wie geschaffen für bas eitelfte ber Böller. Bie meifterhaft wußte er aus ber römtschen Beschichte gerabe jene Bilber neu zu beleben, welche ber "bewaffneten Demofratie" bes neuen Frankreichs zum Bergen sprachen. Seinen Regimentern schenkte er jene Abler, die einst ber Demokratenfelbherr Marius ben römischen Legionen gab und ber bemofratische Monarch Casar burch ben Erbfreis trug. seligem Eifer lebte die Nation sich ein in die Unsitten ber römischen Raiserzeit. Der Sonat bes Tiberius hat nicht fnechtischer gerebet, als iener Daru, ber ben Deutschen zurief: "ber Wille bes Kaisers ift unabanberlich, wie bas Fatum," ober jene Staatsrathe, bie zu bem Herrscher sprachen: "erst die Nachwelt wird Sie würdigen, Sie steben zu boch, um von der Mitwelt verstanden zu werden." Im Anfang war die Nation in der That begeistert, sie sah ihre liebsten Träume verwirklicht, ba nach bes Kaisers glanzvollstem Kelbzuge, nach ber Schlacht von Austerlit, die Gallier als die Erben der römischen Cafaren erfcbienen.

Gleich ben Heerfahrten ber Cafaren waren bie Kriege Rapoleon's nicht blos Eroberungsbriege. Dem Deutschen fällt schwer, über biefe Seite ber frangofischen Beschichte unbefangen zu reben; er foll nicht vergeffen, daß Frankreich über die Schultern unferes Baterlandes binweg zur Söhe ber leitenben Macht bes Festlandes aufstieg. Rubiges Urtheil wird bennoch gestehen, daß nicht allein uneble Wotive ber anspruckboollen Berrschsucht unserer Nachbarn zu Grunde liegen. Bropaganda zu machen scheint biefer Nation Bedürfnik. Alle Ideen Europas will fie bei fich dabeim centralifiren, und den Welttheil wähnt fie verpflichtet, jeden Gedanken, jede Laune, die ihr burch das Hirn blipen, bankbar aufzunehmen. "Ift Frankreich befriedigt, fo ift die Welt rubig" --- mit folden Worten schlug Napoleon III. in seiner berufenen Friedensrede zu Bordeaux einen Ton an, dem kein französisches Ohr widersteht. Und nie zuvor war biefer Stolz, dieser propagandiftische Trieb der Nation so gewaltig angeschwollen, wie damals, da sie mit bem Feubalismus gründlicher gebrochen hatte als irgend ein anberes Bolk und nun, gemäß dem schablonenhaften, unhistorischen Charafter

ibrer neuen Bilbung, sich berufen wähnte bie Segnungen ber Civilifation über die Welt zu verbreiten. Den gewaltsamen Einsturz alles Bestehenden schrieb die Eitelleit der Frangosen nicht dem Umstande zu, bak bei ihnen bas alte Spstem noch weit verfaulter gewesen benn irgenbwo sonft, sonbern ber, genialen Kraft und Kübnbeit des osprit gaulois. Man weiß, welch ein unvergleichliches Wertzeug die revolutionäre Bropaganda in Napoleon fand, wie meisterhaft er im Austande die Arbeit der Revolution genau soweit forderte, als er sie in Frankreich anerkannt hatte. In der auswärtigen Politik wie in der inneren bankt er einen Theil seiner Größe ber Nichtigkeit und Berblendung seiner: Gegner. Er stritt, das Haubt eines modernen, veugestaltenen Absolutismus, begeistert für seine eigene Größe, mit genigler Kraft wider Feinde, die eine nicht minder selbstfücktige Cabinetspolitif befolgten, aber feig und zwieträchtig, ohne die Begeifterung des Helden, ohne Genie und belastet mit dem ganzen Unsegen der alten feudalen Unordnung.

So war er wirklich — wie alle Franzosen und selbst Broudhon ihn nennen. — das Schwert der modernen Ibee, wegiger durch das was et schuf, als durch das was er zerstörte. Eine Welt, verrotteter Stanteformen, berlaffen bon bem Glauben, ber Liebe ber Bölfer, umgab Frankreichs Grenzen und brach vor dem harten Griffe des Eroberers zusammen; Europa bedurfte des Awingheren um zu genefen. Bielleicht am großartigften ericeint biefe Stellung Napoleon's als eines Bahnbrechers neuer Zeiten in jenem gande, wo ihm die alte Beit ganglich unvermittelt gegenübertrat, in Spanien; bier burfte ber Bändiger der Revolution in Wahrheit sagen: "ich bin die Revolution, ich!" Wohin sein Arm reicht; entstehen bie neuen constitutions regulières, wie er einmal mit charafteristischem Wort an seinen Bruber Jerome schreibt. Nur wo die letten Trümmer des Kendalismus gefallen sind, erkennt er staatliche Ordnung. Eine ungeheure Zeit bob ben Helben auf ihre Schultern; und wenn das Bilb bes Raifers in Dieser seiner historischen Stellung nur um:so bämonischer enscheint, so liegt boch bierin zugleich der Grund, warum der unbeitrte Instinkt der Nachwelt, den kein Schmeichlerwort bethört, ibm den Namen des Grogen versagt bat. Die Gerechtigkeit ber Geschichte gewährt solche Rierbe allein jenen Helben, welche burch ihre perfönliche Größe eine kleine Zeit, ein robes Bolf emporhoben, nicht ben Glücklichen, die von einer reichen Evoche getragen wurden.

Der nivellirende Eroberer findet Bundesgenoffen in weitverbreiteten Ideenströmungen bes Jahrhunderts. In großen Bolksklassen - so in der Masse der Halbgebildeten und in der Bureaufratie, die überall bewußt ober unbewußt bem Beifte bes Bonapartismus nabe fteht - bilbet ber Gleichheitstrieb bie mächtigste von allen politischen Neigungen. Napoleon's Herrschaft, indem fie die Grenzen aller Länder in's Wanken, alle politischen Berhältnisse in Flug brachte, hat weit über Frankreich binaus ben verhängnifvollen Glauben begründet, der in der Durchschnittsbildung der modernen Menschen vorherrscht, daß wir in einer burchaus neuen Zeit leben und mit ber Geschichte gebrochen haben. Sehr oft klingt aus ben Reben bes Imperators ein Ton stolzer Freude herbor über ben Untergang ber legitimen Gewalten. Er fammelt forgsam die unterthänigen Briefe, welche ihm die geängsteten Fürsten Europas senden, er weidet sich an dem Anblid ber im Staube friechen-Majestät. Wenn er — gegen bie uralte Klugheitsregel ber Eroberer - bie Prinzen und bie Minifter ber feinblichen Sofe mit Schmähungen zu überschütten pflegt, so redet nicht blos der leibenschaftliche Mann, ber raube Solbat, sonbern auch ber Blebejer. Den meisten Cabinetten war er nie etwas anderes als der Revolutionär auf dem Throne. Selbst ein Stadion verfolgte ihn mit dem Hasse bes Batrioten und des Ebelmanns. Czar Alexander, dem doch Stein den hoben Sinn bes Befreiungstampfes gelehrt hatte, fiel ichon mahrend bes Rrieges in bie alten höfischen Borftellungen zurud und begrüßte Bent als ben Ritter der Legitimität, der die Hydra der Revolution am hartnäckigsten bekämpft habe. Die Sünden der legitimen Mächte nach Napoleon's Sturz hatten sobann für ben Welttheil Dieselbe Wirkung wie die Berblendung der Bourbonen für Frankreich. Den Bölkern erschien Napoleon wieder als ein Helb der Freiheit.

Insoweit darf man sagen, daß Napoleon's auswärtige Politik mächtigen Leidenschaften und Ueberlieserungen der Franzosen entsprach und einer neuen Zeit die Bahnen ebnete. Doch hier abermals enthüllt sich die schwer verständliche zweiseitige Stellung des Bonapartismus, der selten eine Lüge spricht, die nicht ein Körnchen Wahrheit enthielte, und seltener noch eine Wahrheit ohne einen starken Zusat von Lügen. Wer schärfer zuschaut, entdeckt alsbald sehr unfranzösische Charakterzüge in der europäischen Staatskunst des Imperators und findet, daß sie in rasender Verblendung dem Wagen des Jahrhunderts auf seiner

natürlichen Bahn in die Speichen griff. Diefer lettere Einbruck bleibt für den Unbefangenen der überwiegende.

Napoleon war ein Fremdling auf Frankreichs Thron. Alle Bemäntelungen und Verbrehungen liebedienerischer Hiftoriker heben bie Thatsache nicht auf, daß Bonaparte's Mutter ihn unter bem Herzen trug, als am Ponte Nuovo Corfica's Freiheit ben frangösischen Waffen erlag. Wer zum ersten Male eines jener Reliefs schaut, die ben Raiser in römischer Tracht barftellen, bebarf einiger Befinnung um zu erkennen, daß hier wirklich kein Römer abgebildet ist. Man betrachte bie classischen Züge dieses Augustuskopfes, wie wenig hat er gemein mit ben fleinen feltischen Schabeln, und vornehmlich ben feften Blid biefes mächtigen Auges, wie liegt barin so gar Nichts von bem unftäten Keuer, das in den Augen der Franzosen flackert. Den esprit des schönen Frankreichs hat der Imperator weder besessen noch gewürdigt, die Macht und Tiefe seiner Leidenschaft sind echt italienisch, sein ganzes Sein und Fühlen erscheint bem Franzosen zu ontier. Stolze Italiener grüften ihren Landsmann als einen römischen Imperator, ben die gallischen Legionen auf den Schild gehoben. Corsische Batrioten der alten Schule faben in bem Bänbiger Frankreichs ben Rächer ber beimischen Insel. Er selber batte einst, so lange fein Berg noch einiger Liebe fähig war, glühende Briefe geschrieben an Pasquale Paoli, ben Beisen Corsica's, und tolle Plane geschmiebet, wie er die Heimath befreien wolle von ben Frangofen, bie, an biefen Strand "gefpieen", bie Sitteneinfalt zugleich mit ber Freiheit vernichtet batten. Sobald ihm bas Bewußtsein seiner Kraft erwachte spottete er ber Heimath und ihrer fleinlichen Händel. Ein Helb Frankreichs ward ber Corfe lediglich, weil bort die Revolution seiner ungeheuren Kraft ein freies Feld des Wirkens eröffnete. Unter andern Umständen hätte er gleichgiltig jedes andere Land zur Staffel seiner Größe genommen, wie er ja wirklich in ben Jahren ber unbefriedigten Ehrsucht mit dem Gedanken spielte, in ruffische ober türkische Dienste zu geben. Der Kranz bes bochsten Herrscherruhms gebührt aber nur ben nationalen helben, in beren Bilde ein ganzes Bolt sein eigenstes Wefen verklärt und berrlich wieder-Zu ihnen würde Napoleon gählen, wenn er mit der Kraft Italiens die Welt beherrscht hatte; benn in ihm verkörperte fich ein uraltes Traumbild ber italienischen Sehnsucht, ber principe bes Machiavelli. Als Kaiser ber Franzosen ist er boch nur ber größte aller heimathlosen Abenteurer ber Geschichte. Die Franzosen haben

seinen Siegen zugesubelt und zu ihm gebetet wie zu einem Gotte, aber niemals ihm jenes tief gemüthliche Verständniß entgegengebracht, das einst jeden Scherz und jede Galanterie, jede Unart und jede Großthat Heinrich's des Vierten begrüßte. Auch über des Kaisers eigene Empfindungen darf uns die pathetische Versicherung nicht täuschen, die er auf St. Helena im Munde führte: "ich habe das französische Vollsso sehr geliedt." Wohl mußte er den flammenden kriegerischen Ehrgeiz der Nation als ein köstliches Werkzeug seiner Pläne schägen; über ihre Schwächen urtheilt er mit der schneidenden Kälte des Fremden, und bald sollte seine europäische Politik bewähren, daß ein Heimathsloser Frankreich regierte.

Der ausgreifenben eroberungsluftigen Staatskunft ber französischen Krone waren seit Jahrhunderten burch die Interessen und Ueberlieferungen bes Lanbes febr beftimmte Grenzen gezogen. Nicht nach vollständiger Weltherrschaft trachtete ber cafarische Ebrgeiz Ludwig's XIV. Er wollte burch bie Eroberung ber sogenannten natürlichen Grenzen fein Gebiet in eine umangreifbare Feftung verwandeln, Spanien burch einen abhängigen Hof beherrschen, auf bag es keine Bbrenäen mehr gebe, in Italien ben Einfluß Defterreichs und Spaniens burch ben feinigen verbrängen und das Mittelmeer als einen französischen See behandeln. Waren bergestalt die Bölker bes lateinischen Stammes unter französischer Oberhobeit vereinigt, so follten wir Andern burch die gesammelte Macht der romanischen Nationen in Schach gehalten, bie kleinen beutschen Staaten bem wohlwollenben Soute ber französischen Krone untergeordnet, Englands Seeherrschaft gebrochen werben. Diese Blane haben im Wesentlichen Frankreichs Bolitif in der modernen Geschichte bestimmt und find jederzeit, getragen von bem Beifall ber Nation, von Neuem aufgetaucht. Sie gefährben auf das Schwerste die Freiheit der Welt, weil sie ein nicht unerreichbares Ziel verfolgen, wenn die germanischen Bölfer nicht beständig auf ber Bacht stehen. Frankreich wäre banach nicht die ummittelbare Beherrscherin bes Welttheils, aber ber "erorbitante Sof," bie überwiegende Macht des Festlands. Manche Thaten der navoleonischen Bolitik — und, bezeichnend genug, die in Frankreich populärsten blieben diesen alten Ueberlieferungen getreu: so ber beharrliche Kampf für bie fogenannte Freiheit ber Meere, fo ber Bertauf Louisiana's an Norbamerita, ein Meisterstreich bes Raisers, so auch bie Gründung bes Rheinbunds. In feinem berufenen Briefe an ben Fürften-Brimas

Dalberg vom 11. September 1806 nennt Napoleon die Annahme der Protectorwürde über den Rheindund eine That conservativer Staatstunft, die rechtliche Feststellung eines seit Jahrhunderten thatsächlich bestehenden Verhältnisses. Nicht ohne Erbitterung können wir Deutschen diese echt bonapartistische Halbwahrheit lesen. Sie gänzlich Lügen zu strasen ist leider unmöglich, denn der Rheindund war in der That nur die Vollendung jener schimpslichen Abhängisseit, welche die geistlichen und weltlichen Herren unserer rheinischen Lande, die Wittelsbacher, Fürstenberge, Galen, seit Langem begründet hatten.

Aber bei diesen überlieferten Grundsätzen blieb Napoleon's auswärtige Politik nicht stehen; im Großen und Ganzen ift sie ein willfürlicher Abfall von der alterprobten nationalen Staatskunft. Als jebes Heer Europas vor den Schlägen des Eroberers zusammenbrach und die Welt sich wie eine grenzenlose kable Kläche, des Bebauers barrend, vor ihm auszudehnen schien, da ward ihm Frankreich eben so gleichgiltig wie irgend ein anderes Bolf. Das Raiserreich bes Abendlandes, davon er träumte, ließ sich nur aufrechthalten mit Opfern von Gut und Blut, benen Frankreichs Kraft nicht gewachsen war. Selbst die kriegerischen Brovinzen des Nordens und Oftens fluchten zulett ber Ländergier des Herrschers. Man mußte die Rekruten in Ketten zu ben Regimentern schleppen, nach dem Borbilde der Dragonaden Lubwig's XIV. ben Eltern ber entflobenen Fahnenpflichtigen Zwangseinquartirung in die Bäufer legen. Das der Steuerlaft erliegende Bolk begrüßte die Allitrten mit bem Rufe: à bas les droits réunis! Mit radicaler Härte batte die Nation das Sonderleben ihrer Brovinzen zerstört, vollends das Berständniß für fremdes Bolksthum hat ihr stets gemangelt. Aber als die Eroberungsluft des Kaisers bis an die Oftsee und über die Abria schweifte, ba begann felbst in diesem die Geschichte mißachtenden Volke die Frage laut zu werden, ob das Departement der Elbmundung sich ebenso willig bem Empire einfügen werbe, wie die Brovence ertragen hatte als Departement der Rhonemundungen in bem flachen Einerlei bes Franzosenreiches unterzugeben. Weiterschauende erkannte, daß das neue Reich Karl's des Großen die französische Nationalität zulett unfehlbar vernichten werde. Der Kaiser prahlte gern, Frankreich solle die Sonnen-Nation sein, umgeben von Trabanten-Nationen, und erklärte den Basallen, daß ihre Staaten nur durch Frankreich und für Frankreich bestünden. Seltsame Berblendung! Die eigenthümliche Gesittung Frankreichs wie jedes anderen Landes mußte verschwinden in einer neuen weltbürgerlichen Cultur des Abendlandes, wenn erst das große "Föderativschstem" sich vollendete, und in Paris die europäische Aademie erstand pour animer, diriger, coordonner les institutions savantes de l'Europe, wenn dort jene Weltliteratur erblühte, die Napoleon unserem großen Dichter anpries, und an der Seine ein europäischer Cassationshof die Händel des Weltsteils schlichtete.

Der Plan bes napoleonischen Weltreichs war unfranzösisch, und was er für Europa bebeutete, bas wird noch fernen Zeiten bes beutschen Dichters mächtiges Zornwort künden. Heinrich von Kleist rief bem Bertheibiger Saragossa's zu, er habe

bes Stromes Buth gewehrt ber ftinkend wie die Best, der Hölle wie entronnen, ben Bau sechs festlicher Jahrtausende zerstört.

Der Gefangene von St. Helena liebte zu versichern, die Idee der beiligen Allianz sei ihm gestoblen, er habe eine heilige Allianz ber Bölker schaffen wollen, eine Befriedung des Welttheils bergestalt, baß fünftig nur Bürgerkriege in Europa möglich wären. In Wahrheit mußte Napoleon's Weltreich unrettbar bie köftlichsten Früchte ber modernen Geschichte zerstören, jene reiche Mannichfaltigkeit nationaler Bildungen streichen, worauf die Ueberlegenheit der Cultur Europa's beruht. Es war eine Lüge, wenn ber Entthronte versicherte, mit einem For wurde er fich verftanbigt haben; kein Brite, ber ein Brite war, konnte auf die Dauer diesem Weltreiche sich fügen. Wenn bas neunzehnte Jahrhundert sich rühmt, daß nie zuvor das unendliche Recht bes nationalen Lebens in Staat und Kirche mit hellerem Bewußtfein verstanden worden, so erscheinen Napoleon's Ariege doch nur wie ein letter gigantischer Ausbruch jener Cabinetspolitik des achtzehnten Jahrhunderts, welche, jedes Recht, jedes Bolksthum mißachtend, nach Fürftenlaune mit ben Bölkern umsprang wie mit Schachfiguren. Det gutem Grunde erblickten bie Bolker in dem Kaifer febr bald nur ben Despoten, ben Reactionar, ber die freie Entwicklung jedes volksthumlichen Lebens frevelhaft zu unterbinden trachtete. Der Kaiser felbst gefiel sich während seiner letten Berzweiflungskämpfe in dieser Rolle: im Jahre 1813 fah er sich wieber als ben Bändiger ber Revolution, berufen die Ibeologen Deutschlands und Spaniens zu Baaren zu treiben. Mit perfonlichem Saffe verfolgte er jebe populare Bewegung. Unjählige der deutschen und spanischen Freiheitskämpfer hat er als

Brigands an die Ruberbänke geschmiedet. Begreislich also. daß an einzelnen Höfen die Wortführer des Absolutismus zu Napoleon hielten — so, natürlich, die Bureaukratie der Rheinbundsstaaten, so am Berliner Hofe die Partei des Grafen Voß.

Der Untergang bes Imperators erfolgte burch einen Bund ber legitimen Mächte, die den revolutionären Emporkömmling haßten, mit ben Bölkern, die von dem Sturze des Zwingherrn die Freiheit erhofften. Das populare Element aber war die treibende Kraft in diesem Kriege. Der Ruhm bes Sieges gebührt jenen Männern, welche nach Stein's Rathe die Revolution mit ihren eigenen Baffen bekämpften, freien Sinnes alle wirthschaftlichen und sittlichen Kräfte der Bölfer ent-Erst nach dem Siege gewann jene Armseligkeit wieber bie Oberhand, welche mit Gents barum forgte, bag ber Befreiungefrieg nicht zu einem Freiheitsfriege werbe. Bor bem ungeheuren Saffe, ber die Millionen gegen den Imperator unter die Fahnen rief, muß jede Bertheibigung verstummen. D'ogni Dio sprezzatore nennt ihn ber Italiener, und wer zählt die tausend und tausend Flüche der besten Deutschen wider den Zertrummerer alles Bölkergluds, die Gottesgeißel ber neuen Zeit? Solche Gesinnung der Bölker blieb unverändert, als Napoleon von Elba zurückehrte und von einem Theile der Franzosen bereits wieder als Befreier begrüßt ward. Gewiß, die Aechtung des Raifers burch den Wiener Congreß, biefer menschenfresserische Beschluß, wie die Napoleoniden fagen, war eine schreiende Verletung des Bölkerrechts, aber kein schlechterer Mann als Stein hat ihn ersonnen, und unter unseren Patrioten war nicht Einer, ber baran Anstoß nahm. Während des Krieges von 1815 war der legitimistische Groll wider ben militärischen Jacobinismus noch weit mehr als zwei Jahre zuvor ber leitende Gebanke ber Höfe; trothem ward auch diefer Feldzug von den preußischen Soldaten mit der lobernden Begeisterung eines Volksfrieges durchgefochten.

Wenn Napoleon auf St. Helena von den Wohlthaten redete, die er den undankbaren Bölkern zugedacht, und sein Neffe heute diese Worte pathetisch wiederholt, so hört für und Deutsche die ernste Debatte auf. Im Schlosse von Bersailles prangt ein Gemälde: "der Kaiser Wohlthaten spendend in Ofterode." In höchst fragwürdiger Gestalt begegnen und hier unsere altpreußischen Landsleute. Ein winterliches Barbarenvolk in mächtigen Pelzen, mit langen Bärten, der Rassenthpus zweiselhaft, unzweiselhaft nur die Rähe des Nordpols. Mitten hinein

in biefe race inférieure tritt mit majestätischem Bühnenschritte und hochtragischer Armbewegung ber Raiser und fein reichgeschmudtes civilifirtes Gefolge. Ein weftpreußischer Ebelmann, ber mit mir bor bem luftigen Bilbe ftand, fagte lachenb: "Bor bies Bilb follte man die Bonapartiften führen. Bielleicht begreifen fie bann, warum unsere Bater roh genug waren, die Wohlthaten ber Bälfchen mit bem Alutschen ihrer Alintenkolben zu erwiedern." Ohne Freude seben wir, wie ein Mann von der Bedeutung Napoleon's III. in einer gar fo roben, äußerlichen Schätzung ber hiftorischen Größe sich gefällt und einen Cromwell, einen Friedrich tief unter seinen Oheim stellt. Wohl hat Friedrich's Genius nur zwei Provinzen feinem Staate erobert und fein friedliches Wirken auf ben engen Raum einer werbenben Grofmacht beschränkt. Doch über ben Pfeilern, die Friedrich gründete, baben seitbem die Geschlechter bankbarer Enkel Stein auf Stein gehäuft; ber Bau, ben er begonnen, wird einst bas ganze Deutschland mit seinen ftarken Zinnen schützen. Napoleon's Werk ward unter ben Händen bes Werkmeisters zusammengeschmettert, nicht burch Berrath ober die Laune bes Glücks; es ging zu Grunde an seiner eigenen Unvernunft, als eine Sünde wider ben Geift ber Geschichte. An bem Firmamente unseres Staatenspftems steigt ber Gewaltige jählings auf wie ein Wanbelftern, ber mit grellem Feuerscheine bie Sterne rings verbunkelt; nur wenige Rächte, und der milbere Glanz der anderen Gestirne, die ruhig ihre Bahnen ziehen, tritt wieder in sein Recht.

Napoleon hat seine beste Kraft an unmögliche Unternehmen verschwendet, ja, wir sinden mit Erstaunen, daß seine große Politik nur den Eindrücken des Augenblicks, der Leidenschaft, dem rasch austauchenden genialen Impulse gehorchte. Er prahlte gern: "mein Herr hat kein Herz; dieser Herr ist die Natur der Dinge." Nein, dieser Herr war die Wilkür. Bergebens suchen wir in seinem Wirken nach Außen einen desstimmten, durch alle Wechselfälle zäh seizgehaltenen Plan, wie die Idee der Hellenisirung des Ostens, welche verheißend von Andeginn vor Alexander's Seele stand, oder der Gedanke eines selbsisständigen nordbeutschen Staats, dem Friedrich sein Leden weihte. Wit dem Gefühle einer ungeheuren Begadung beginnt Bonaparte seine Herschaft, und da nun die faule Ordnung der alten Staaten vor ihm kläglich zusammenssinkt, eilt er rasilos vorwärts von Triumph zu Triumph, immer neue, immer maßlosere Pläne bauend. Ein mächtiger Orang nach dem Wundordaren, Unerhörten, Grenzenlosen arbeitet in seiner Seele. Sehr

früh — früher als man gemeinhin fagt — schon in den Tagen des Confulats steht ihm ber Gebanke fest, daß er berufen sei die Welt zu beherrschen. Rein noch so glänzender Erfolg genügt dieser rasenden Herrschsucht. "Die Bölker find heute zu aufgeklärt, es giebt nichts Großes mehr zu thun - fagt er traurig bei seiner Raiserkrönung. Alexander konnte sich den Sohn des Jupiter Ammon nennen, und der ganze Orient glaubte ihm; mich würde jedes Fischweib auslachen, wollte ich mich für ben Sohn bes ewigen Baters ausgeben!" — Selten hat ein Sterblicher mit folder Thatfraft bem einen Gebanken gelebt, baß das Leben im Munde der Nachwelt das höchste Ziel des irdischen Schaffens fei; und eben biefer Gebanke, ber bochfte fittliche Grundfat bes Alterthums, zeigt ben Imperator abermals als ben echten Sohn bes halbantiken Volks ber Italiener. Niemals sicherlich war ein Mann so ganz burchbrungen von dem Bewußtsein der Größe seiner Zeit. "Dies Gewölf von Zwergen will nicht sehen, daß man die Seitenstücke zu den Ereignissen ber Gegenwart in ber Geschichte suchen muß, nicht in ben Zeitungen bes letten Jahrhunderts. Jest ift die Zeit gekommen für große Aenderungen" - so schreibt er dem Czaren im Jahre 1808, nach Aegypten und Marengo, nach Austerlitz und Jena.

Sein Beift gemahnt an die tropische Natur. Wie biese mit unenblicher Schöpferkraft alltäglich andere riesenhafte Wunderbildungen bervortreibt, um sie plötlich in ungeheuren Orkanen und Erbbeben zu vernichten — so er, gewaltig im Schaffen, schrecklicher im Zerftören bes kaum Begründeten. "Alle Welt muß auf ihrer Sut, auf ihrem Posten sein; ich allein, ich weiß was ich zu thun habe, " schreibt er einmal. Und sicherlich besaß er im bochften Mage jene Gabe, einen Gebanken unermüdet burchzudenken bis zum Ende, jene Festigkeit und Ausbauer, die er seinen Dienern beständig als die ersten Tugenden des Staatsmannes einschärfte. Er wußte im einzelnen Falle sein Ziel mit kalter Berechnung, unergründlicher Lift und, that es noth, mit lauernber Gebuld im Auge zu behalten, ohne jemals burch Nebenrücksichten abgelenkt zu werden von dem Kerne der Sache. Er konnte, derweil seine Phantasie in ungemessenen Fernen schweifte, bennoch mit ber Genauigkeit eines Subalternen bem Geschäfte bes Augenblick leben, als ob es nie ein Morgen gäbe. Tropbem ist Niemand berechtigt von Napoleon zu rühmen, bas Werk seines Lebens sei planvoll ge-Vielmehr, wie sein Shstem im Innern barum so schwer brudte, weil fortwährend Ausnahmegesetze die Regel störten, so ward feine auswärtige Bolitik vornehmlich beshalb ber Welt unerträglich, weil jeber neue Tag bas Bestehenbe umstoßen konnte. Solche Angst vor dem Unberechenbaren bewog die Pforte zur schimmsten Stunde ben verhängnißvollen Frieden von Bucharest mit Aufland abzuschließen, benn wer verbürgte, daß ber Frankenfultan nicht auch nach bem Bosporus feinen Arm ausstreden werbe? Welche lange Reihe von Eintagsstaaten, alle biese Reiche von Berg, Etrurien, Westphalen, bie, kaum geschaffen, wieber verschwanden ober ihre Grenzen anberten! Die gesammte Politik ift in ewigem Wechfel wie ber Alngfand ber Dunen. Ru gleicher Zeit köbert ber Imperator die Kronen von Preußen und von Schweben mit Bommern, England und Preußen mit Hannover. Heute benkt er Raffau zu mediatisiren, morgen giebt er bem Hause ben Borsik im Fürstenrathe bes Rheinbunds. Im Jahre 1805 erklärt er feierlich, bas Raiserreich werbe niemals mehr seine Grenzen erweitern: faum ist bas Wort gesprochen, so wird Genua einverleibt. Im felben Jahre verspricht er, bag bie Krone Staliens tünftighin von ber französischen getrennt bleiben folle; zwei Jahre barauf nimmt er fein Wort zurück. In Tilsit schreibt er bem Czaren — bamals unzweifelhaft im vollen Ernft — seine unmittelbare Herrschaft burfe bie Elbe niemals überschreiten; brei Jahre später ift bie Einverleibung hamburgs "burch bie Umstände geboten." Nachdem er die legitimen Könige gebemüthigt, beraubt er seine Brüber. Immer frecher, rober, frivoler lauten die Entschuldigungen biefer wüften Ländergier: Holland ift eine Anschwemmung frangösischer Fluffe, Italien die Seite, Spanien die Fortsetzung Frankreichs. Jeber Sieg hebt biese gabrenbe Phantasie zu fühneren Klügen embor, berauscht den Unersättlichen mit begehrlicheren Träumen. Während bes spanischen Aufftandes vermißt er sich: "ich kann in Spanien die Säulen bes Hercules finden, boch nie die Grenzen meiner Macht;" und als nun die ganze Halbinsel von Waffen starrt, ein furchtbares Auflobern ber nationalen Leibenschaft bie Franzosen zu vernichten broht, alle erbenklichen Gründe ber Politik und Strategie ben Raifer mahnen, seine gesammte Macht auf Spanien zu werfen, da beginnt der Rastlose die russischen Händel. Kaum winkt ihm in Rufland ein erster Erfolg, so plant er schon seine Operationsbasis an die Wolga zu verlegen, in ungeheurem Anprall auf das englische Indien zu stürzen. Da er endlich als ein landflüchtiger Mann in Frejus die Anker lichtet, sagt er zu seinem Augereau: "Asien bedarf eines Mannes!"

Selbst an Unternehmungen bon echter staatsmännischer Größe schießen ibm leicht phantaftische Plane an, ober er zerftort selber bas genial Gedachte durch die Beftigkeit seiner Leidenschaft. Der Feldzug nach Aegypten war sicherlich ein Gebanke, bes größten Staatsmanns würdig, echt = französisch, im Beifte ber beften Tage bourbonischer Politik. Doch schon auf ber Ueberfahrt wird bie Einnahme von Malta gewagt - eine Eroberung für England! - und sobald bie Mamelukengeschwader vor seinen Bataillonen zerstieben, liegt ber Sieger bereits wieder mit glübenden Augen über feinen Karten, brütet über ber Absicht das oftrömische Reich zu erneuern. Ein untrüglicher Inftinkt bewegt ihn, seinen Frieden mit Rom zu schließen; balb barauf jagt er durch Hochmuth und Härte die Eurie seinen Feinden in die Das Tilfiter Bundnig, ein Wert feinfter Menschenkenntnig und flarer Berechnung, treibt augenblicklich phantaftische Blane bervor: ber Raifer will mit bem Czaren Stambul erobern und in Afien borbringen — ungeheuerliche Berirrungen, die ein französischer Herrscher niemals benten durfte! Desgleichen bem Zollfriege gegen England liegt eine gewaltige volkswirthschaftliche Idec zu Grunde, und wir begreifen, warum begeisterte Schutzöllner ben Bergog von Gaeta als ben französischen Lift verherrlichen. Aber alsbald treibt den Raiser sein Haß gegen England über alles Maaß hinaus zur Einverleibung von Holland, zu einer Knebelung bes Hanbels, die ben Lebensgesetzen ber modernen Welt Hohn spricht, und seine bespotische Willfür wirft bas Werk über den Haufen. Er schließt die Grenzen Frankreichs den Kabriken ber Basallenstaaten, während diese die französische Einfuhr ertragen müssen — womit offenbar bie große continentale Handels= politik aufgegeben wird. Bon so jäher Leibenschaft, solchem Schwelgen in wechselnden Blänen sticht bann wunderbar ab die souverane Ralte und Rlarbeit in der Ausführung des Einzelnen. — Da das Verbängnif über ihn hereinbricht, wird er nach wie vor hingerissen von der Leidenschaft. Sein Trop und Stolz ober, wie er felber fich ausbrückt, feine Seelengröße heißt ihn alle vortheilhaften friedensvorschläge verwerfen. Noch auf bem Felde von Leipzig vermißt er sich Mänchen zu verbrennen und bas Raiferreich zu halten, bas Amsterdam, Rom und Hamburg zu feinen guten Städten gahlte.

Wir beginnen zu zweifeln, ob diefem Genie, bas tein Daf zu balten weiß, ein Plat gebühre unter ben reinen hiftorischen Größen; unfere Zweifel mehren sich, wenn wir die Berfon bes Belben schärfer in's Auge fassen. — Die Armuth ber Sprache, von tieferen Geistern seit Langem schmerzlich empfunden, reicht am Wenigsten aus für die Charafterzeichnung. In modernen Naturen mischen sich widerspruchs voll tausend feine Züge, und unser Auge, das längst gelernt, diesen leisen Farbentonen ber Seele mit reizbarem Berftanbniß zu folgen, sucht umsonst nach Worten für den Tieffinn der psphologischen Betrachtung. Klingt es nicht lächerlich zu fagen, daß der größte Mann bes Jahrhunderts im Grunde geistlos war? Und doch muß das Abgeschmackte ausgesprochen werben. Dieser erhabene Berstand, bessen Macht, Schärfe, Sicherheit über bas Mag bes Menschlichen binausreicht, bat nie einen Blid gethan in den geheimnisvollen Kern bes Dafeins, nie geahnt, daß die Menscheit etwas Anderes ift als eine wohlgeordnete Maschine, daß ein Bolt unter straffer Berwaltung, mit geordneten Finanzen und schlagfertigen Soldaten fich bis zur Berzweiflung unglücklich fühlen kann. Das Höchstversönliche im Leben bes Einzelnen wie der Böller, die Belt der Ideale blieb ihm unfagbar. Die weite Welt burchschaute die Gründe seines Sturzes, er allein nicht; benn wie follte ber Heimathlose versteben, daß ben Bölkern selbst die beimische Unsitte theurer ift als die fremde Sitte? Erwägen wir dies, so erkennen wir die schreckliche Wahrheit in dem tollen Worte Blücher's: "laßt ihn machen, er ist boch ein bummer Kerl." 🗸

Die Fruchtbarkeit der Einbildungskraft des Corfen überdietet die verwegensten Dichterträume. Riesenhaft sind seine Kriegsentwürse. Welch ein Plan, den er im Lager von Boulogne beschloß: seine Flotte sollte die englische nach Westindien loden, dann umkehren, die Schiffe des Feindes im Canal zerstreuen und dem Kaiser die Uebersahrt ermöglichen; und gleich darauf der glänzende Zug vom Canal zur Oonau! Und doch ist der Mann mit seiner unerschöpslichen Phantasie eine prosaische Natur. Bon jener Fülle des Schönen, darin das achtzehnte Jahrhundert schwelgte, ist selten ein Strahl in dieses Herz gedrungen: kaum daß Werther's Leiden oder Offian ihn ein wenig beschäftigen. In der langen Bänderreihe seiner Briese wird man vergeblich nach einer Stelle suchen, die ein uneigennütziges, menschliches Wohlgefallen an Kunst und Wissenschaft verriethe. Mag er auch dann und wann versichern, einzelne ehrliche Freunde der Wahrheit seien vielleicht zu such unter

ben Heuchlern, die man gebilbete Leute nenne — er glaubt doch nicht an die Hoheit der Menschenseele. Alle idealen Gedanken sind ihm "Romane," gut genug für Proklamationen und gedruckte Reben. Darum ist in ihm wie in allen glaubenlosen Naturen keine Entwickelung zu sinden; härter, grausamer wurde seine Art in den Kämpsen des Lebens, doch im Wesentlichen ist kein Unterschied zwischen dem Militärschüler und dem Kaiser. Man höre den dreiundzwanzigiährigen Jüngsling über die Franzosen reden: "sie sind ein gealtertes Bolk, ohne inneren Zusammenhang; jeder denkt nur an sich; mit 5000 Franken Rente seiner Familie zu leben, das ist die höchste Weisheit." Man lese was Lemercier, der tägliche Tischgast Iosephinen's in Malmaison, von dem durch und durch despotischen Gebahren des jungen Helden erzählte — und vergleiche damit die Hohnreden des Weltherrschers über die Casnaille. Welch' ein abschreckendes Einerlei in diesem großen Dasein!

Wie viel reizvoller ift es boch, ben harten Seelenkampfen nachzugeben, die den gottseligen Hausbater Cromwell, den weichen Schöngeift Friedrich zum Helbenthum erzogen. Wie viel günftiger hat fich bas Urtheil ber Menschen über bie Beiben gestaltet, seit wir durch die Sammelwerke Carlyle's und der Berliner Mademie einen Einblick erhielten in ihr inneres Leben. Anders ber Eindruck, ben wir aus Napoleon's Briefen empfangen : eine enschieden unedle Natur tritt uns hier entgegen. Es ift unmöglich ben Gewaltigen nicht zu bewundern, aber noch unmöglicher ihn zu lieben. Auf Augenblicke mochte er hinreißend liebenswürdig erscheinen, wenn er etwa einen Grenadier am Ohrläppchen zupfte, und felbst einen Göthe hat die gewinnende Beife des bamonischen Mannes bezaubert. Er kann kofen und schwärmen in jenen Stunden der Selbstvergessenheit, die in keinem Menschenleben fehlen: dabei bleibt sein Herz boch eisigkalt, verschlossen jeder holden Empfindung. In den kurzen barschen Briefen an jene Josephine, die er auf seine Beise liebte, emport uns die Armuth und Trockenheit des Gemüths. Als er sich von seiner Gemahlin trennen will, ba muß ber Sohn, Prinz Eugen, die Unterhandlung mit der Mutter führen und die Shescheidung vor ben großen Staatskörperschaften vertheibigen. Wann wurde jemals ruchlofer gespielt mit ben beiligften Befühlen? — Echte Freundschaft hat er nie gekannt, noch minder jenen poetischen Drang sich ein Ibealbild von seiner Umgebung zu schaffen, welcher dem großen Friedrich so viel Pein und so viel Seligkeit bereitete. Schwerlich wird man in seinen Worten ober Werken auch nur einen Zug entbeden, ben man schlichtweg ebel nennen könnte. Bas bem oberflächlichen Blicke so scheinen mag find zumeist pathetische Effectstücke, schlau berechnet auf die Leichtgläubigkeit bes ftumpfen Haufens. Ein brutaler, gewaltthätiger Trieb wogte von Anbeginn in diesem Beifte. Er liebte zu schrecken nach Jacobinerart. "Die Welt foll wiffen, weffen wir fähig find", rief er bei ber Ermordung bes Herzogs von Enghien. Ihm war eine Luft, feine Zwecke mit unnöthiger Harte und Grausamkeit zu erreichen von jenem kleinen 18. Brumaire an, ber bem jungen Offizier eine Befehlshaberstelle in der Nationalgarde verschaffte, bis zu dem großen 18. Brumaire und den zahllosen Robeiten der Kaiserzeit. Sogar in seiner Kriegführung ift bieser gewaltthätige Zug zu erkennen; bie brutale Kriegsweise ber Jacobiner ward burch ihn geordnet, nicht auf-Seine Mittel zu iconen war er nicht gewillt, mit überwältigenben Maffenschlägen, mit grausamer Gleichgiltigkeit gegen die Berwundeten erfocht er seine Siege. — Bon jenem vornehmen Befen, bas bie Baupter ber echten Cafaren wie ein Glorienschein umleuchtet, ja selbst von dem guten Tone, der aus dem Herzen kommt, ist an ihm Nichts zu spüren. Er war eine vulgare Natur, gab sich schamlos und geschmacklos ben Trieben ber Unzucht und der schlechten Laune hin. Welch ein bagliches, muftes Bild bot sein Hauptquartier im Jahre 1813, nach ben Schilberungen bes Sachsen Obeleben. Der Kaiser finster brütend am Wachefeuer, brohend und herrisch in jeder Miene; um ihn in weitem Preise, scheu flüsternd, das Gefolge; da plötlich bringt ein jähes à cheval! Bewegung in den stummen Troß; ein Schwall jener groben Schimpfwörter, bie bes Raifers Beifpiel jum Gemeingut feiner Umgebung gemacht, ertont vom Marschall bis zum Stallfnecht hernieder; bann sprengt der Zug in wilder Eile von bannen. — Unversieglich erflangen seine Schmähreben über ben gaillard und archifou, ben Rönig von Schweden, über die vieille beto, ben König von Sachsen u. s. f. Selbst Damen, die er nicht leiben mochte, schleuberte er gemeine Zoten in's Gesicht. Auch Friedrich II. hat seine Gegner mit grausamen Spigrammen verfolgt, boch er fand nach der Weise witiger Naturen in icarfen, schonungslosen Scherzen eine afthetische Befriedigung, die Napoleon nicht kannte. Der unauslöschliche haß, ben die ebelften beutschen Frauen, Luife von Preußen, Amalie von Weimar, Karoline von Baiern, dem Menschen Napoleon entgegentrugen, überhebt mich jebes weiteren Wortes.

Wer die roben Schmähworte bes Raifers mit feiner leibenschaft-

lichen Heftigkeit entschuldigen will, ber betrachte, wie würdelos er ben Wandel des Schicksals trug. Er verftand die seltene Kunft, den Becher bes Glückes bis zu hefe zur leeren, jeden Steg zu verfolgen bis zum letten burchschlagenden Erfolge. Wohl nur einmal trat in einem Augenblicke des Triumphes auch diesen eisernen Nerven die menschliche Schwachheit nabe: an der Moskwa fand er nicht mehr den Entschluß, ben geschlagenen Feind zu verfolgen. Aber wenn er die Gunft bes Gludes zu benuten wußte, sie groß zu ertragen verstand er nicht. Da die Welt zu seinen Füßen lag, hat er die plumpe Prahlerei und Schabenfreude bes ordinären Glückritters nicht verschmäht. Er war im Stande, ben gekrönten Häuptern ber alten Zeit lächelnb zu erzählen: "als ich noch ein einfacher Artillerieleutnant war" — ober den Brinzen Wilhelm von Preußen zur Hafenjagd am Jahrestage von Jena einzuladen. Wenn er bei seinen Aubienzen ben kleinen Rheinbundsfürften mit einem barichen "ancienne connaissane" ben Rücken brehte ober bem König von Baiern sein bonnernbes il faut, il faut zurief, so gab er ben Anechten freilich nur was ihnen gebührte; hohen Sinn bekundet solche Haltung nicht. Wie niebrig wacht der geniale Mann, nach der Art des. zum herrn geworbenen Lafaien, über ben Formen ber Etifette: bem Könige von Preußen konnte er nie berzeihen, daß dieser zu Tilsit im Tschacko und mit einem kleinen Schnurrbart auf ber Lippe erschien. Auch Napoleon's Familienpolitik, die Fürsorge für die Unwürdigsten seiner Berwandten, die weber aus Geschwisterliebe entsprang noch ben Weltherrschaftsplänen frommte, muß man kleinlich und vulgar finden. Noch bezeichnender ist seine Haltung im Unglück. Man kennt jenen Auftritt in Dresden, da Friedrich August von Sachsen den aus Rufland plötlich zurückgekehrten Kaiser im Vorzimmer erwartete. Hundert= taufende lagen im Schnee begraben um diefes Mannes willen, gräßlich wie nie hatte das Schickfal gesprochen. Er aber trat in das Gemach, ein Barifer Schlemperlied trällernd: ber Satrap sollte fühlen, ber Muth des Herrschers sei nicht gebrochen. Dreimal, bei Smorgoni, bei Leipzig, bei Belle-Alliance, entfloh er unritterlich von seinem preisgegebenen Heere. Friedrich II. war entschlossen, den Untergang feines Staats nicht zu überleben, und boch, wer burfte es schmachvoll finden, wenn ein Land von fünf Millionen dem verbündeten Europa erlag? Napoleon hatte der Welt Gefete gegeben, und da fein Reich in Stude brach, fand er nicht den Muth, durch einen edlen Tod die ungeheure Schuld zu fühnen. Es ist lächerlich, solchen Kleinsinn mit einigen driftlichen Gemeinplätzen zu entschulbigen. Religiöse Bebenken waren es wahrhaftig nicht, die den Kaiser zurüchtelten von einem letzen heroischen Entschlusse. Wer einem Welttheile den Fuß auf den Nachen sett, darf nicht mit dem Maßstabe der Theologen gemessen werden. Und welch' ein unwürdiges Schauspiel, dies Leben des Gefangenen von St. Helena. Mit seinen Hütern sucht er erbärmliche Händel, auf daß er in Europa als ein Märthrer erscheine, vor den Genossen lügt er wie nie ein Mensch gelogen hat.

Diese eingefleischte Verlogenheit unterscheibet ben Kaifer wiederum von den echten Cafarengeftalten. Selbst Cromwell ftebt neben ibm als ein schlicht mahrhaftiger Mensch, und ber Protektor war boch, wie alle Helben bes religiöfen Fanatismus, keineswegs frei von jenen geheimnigvollen Regungen bes Selbstbetrugs, bie ber Heuchelei nabe kommen. Rein Staatsmann ber Geschichte hat so frech wie Napoleon die Lehren ber politischen Unsittlickleit verkündet: "im Kriege ist Alles moralisch, die Politik rechtfertigt Alles." Wir betonen nicht nochmals, daß die Lüge einer ber mächtigften Bebel ber napoleonischen Politik blieb, von bem ersten italienischen Feldzuge an, ba ber General Bonaparte bem Könige von Sardinien treulos Aussichten auf den Besitz von Mailand porspiegelte, bis zu ben hundert Tagen, da Napoleon in friedlichen Bersicherungen schwelgte und bereits die Broclamation unterzeichnet hatte, welche den Belgiern und Rheinländern zurief, sie seien würdig, Franzosen zu sein. Wir geben weiter und behaupten, daß ber Kaifer im Rausche seiner Selbstwergötterung auch zu zwecklosen Lügen griff. Belchen politischen Aweck konnte er im Auge haben, als er nach ber Schlacht von Leipzig bem Könige von Sachsen versicherte, er unternehme nur einen Flankenmarich und werde in drei Tagen zurücklehren? Die Nieberlage einzugestehen, war seinem Stolze unmöglich. Auch seine Geschichtsbetrachtungen über die Thaten Anderer zeigen, daß der Sinn ber Bahrhaftigfeit biefem Geifte ganglich verfagt blieb: rafch jugreifend bilbet er sich ein immer eigenthümliches Urtheil über die historischen Erscheinungen, und nach dieser vorgefaßten Meinung werden dann die offenkundigsten Thatsachen kurzweg zurecht gerückt. — Der Berbannte schaute zurück auf Thaten, die in der schlichtesten Schilderung bie Bewunderung aller Zeiten wecken mußten, und auf einen zwiefachen ungeheuren Sturz, ber mit tausend Zungen bas Walten ewiger Gerechtigkeit verkündete. In folder Lage mußte Babrbaftigkeit lernen, wem nicht jebe Aber burch Falschheit vergiftet war. Er aber hat gelogen und

gelogen, wie ein miles gloriosus aus der Gascogne das Unübertreffliche noch zu übertreiben versucht, nicht ein Wort der Gerechtigkeit gefunden für seine Feinde und zulett jene colossale Unwahrheit gesprochen,
die selbst in dem Munde des Meisters der Lügen unbegreislich Kingt —
die Versicherung: "ich habe immer alse Marktschreierei verachtet!" Welch
ein Abstand von der histoire de mon temps unseres großen Königs!
Auch dies Werk will das Urtheil der Leser für die Thaten des Versassers
gewinnen; er verschweigt Manches, wie dem handelnden Staatsmanne
ansteht, und gruppirt da und dort die Thatsachen nach seine Zwecken.
Doch nirgends eine absichtliche Unwahrheit. Eine hohe Sicherheit der
Seele erlaubt dem Könige, seine eigenen Fehler scharf und offen einzugestehen; die Feinde behandelt er nach seinem unvergeßlichen Worte:
"seine Gegner heradzusehen ist Feigheit."

Ueberschauen wir diese Charakterzüge, so erscheint Napoleon als eine unreine Größe, als der Held der vollendeten Selbstsucht, sein Wirfen als die gewaltige Bewährung des gräßlichen Wortes: "ich bin ich selbst allein." Nur war diese Selbstsucht genial, also begeistert und fähig, Millionen zu begeistern und fortzureißen.

Fragen wir jett, welche von den Früchten seines Thuns haben den Gewaltigen überlebt? — so bleibt ihm ber Ruhm, daß er den Kampf gegen die Reste des Feudalstaats überall in Europa nicht, wie seine Schmeichler fagen, begonnen und vollenbet, boch unermeglich beschleunigt und erleichtert hat. "Die moderne Atmosphäre allein muß ben Feudalismus ersticken", pflegte er zu sagen in sicherer Erkenntnik der Zeichen ber Zeit. Mit Ausnahme bieses einen Berbienftes erscheint sein Wirken für Europa zwecklos, sinnlos. Nur jene Ergebnisse seiner großen Politik, die er nicht beabsichtigt hatte, find von der Zeit bewährt worden. Alsbald nach seinem Sturze schlugen die sich selbst zurückgegebenen Völker fämmtlich eine Strafe ein, welche bem Wege ber napoleonischen Staatskunst schnurstracks zuwiderlief. Das Kaiserreich war ein Reich des Krieges. Sofort nach Waterloo brängt sich überall der friedliche Wittelstand hervor, das Schwert weicht dem Pfluge. Eine stille Berschwörung aller Bölker schlingt tausend Bande freundlichen Berkehrs um die befriedete Welt; die Nationen beginnen jenes "Reich der Bernunft", das Napoleon mit Worten pries, burch Thaten verhinderte. Den rückschauenden Söhnen einer fittlicheren Zeit erschien die blutige Größe des Kaiserreichs

wie ein letztes gräßliches Auflobern jener thierischen Leidenschaften, die vor Zeiten das jugendliche Europa zerrütteten, wie eine Mahnung, daß auch in der Seele gereifter Culturvölker die Bestie schlummert. Raposleon wollte das Festland gegen England in die Schranken sühren. Unmittelbar nach seinem Untergange ruft eine segensreiche Nothwendigsteit, den gegenseitigen nationalen Borurtheilen zum Trop, jenes Einsverständniß der Bestmächte hervor, das dis zur Stunde nicht wieder auf die Dauer gelöst ward. Er erstrebte ein Beltreich und eine Beltcultur. Sein Fall bewieß, daß in dieser freien Bruderschaft selbständiger Nationen kein Raum ist für einen Cäsar, und seitdem haben alle Bölker schäfter, bewußter denn je ihre nationale Eigenart behütet und aussgebildet.

Der Neffe rühmt bem Raiser nach, er habe die Reime ber nationalen Bewegung in Deutschland und Italien gelegt. Ja wohl, bas rob geveitschte Roff, das aufbäumend das Weite sucht, dankt sicherlich dem Unverstande des Treibers seine Freiheit. Genau mit bemfelben Rechte barf Napoleon die Dankbarkeit unserer Batrioten verlangen. brachte das Nothwendige, das wir aus eigener Kraft damals nicht vollenden konnten; er zerschmetterte einige hundert verfaulte Rleinstaaten und die leblosen Formen des heiligen Reichs — ober, wie der Neffe bewundernd fagt, er befreite Süddeutschland von dem Joche des römischen Reichs - und schuf sich ein Bollmert in ben souveränen Mittelstaaten. Im Rampfe mit ihm erhob sich sodann das verjüngte Preußen und jene nationale Leidenschaft, welche zunächst die unmittelbare Herrschaft der Fremden zerstörte und eher nicht raften wird, als bis auch die Souveränität aller Rheinbumbsfronen vernichtet ist. So hat Napoleon den entschlummerten Rationalstolz der Deutschen erweckt, der ihn selber stürzen sollte; so hat er mitgebaut an der deutschen Einheit, die er verabscheute, aber für wahrscheinlich bielt. Desgleichen für Italien ward er der Mann des Schickfals, obwohl er seine Landsleute verachtete und gleich im Beginn seiner Laufbahn bas bestegte Desterreich in die Lagunenstadt einführte. Er fegte versebte Staaten hinweg, versammelte in Lyon die besten Männer des Landes zu gemeinsamer politischer Berathung: er zerstörte uralte particularistische Abneigungen, indem verfeindete Nachbarn lernen mußten, sich in den neuen französischen Satrapien zu vertragen, gab bem verweichlichten Bolfe friegerischen Rubm und bas stolze Bewuftsein, daß ein Italiener Europa beberriche. So wirkte er für; die Einheit Italiens, welche er haßte und als S. v. Treitfote, Auffage. III.

eine Utopie betrachtete. In Spanien wedte ber Kampf gegen Napoleon ein schlummernbes Volksthum zu neuem Leben. Der Raiser schenkte ben Bolen einen halbfertigen Staat und rief gelegentlich im Kriege mit Defterreich die Magharen unter die Waffen; boch nirgends ist erwiesen, baß er in beiben Ländern eine so starte Entfaltung der nationalen Rraft wünschte, wie sie später erfolgte. In den Niederlanden festigte er das heilsame Werk der Revolution, den Einheitsstaat, durch nicht minder nothwendige monarchische Institutionen: doch bald zerschlug er felber feinen Bau, und nach feinem Falle erhob fich die nationale Monarchie der Oranier, die er haßte. Die Schweiz empfing aus seiner Hand die Mediationsacte. Selbst diese, ohne Zweifel die beste Berfassung, die er einem fremden Lande gegeben, war eine Gunde wider die Natur der Dinge, denn sie beseitigte die in dem Wesen des europäischen Staatenspftems tief begründete Neutralität bes Landes. Gleich nach dem Frieden ward die Neutralität der Eidgenoffenschaft fester benn je bergeftellt.

Dergestalt hat die Geschichte fast in allen Ländern Europa's das Gegentheil der napoleonischen Pläne verwirklicht. Derweil der Kaiser nach der Schlacht von Aspern im Ebersdorfer Schlosse lange in dumpfem Schlummer lag, beriethen seine Marschälle leise, wie das Heer den Rhein erreiche, wenn er nicht wieder erwache. Sie ahnten die Wahrheit: Napoleon's europäische Politik war die vermessene Laune Eines genialen Hirns, sie mußte zerfalsen, sobald zwei Augen sich schlossen.

Das Kalferreich, in der Geschichte des Welttheils eine kurze schreckliche Spisode, war für Frankreich von dauernder Bedeutung. Freilich, das Zeitalter der Revolution war nicht geschlossen, wie auch die Schmeichler des Herrschers prahlen mochten. Die Stunde kam, da keine Beute mehr die Gier des Landsknechts locke, da die Furcht vor dem Allgewaltigen entschwand, die einzige Begeisterung des Militärstaates in unglücklichen Schlachten verrauchte, der unnatürliche Bund des napoleonischen und des alten Adels sich löste. Da hob der Liberalismus wiederum sein Haupt, Laine verlangte Herstellung der dem Bolke entzogenen Rechte. Der rücklehrende Napoleon brach selber über sein inneres Regiment den Stad: "das Genie hat gegen das Jahrhundert gekämpst, das Jahrhundert hat gesiegt." In nachdenklichen Stunden bekannte er sich zu der Meinung, die sein Bruder Joseph immer gehegt hat: "ich din nur ein Buchzeichen in dem Buche der Revolution. Sie wird von Reuem be-

ginnen auf berselben Zeile, wo ich sie verlassen habe." Trot solcher Geständnisse irrte Fürst Metternich, als er sprach: "der Bonapartismus ohne Bonaparte ist unmöglich." Das Wort trifft zu für Enropa, nicht sür Frankreich. Auch die Historie unterschätzte des Kaisers Werke, wenn sie sein System mit allen wissenschaftlichen Ehren begrub und ihn mit Eromwell verglich. Dem Protector, dessen hoher Seelenadel die Selbstsucht Napoleon's glänzend überstrahlt, war doch nicht vergönnt, seinem Baterlande dauernde Gesetz zu geben. In Frankreich blieb nach des Kaisers Falle die volle Hälfte seiner Einrichtungen aufrecht: die despositische Ordnung der Verwaltung und des Heeres stand seindsselig neben dem neuen parlamentarischen Systeme.

Das französische Bolk hatte, wie schon einmal in dem Zeitalter der Reformation, zum Unglück für sich und Europa, in dem großen Brincipienkampse der neuen Zeit keine klare, sichere Stellung einzenommen: in seiner Seele stritten sich liderale Ideen und despotische Begierden. Sollte der Bonapartismus für immer verschwinden, so mußte die Nation in der harten Schule der Selbsterkenntniß jene gefährlichen Leidenschaften ablegen, darans das Kaiserreich seine Kräfte sog — Eitelkeit und gewaltthätige Kriegslust, Habgier und maßlosen Gleichheitsfanatismus — und sie mußte dem Parlamentarismus den Boden verschaffen, worin er allein kräftige Burzeln schlagen kann: die Selbstwerwaltung von Kreis und Gemeinde. Gelang von Alledem Richts, so mochte leicht geschehen, daß zur günstigen Stunde ein Erbe Rapoleon's wieder die Zügel eines Gemeinwesens ergriff, das noch geschwängert war mit dem Geiste des Bonapartismus.

Der Tieffinn der historischen Wissenschaft offenbart sich nicht zulett barin, daß dieselben Thatsachen der Borzeit, welche dem strengen Denker die sittlichen Gesetz des Bölserlebens erschließen, tagtäglich von der Frivolität mißbraucht werden, um durch Anspielungen und Vergleiche den Witz zu beschäftigen oder neue Sünden mit dem Vorbild alter Frevel zu beschönigen. Schon lange vor dem Buche Napoleon's III. stand den blinden Bewunderern des ersten Napoleon sest, daß der corfsiche Held der moderne Cäsar sei: — als ob nicht Bonaparte selbst am 18. Brumaire das gute Wort gesprochen hätte: "Nichts in der Geschichte ähnelt dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts." Ernster historischer Sinn beseitigt spielende Vergleiche solcher Art mit der einen Bemerkung, daß

Eäsar triumphirte, Napoleon unterlag, der Eine das Nothwendige wollte, der Andere das Unmögliche. Das Königreich Westphalen brach vor einem Kosasenangriffe zusammen, und auch die anderen Vasallenstaaten des Kaiserreichs sind verschwunden wie der Schnee vom vergangenen Jahr; Säsar's Werk hat den Jahrhunderten getrott, steht in verwandelten Formen dis zur Stunde aufrecht. Die Erinnerung an einige allbekannte Thatsachen genüge um die Verschiedenheit der Werke wie des Charaketers der beiden Weltherrscher zu zeigen.

Einseitigkeit, harte Einseitigkeit ist der Grundzug der antiken Bilbung in ihren großen Tagen. Selbst jene Staaten ber neuen Zeit, welche dem rasch Hinblickenden nur wie Gegenstücke antiker Gemeinwesen erscheinen, überragen unendlich ihre alten Borbilder durch die Mannichfaltigkeit ihrer Gesittung. Das Karthago der mobernen Ge= schichte war zugleich die Wiege ber Grotius und Spinoza, und dieselben Raufberren von Amsterdam, die ihren Staat oftmals gleich den Buniern als eine Erwerbsgenoffenschaft betrachteten, haben ihre Republik gegründet im Rampfe für die höchsten geistigen Güter; unter ihren Waarenspeichern fand ber verfolgte Denker Schut und Obbach. oft ward die Eidgenoffenschaft der Aetoler mit der Schweiz verglichen, und doch wie arm, roh, banaufisch erscheint das Land der Reisläufer des Alterthums neben der Heimath des Calvinismus. Der verbrauchte Gemeinplatz, der die Briten die Römer der Neuzeit nennt, zeigt alsbald seine Nichtigkeit, wenn wir Englands herrliche Dichtung neben bie Armuth der national-römischen Kunft stellen oder die gewaltige Culturthätigkeit bes Barlaments neben jenen rauben römischen Senat, ber ein einziges mal ein literarisches Unternehmen gefördert hat, als er die Uebersetung von Mago's Anweisung zum Plantagenbau verbreiten Dem geistreichsten und beweglichsten Bolke des Alterthums anbererseits fehlte die Kraft einen Staat im großen Stile auf die Dauer Die Alten kennen nicht die friedliche Gesellschaft freier zu erhalten. Nationen, nicht das schöne Geben und Empfangen zwischen selbstänbigen Culturvölkern. So lange einem Bolke des Alterthums die nationale Kraft jugenbfrisch in den Adern fließt, will es die Nachbarn unterwerfen oder vernichten. Gewaltig ist die Lebenstraft dieser Nationen: mitten in der Agonie der Revolution hat Rom dem Anpralle der Morgenländer unter Mithrabates widerstanden, und noch unter Marc Auxel sab Athen eine Nachblüthe alter Herrlichkeit. Aber die Veriungung frankender Bölker erfolgt nicht, wie neuerdings so oft in Deutschland, Spanien, Italien, burch freiwilliges Aufnehmen und felbständiges Berarbeiten fremder Culturelemente. So starke Empfänglichkeit für fremde Bildung zeigen die alten Nationen erst, wenn ihr Jugendmuth gebrochen ist, ihr Bolksthum sich verslüchtigt hat.

Diese abweisende Barte ber nationalen Gesittung, diese Unfähigfeit des Alterthums, ein friedliches Gleichgewicht der Staaten zu ertragen, hat ben romischen Senat in die Eroberungspolitit bineingezwungen. Als endlich bie Boller bes Mittelmeeres ber italischen Stadt geborchten. ba verwischte sich freilich die Einseitigkeit ber antiken Cultur: aber anch die nationale Kraft der vereinigten Bölker, und damit die Burzel alles Großen und Eigenthümlichen ber alten Belt, war erstorben. In bieser Welt war kein Raum mehr für einen zugleich nationalen und civilifirten In der Maffe der Brovinzen hatte der Druck phonikischer und ägpptischer, asiatischer und griechischer und nicht zum Wenigsten ber römischen Landvögte jede ideale Empfindung erstickt. Die Cultur Karthago's war gefnickt. Bon ben unterworfenen Barbaren waren bie Einen bereits mit der Humanität des Weltreiches getränkt, die Anderen standen ihr noch so roh und fremd gegenüber, daß ein nationaler Staat hier den Tod aller Civilisation bedeutet batte. Die Hellenen hatten schon seit den Tagen Alexander's aufgehört eine abgeschlossene Nation zu sein. Der weltbürgerliche Hellenismus burchbrang befruchtend alle Bölker, er ward, wie der Sieger von Budna ahnungsvoll erkannte, die Cultur des sinkenden Alterihums. Die Kraft zu nationalem Staatsleben war bem hellenischen Bolle in foldem Mage abhanden gekommen, daß ein einsichtiger Augenzeuge seiner letten Kämpfe, Bolybios, das schreckliche Wort sprechen konnte : "wären wir nicht rasch zu Grunde gegangen, so wären wir nicht gerettet worden."

In diesem Gewirr verfallender Böller stand Rom als das einzige mit ausgebildetem Staate: populos imperio rogere war wirklich des Römers Beruf. Auch die altrömische nationale Gesittung war längst verdorrt, so sehr, daß in Edsar's Tagen ein latinissirter fremder Stamm, die cisalpinischen Gallier, treuer als die Hauptstadt selber das römische Wesen bewahrte. Sogar die physische Lebenstraft des Römervolkes begann zu versiegen. Schon längst war die Hauptstadt, wie Dionhs von Halikarnaß sie später schilderte, die gemeinste und weltbürgerlichste der Städte. Menschen aller Zungen strömten hier zusammen, neben den Götterbildern der Lateiner ward der Aeghpterzott mit dem Hundskopse verehrt. Griechische Bildung, die Sitten und

Unsitten des hellenisirten Morgenlandes beherrschen die weltherrschende Sollte die verworrene Masse zusammengeraubter Länder zu einem Reiche sich gestalten, so mußten alle Bölker mit "unseren beiben Sprachen" vertraut, mit griechisch-römischer Bilbung erfüllt und in bie gleichmäßige Ordnung bes romischen Staats eingefügt werben. Noch war man fern von biesem Ziele, noch biente alle Herrlichkeit ber Erbe nur zur Bereicherung einer herrschenden Stadt, einer von Böbelrotten gepeinigten Stadt ohne Bewerbfleiß, ohne rühriges Bür-Noch waren die Provinzen zu ungleichem Rechte unterworfen, der Gier der Statthalter einer gewiffenlosen Aristofratie schutlos preisgegeben. Dem werdenden Weltreiche brobte eine zwiefache Gefabr: die eine von dem Einbruche der Barbaren, der, wenn die Ohnmacht der Aristofratie in Rom fortwährte, jede Spur der antiken Gesittung binweggefegt hätte: die andere von den Griechen, welche, als bie zahlreichste, rührigfte, gebildetste Nation ber Mittelmeerlander, bem Römerreiche unfehlbar einen bozantinischen Charafter, ftatt eines römisch-griechischen, aufprägen mußten, wenn nicht eine kraftvolle Staatsgewalt bem vorbeugte.

Als der Erbe der bellen Köpfe der Demokratenvartei, ber Sertorius und Gracchus, hat Cafar den Entwicklungsgang, den das verfallende Alterthum unbewußt angehoben, mit klarem Bewußtsein vollenbet. Er verwandelte das Durcheinander von unterworfenen, einer Stadt fröhnenden Brovinzen in ein Weltreich gleichberechtigter ganber. er latinisirte die Brovingen, gab ihnen burch ben Segen monarchischer Verwaltung ein menschenwürdiges Dasein. Er sicherte bas Reich burch jenes nie genug bewunderte Spftem offensiver Bertheidigung. Rarthago und Korinth aus ihren Trümmern auferstanden und der Senat sich öffnete für die Männer ber Provinzen, da mochte Cicero Webe rufen über bie bereinbrechende Barbarei: bas Reich war gegrünbet, es gab feine herrschende Stadt. In Cafar's Beift ift jene Antoninische Constitution gedacht, welche allen Bewohnern des Mittelmeerreiches das römische Bürgerrecht verlieh; Casar's Ruhm wird verkündet in bem stolzen Berse bes Dichters: Romanao spatium est urbis et orbis idem. Er ward der Stifter eines Weltreiches weil er Römer war, weil in ihm der Genius seines Bolkes sich so rein und vollkommen verkörperte, daß wir auf das Dasein einer römischen Nation schließen mußten auch wenn aus ber gesammten Geschichte bes Alterthums nichts weiter überliefert wäre als bas Charafterbild diefes Mannes.

Wie einst das Griechenvolk, so treibt der alte Römerstamm seine kräftigste Blüthe hervor einen Augenblick bevor er selber vertrocknet und seine Kraft nur noch in ungähligen Trieben und Schößlingen fortlebt. Cäsar und Alexander sind ebendarum nationale Helden, weil sie Stunde erkannten, da ihrem Bolke geboten war den nationalen Beruf mit dem kosmopolitischen zu vertauschen.

Run stelle man den Römer, ber als ein Werkeug det ewigen Borficht die Mission seines Bolks mit genigler Sicherheit vollführt, neben ben heimathlosen Helben unferer Zeit, ber eine Welt jugendfrischer nationaler Bildungen in die Form zwängen will, die fein Sirn erfann — und man wird bekennen, daß ein schärferer Begenfat nicht benkbar ift. Der Corfe gerstört heute mas er gestern schuf, ber Römer verfährt magwoll nach einem großen Plane, er erweitert bas Reich genau so weit ale die Sicherung ber Grenzen es fordert, febrt freiwillig um mitten in seiner Siegerlaufbahn; und welche bober fliegenben Entwürfe er auch mit in bas Grab genommen hat - bas Eine bürfen wir sicher sagen, daß Napoleon's Cafarenwahnsinn die erhabene Rube dieses Hauptes niemals gestört bätte. Wohl hat inzwischen die Woge des orientalischen Bölkerlebens mächtig angeschlagen gegen Cafar's Bau, ber Stiben und Often bes Mittelmeers verfiel wieber bem morgenländischen Wesen. Der Kern von Cafar's Werken bauert. Cafar ift, glücklicher benn Alexander, mit ber Geschichte abendwärts geschritten. Ohne ihn und das Kaiferreich der Römer bestände nicht jene gesegnete Berbrüderung der abendländischen Bölfer, die beute nach jeder kriegerischen Erschütterung immer von selbst sich berstellt. sicherte den müden Bölkern des Alkerthums eine lette Frist fich völlig auszuleben, und als zuletzt unfere Bäter bas moriche Weltreich zerschlugen, ba waren sie nicht mehr Freude; fie haben was unfterblich war in biefer alten Welt getreulich ihren Enkeln überliefert. Wenn beute die frangösischen Demokraten, erbittert über den tendenziösen Cafarencultus ber Bonapartiften, bem Römer fluchen als bem Zertrümmerer ber keltischen Freiheit, so erwidern wir : Ihr wist nicht was Ihr redet; ihm bankt Ihr, baß Ihr Franzosen seid, nicht Iren! Und wer barf sagen, ob die Ibee des Kaiserthums, die, in Casar's Haupt geboren, seitbem so vielen eblen Bolfern Die Seele fcwellte, nun für immer erstorben ist? Db das Kalserthum, nicht bereinst wieder aufleben wird in menschlicherer Gestalt als ein freies Schiedsrichteramt über befreundeten Nationen?

Uns Söhnen jugendlicher Böller gefriert das Berg beim Rudschauen auf bas kaiferliche Rom. Ein greisenhaftes Wesen haftet an bem Weltreiche. Patet exitus ist ber Trost ber tieferen Beister, benen die altersschwache Welt nichts Großes mehr bieten mag. Wit kaltem Gleichmuth bliden die Götter des Tacitus auf die Qualen der Sterblichen hernieder. Die Cultur dieser Evoche gemabnt an die Bauwerke Constantin's; auch sie sind stattlich, nicht ohne einen Zug von Größe, boch aus Trümmern aufgebaut, aus Säulen und Bogen, die einst schöneren Gebäuden dienten. Bergil und Horaz schreiben griechische Berse mit lateinischen Worten, wir fühlen nicht selten, daß Treibhauswärme diese Früchte gezeigt hat. Tropdem bilben diese Werke die reichste und kräftigste Weltliteratur, die je bestanden hat, sie sind gang so ursprünglich wie eine Literatur nur sein kann, die des nationalen Charafters entbehrt. Es ist boch kein kleiner Ruhm, daß unter dem Schute bes Raiserreichs so bedeutende Schöpfungen noch entstehen konnten in der Seele ermitbeter Bölker, daß Rom, vorlängst gesättigt mit den Genüssen und den Lastern aller Länder, jest auch mit den fünstlerischen Reizen der weiten Welt sich schmudte und sein Brachtgewand von Gold und Marmor anlegte. Die weltbirgerliche Kunft der Epoche der Cafaren war die natürliche Frucht der Auflösung aller nationalen Bilbungen bes Alterthums. Rapoleon trämmte von einer Beltliteratur in einem Bolke; bas foeben in Boltaire und den Encyclopävisten echt nationale Schriftsteller beseffen hatte und bato nachher in Beranger und Georges Sand Dichter von noch weit schärfer ausgesprochenem nationalem Charakter begrüßen sollte.

Der normale Zustand der modernen Welt ist der Friede. Gerade im achtzehnten Jahrhundert fand inmitten der Schrecken der Cabinetsstriege die Lehre vom ewigen Frieden beredte Fürsprecker unter den vorsnehmsten Geistern. In diese nach Frieden dürstende Zeit tritt der Kriegsfürst Bonaparte als ein Störer des natürlichen Laufes der Dinge; erst sein Sturz gewährt der Welt was sie längst ersehnt. — Die Regel des Alterthums ist der Krieg. Seinem Staate zu leben mit ganzer Mannestraft, dessen Macht zu wahren und zu mehren im Kampfe mit den Fremden galt dem antiken Menschen als höchster Lebenszweck, so lange die Welt noch jung war. Der antike Staat in seiner großen Zeit ist das souveräne Bost in Wassen. Das Kaiserreich bringt dem Alterthume den Frieden, entwassent den Bürger, verweist die ungeheure Mehrheit der Menschen auf ein lediglich sociales Dasein: auf die

bescheibenen Bilichten bes Gemeinbelebens, auf die Wirthschaft und geistige Thätigkeit. Roch einmal, nach Casar's Tode, brauft über ben Erbireis jene Furie bes Arieges, bie Bergil's Georgica fo fcredlich schön befingen; bann schließt für lange Zeit ber Janustempel seine Pforten. Gewiß mußte die eigenste Rraft und Großheit ber antiken Bölker von Grund aus verwüftet sein, wenn der Krieg verschwand und die hohe politische Leibenschaft und somit Aues, was bisher bem Bürger bas Leben erfüllt hatte. Wie die Dinge lagen, war nach bem Untergang der Freiheit der Friede wirklich des Lebens höchstes Gut. Das pacis imponere mores ist die historische Rechtsertigung bes Kaiserreichs. Wohl erscheint auch ber Friede bes Alterthums grausam, ruchlos neben ben milberen Sitten ber christlichen Zeit, und wir lefen mit Schauber, wie bie Cafaren im Bollgemuffe göttergleicher Herrschaft ichwelgten, mit harten Nadenschlägen bie ftolzen Säupter der Cornelier und Claudier zwangen sich zu neigen. Für die Millionen kleiner Leute, die nun ficher ihre Strafe ziehen konnten, war boch eine leidliche Zeit gekommen. Selbst Tacitus bekennt mit widerwilligen Worten, daß die Provinzen von dem neuen Zustande befriedigt waren (nee abnuebant). Das Menschenleben wird in feinem Bertbe erkannt und geschout; feinere Bildung bringt bis in die niederen Bolisschichten, die Mittelklassen ber kleinen Landstadt Bompeji erfreuen sich an dem Wohlaut der Vorse Ovid's. Der edelste Beruf der Monarchie, bie Schirmherrschaft über die Armen und Schwachen, wird von ben Imperatoren vollführt — fo gut Die Herzenshärtigkeit bes Alterthums ibn versteht. Auf allen Gebieten bes Handels und Wandels treibt biefe ftille Reit des Friedens Berbefferungen und Erfindungen berbor. Die Barbaren, weit über bie Grenzen bes Reichs hinaus, befreunden sich mit den Elementen ber Gesittung. Bis jum Norben von England erftreckt fich die Römerstraße, dicht am Atlasgebirg prangt der herrliche Bictoriatempel von Lambeffa, und im schattigen Thalbufen bes Schwarzwalds behütet ber Altar ber Diana Abnoba das üppige Kömerbad.

In bieser gleichmäßigen Civilisation des Abendlandes erweitert sich unendlich der Gesichtskreis des Menschen. Schon träumt Seneca von fernen Tagen, "benen der Ocean die Fesseln der Welt lüsten und die unermestliche Erde sich öffinen und Thule nicht mehr das letzte der Länder sein wird." Da das Reich sast un die Grenzen der bekannten Erde sich ansdehnt, so nähert sich langsam das Alterthum, das bisher nur in dem Bürger den Menschen geachtet, der großen Erkenntnis der

Rechte bes Menschen. In der stillen Sammlung seines rein socialen Lebens, nicht befriedigt von den Werken einer eklektischen Gultur, die bes Neuen nichts mehr schafft, beginnt ber Mensch in sein eigenes Herz einzukehren, und endlich ertont aus der müden Welt der Aufschrei der Creatur nach Verföhnung mit ihrem Schöpfer. Dergeftalt bilbet bas Reich ber Imperatoren ben Uebergang von bem Stabtstaate ber Alten ju bem Flächenstaate ber neuen Zeit, vom Beibenthum jum Chriftenthum. Bei bem Schlachtgeschrei ber Cafarianer, bei bem Vonus vietrix der glorreichen zehnten Legion, durchschauert uns wohl der wehmüthige Gebanke, wie viel Herrliches zerftört ward burch bie Triumphe bes Imperators. Zulett verföhnt uns boch die Erinnerung, baß bamals bas unabanberliche Schickfal fich erfüllte, bag in ben Weben jener Bürgerfriege eine neue Ordnung der Dinge geboren ward, eine Welt, ber wir selber einen guten Theil unseres menschlichen Glückes schulden. Das vive l'empereur der navoleonischen Heere erinnert uns nur an ben roben Zufall, an grenzenlofes Elenb, bas burch eines Menschen Laune über die Welt verhängt warb. An Casar's Leiche wachten brei Nachte lang die Juden Rom's, trauernd um ben Schirmberen ber Bebrückten. Navoleon brach aufammen unter den Racherufen der fremden Nationen, berweil sein Bolf, bas er felbst ber freien Thätigkeit entwöhnt, gleichgiltig abseits ftand. Wie damals die Armen im Geift, so urtheilt noch hente die Geschichte.

Doch die europäische Politik Napoleon's I. wird von den klügeren Bonapartisten im Stillen schon längst als ein verlorener Posten betrachtet, wenngleich das System den unbedingten Napoleonscultus verlangt, also das offene Aussprechen so ketexischer Meinungen verdietet. Um so steiser beharren sie dei dem Saze, daß der Kaiser für Frandreichs Berfassung dasselbe that was Cäsar für den römischen Staat. Auch diese Bergleichung hält nicht Stand vor schäferem Urtheile. Säsar war der Schöpfer einer neuen Staatssorm, Napoleon stellte die in Frankreich althistorische Versassung wieder her, wenn er auch keineswegs alse Institutionen des alten Regime's erneuerte. Die normale Form des modernen Staats ist die Monarchie, die des antiken in seiner Blüthezeit die Republik. Mit voller Unbefangenheit nennen die Alten in ihren schönen Tagen das monarchische Staatsleben servitium, das republikanische libertas, und ein Tacitus bezeichnet die schrecklichste Thorheit der alten Geschichte, die Ermordung Cäsar's, als libertas

improspere repetita. Antiken Ueberlieferungen, ber politischen Beisheit classisch gebilbeter Conrectoren banken wir Mobernen bas unglückliche Bort Freistaat für Republik. So hartnäckig widerstrebte der Sinn der Alten der Monarchie, daß Augustus noch vorsichtiger als Cäfar die republikanischen Formen schonen umste und das neue Regiment erst unter Tiberius vollständig die äußere Gestalt der Wonarchie annahm. Cäsar's Kaiserthum ist nicht eine Restauration, wie man aus einzelnen Anklängen an die Berkassung des Servius Tullius schließen könnte, sondern eine verwegene neue Schöpfung.

Diese schöpferische That hat wirklich die Aera der Revolutionen geschlossen, was Napoleon nicht vermochte, und dem alternden Reiche seine naturgemäße, bauerhafte Form gebracht. Jeder Mann von politischer Einsicht wird vor dem entseklichen Bilbe der verfaulenden römischen Republik gleich bem alten Drumann "wiber Willen zum Lobredner der Monarchie." Wer in den Tagen des Pompejus noch republikanische Freiheit und die unbefleckte Hobeit der curulischen Sessel zu finden vermeint, treibt mit ben harten Thatsachen ein ebenso absurdes Spiel wie mur Cato, als er vorschlig Cafar an die Germanen auszuliefern. Eine schier bundertiährige Repolution — die längste und wilbeste ber Geschichte — batte bie altromische Aucht in ihren Grundfesten umtergraben. So gänzlich war ber Bürgersinn verschwunden, daß mitten im Kriege gegen bie Afiaten bie Heere bes Flaccus und bes Sulla brobend einander gegenüberstanden und der schreckliche Sieg ber Barther bei Karrhae in Rom kaum noch Aufsehen erregte. Die Aristofratie, entnervt und verberbt, zerstel in klägliche Fractionen und betrachtete bas Baterland mit schnöber Selbstsucht, wie jener Cicero, ber ben Zweck bes Staats in ber Erhaltung ber großen Familien fanb. Die als Proconsuln in den Thrannenschlöffern der Provinzen hauften und mit ber Bollgewalt eines Sultans über bem Wohl und Webe von Millionen schalteten, waren nicht mehr Bürger. Pompejus konnte, ohne Auftrag vom Senate, bas weite Morgenland unterwerfen und nach Gefallen in Brovinzen und Monarchien zertheilen. Aus bem Gewirr der Ränke und Rlatschereien dieser Abelskreise zuckt dann plöslich die thierische Wildheit empor, so an jenem Tage der Greuel, da Tiberius Gracchus ben Knitteln und Stublbeinen ber eblen Scipionen und Aemilier erlag, und breihundert Leichen, von solchen Waffen erschlagen, ben Markt bebeckten. Roch hielt ein gesunder Kern der Bürgerschaft treu zu bem Rechte, aber auch biefe Kreise entmannte bas Bewußtsein daß es zu Ende gehe mit der alten Zeit. Nichts schrecklicher in den letzten Bürgerkriegen als der Mangel an idealen Empfindungen hüben wie drüben. Der große Hause der Demokratenpartei schwärmte für das freie Folium, für den Communismus, verstand die Freiheit wie sie einst in Korkpra verstanden ward. Die einsichtigen Demokraten waren zu dem Gedanken der Monarchie bekehrt. Immer wieder, mit dem sicheren Instinkte der Verzweislung, war das versinkende Gemeinwesen in die Bahn der Monarchie eingelenkt, unter den Gracchen, unter Cinna und Marius. Selbst Sulla konnte das aristokratische Regiment nur herstellen durch eine vorübergehende monarchische Herrschaft. Reine Aristokratie bedeutete damals Knechtung der Welt zum Besten der Herrengesichlechter, reine Demokratie — die Herrschaft der Faust.

Rom war gestiegen durch die Zucht und Mannheit seines Bolls, es brach zusammen als ber alte Römergeist verflog. Man benke an die uralte Krankheit ber romischen Gesellschaft, an jenen Kampf bes Capitals mit ber freien Arbeit, ber ben Mittelftanb fast vernichtet hatte, an die Latifundien und die Heerben mißbandelter Staven, an die Graufamkeit dieses Bolks, das an dem Röcheln sterbender Glabiatoren sich weibete, an den plump=naiven Geldstolz des Adels, der in den Werken seiner Modephilosophen befriedigt las, daß nur der Reichthum fittlich und anftändig sei, endlich an den tiefen Efel der Ueberfättigung, womit diese Welt ihr eigenes Thun beschaute — und man wird gestehen, daß dies Rom trop einiger äußerlicher Aehnlichkeiten mit bem Baris des achtzehnten Jahrhunderts nicht verglichen werden darf: benn bie Franzofen bewahrten noch einen Grundstock nationaler Kraft und nationalen Stolzes, der in der Revolution sich gewaltig entfalten follte. Dazu in Rom ein Heer, bas feit den Tagen des Marius zur zünftigen Söldnerschaar herabsant, geschult nach der Weise der Glabiatoren, des Felbherm williges Werkzeug, verlangend nach monarchischer Ordnung, durch eine blutige Erfahrung mit dem Bewußtfein erfüllt, daß bas Schwert in bem Haber ber Parteien entscheibe.

Die Republik war sittlich und wirthschaftlich eine Unundglichkeit. Den socialen Krieg zwischen Arm und Reich, zwischen den Skaven und den Herren konnte nur eine monarchische Gewalt durch einen leiblichen Frieden beenden, und die Monarchie mußte absolut sein. Man weiß, daß allterthum nicht vermochte von den engen Begriffen des Stadtstaats sich gänzlich zu befreien und den Tiessun repräsentativer Formen zu verstehen. Selbst die Bundesgenossen, denen doch das eigene In-

tereffe ben Bunich nach einer Repräsentativverfassung aufbrangen mußte — felbst diese Italiter find, als ber fabellische Stier gegen bie römische Wölfin in dem schrecklichsten aller Bürgerkriege fich erhob, an bem Stadtstaate haften geblieben: ibre Bunbesstadt Italia follte fortan herrschen wie vordem Rom. Eine ehrenwerthe Demokratie in den Formen bes Stadtstaats war schlechthin undenkbar, seit die Italiker bas Bürgerrecht besaffen und nun bas Gefindel ber Landstädte in bie svuberänen Urversammlungen der berrschenden Stadt strömte. In solcher Lage blieb nur übrig ber Absolutismus; bas souverane Bolk — fo lautet die Theorie der kaiserlichen Juristen — hat durch die lox regia seine Gewalt auf ben Raiser übertragen. Wir Mobernen erschrecken vor dieser schrankenlosen und eben darum nicht erblichen Machtfülle in ber Sand Eines Menschen und zweifeln, ob wir fie mit bem Ramen Königthum ehren bürfen. Das Kaiserreich ist bie Berfaffung einer tiefverberbten, abfterbenben Bollergefellichaft: Cafar's Werk wurde überdies durch seine Nachfolger verktümmelt, es ward ein Militärstaat wider die Absicht des Stifters. Tropbem bilbet das Imperatorenreich ben einzig benkbaren, nothwendigen Abschluß bes volitischen Werbeganges ber alten Welt. Gegen bas Empire erhob sich. sobald es sein mabres Wesen zeigte, ber Kern ber Nation, ber Mittelftand; Cafar bekampfte eine verlebte Ariftofratie, die ben Tob im Herzen trug. In Napoleon's Reiche webten und wirkten im Stillen bie constitutionellen Iveen; beschämt und bewundernd schauten die bellen Köpfe auf die Freiheit der angelfächsischen Bölker. Im kaiferlichen Rom braunte bas Kener ber republikanischen Gebanken langfam in Asche; kein neibischer Hinblick auf frembe Bölker störte ben Frieden bes unfreien Staates: Rom war bie Erbe, bie Barbaren gablten nicht.

Napoleon benutzte die republikanischen Parteien um mit ihrer Hilfe emporzusteigen, er haßte die Legitimisten als die Feinde seiner Herrschaft. Cäsar war demokratischer Parteimann, er liebte das Bolk und verschmähte den napoleonischen Spott über die Canaille. Er hat unter Sulla's Thrannis für seine demokratische Ueberzeugung gelitten; sein Haß gegen die Aristokraten galt nicht blos seinen Feinden, auch den Feinden des Bolks. Er knüpste seine Gewalt an das volksthümlichste Amt, das Tribunat, und da er als Monarch, wie dem Genius ziemt, sich über die Einseitigkeit der Partei erhob, führte er dach alle probes haltigen Säte des demokratischen Programms in's Leben. So weit

Freiheit möglich war, erkannte er sie an; bezeichnend ist sein Versahren gegen die Gemeinden, benen er die Wahl ihrer Beamten beließ. Die sociale Revolution ward von ihm maßvoll beendet: die Aeckervertheisung, die Annullirung der Zinssorderungen, die überseeische Colonisation, das neue die Freiheit des Schuldners sichernde Schuldgeset — das Alles sind Thaten einer im vornehmen Sinne demokratischen Gesetzgebung. Auch in dieser Hinsicht erscheint Napoleon kleiner. Er hat die Ergebnisse der bereits vollzogenen socialen Umwälzung gutgeheißen und geordnet — dis auf eines, das wichtigste: den friedlichen Mittelskassen versagte er die politische Stellung, welche ihnen in einer nach dem Grundsatze der freien Concurrenz arbeitenden Gesellschaft unversmeiblich zufallen muß.

Die Welt kennt bie Aleden, bie an Cafar's Namen haften. Er ift burch ben Schlamm eines ruchlofen Parteitreibens hindurchgewatet und hat lange das schlechte Handwerk des Verschwörers getrieben. Von dem Jammer und dem Frevel, die an jeden Rechtsbruch sich heften, blieb ihm Nichts erspart. Er mußte mit verworfenen Glücksrittern Kamerabschaft halten, bei Thapsus und Munda die Blutleckerei seiner Söldner dulben. Er durfte die Frevel ber Genoffen nicht strafen und die platten Lügen bes Ufurpators nicht verschmäben, baß ber Staatsstreich gesetlich und alle Barteien versöhnt seien. Er hat den Fluch des Dichters und aller idealistischen Geister auf sein Haupt gelaben — ben Zornruf bes Catull: timete Galliae, hunc time Britannia - und bas Reich, bas ber Demofratenführer gründete, war boch nur ein Despotismus, nur das Ruhelager eines siechen Eine schreckliche Vergeltung waltete über bem Leben bes Mannes, ber von dem Bolke vergöttert ward, so lange er ein Verschwörer war, und wenig Liebe fand, ba er die beherrschte Welt mit Wohlthaten überschüttete. Aber wie Shafespeare seinem Cafar eine Külle kleiner Schwächen lieb, auf daß die Größe des Helben leuchtender hervortrete, so wird auch dem Historiker, je eifriger er die dunklen Züge von Cafar's Leben sammelt, bas Bild bes erften Staatsmannes bes Alterthums nur um so überwältigender sich geftalten. Niemals wieber ift in fünf turgen Jahren so Grofies für einen Staat geschaffen worden, und welche Plane — wie den Gebanken der Cobification des Rechts — ließ Cäfar unvollendet zurück!

Nicht blos burch die Fruchtbarkeit, auch burch die Sittlichkeit seiner Staatskunst übertrifft Cafar den modernen Helden. Dieser hütet

und mehrt die gemeine Angst des Philisters wie ein werbendes Capital und stürzt das Bolk von Baris in den Taumel der Genüsse, damit es der Freiheit vergesse. Jener verschmäht die verächtlichste der Leidenschaften auszubeuten, schlägt die Anarchisten in der Stille nieder und stemmt sich mit seinen strengen Shegesetzen kraftvoll wider das hereinbrechende sittliche Verderben --- soweit Gesetze den Verfall der Sitten zu hindern vermögen. Nullis polluitur casta domus stupris! -- fingt Horaz bankend dem Augustus zu: in dieser starken Hyperbel liegt doch bie Bahrheit, daß ber sittliche Zustand unter ben ersten Raifern weniger scheußlich war als zur Zeit Catilina's. Den auffälligsten Gegenfat der Politik beider Herrscher erwähnen wir zulett: Casar war Staatsmann, Napoleon Solbat. Bir schilberten oben ben überwiegend militärischen Charafter ber napoleonischen Staatstunft und fügen jest noch einen ausnehmend lehrreichen Zug hinzu: Napoleon's wegwerfendes Urtheil über ben nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Hier verräth sich die Einseitigkeit des technischen Militärs; der Kaiser begreift nicht, daß gerade in Washington's zäher Defensive, in dieser Rette armfeliger Borpoftengefechte und mühfamer Congreguerbandlungen bas eigentliche Wefen bes Krieges als ber gewaltsamen Form ber Politik sich zeigt und Washington eben beshalb zu ben großen Feldherren zählt, weil er nicht blos ein General war. Eäsar führte Krieg in bemfelben Sinne wie der Amerikaner, nur mit reicherem Genie. Erst als ein Bierziger vertauschte er die Toga mit dem Burpurmantel, niemals war bem ersten Kelbherrn ber Zeit ber Krieg mehr als ein Mittel: fobalb ber politische Zweck erreicht war ruhten die Waffen.

Wenn es missich ist die Werke Cäsar's und Napoleon's mit einander zu messen, so fällt jede Bergleichung der beiden Menschen und ihres menschlichen Seins geradezu in das Lächerliche. Bon Cäsar wird berichtet, daß er gern den Euripideischen Bers im Munde führte:

είπες γας αδικείν χεή, τυς αννίδος πέςε κάλλιστον αδικείν τάλλα δ'εύσεβείν χρεών — \*) und er lebte diesem Spruche treu. Er hat die ungeheure Schuld auf sich genommen, die Keiner scheuen darf, der einen Thron zu gründen

<sup>\*)</sup> Ruf Unrecht fein, fo fei es um ben herrscherthron. In allem Andren übet Bucht und fromme Scheu.

und die Welt in ihre Kugen wieder einzurenken fich vermißt. Bor bem Bilbe bes Menschen Cafar bagegen überkommt uns immer auf's Neue bas Erstaunen, wie nur in solcher Zeit so lautere Hoheit möglich war. Der geborne Herrscher, irrt und fündigt er so lange er unter ben kleinen Menschen als ein Gleicher steht: auf bem Throne entfaltet er ben ganzen Abel einer königlichen Natur — fo recht im Gegensatze zu Napoleon, bem ber Genuß ber Macht bas hirn bethört und alles Häßliche ber Seele an ben Tag bringt. Bor allem entzuckt uns, wie voll und ficher Cafar in seinem Bolte wurzelt. Den Widerstand ber Germanen gegen fein Seer erklart er mit ber tublen Bemerkung, "baß alle Menschen von Natur nach Freiheit ftreben und ben Zustand ber Anechtschaft haffen;" bie beibnische Unbefangenheit biefer Worte zeigt, wie sehr der also schrieb ein Römer war. Der Sohn eines solchen Bolks erscheint uns Neueren oft unmenschlich. Nur aus dem Munde Napoleon's I. wollen wir ben Tabel über bas Strafgericht von Urellodunum und die Niedermetelung der Usibeter nicht hören: benn, hart gegen die Barbaren nach Römerweise, bethätigte Cafar seinen Landsleuten eine hochfinnige Güte, wie sie Napoleon ben Franzofen nicht gezeigt hat.

Er wollte ber Milbe beißen - nicht ber Glückliche wie Sulla, nicht der Große wie Bompejus — und nur ber harmonischen Ganzbeit seines Wesens, die keinen einzelnen Zug auffällig bervortreten läßt, ift es zuzuschreiben, daß die Geschichte ihm diesen Namen versagt hat. Er mußte in langen Kriegen bie Gewalt erwerben, die bem Franzosenkaiser burch einen raschen Gewaltstreich in ben Schoof fiel, aber, menschlicher als biefer, übte er Gnabe an ben Feinden und ungetreuen Freunden bis zur Unklugheit, beglückte die Genoffen, freigebig bis zur Berschwendung. Leutselig, gerecht, großberzig zeigt diese vornehme Natur Nichts von napoleonischer Rachsucht, Nichts von bem vulgären Uebermuthe, bem polternben Jähzorn bes Corfen. Cafar war ebel soweit ein Herrscher es sein barf. Der Tob bes Bompejus entlocte ihm Thränen, bas Andenken feines graufamen Feindes Sulla hielt er hoch in Ehren. Und wenn auch er dem Fluche der Usurpation, der Unwahrheit, verfallen mußte, so lehrt uns doch sein bellum gallicum, wie fremd die Lüge dem Charakter des Mannes war. Dies Buch, eine Rechtfertigungsschrift, auf eine bestimmte politische Wirkung berechnet, ist im Wesentlichen eine lautere Geschichtsquelle, unvergleichlich wahrhaftiger, ale bie Bulletins ober

selbst jene Aufzeichnungen Napoleon's, die einen politischen Zweck nicht unmittelbar im Auge hatten. In allen Genuffen einer Zeit, die bes Benießens kein Enbe fanb, hat Cafar's Rraft gefdwelgt; aber fein Herz blieb reich genug um ber Mutter, ber Tochter, ber Gattin eine schlichte Innigkeit ber Empfindung zu widmen, die wir in Napoleon's Seele vergebens suchen. Er war Fatalist wie alle Helben, boch sein unentwegtes Bertrauen auf eine göttliche Leitung hat sehr wenig gemein mit bem vermeffenen Trot Navoleon's, ber prablerisch vochte auf "feinen Stern." Und wie reich und vielgeftaltig find Cafar's geiftige Interessen! Als ein rechter Römer von ber ästhetischen Welt nur oberflächlich berührt, ber Grammatik und ben eracten Wiffenschaften mit Vorliebe zugewendet, hat er bennoch alle Zweige menschlicher Bilbung freudig geförbert. Er schätte bie freie Schrift, er zuerst ließ bie Berhandlungen bes Senats veröffentlichen, er führte zu Zeiten selber die Feber in den Händeln des Tages, und der Berfasser ber Commentarien burfte sein Haupt schmuden mit bem Kranze bes claffifden Schriftstellers, ber bem profatiden Corfen unerreichbar mar.

So bleibt von der gerühmten Aehnlickeit Cäsar's und Napoleon's nur übrig, daß Beide große Männer und Helden waren, Beide Usurpatoren und Feinde der Aristokratie — und wie die banalen Sätze sonst lauten, die wir den Anaben überlassen sollten. Mit kurzen Worten: um so viel das neue Europa die versinkende Welt des Alterthums an Jugendkraft, Sittlickeit, Reichthum der Bildung übertrifft, um so viel größer steht Cäsar neben Napoleon. Den Schatten Cäsar's zu besichwören ist ein gewagtes Spiel, gefährlich für den Ruhm des ersten Bonaparte, gefährlicher für seine Epigonen. —'

## 2. Alte und neue besitzende Klassen.

(Riel 1867.)

In einem freundlichen Weinberge meiner Heimath fteht ein Lufthaus, wo einst Schiller an dem Don Carlos geschrieben haben soll. hunderte von andächtigen Fremden betrachten alljährlich bas breiedige Loch in der Diele, das dem Dichter als Bapierford biente. Tages ward unter erhebenden Weihereden eine Schiller-Eiche und eine Schiller-Linde vor die Thur gepflanzt, ein Schiller-Album aufgelegt, eine Schiller-Tafel in die Mauer eingelaffen. Rur einige Eingeweibte wohnten mit gemischten Empfindungen ber schönen Feier bei. wußten, daß bies Haus erst zwei Jahrzehnte nach bes Dichters Tobe erbaut ward, boch sie schwiegen, und auch biese Zeilen begen keineswegs bie Absicht, ben frommen Wahn ber Gläubigen zu ftoren. Meisten unferer Leser werben an ähnlichen Erlebnissen erprobt haben, wie mächtig das berufene muthenbilbende Brincip mitten im lichten neunzehnten Jahrhundert felbst unter den Gebildeten wirkt. Diese alte luftige Erinnerung kommt uns unwillfürlich in ben Sinn, ba wir versuchen einen ber folgenreichsten Fälle moderner Mothenbildung zu schildern.

Frankreichs jüngste Geschichte spielt zum guten Theile in ben Reihen bes vierten Standes. Nach dem Sturze des ersten Kaiserreichs lebt der Bonapartismus fort in dem Gemäthe und vornehmlich in der Phantasie der Massen des französischen Bolks. Wenn wir schon von den Herzensgeheimnissen der niederen Stände unserer eigenen Nation mehr errathen als begreifen, so stehen wir vollends unschlässig vor dem Räthsel, wie einer fremden Nation allmählich ein gehaßter Würger liedenswerth, ein harter Zwingherr als ein Gott erschien. Die elementaren Kräfte des Volksinstinktes sind hier thätig; wir müssen uns mit

wenigen Andeutungen begnügen und im Uebrigen verweisen auf die uralte Erfahrung, bag es allein ben Prieftern und ben Felbherren gelingt polisthumliche Helben im vollen Sinne zu werben. Helben bes Glaubens und vem Felben des Schwertes, nicht bem Staatsmanne, nicht dem Dichter und Denker, ist jene bochfte Bollsaunft beschieben, welche die Millionen begeistert und ber Sage die Lipven löst. Die Weschränftheit, die Unsicherheit alles historischen Wissens tritt uns bei folden Stoffen fehr nieberichlagend vor die Seele. Nicht blos bas Urtheil über Recht und Unrecht vergangener Kämpfe ist, wie sich von selbst versteht, in einer ewigen Umbildung begriffen; auch die Frage, was merkwürdig, was beachtenswerth fei unter bem Geichehenen, wird von den Nachlebenben anders beantwortet als von den Zeitgenoffen. Wie eine öffentliche Bibliothel, wenn fie ihrem Zwede ganz entsprechen will, nabezu Alles enthalten muß was gebruckt wirb, weil kein Lebenber ahnen kann, ob nicht die müßigen Erdumereien eines verspotteten Thoren der Nachwelt in einem noch unbekannten Ideenzusammenbange als lebrreich erscheinen werben, so sollte die Geschichte auch Alles überliefern, was im Bolfsleben geschieht. Aber wir kennen leiber in ber Regel nur, was bie ichreibenden Zeitgenoffen für bentwürdig hielten, und willig würden wir heute die Kenninis fo mancher weiland vielbesprochenen Kammerbebatte bahingeben, wenn wir sicherer würkten, was die Mitterchen am Spinnrocken ihren Enkeln von dem großen Raifer erzählt, was die Bauern ber Provinzen über die Bourgeois-Minifter Ludwig Bhilipp's geflagt haben.

Wir haben zu schilbern, wie durch die stille undewuste Arbeit der nationalen Phantasie die napoleoutsche Legende sich ausbildete, und gleichzeitig die bewuste Thätigkeit der Aupoleoniden die Wiederherstellung des Kaiserreichs vordereitete. Wir müssen serner betrachten, wie die Berwaltungsordnung Napoleon's sich als der lebenskräftigste Theil des französischen Staatswesens bewährte, und endlich fragen, warum die Nation unter dem constitutionellen Spsieme keine Beruhigung sand. Die parlamentarischen Bersuche der Franzosen verdienen keineswegs sene Gleichziltigkeit, welche man ihnen heute in Deutschland gemeinhin erweist. Bielwehr erschenen hier manche sener politischen Kräfte, welche auch bei uns Deutschen dem parlamentarischen Staate entgegenwirken, in einer Klarheit und Bestimmtheit, in einer typischen Anschausichkeit, wie nirgendwo sonst. Eine dureaukratische Amtsordnung, härter und bespotischer als die deutsche, steht unversuchen

mittelt ben revolutionären Gebanken gegenüber, die sich hier gleichfalls energischer als bei uns entfalten. Besitzende und Besitzlose, Bauern und städtische Arbeiter lämpsen hier offen für ihr Alasseninteresse zu einer Zeit, da diese gewaltigen socialen Gegensätze in Deutschland noch schier bewußtlos neben einander hinledten. Während bei ums der Kamps um die Einheit der Nation alle Parteigegensätze überherrschte, die Angst vor dem nationalen Gedanken die ultramontanen und seudalen Parteien zum Bündniß mit den kleinen Kronen trieb, war in Frankreich die Frage der nationalen Einheit längst glücklich gelöst; in einsacheren und größeren Berhältnissen dürfen jene Parteien ihre innerste Natur entschleiern, sie treten auf als Feinde der Monarchie.

Wenn auch bas Ergebniß dieser Betrachtungen nicht anders als sehr niederschlagend sein kann, so verwerfen wir doch den Hochmuth so vieler englischer und leider auch deutscher Politiker, welche um dieser erfolglosen parlamentarischen Kämpfe willen bem französischen Volke furzweg die Befähigung zur politischen Freiheit absprechen. Ift es dem Chriftenthum gelungen, über so viele undriftliche Naturanlagen ber Bölker Europa's zu triumphiren, so sollen wir auch nicht lassen von der Hoffnung, daß ein wahrhaftig bescheibenerer Fortschritt ber Gefittung, bie geordnete Theilnahme ber Regierten an der Leitung des Staates fich überall im Welttheile verwirklichen muß, wenn auch die Formen dieser Freiheit zum Beile ber Welt ein sehr verschiedenes nationales Gepräge tragen werben. War jenes verschüchterte, bes öffentlichen Lebens gang entwöhnte beutsche Rleinburgerthum, bem Stein bie Stäbteordnung schenkte, fo gar viel beffer vorgebilbet für die Selbstverwaltung, als die heutigen Franzosen? Und boch wuchs in diesen Areisen das lebensvolle gesunde Gemeindewesen empor, welches wir als ben bestgesicherten Theil beutscher Bollsfreiheit preisen. beftig und mit wie gutem Rechte baben wir beutschen Batrioten gezürnt, wenn uns por brei Jahren noch bie Fremben, hinweisend auf eine halbtausendjährige Zersplitterung, die Ewigkeit ber beutschen Rleinstaaterei weiffagten!

Nein, die Frage der Freiheit ist nicht eine Frage der Rasse. Doch allerdings glauben wir, daß keinem der großen Culturvölker der Weg zur vernünftigen Freiheit durch die Nachwirkung alter Schuld so sehr erschwert wird wie den Franzosen. Die Geschichte ist nichts für Sanzuinker: wie sie den Segen großer Thaten gnädig noch auf ferne Geschlechter ergießt, so sucht sie auch die Sünden der Bäter an den Söhnen

beim, langfam vergeffend, mit einer unverföhnlichen harte, wovon bie flache Gutmuthigkeit fich nichts traumen läßt. Wer nicht gefeben bat, wie bei Königgrät ber große Friedrich mitten unter seinen Preußen ftand, wer nicht begreift, daß die alte Tobfunde des Rheinbundes sich sechzig Jahre lang an dem Bolle unseres Südens bestraft hat, ber hat fein Auge für ben tieffinnigen Zusammenhang ber geschichtlichen Dinge. Frankreich vornehmlich weiß von ber Unsterblichkeit ber historischen Schuld zu erzählen. Mirabeau ist barum eine so tragisch erschütternbe Erfcheinung, weil fich in feinem Leben bas Schickfal feines Bolkes wiberspiegelt: wie sich ber Schatten seiner wusten Jugend zwischen Mirabeau und die Krone brangte und ihn hinderte, jur rechten Zeit die rechte Stelle zu gewinnen, so hat auch die Nation beshalb ihre erste Revolution nur halb vollendet, weil sie auf ihren Schultern die Last einer schuldvollen Bergangenheit trug, weil ihr unter bem Drucke bes alten Regiments bie schlichten Tugenden des Bürgers verloren waren. Aehnlich beute. Rein benkender Statistiker bezweifelt, daß die höchst unerfreulichen körperlichen Berhältniffe ber frangöfischen Bevölkerung, ihre geringe Fruchtbarkeit, die Uebergahl ber Schwachen und Krüppel, wenn auch nicht ben einzigen, so boch einen wesentlichen Grund haben in ben Ariegen bes ersten Kaiserreichs, welche bie gesunde männliche Jugend auf die Schlachtbank führten. Mit leichter Mühe wird ber Hiftoriker auch in dem politischen Leben die dauernden Nachwirkungen jener frürmischen Jahre auffinden: die anarchischen Gelüste ber Revolutionszeit, die bespotischen Gewohnheiten des Raiserreichs und vor Allem den noch immer unverföhnlichen Saf ber alten Barteien.

Noch ist nicht unmöglich, daß unsere Nachbarn bereinst die Kraft wiedergewinnen, diese schlimme Erbschaft alter Zeiten über Bord zu wersen. Die Nation hat mit unbegreislicher Lebenskraft krampshafte Erschütterungen überstanden, welche die næisten anderen Bölker vernichtet hätten; ihre wirthschaftlichen Berhältnisse liegen heute unvergleichlich günstiger, ihre sittlichen Zustände schwerlich schlechter als unter dem alten Regime (denn in so seinen Fragen soll man billig ein Bolk nur mit sich selber vergleichen). Die alte Arbeitslust ist noch ungebrochen. Selbst sene nationale Untugend, welche den Gegnern als Beweis der Unverdesserlichkeit der Franzosen dienen muß, die rastlose Neuerungssucht, erscheint dem schaften Blicke in einem anderen Lichte, sobald wir erkennen, daß dies unstäte Bolk seine wichtigsten politischen Gewohnheiten mit einer fast gedankenlosen Undeweglichkeit festbält, daß

ber französische Staat sich in fünfzig Jahren weniger verändert hat als das Gemeinwesen irgend eines anderen Eulturvolkes. Noch besteht kein Grund an der politischen Kraft der Franzosen gänzlich zu versweiseln, doch nur der Leichtsinn kann das Einsenken des Staates in die Bahnen verfassungsmäßiger Freiheit schon in einer nahen Zukunft erwarten. —

Roch immer verfällt jedes bestimmte Urtheil über Frankreichs alte Regierungsschsteme bem Zorne ber Parteien. Auf die Gefahr bin legitimistisch gescholten zu werden wagen wir die Behauptung, daß Frankreich niemals in unserem Jahrhundert glücklichere Tage gesehen hat als unter der Restauration. Nachdem die blutige Wildheit der weißen Schreckenszeit verraucht war und die Krone erkannt batte, daß ber Schlachtruf ber Emigranten vive le roi quand même von ben gefährlichsten Feinden der Monarchie ausging, trat die Nation zum erften Male in den vollen Genuß jener Segnungen der Revolution, die ihr die Robeit ber Schreckensherrschaft, die Ausnahmegesetze bes Directoriums und bes Raiserreichs bisher verkummert hatten. Das Königthum bemüht sich, über ben Barteien zu steben, auch ben Gegnern die Freiheit des ehrlichen Kampfes zu gewähren. Als endlich die Heere ber Berbundeten das Land verlassen, da bietet fich ein Schauspiel, wie wenn ber Flokrechen über bem aufgestauten Gebirgsbache geöffnet wird: dies Geschlecht, das in der großen Drillanstalt des Kaiserreichs grundsählich belehrt worden Kunft und Wiffenschaft zu mißachten und um ben Staat nicht zu forgen, entfaltet plötlich eine verschwenderische Lebenstraft auf allen Gebieten bes Schaffens und bes Denkens. ben verwaiften Salons regt fich wieder das holbe Spiel ber schönen Gefelligkeit, eine Welt des Wipes und der Anmuth, die unsere von Bolitif und Genuffucht zermarterte Gegenwart nicht mehr kennt; eble, geistvolle Frauen wie die Herrogin von Durgs empfangen wieder die Hulbigungen feingesitteter Männer. Die keden Neuerer ber Romantik, 2. Hugo und seine Gesellen, beginnen ihren lärmenden Kampf, sie befreien Frankreich endlich von bem Banne ber akabemischen Regeln. Die Dichtung, die hier fo lange nur als Rhetorit, als "die schönste Gattung ber Prosa" gegolten, versucht jett auch Charaftere zu gestalten, die Räthsel ber Menschenbruft zu ergründen. Selbst die katholische Phantafterei ber jungen Schule steht biefem romanischen Bolke natürlich zu Mit Sainte Beuve beginnt eine neue freiere Richtung ber äfthetischen Kritik, und schon wagen Quinet und Cousin ihren Landsleuten bie Gebanken Herber's und Hegel's zu erklären. **Gleichzeitig** erheben fich bie besten Namen, bie Frankreichs bilbende Kunft seit Bouffin gekannt bat. Auf dem Gebiete ber politisch-bistorischen Wissenschaft wächst ein fruchtbares neues Geschlecht beran, zugleich sleißig und geistreich, gelehrt und den Kämpfen der Gegenwart zugewendet. welchem Jubel begrößte die Jugend in der Sorbonne die amegenden Borlefungen Billemain's und Coufin's : mit welcher Freude fprach felbft ber alte Goethe, ben politische Sympathien nicht berührten, zu feinem Edermann bon bem Globe und bem ersten Anftreten Mignet's und Guizot's. Allen diesen jungen Talenten winkt jener beneidenswerth rafche, burchichlagende Erfolg, ben unfer zersplittertes Leben bem Deutichen verfagt. Es war ein burchaus freiwilliges Erwachen ber Geifter: ber Hof ber Bourbonen weiß nur burch Gelbspenben die Runft zu fördern, ihrem Wefen fteht er ebenfo roh gegenüber wie einft Rapoleon. Handel und Wandel empfinden wieder die zwermekliche beilende Kraft bes Friedens; noch bleiben die tiefbunklen Schattenseiten bes neuen industriellen Lebens ben Meisten verborgen, die Socialisten werben mur eine fleine Gemeinde von Gläubigen.

Unter ihren Staatsmännern bat die Restauration Ramen aufwweisen wie Villele und Louis, be Serre und Martignac, die Frankreich jederzeit sobald der Parteibaß schweigt mit Ehren nennen wird. tragen rasch die harte Kriegsschuld ab und ordnen musterhaft die Kinanzen, fie reorgamifiren bas geschlagene Heer und schaffen von Neuem die verlorene Flotte. Die Unverletbarkeit des Haufes und des Eigenthums, die verfänliche Freiheit war besser gesichert als unter irgend einem früheren Regimente. Eine edlere, dauerhaftere Eroberung, als ber Siegesrausch bes Kaiserreichs, schien jest ben Franzosen zu gelingen, da ihre Charte weithin auf dem Kestlande wie der Katechismus des Vernunftrechts angesehen ward, da die Liberalen aller Länder aus der Minerva lernten und jeder Leitartikel eines großen Bartser Blattes als ein Eretauth galt. Auf ben allmächtigen Desbotismus Ravoteon's war plöklich ein Königthum gefolgt, bessen Kammern größere Rechte besaken als das Barlament von England. bewilligten alljährlich sämmtliche Ausgaben und Einnahmen des Staats; kein Ministerium burfte wagen sich gegen ben Willen der Kammern am Ruder zu behaupten. Die Welt hallte wieder von den großen Borien ber framöfischen Rednerbähne; und nicht perfonlichen Händeln, wie unter dem Julikonigthume, galt biefer Glanz ber Beredfamkeit.

Es waren ernfthafte Rämpfe, burchgefochten unter leibenschaftlicher Theilnahme der Nation: von den Bählern erschienen unter der Restauration nie weniger als 84, mehrmals volle 91 Procent an der Ueber dieser gesammten politischen Bewegung liegt etwas von ber naiven Freude der Jugend; das freie Wort, fo lange verftummt, wirft wieder mit dem Zauber der Neuheit. Die Heftigkeit ber Barteifämpfe erscheint als ein Zeichen ber Kraft und Gesundheit neben ber unnatürlichen Stille bes napoleonischen Polizeiregiments. glanbte wieder hoffnungsvoll an politische Ideale. Starke Barteien aus allen Ständen befreundeten fich ehrlich bem parlamentarifchen Wefen, und die es nicht thaten, die unbekehrten Republikaner, die Anhänger Napoleon's, die fanatischen Legitimisten, saben sich mindestens gezwungen, ihre Unterwerfung unter die Charte zu heucheln. Zweimal, unter der Herrschaft des Centrums um das Jahr 1819, und wieder beim Beginne bes Ministeriums Martignac, gewann es ben Anschein, als fei bie Streitart ber burgerlichen Rämpfe begraben, bas Erbe ber Revolution von den Bourbonen ohne Vorbebalt angetreten, die alte Blutschuld ber Dynastie von dem Bolke vergessen. Noch gab es alte glanzende Geschlechter von großem Bermögen unter dem Abel. Seine Söhne hatten einst auf unzähligen Schlachtfelbern für Frankreich gefochten; jett traten auch einige verbiente Würdenträger Napoleon's zu dem hohen Abel der Bourbonen hinzu. Mehrmals wurde die Kammer der Bairs von dem Jubel ber Massen begrüßt und galt als ber Schirmer ber Rechte bes Bolks. Es schien nicht unmöglich, daß ber Friedensschluß zwischen ben alten und ben neuen besitzenden Rlaffen, die sittliche Grundlage ber Restauration, bauern werde.

Trotz dieser Lichtseiten fiel die Restauration nicht blos zufällig durch die Thorheiten Karl's X., wie Guizot behauptet, sie war von Haus aus unhaltbar, sie ist der Masse der Nation nie etwas Anderes gewesen als eine verhüllte Fremdherrschaft. In unserem buchgelehrten Jahrhundert wird die praktische Staatskunst nicht allein durch Leidenschaften und misverstandene Interessen, sondern auch durch wissenschaftliche Irrthümer verleitet. So haben sich jahrelang die deutschen Patrioten in die Irre führen lassen durch die auf beiden Füßen hinkende gelehrte Vergleichung der Staatenbünde Deutschlands, Amerika's und der Schweiz; so übte damals die wissenschaftliche Erinnerung an das England Karl's II. eine bethörende Wirkung, die uns sast Zweisel erregen kann an dem Segen historischen Wissens. Cromwell's Staats-

bau, ber immer nur ein Nothbach getragen, stürzte zusammen unter bem Hohnrufe ber Nation, ein englischer General rief ben legitimen König zurud; balb zerftob bie Partei ber Republikaner in alle Winde, und erft bie gebäuften Sunben ber beiben letten Stuarts trieben bas treue Bolf wider Willen in eine zweite Erhebung. Wie andere Frank-Es ift einfach unwahr, wenn bie erbitterten Gegner bes Bonapartismus beute versichern, Napoleon sei ebenso febr burch Frankreich wie durch Europa geftürzt worden. Nahm er im Winter 1813 die umbillig milben Friedensvorschläge ber Alltirten an, so konnte er noch auf eine lange geficherte Regierung gablen, und felbst nachbem sein Kaiserhochmuth die fremden Heere auf Frankreichs Boden geführt, war ber haß bes Bolles gegen ben Würger bei Weitem nicht ftart genug, um von innen heraus das eiferne Gefüge des Militärstaates zu zer-Es waren die Fremden, die Napoleon stürzten, und die Fremben führten die alte Opnaftie zurück. Mochten einzelne entlegene Brovinzen im Süben und Weften bas Lilienbanner mit Freude begrüßen, für die ungeheure Mehrheit der Nation bleibt unbedingt mahr die vielverkeperte Bersicherung Manuel's, daß Frankreich die Bourbonen mit . Wiberwillen empfangen habe. Unsere Nachbarn rühmen sich mit Recht eines Borzugs vor allen anberen Grofmächten: Frankreich befitt tein Irland, kein Bolen, alle feine Provinzen find mit ganger Seele fran-Jest aber that fich in biefem einheitlichen Bollsthum eine Spaltung auf, schwerer zu bemeistern als der Sondergeist einer Proving: bas Reich zerfiel gleichsam in zwei Nationen, die Sieger und die Befiegten von Waterloo.

Seit den Tagen der beiden Cardinäle hatte sich Frankreich gewöhnt die leitende Macht des Festlandes zu sein. Unter Ludwig XV.,
da dies Uebergewicht sich bereits merklich geschwächt hatte, war man
seiner eigenen Größe noch so sicher, daß die dei Roßbach geschlageneu
bourbonischen Ofsiziere daheim unbefangen das Lob des ausgeklärten
Preußenkönigs verfündeten. Wer hätte auch nur geahnt, daß diese Fremden Frankreich se beherrschen könnten? Nachher war in den Coalitionskriegen eine leidenschaftliche Erbitterung gegen das Ausland aufgestammt, und jest folgte auf die glänzende Spoche französischer Weltherrschaft ein von den Fremden eingesetzes Regiment. Noch hatte die
Nation nicht verschmerzt, daß der große Krieg um die Herrschaft senseites
der Meere mit dem Siege der germanischen Rasse geendet; jest schien
auch die sestländische Stellung des Reichs gefährbet, der Staat herabgefunken zu einer Macht zweiten Ranges. Der zweite Parifer Friede schlägt eine Lücke in Bauban's geseierte eiserne Grenze; die Axuseligkeit der Diplomaten der beiligen Allianz verhängt, statt Deutschland zu stärken, über Frankreich ben unvergessenen Schimpf ber fremben Besatzungen. Und, um das Maß der Schande zu füllen, bet allen Niederlagen hatte das kleine mikachtete Breuken das Gröfite geleistet! Selbst Chateaubriand wagte nicht die Preußen zu vertheibigen, und noch jest reben bie landläufigen Geschichtsbücher ber Franzosen von unseren Siegen wie von einem Unrecht, einer unverzeiblichen Unverschämtbeit, mahrend fie die Siege der Briten, der Ruffen, der Defterreicher nur als Unglückfälle beklagen. Unter so schweren Erfahrungen bilbet fich eine neue Sinnesrichtung in ber Seele ber Nation. Dies weiland gastfreieste Volk Europa's, das die Fremden höflich aufnahm ohne fie je als Frembe zu behandeln, zeigt von jest an bäufig Anfälle eines rauben und wilden Frembenhaffes; ein feinbseliger Ton gegen bas Ausland burchklingt die gesammte Bresse jener Epoche. Noch im Jahre 1822 wollte Paris eine englische Schauspielergesellschaft nicht frielen laffen, hundertmal jubelte man den Versen zu jamais en France l'Anglais ne régnera, und noch beute fällt es leicht burch die Worte étranger. und Prussion den frangösischen Bauer in Harnisch zu jagen. Und wer waren die Glücklichen, welche das gehafte Ausland an das Ruber bes Staates führte? Die Emigranten, jenes ruchlofe abliche Gefindel. bas für sein Standesrecht bas Schwert gegen bas Baterland gezogen. Ein gremenloser Sag lebte in bem Bolle wiber biefe Berrather, jebe Gemeinschaft mit ihnen entehrte; es ist Guizot nie vergessen worden, daß er mährend ber hundert Tage nach Gent zu ben Emigranten reifte. Auch für biefen Instinkt ber Massen hatte Rapoleon ein feines Gefühl bewiesen; schon bei seinem ersten italienischen Ariege schreibt er bem viemontesischen Feldberrn, die Anwesenheit bieser Batermorder bestecke bie Ehre bes feindlichen Lagers, und später erinnert er immer wieder baran, daß nie ein Navoleonide die Waffen gegen Frankreich geführt, bak selbst ber General Beauharnais die Guillotine der Emigration vorgezogen babe. Reine Macht ber Welt vermochte biefe finfteren Erinnerungen zu verwischen. Jener parlamentarische Sturm, ber mit ber Ausstoßung Mamuel's enbete, warb erregt, weil Manuel an bie 3nvafion erinnerte. Er hatte damit ben blutigen Schatten beschworen, ber sich zwischen die Nation und die Regierung stellte.

Bekanntlich hat Lubwig XVIII. sich keineswegs als jener Stlave

ber Fremben erwiesen, wofür die erbitterte Opposition ihn ausgab. Obwohl er noch bei ber Abreife aus England zu bem Bringregenten die unwürdigen Worte fagen konnte: "ich verbanke meinen Thron nächft Gott biefem glorreichen Lanbe, " fo fehlte ihm boch nicht ganzlich ber Sinn für die Ehre seines Stoats. Richt am wenigsten seinen Bitten verbankte bas Land die milben Satungen bes ersten Pariser Friedens. Dann versucht er, natürlich zum Schaben Deutschlands, ben Staat aus seiner Bereinsamung zu reißen, und auf bem Wiener Congresse gelingt ibm jenes Bündniß gegen Breuken und Aukland, bas für die Gewandtheit der bourbonischen Bolitik ebenso ehrenvoll wie für Desterreich und England unrühmlich war. Nach ber zweiten Herstellung ber Bourbonen, ba bas Ansehen ber Ohnaftie nach außen bereits tief gesunken war, bemüht er sich boch mit Erfolg Frankreich von den fremden Garnisonen zu befreien. Indeg blieb die diplomatifche Lage bee Staates eine febr gebruckte: man hatte bie geschioffene . Coalition ber Oftmächte gegen sich und mar zu wählen zwischen ber Isolirung und dem Kriege gegen die Uebermacht. Roch auf dem Nachener Congresse beschlossen bie Ostmächte sofort mit ben Wassen einzuschreiten, sobald fich in Frankreich die Auftritte des Jahres 1789 erneuerten. Wieb auch vies Protofoll geheim, so pflegt boch in Fragen ber nationalen Shre ber Instinkt ber Massen seiten zu irren. Das Boll empfand, daß dies stolze Frankreich unter der polizeilichen Aufsicht der beiligen Allianz stehe, und nur zu balb follte jene Weissagung sich erfüllen, die Wilhelm v. Humboldt beim zweiten Barifer Friedensschluß aussprach: Frankreich werbe nie zur Rube gelangen. so lange Europa es zu bevormunden wage.

Nur eine kühne begabte Regierung, die sich Eines wußte mit der Nation, konnte den Staat aus dieser demithigenden Lage retten. Die Bourdonen aber wollten und konnten sich nie ein Herz sassen zu ihrem Bolke, ja unter Karl X. tritt das Mitstrauen gegen die Heimath der Revolution ganz schamlos hervor: "ich sühle mich gänzlich als ein Schweizer," sagt der verdsendete Fürst zu seiner Schweizergarde. Der große Haufe der Emigranten treibt nach wie vor die alten niederträcktigen Ränke, er fährt sort um die Hilse des Auslandes zu sleben und sein Baterland bei den Fremden zu verklagen. Bergasse, derselbe Thor, der einst den Rathschlägen Mirabeau's am Hose entgegen gewirkt hatte, überreicht im September 1820 dem Czaren eine Denkschrift: Frankreich sei der Heerd aller europäischen Berschwörungen, das Haus

ber Kapetinger als die älteste Ohnastie das Hauptziel der Parteiwuth; ein Congreß thue noth, der seierlich die Lehren des Atheismus und des Umsturzes verdanne u. s. f. Auf dem Congresse von Berona erscheint Graf Jouffroy als Bertreter eines sogenannten royalistischen Comites und spricht den Bunsch aus, daß die Ostmächte das Pariser Cabinet von seiner liberalen Schwachheit heilen; Billese müsse fortan als ein Minister der heiligen Allianz handeln, nicht blos als Minister von Frankreich\*). Wenn dies vaterlandslose Treiben in dem Pavillon Marsan gehegt ward, wen darf es dann verwundern, daß während des spanischen Krieges im Bolk das unsinnige Märchen erzählt ward: der König will die Armee entsernen, damit unterdessen die Alliirten einfallen und die Bollgewalt der Krone herstellen!

In folder Lage vermochten felbst bie begabteren Staatsmänner ber Restauration nicht, große positive Ziele in ber auswärtigen Volitik zu verfolgen; man lebte am Tage ben Tag. Während ber erften Jahre bes heiligen Bundes handeln nur Rufland und Defterreich als große Mächte, nachher tritt Canning, nicht das Haus Bourbon, der Uebermacht des Oftens selbständig gegenüber. Die Bourbonen blieben der gewaltthätigen Tendenzpolitik der heiligen Allianz gemeinhin fern. Aber das glücklich hergestellte gute Einvernehmen mit England wurde boch nicht zu einer wirksamen Allianz ber Westmächte; benn zwischen England und Frankreich ftand die orientalische Frage, und eine Politik bes Liberalismus im großen Stile war ber legitimften aller Dynaftien Das Cabinet fühlte wohl, daß Frankreich die dronische Intervention Desterreichs in Italien nicht bulben bürfe; schließlich überwog boch die Furcht vor der Revolution, man begnügte fich bas bedrohte Erbrecht Karl Albert's von Carignan in Schutz zu nehmen. Dann schien der spanische Krieg eine Erneuerung der glänzenden Tage altbourbonischer Familienpolitik zu bringen; Chateaubriand rühmte fich die Herrschaft Frankreichs bis zu den Säulen des Hercules ausgebehnt und in wenigen Wochen vollenbet zu haben, was Napoleon in vielen Jahren nicht erreichte. Um letten Ende erwies fich bas lärmende Unternehmen als erfolglos für Frankreichs Macht: die spanischen Bourbonen lohnten ihren französischen Bettern mit jener undankbaren

<sup>\*)</sup> Die oben genannten beiben Dentschriften, befanntlich nicht bie einzigen ihrer Art, wurden von bem babischen Gesandten zu Berlin bem Carleruher Hofe abichriftlich mitgetheilt.

Hoffahrt, welche der restaurirte Despotismus seinen masvolleren Beschützern jederzeit erwiesen hat. Man hatte lediglich die herrschsichtige Ariegsluft der Nation aufgestachelt und einem Ieden nahe gelegt, die wohlseilen Lordeeren der Liliensahne mit dem Ruhme der Tricolore zu vergleichen.

Uns Deutschen ist — mit einziger Ausnahme ber Republik, welche in europäischen Fragen überhaupt keinen Billen hatte — keine französische Regierung dieses Jahrhunderts ein treuer, reblicher Nachbar gewesen, und dies Berhältniß wird vermuthlich fortwähren, so lange unfer rheinischer Bauer ben Franzosen Charlemagne Nächtens ben Rhein entlang schreiten und die deutschen Reben segnen sieht, so lange unfer Bolkslied von dem Zauberringe der Fastrade fingt und So ließ benn auch die Restauration in der Stille ihre bosen kleinen Künfte gegen Deutschland spielen. Man gab bem Könige Wilhelm von Würtemberg gute Worte, wenn er nach Baris eilte, um über bie Herrschlucht ber beutschen Großmächte zu klagen; man arbeitete heimlich gegen unsere werdende Handelseinheit und begünstigte ben mittelbeutschen Hanbelsverein, welchen Sachsen und Hannover bem preußischen Zollvereine entgegenstellten. Der Tuilerienbof versuchte. bamals wie jederzeit, die sübbeutschen Höfe zu bevormunden, erhob heftige Rlagen, weil in München einige Straßen nach den Siegen von Brienne und Arcis benannt wurden; er unterstützte den König Ludwig von Baiern, als bieser, erschreckt durch die ersten kuhnen Schritte der preußischen Handelspolitif, sich in Paris beschwerte, und überhäufte ibn mit Borwürfen, als der unftäte Fürst bald nachber selber dem preußischen Zollbunde sich näherte \*). Doch nimmermehr mochten solche kleine Ränke bem nationalen Wahne genügen. Das Berlangen nach ben natürlichen Gremen ftand bem Bolfe feft als ein beiliges Recht, es offenbarte fich im Kleinsten wie im Größten, in den Moden bes Tages — man trug bamals ben Haarbut chemin de Mayence wie in den Klagen der Opposition. Selbst Chateaubriand spielte mit bem Plane einer rufsischen Allianz, die den Franzosen den Rhein, den Ruffen ben Balkan erobern follte. Als endlich Polignac ernftlicher auf biese Träume eingeht und, mit Rugland insgeheim verhandelnb, ben Gebanken eines Rheinfeldzugs aufnimmt, da ist die Nation für

<sup>\*)</sup> Rach ben Berichten bes preuß. Gefandten v. Küster, München 19. Mai 1826, 26. März 1828, 22. Nov. 1829. (Hbs.)

einen Augenblid gänzlich von ben inneren Fragen in Anspruch genommen, ber frivole Plan fällt zu Boben.

Um meisten erbitterte bas Berhältniß bes Hofes zu Aukland. Die herrschende Stellung, welche Boggo di Borgo in den ersten Jahren der Restauration, dann wieder unter Karl X. behauptete, war Frankreichs unwürdig; selbst beutsche Diplomaten ber conservativen Schule fanden, man wisse nicht, ob Bozzo der Minister Aussands oder Frankreichs sei. Und dies in einem Augenblicke, da die oxientalische Krisis burch veriodische Entladungen den Frieden der Welt bedrobte! Man wollte die von Altersher befreundete, durch Frankreich zuerft in das europäische Staatensbstem eingeführte Türkei feineswegs preisgeben; man ahnte ben Sinn ber griechenfreundlichen Politik Ruflands, ben Czar Alexander vor der Kürstin Lieven in dem einen Worte zusammenfakte: il me faut une Grèce! Aber man mochte auch nicht ber philbellenischen Schwärmerei ber liberalen Welt widerstehen — benn bie erregte öffentliche Meinung war wieder eine Macht geworden, wirksam auch in der auswärtigen Politik — und man wollte noch weniger in bem die orientalische Frage beherrschenden Antagonismus von Rufland und England Partei ergreifen für England, das am Bosporus ben Ganges vertheidigte. So lockte Rugland, bas bort im Often allein bas Terrain tannte, ben Parifer Hof aus einer fatschen Stellung in die andere. Die Türken werden bei Ravarin verrathen, die nationale Ariegsluft wieder einmal aufgeregt burch ben unblutigen Siegeszug auf Morea, und am Ende — ist die Türkei burch den Abfall ber Griechen geschwächt und Ruftland dringt ungehindert über den Baltan. Ueberschauen wir biese fruchtlose europäische Bolitik ber Bourbonen, so verfteben wir leicht, warum damals die Franzosen zürnend mit Casimir de la Bigne sangen: ces esclaves d'hier, aujourd'hui nos tyrans! — und Beranger's Refrain: en France soyons Français! als ein Unglimpf gegen bie Bourbonen galt.

Schon diese Berhältnisse würden den Sturz der Bourbonen erklären. Einer Herrschaft, die für fremd gilt, zu gehorchen wirst entsittlichend, und es ist eine alte Erfahrung, die den Bölkern des Westens zur Ehre gereicht, daß eine schwächliche Haltung des Staates nach außen bei ihnen immer einen Hebel der Revolution gebildet hat. Die

Restauration nannte sich gern eine Monarchie ber Trabition: Lubwig's XVIII. erstes Manisest versprach die unterbrochene Kette der Zeiten wieder amuknüpfen. Gine Monarchie der Tradition in einem Bolte, das gar keine biftorischen Ueberlieferungen mehr besak, das bie Rette ber Zeiten mit vollem Bewußtsein zerbrochen batte! Was ilber die Tage des Baftillesturms hinauslag, war den Massen eine finstere Reit ber Willfür und bes Imferhochmuths, nichts mehr bavon übrig als ein gremenloser haß. Wer fragte noch nach ben Kreugfahrerthaten ber La Tremouille und der Montmorench? Nach dem Erwachen des Bolfes, in ben Tagen ber Bernunft und bes Menschenrechts, in ber Reit ber Siege batten Männer bes britten und bes vierten Stanbes an ber Spite ber Ration gestanden; und eben biefe Zeit, bie bem Bolle die ganze Geschichte Frankreichs war, wollte ber Konig aus seinem Gebächtniß streichen! Es war ein Gegensat zweier durch eine Belt getrenuter Zeitalter. Das Land spottete und bohnte, als seine Könige wieder Kröpfe beilten, als die Oriflamme und das heilige Salb = Del Chlodwig's und die Ebelknaben und die grauen Musketiere und alle die morschen, verschlissenen Brunkgewänder der dynastischen Rumpelfammer zur Schau gestellt, als das vive Henri IV., die charmante Gabrielle abgespielt wurden vor einem Bolte, dem die berauschenden Tone bes Marseillermarsches noch im Ohre gellten. Un welchen Bilbern bas Herz der Ration bing, bas mochte man erkennen, ba General Foh unter brausendem Beifall die Tricolore für Frankreich zurückforderte. Nicht blos ber Spott, eine schwere berechtigte Sorge ward unter ben Denkenden rege, als ber König die Charte, welche die Natur der Dinge ibm entrif, freiwillig kraft königlichen Rechtes schenkte und zu viesem seines Bürgerrechtes frohen Volke wieder als zu getreuen Unterthanen zu reben wagte. Wenn die Nation den Kopf schüttelte zu Ludwig dem Dicken und Ludwig bem Heiligen und ben anderen erlauchten Ahnen, die der König gern im Munde führte, so batten manche Mitglieder des Königshauses nie ein Wort gehört von dem Marschall Ret, und selbst die Besseren der Emigranten, wie Richelieu, standen rathlos, bis zum Lächerlichen unwissend in biesem jungen Frankreich, das sie in fünfundzwanzig Jahren ungeheurer Wandlungen nicht mehr betreten hatten.

Dieser Gegensatz ber Weltanschauung ward verschärft burch die noch weit unheilvollere Feindschaft der Personen. Zu viel des edlen Blutes war vergossen von beiden Seiten, man hatte einander mehr zu verzeiben als Menschen zu vergeben vermögen. Es blieb unbenkbar, baß die Brüder des enthaupteten Königs mit den Königsmörbern und ben Gottesmördern rebliche Gemeinschaft halten, es war noch unmöglicher, daß die Nation Bertrauen gewinnen follte zu diesem Abel, der weiland ben König Ludwig XVI. als einen Selfer ber Revolution zu entibronen bachte und bann nach vergeblichen Rämpfen gegen bas Baterland seine Sohne beimsenbete, um die Hofamter des Raifers der Plebejer zu übernehmen. Schon unter bem Directorium hatte ber schärfste Ropf bes legitimistischen Lagers, de Maiftre, die bosen Folgen diefer unheilbaren Berfeindung der Personen vorhergesehen. Jett, als der Abel sich wieder anschickte, wie unter Heinrich IV., den König nur als den erften Ebelmann des Landes zu behandeln, und das Wort honneur als eine parole toute à nous in Anspruch nahm. warnte General Foy: die Opnastie geht unfehlbar zu Grunde, wenn fie sich auf diesen Abel stütt. Selbst die allierten Cabinette verschlossen sich nicht ganz ber Einsicht, daß die neue Zeit neue Menschen verlange, sie bachten beim ersten und vornehmlich beim zweiten Bariser Frieden an andere Throncandibaten, an Eugen Beauharnais u. A. Sogar die bittersten Feinde Rapoleon's, wie Stein, erblicken in den Bourbonen höchstens einen Ruhepunkt für das athemlose Land, nachdem sich die Schwäche bes Spftems in ben hundert Tagen so Mäglich offenbart batte. als die Thorheiten ber Ultras sich häuften, schrieb Metternich : "bie Legitimisten legitimiren bie Revolution." Mit frober Zuversicht faben Allein die Tories von England dem neuen Gemeinwesen Frankreichs zu, und auch unter ihnen begannen die Einsichtigen schon im Jahre 1818 an der Zukunft der Dynastie zu zweifeln, wie die jüngst veröffentlichten Bände von Wellington's Depeschen beweisen.

Die Bourbonen kamen wie alle die ihnen folgenden Regierungen niemals gänzlich über den Kampf um ihr Dasein hinaus, sie mußten, wie alle ihre Nachfolger, immer wieder erklären, die volle Freiheit könne dem Lande erst zu Theil werden, sobald die Grundlagen des Systems allgemein anerkannt seien. Ein kleines, aber lehrreiches Symptom dieser Unsicherheit aller Gewalthaber ist u. A. die außerordentliche Fruchtbarskeit der französischen Münze; jeder neue Herrsicher wünschte sein Vildalsbald in Iedermann's Händen zu sehen. Die leichtsertige keltische Untreue, jenes ridendo frangere sidem, das schon die Kömer empörte, hatte nach so vielen blutigen Umwälzungen jede Scham verloren; die Nation war gewohnt, mit einem Bonmot, einem Couplet, einem

lächelnben que voulez-vous? c'ost plus fort que moi! jede Pflichtverletung zu entschuldigen; sie bezann den politischen Siddruch wie ein wohlerwordenes Recht zu betrachten. An Frankreichs neuester Geschichte mögen umsere Radicalen lernen, daß hinter dem so lächerlich misbrauchten Worte "angestammtes Fürstenhaus" sich ein ernster Sinn verdirgt: auch für unser demokratisches Geschlecht bleibt eine naktonale, mit dem Lande verwachsene Ohnastie ein unermeslicher polischer Segen.

Jebermann weiß, von ben wahnfinnigen Reactionsplanen, womit die Ultras den Hof bestürmten, ist nur sehr Weniges in's Leben getreten. Man barf fagen, die Restauration ging zu Grunde weniger an ihren Thaten, als an den Absichten, welche das Bolf ihr zutraute. Und dan es so stand, dan Frankreich von dieser Ohnastie einen unverföhnlichen Rampf gegen alle köftlichen Ergebnisse ber Revolution erwarten mußte, barin liegt schon bas Berbammungsurtheil über bie Bieberberstellung des alten Königthums ausgesprochen. Kaum zurückgekehrt beginnen die Ultras Alles in Frage zu stellen, mas dem neuen Frankreich lieb und theuer war. Bahrend ber erfte Conful bie Umwälzung ber Besitverbaltnisse weise anerkannt batte, forbern bie Emigranten ihr Eigenthum zurud. Der Rampf enbete mit ber Auszahlung einer Milliarde an die Emigranten, aber wie biefe barin nur eine Abschlagszahlung faben, so war auch allen Besitern ber Nationalgüter bas Gefühl ber Sicherheit auf bem wohlerworbenen Boben verloren. Daran schließt sich ber Kampf wiber bas neue Erbrecht. Freifinnig können wir eine Gesetgebung nicht nennen, welche bem Erblaffer bie Berfügung über ben größten Theil feines Bermögens unterfagt, die zartesten Geheimnisse bes Hauses ber spürenden Aufsicht bes Beamtenthums unterwirft, aber bemokratisch ist sie ohne Aweifel. Und vor Allem. fie war national, fie galt bem Bolke kurzweg als bie geschriebene Bernunft. In folden Fragen, welche bas Innerste bes Familienlebens und ber häuslichen Wirthschaft berühren, fteht ber Gefetgeber machtlos neben ber volksthümlichen Sitte. Ein großer Theil des ländlichen Mittelstandes bankte sein Dasein ben Gesetzen über bas Erbrecht und die Theilbarkeit des Grundbesthes, kein Arbeiter wollte auf die Hoffnung verzichten ein kleines Landaut als die Frucht seines Fleißes zu erwerben. Die bemokratischen Anschauungen ber neuen Gesellschaft, die Bertheilung ber Bevölkerung über Stadt und Land, kurz, mehrere ber bedeutsamsten socialen Grundlagen, worauf das neue Frankreich rubte, standen im Rusammenhange mit diesen Gesetzen. Daß die schweren

Leiben, an benen ber französische Lambau krankt, keineswegs burch die freie Bewegung des Grundbestiges verschuldet sind, sieht heute allen Unbesangenen sest. An diesen tiesernsten Fragen rüttelte nun die pkumpe Faust der Emigrantempartei, sie sorderte geschlossene Güter und wagte endlich den Gesetzentwurf über das Borrecht der Erfigeburt. Der Entwurf siel, nur die Begünstigung der Majorate ward erreicht. Aber der Versuch blieb unvergessen; der Baner ließ sich nicht ausreden, daß der Abel nach der Herstellung der alten Perrenrechte und Frohnden trachte.

Der wohlhabenbe Burgerstand, bessen Beistand die Rudtebr ber Bourbonen erst ermöglicht hatte, sieht sich rob beleidigt durch ben Hochmuth ber Emigranten, er sieht bie freie Aemterbahn gehemmt burch ablichen Repotismus; auch sein wichtigstes politisches Recht wird gefährbet burch ben Lieblingsplan ber Ultras, bas Bahlrecht an ben Grundbesitz zu knüpfen. Ein gemäßigter wohlwollender Robalist Herr von Sesmaisons faßt bie imerläglichen Reformen für ben Staat in folgenden Sätzen zusammen: burchgangig Majorate für ben Abel: Erziehung ber jungen Ebelleute auf Staatstoften; Die bochften Aemter und die Pairie dem Abel allein zugänglich; Gerichte von Standesgenoffen für ben Ebelmann. Man schließe baraus auf bie Soffnungen ber Ultras und ermesse ben Grimm ber neuen besitzenben Rlassen, aller der Tausende, die sich als citoyons fühlten! Die Gewerbtreibenben hören täglich, wie die Royalisten ben Aderbauftaat Frankreich preisen. Die Industrie als unsittlich verwerfen, sie fühlen sich bedrobt, ba jene Rafenden mit bem Gebanken ber Herstellung ber Zünfte spielen. Ge blieb bei den losen Reben, ber Staat bewahrte fich jene köftliche Freiheit der Nieverlassung und des Gewerbebetriebs, welche felbst das bonapartistische Frankreich dem deutschen Arbeiter bis vor Aurzem als ein Land der Freiheit erscheinen ließ. Dergestalt waren alle wichtigen socialen Intereffen aufgescheucht und gereizt; die Krone, schulblos in den meisten Fällen, galt als verantwortlich für den Unsinn ber Emigranten.

Ihre schwersten Fehler beging die Restauration auf dem kirchlichen Gebiete, obgleich auch hier die Schuld der Krone geringer war als die Berblendung fanatischer Freunde. Die Bischsfe des alten Regimes waren ein verweltlichtes Geschlecht, einige dem Jansenismus, viele der Enchclopädie zugethan, aber durch Grundbesitz und abliche Verwandtschaft mit dem Lande verbunden und darum patriotisch, sie

wachten eiferflichtig über ben Rechten bes nationalen Episcopats. Dann gründete Napoleon ben neuen Briefterftand, eine besitzlose Beamtenklaffe, und er schien wirklich feinen offen bekannten Awed er reicht zu haben: "ber Bapft foll bie Beifter unter feiner hand vereinigen und baim unter die meine stellen." Die Kirche gitterte noch unter ber frischen Erinnerung an die Göttin ber Bernunft, die Briefter beugten sich bem Imperator. Roch in ben letten Tagen seiner Macht hoffte Rapoleon ben Bapft in Frankreich zurückzuhalten und Baris zur Hamptstadt ber katholischen Welt zu erheben. Nach bem Sturze bes Raifers fühlte die Rirche wieder festen Grund unter ben gugen, und mit Erstaunen erfuhr bie Welt, wie von Grund aus ber Ratholicismus in ben Tagen ber Leiben sich verwandelt und welch' ein zweischneibiges Schwert die Revolution gegen die Kirche geschwungen hatte. Wie wenig batte selbst ein Mirabeau seine Ration gelannt, wenn er hoffte, Frankreich zu bekatholistren! Jest bestand ein neuer, ein strengrömischer Katholicismus, beherrscht von einer centralisirenben Richtung, die in folder Stharfe felbit in ben Tagen ber Caraffa und Lovola nicht bervorgetreten mar. Die Reihen bes alten gallikantichen Rlerus lichten fich, die junge bestylose Priefterschaft ift auch beimathlos, fie fragt nichts mehr nach einer Nationalfirche, sie zieht in bellen Haufen in das ultramontane Lager. Frankreich wird der Ausgangspunkt bes neu-römischen Geiftes. Im Suben kommt es jum offenen Glaubensfriege gegen die Protestanten, die Provengalen vermessen sich Bürste zu machen aus Calvin's Blute. Die centralisirte Kirche schmiebete sich eine neue furchtbare Waffe, die balb in ebenso weiten Rreifen und mit berselben bemagogischen Kraft wirfen follte, wie einst bie Beitelorden: bie ultramontane Journalistif. Lamennais war ber Erste, ber mit ber gangen Gluth bretonischen Glaubenseifers biefe Waffe schwang.

Die ultramontane Partei versucht alsbald sich der Staatsgewalt zu bemächtigen. Gleich im ersten Jahre der Restauration wird die Somntagsseier verschärft und den Beamten besohlen, sich an den Ceremonten der Kirche zu betheiligen. Dann folgt das Berbot der Kirchenschändung bei Todesstrafe und die Wiederherstellung der todten Hand. Endlich wird auch in das wohldurchbachte Rechtsspstem der Civilehe eine Bresche geschossen, die Chescheidung verboten — ein Berbot, das noch die zur Stunde als eine schreiende Anomalie in der französischen Gesetzebung besteht. Eine noch weiter reichende Bers

bilbung ber Gesetze konnte die Partei weber bei bem ungläubigen Ludwig XVIII. noch bei seinem bigotten Bruder durchsetzen. Dafüt waren ihre Empfehlungen allmächtig, ber Beichtzettel ber unentbehrliche Schlüssel zu jeder Gunft des Staats, bis berab zu ben Conceffionen für die Stiefelpuber; man tennt Blaten's biffige Berfe über ben unbuffertigen decrottour, In beiben Rammern find Bijdofemüßen und Brieftergemänder zahlreich vertreten. Die Bartei magt zulett bie wahnfinnige Berfolgung gegen ein Kleinob ber Nation, bie aufgeklärte Literatur des achtzehnten Jahrhunderts; Boltaire und Rousseau werden ben Leihbibliotheken und Lesecirkeln verboten. Während biese ultramontanen Umtriebe unter ben Maffen bes Laubvolls in ber Stille eine Saat ausstreuten, die erst in späten Lagen wuchernd aufgeben sollte, wurden die in den Ideen Boltgire's aufgewachsenen geblitbeten Rlaffen auf das Aeußerste erregt. Presse und Rednerbubne ballen wieder von Klagen gegen die Tyrannei der Congregation. Der aufgeschreckte Liberalismus greift zu jedem Mittel der Abwehr, er zwingt endlich den König Karl, ber sich darum bemüthig bei bem beiligen Stuble entschuldigte, die Charte zu verleten und die Mitglieder der wiederhergestellten Gesellschaft Jesu vom Lebramte auszuschließen. Auch bann noch bleiben die Gebildeten bei der Meinung, daß eine fangtische Briefterkafte ben Staat beberriche. Bfaffen und Emigranten gruben ber Dynastie das Grab.

Mit Alledem haben wir den Grundschaben des constitutionellen Frankreichs noch nicht berührt. Grad heraus, dieser napoleonische Beamtenstaat mit seinem daran gehefteten Parlamente war ein Unding; auch eine nationale Ohnastie, ein minder unbotmäßiges Bolk konnten in einem mitten durch das Herz gespaltenen Gemeinwesen den Frieden nicht sinden. Als der Freiherr von Blittersdorff im Jahre 1824 Paris besuchte, hörte er überall die Klage: wir haben den Despotismus Bonaparte's, ausgebeutet durch die Emigranten. Aehnlich schried damals Paul Louis Courier über den Bonapartismus: c'est un ompire qui dure encore. Die Klage war wohlgegründet; nur irrte man, wenn man die Schuld der bösen Gesinnung der Regierenden zuschried. Der Fehler lag in den Institutionen selber. Die trostlose Unbelehrsbarkeit Guizot's zeigt sich nie greller, als wenn er noch jetzt den alten

Irribum ber Doctrinare wiederholt: bas Instrument, die Charte, sei vortrefflich gewesen, nur baf es an geschickten, woblgesinnten Sandwertern fehlte. Bir Jungeren, burch eine berbe Erfahrung über ben Aufammenhang von Berfassung und Berwaltung belehrt, begreifen taum noch, wie man biefen buntichedigen Staatsbau, beffen Glieber einander anheulten, als "das englische Shitem" preisen konnte. Es mar ein Marchen, wenn bie Legitimiften ben Schutling bes Auslandes als den roi désiré begrüßten; es war nicht minder ein Irrihum, wenn die Conftitutionellen den Geber der Charte als den roi législateur feierten. Die Charte verdiente nicht ben Namen einer Gesetzebung; benn an den Kundamenten bes neuen Staates, an der Berwaltungsorganisation Napoleon's anberte fie nichts. Nur ber Staatsrath tritt einige feiner Befugnisse an die verantwortlichen Minister ab; boch er bleibt ber bochste Gerichtshof für das Berwaltungsrecht im weitesten Sinne, er bleibt bas Haupt ber Berwaltung und berath über alle Gefete und Berordnungen ber Krone, er ift wie unter Napoleon die hohe Schule ber Berwaltungsbeamten. Alle übrigen Aemter behalten benfelben Wirfungetreis, ben ber Solbatentaifer ihnen angewiefen. Die Berwaltung fteht in abfoluter Gelbständigfeit ben Gerichten, ben Regierten, ben Kammern gegenüber.

Filr die Stellung ber Verwaltung zu ben Gerichten war es verhängnigvoll geworben, daß die alten Parlamente, die in den gabrenden Tagen bor ber Revolution als Beiduter ber Bollsrechte gefeiert wurden, nach dem Ausbruche der Revolution als die Bertreter verhafter Privilegien gatten. Die Nationalverfammlung fuchte alfo die Ausführung ber nenen revolutionaren Gefete vor ben Eingriffen ber feinblichen Gerichte ficheraustellen und beschloß (16./24. August 1790): die Richter oftrfen niemals die Thätigkeit der Berwaltung stören noch Verwaltungsbeamte wegen ihrer Amtsthätigkeit vor sich laben. Damit war die Emancipation der Berwaltung von den Gerichten, welche die alte Monarchie erstrebt und in der Regel thatsächlich behanptet batte, zum Gefet erhoben. Alle Broteste ber liberalen Tendenthistorif beben die Thatsache nicht auf: scon die unschuldigen Jahre ber Revolution haben bem neuen Verwaltungsbespotismus ben Boben geebnet. Auf vieser Grundlage baut der erste Consul weiter und fligt in feine Berfaffung den berühmten Art. 75 ein. Als Regel gilt nummehr: Wer fich burth die Berwaltung verlett glaubt, und sei es auch in seinen burch die Cobes gewährleisteten Privatrechten, verfolgt seine Beschwerbe in dem geordneten Inftangenzuge der Bermaltung bis hinguf zu bem Minister ober zum Staatsrathe. Gerichtliche Berfolgung der Amtsbandlungen der Beamten ist nur zulässig auf Grund der autorisation préalable des Staatsraths: diese Erlaubnik wird gewährt, wenn es fich um Berbrechen ber Beamten banbelt, in ben meisten anderen Fällen verfagt. Rein Gericht darf ben Competerraconflict gegen eine Verwaltungsbebörde erheben, nur die Verwaltung soll vor den Uebergriffen der Gerichte gesichert werden. Der Bermaltungsbeamte ist lediglich ein willenloses Organ seiner Oberen: ber Rechtsgrundsat, bag Jeber für seine Amtshandlungen einzusteben hat, wird von dem Staatsrathe nach der "tradition des bureaux" babin ausgelegt, daß der Befehl des Borgefetten den Subalternen von ber Berantwortung für Uebertretungen bes Gesetzes entlaftet beutsche Amt, dem die politischen Sitten unseres Volks immer einige Selbständigkeit nach Oben eingeräumt haben, ist den Franzosen unbe-Nehmen wir bazu die eines Großstaats unwürdige färgliche Befoldung ber meisten Beamten in dem theueren Frankreich - was einerseits die nummehr bistorisch gewordene Unredlickeit des französischen Beamtenthums befördert und dadurch die ohnehin koftspielige Berwaltung vertheuert, andererseits die Abhängigkeit von Oben verftärkt — so baben wir das Bild einer Amtshierarchie, die schrankenlofer fich nicht benken läkt.

Es mar keineswegs ein Regiment ber Willfür. Der collegialisch berathenbe Staatsrath glänzte jeberzeit burch Gerechtigkeit und Sachkunde. Aber die Berwaltung giebt sich selber ihre Rechtsordnung, sie legt bie Gesetze aus und erganzt sie nach souveranem Ermessen, sie ist baber von den Gerichten so vollständig losgelöst, wie dies vor Rapoleon fein europäischer Fürst gewagt batte. Die Befugnisse dieser übermächtigen Berwaltung werden erweitert burch die Ausnahmegesete, welche nach ben zahlreichen Verschwörungen jener gährenben Tage veriodisch wiederkehren. Das verhafte Ausnahmegericht ber Brevotalbofe ist sogar von der Charte ausdrücklich anerkannt. Ja selbst die regelmäßigen Tribunale hatten burch einen Meisterstreich bes napoleonischen Despotismus eine Organisation erhalten, welche jeden Widerspruch der Gerichte gegen die Berwaltung auf die Dauer unmöglich machte. Die Gerichtshöfe zerfielen in kleine Commiffionen, benen ihre Mitglieber für kurze Kriften zugewiesen wurden. Dies Spftem. bas seitbem leiber auch in Deutschland Eingeng gefunden, wird von

ber Restauration weiter gebildet; es verstand und versteht sich den Franzosen von selber, daß die für das öffentliche Recht wichtigsten Gerichts-Commissionen nur aus Männern der herrschenden Partei bestehen. Die vielgerühmte Gleichheit erweist sich praktisch als unerträgliche Ungleichheit zum Rachtheile der parlamentartschen Minderheit. Der deutsch-dänische Streit hat uns gelehrt, daß eine herrschende fremde Nation noch schwerer auf die Unterworsenen drückt als eine ausländische absolute Krone; das constitutionelle Frankreich sollte ersahren, daß eine über die Gerichte und die Berwaltung gedietende Partei ihre Macht zum Mindesten ebenso rücksilds mißbraucht wie ein Soldatenkaiser. Ganz solgerichtig besitzt das Haupt der Berwaltung, der König, die versassungsmäßige Besugniß alse jene Ordonnanzen zu erlassen, welche zur Aussührung der Gesetz und zur Sicherheit des Staats nöthig sind; der Mitsbrauch dieses Art. 14 der Charte gab dann den Anlaß zur Bertreibung der Bourbonen.

Ebenso selbständig steht die Amtshierardie allen Richtbeamten gegenüber. Jebe Action in biefem Staate geht von den staatlichen Soldbeamten aus; es giebt feine Stadtmagistrate im beutschen Sinne, keine von den Gemeinden ernannten oder gewählten Beamten. Allerbings steht neben bem Präfecten ber Generalrath, neben bem Unterpräfecten ber Bezirkfrath, neben bem Maire ber Gemeinberath -Collegien von Nichtbeamten, welche fämmtlich aus Liftenvorschlägen burch ben König ober burch ben Präfekten ernannt werben. Aber biefe Rathe haben in ber Regel nur berathenbe Stimme ober gar nur ein unmaggebliches Gutachten; felbst über bas Gemeinbebubget barf ber Gemeinberath nur berathen. Zu beschließen find fie nur in ben seltensten Fällen berechtigt - so über die Berwaltung der Gemeindegüter. Bu handeln, auszuführen fommt allein ben Staatsbeamten ju, die nicht als Erste unter Gleichen, sondern, als Chefs ihren Räthen gegenüberfteben. Brafekt und Unterprafekt halten bie Berwaltung ununterbrochen in ber hand, mahrend die Generalund Bezirksräthe sich nur vorübergebend auf kurze Zeit versam-Auch die Subalternen werden vom Staate ernannt, die Gehülfen bes Maires stehen gleich biefem unter ber Berwaltungsordnung des Staatsrathes. In einem solchen Staatsrechte war kein Raum für die Doppelstellung des beutschen Bürgermeisters, ber zugleich als Organ ber Staatsgewalt und als oberfter Bertreter einer unabhängigen Gemeinde gilt. Alle Welt weiß, wie in dieser wundervoll

geordneten, schlagsertigen Amtshierarchie ein geisttsbendes mechanisches Formelwesen auswucherte, und die Entscheidung aller wichtigen Berwaltungsfragen in die Hände der Pariser Bureaus gelegt ward. Ferner mußten die natürliche Neigung eines Beamtenthums, in welchem die gesammte Thätigkeit des Staats sich vereinigt, und die fortwährend sich steigernden Ansprüche der Regierten jene Lust des Bielregierens großziehen, welche Dunober treffend als administrativen Socialismus bezeichnet hat. Endlich ergab sich aus der rein dureaukratischen Berwaltung das ungesunde Berhältniß des Beamten zum Publicum. Sine Amtsordnung, die jeden Nichtbeamten sernhält, dietet ein allzubreites Ziel dem Argwohn und der alten nationalen Untugend des Neides; es sehlte wenig in jenen Tagen des Parteikampses, so erschien jeder Beamte als solcher den Regierten verdächtig.

Napoleon bat einmal bas Wort fallen laffen: "wenn mir ber Rrieg nicht unentbehrlich mare, fo murbe ich ben Reubau Frankreichs mit ber Gemeinde beginnen; die Maschine unserer Berwaltung beginnt erft sich zu organisiren." Durch solche gentale Gebankenblige pflegen große Staatsmanner wie große Schriftsteller ben Kritikern zu beweisen, daß fie felber die Schwäcke ihrer Werke Karer durchschauen als der fremde Tabler. Eine ernstere Bedeutung gebührt ber hinge= worfenen Rebe nicht; ber napoleonische Staat, ber Charafter bes Despoten vertrug feine andere Berwaltungsorbnung. Nach bem Erscheinen ber Charte ließ sich wohl ein tapferes Ankämpfen gegen bas furchtbarfte und wichtigste Werkjeug bes napoleonischen Despotismus Aber von wem konnte bie Berwaltungereform ausgehen? Richt von den Radicalen. Die erste Gemeindeordnung der Revolution, welche der alte Lafabette gern als ein Kleinob "meiner Republik" verberrlichte, war doch zu klärlich die constituirte Anarchie gewesen, als daß sie von einer ernsthaften Partei zurückverlangt werben konnte. von den Doctrinären. Der bedeutenbste Theoretiter der Richtung, Benjamin Conftant, spricht freilich als ein geborener Schweizer mit Borliebe von dem Föberalismus und der Freiheit der Gemeinden, er nennt die Liebe zur Heimath die Quelle der Baterlandsliebe; doch er versteht nicht die Folgesätze daraus für die französische Bolitik zu ziehen. Der Masse der Bartei fehlte jeder Sinn für die Selbstverwaltung; "die Charte, die ganze Charte, nichts als die Charte" war das Schlagwort ihrer Weisheit.

Eine ernfthafte Reigung für die Umbildung der Verwaltung

bestand allein am Hofe und unter ben Emigranten. Roch war unvergeffen, daß einst Mirabeau in ben Provinzen ben Bürgerfrieg gegen bie Dictatur ber rabicalen Hauptstadt entfachen wollte. Die Krone hätte gern einige Körner selbstänbigen geistigen Lebens in den veröbeten Provingen ausgestreut, gern bie legitimistischen Striche bes Gubens vor ben Einwirtungen bes rubelofen Barifer Geiftes fichergefiellt. Man trug fich mit bem Gebanken, fiebzehn Universitäten statt ber schwachen von ber Parifer Centralanftalt abhängigen Facultäten zu gründen, man ließ ben Ueberfluß bes Louvres an die Gallerien von Dijon, Marfeille, Lyon abgeben. Der Abel haßte bas Schreiberregiment ber Barifer Commis mit bem alten Saffe bes Feubalberen, er fette burch, bag bie von Napoleon eingezogenen und noch unverlauften Gemeindeguter ben Communen jurudgegeben wurden, und ward bei biefem berständigen Berlangen von einfichtigen Robaliften wie Martignac, be Serre, Rober Collard unterfintt. Aber jenen "Bilgern bes Grabes" wird jeder politische Gebanke jur Schrulle, jede Reform jum Bebel ständischer Sondergelufte. Richt ber bespotische Geist ber neuen Beamtenhierarchie war bem Abel ein Gräuel, sondern ihre Borguge: ihre bürgerliche moderne Bilbung, bie freie Aemterbahn, bas gemeine Recht, bas sie schützte. Aus ben Etudes von Bolignac und anderen Geständnissen ber Beißsporne ber Partei schaut überall die Hoffnung hervor, baß königliche Brinzen und bochabliche Gouverneurs abermals bie wiederhergestellten alten Brovingen beherrichen follen; bereits arbeitete man in ber Stille barauf bin, bie ftanbifche Glieberung in bie Generalund Bezirksrathe einzuführen. Damit eröffnete fich die troftlose Ausficht auf eine neue Ligue, eine neue Fronde, auf die Bernichtung ber ruhmvoll errungenen Staatseinheit. Gegen folden Wahnsinn erhob fic Alles was lebendig und modern war in der Nation. Wie einst der Convent ben Bernichtungefrieg gegen bie Provinzen geführt hatte, um bie Revolution zu vollenden, so mußte jest die Nation festhalten an der Dictatur der Pariser Bureaus, um nicht das Werk der Revolution abermals zu gefährden.

Und, gestehen wir es nur, die napoleonische Verwaltung war national. In ihr, in den Codes, in der napoleonischen Neugestaltung der Finanzen und des Heeres hatte eine uralte politische Entwickelung den naturgemäßen Abschlinß gefunden, während das junge parlamentarische Wesen vorderhand ein Experiment blieb, hervorgegangen aus naturrechtlichen Theorien und der verständnisslosen Nachahmung des

englischen Staats. Das ist kein Zufall, daß jene Sprache, welche ben Namen ber Souveranität erfunden bat, ben Begriff ber Selbstverwaltung gar nicht wiederzugeben weiß. Wie einst bie verhaften, erbarmungslosen beiben Carbinäle bennoch in ben rübrigften Elementen ber Nation Bumbesgenoffen fanben gegen ben Abel ber Provingen, fo wagte auch jett keine Bartei außer der Ultras ernstlich an dem neuen Beamtenthume zu rütteln, benn sein Lebensgeset war die Gleichheit. Bon Cormenin, diesem positiven und nationalen Geiste, wie Napoleon III. ibn bezeichnend nennt, bis berab auf Laferriere find alle namhaften Theoretiker des Verwaltungsrechts einig in dem Lobe der nationalen Amtsbierarchie. Jahraus jahrein führt ber Ehrgeiz und jene Beschränktheit ber Bermögensverhältnisse, welche in bem Lande ber Erbgleichbeit und ber lebensluftigen Berschwendung die Regel bilbet, eine Fülle junger Präfte aus ben Mittelflassen unter bie Canbibaten bes Beamtenthums. Der Grundadel befag weber populäres Unsehen noch den guten Willen, die Berwaltung des flachen Landes im Namen bes Gefetes felber zu führen, und bei ber gleichmäßigen Bertheilung bes Grundbefites war die Rabl ber Männer, welche folde Ebrenämter übernehmen konnten, fehr klein. Noch waren Borbeaur und Loon ihres alten Ruhmes froh, Toulouse nannte sich gern die ville reine des Sübens, und ber Marfeiller spottete: wenn Baris eine rue Cannebière bätte, so würde es ein Klein-Marseille sein. Aber von solchen Regungen municipalen Stolzes und Dünkels bis zu bem ernsten Willen bie Geschäfte ber Gemeinde selber in die Sand zu nehmen ist ein weiter Die kleine Prosa bes Gemeinbelebens galt wie im achtzehnten Jahrhundert für unwürdig des gebildeten Mannes, den nur die aufregenden Fragen ber großen Bolitik beschäftigen sollten. Industrie förderte, wie überall in Europa, den materialistischen Sinn unter den Fabrikherren, nahm ihre ganze Kraft für den athemlosen Wettlauf ber Speculation in Anspruch und entfrembete fie bem Ge-Die Barifer beobachteten mistrauisch jebe Spur felbmeinbeleben. ftänbigen Beiftes in ben legitimistischen Provinzen; sie waren noch immer leicht aufzuregen durch das Gespenst jenes Föderalismus, den einst der Convent blutig befämpft und die Jacobiner in ihren geschmadvollen Festen als ein erschreckliches allegorisches Beib, Blut speiend, mit Giftschlangen im Haar, burch die Strafen geführt hatten. ben Bauern galt noch der traurige Ausspruch Turgot's: ein Dorf ist ein Haufe von Hütten und von Einwohnern, die ebenfo gleichgiftig find wie jene.

Die Nation war gewohnt die bescheibenen öffentlichen Geschäfte jedes Tags durch Staatsbeamte beforgen zu lassen, sie war navaleonisch in ihren Sitten ohne es felber zu wissen. Das follte fich offenbaren, als das Ministerium Martignac mit Reformvorschlägen für die Kreisund Ortsvermaltung vor die Kammern trat. Mit großen Worten batten die Abgeordneten die municipalen Institutionen, diese Denkmäler unserer alten Freihohten, von der Krone zurückgeforbert; aber die Reformen wurden verworfen, da der Factionsgeist der Kaummern bem gebotenen Guten das unerreichbare Bessere vorzog, und die gesammte Debatte bewegte sieh nur um untergeordnete Gesichtspunkte. Die Regierung wollte die ernannten Gemeinde und Generalräthe in Aufunft aus Wahlen hervorgehen lassen — eine bankenswerthe Reform ohne Aweifel — und über die Ausbehnung dieses Wahlrechts ward mit Leibenschaft geftritten. Doch ber Kern bes Uebels, bie machtlose Stellung ber berathenben consoils neben ben allein handelnden Staatsbeamten wurde selbst von den beftigsten Rednern der Opposition kaum berührt.

Wie die napoleonische Berwaltung unangesochten sortbestand, so rettete auch Marschall Goudion St. Chr die Grundlagen der napoleonischen Heeresorganisation in die neue Zeit hinüber. Nur den verhäften Namen, nicht das Wesen der Conscription ließ man fallen. Die Armee war keine Söldnerschaar im gemeinen Sinne. Troh der langen Dienstzeit, troh der Stellvertretung, die in dem Lande der Gleichheit durch die Selbstsucht der Besigenden aufrecht erhalten ward, hat das französische Heer sich nie auf die Daner den Empfindungen der Massen entsremdet. Aber seine Organisation war auf eine schlagsertige Ofsensite berechnet. Die mächtigen Erinnerungen der Kalserzeit, das aus Gebildeten und Ungedisdeten bunt gemische Ofsiziercorps, der umstäte demokratische Sinn der Zeit nährten den ausgreisenden kriegerischen Eprgeiz. Das große Käthsel, wie das friedliche parlamentarische Shstem mit einem starken stehenden Heere sich vertragen solle, erschien hier schwieriger als irgendwo.

Wir überlassen den Bonapartisten das Parteimärchen, daß der Parlamentarismus für Frankreich gänzlich nuglos gewesen sei. Zum Mindesten hat er des Läsen viel verhindert. In den Kammern sand der verhängnissolle Krieg zwischen dem Adel und der Bourgeoisse

feinen Tummelplat; biefe socialen Kampfe, fle allein, ficherten bem Barlamente die leidenschaftliche Aufmerksamkeit der Nation. Ohne den Barlamentarismus hätten die Emigranten vermuthlich fehr bald die schwache Krone ihrem Willen dienstbar gemacht. Die Kammern haben mehrmals, nach bem unseligen Borgange ber chambre introuvable, bie Hand geboten zu Ausnahmegesetzen. Trotbem bleibt zweifelhaft, ob, ohne die Angst der Krone vor der parlamentarischen Controle, Frankreich sich seine Breffreiheit, die frete Bewegung ber Berson bewahrt hatte. Aber über biese negativen Erfolge konnte bie Wirksamfeit der Rammern nicht hinausgeben. Sie burften bie Grund- und Bäufersteuer nur für ein Jahr, die inbiretten Steuern auch für langere Berioden bewilligen. Sie konnten allfährlich burch die Berweigerung bes Budgets bas Dasein des Staates in Frage ftellen; fle haben dies Recht niemals vollständig gebraucht, namentlich bewahrte der energische Patriotismus der Franzosen bie Opposition vor bem gefährlichen Berfuche bas Militärbubget zum Spielball ihrer Kämpfe zu mählen. Dagegen waren die Rammern nicht berechtigt die geringfügigste Berwaltungsmaßregel bireft zu verbindern, und in allen Berwaltungsfragen trat ihnen die Bureaufratie entgegen mit der unendlichen Ueberlegenheit ber Sackenntnik -- einer Ueberlegenheit, die immer machtiger sich entfaltete, je mehr bie fortschreitende technische Ausbifdung der Kunft des Regierens auch auf diesem Gebiete die Borzüge ber Arbeitstheilung zur Geltung brachte.

Bei folder Uebermacht in der Theorie und im Großen, folder Ohnmacht in der Praxis und im Einzelnen hatten die Rammern nur Einen Beg Einfluß zin gewinnen auf die Leitung des Staats: fie mußten die Häupter ber Bureaufratie fich dienstbar machen. 1816 sprach Guizot's Schrift über das Reprafentatiospftem zientlich unverblümt das Verlangen aus, daß die Verwaltung fich ber Debrbeit des Unterhauses unterwerfe. S'emparer du pouvoir wirb bie Lofung aller Bartelen, jebe Wahl ein Kampf um bas Dafein ber Regierung. Und während Frankreich bie englische Unfitte ber Beftechung der Wähler durch die Cunvidaten bamals ehrenhaft von fich fernhielt, bilbet fich nun, epochemachend für bie Staaten bes Continents, eine neue Art ber Wahlcorruption: Die gefammte Bureaufratie muß ihren Einfluß aufbieten fur die Canvidaten bes Ministeriums. Man hat oft getlagt über biefen Scheinconftitutionalismus ber Bourbonen, und sicherlich wird kein reblicher Mann die bosen Kinste

bes Stiftems loben. Billiges Urtheil muß bennoch gestehen, daß die Beherrschung der Wahlen durch die Regierung in dem Wesen dieses Staates lag. Diese blind gehorchende, von den Gerichten unabhängige Beamtenklasse besehligen und sie nicht gedrauchen, um sich mit ihrer Hilse am Ruder zu erhalten — von welchem Minister, der ein Menschist, darf das Geseh eine solche Selbstverleugnung erwarten? Als der Sturm der Julitage die Ohnastie hinwegsegte, da zeigte sich freilich, daß ein Beamtenthum, das nicht widerstehen kann, auch nicht zu stützen vermag.

Haben sich dann endesch nach der Erregung des Wahlkampfes die Rammern constituirt, die Barteien ihre Kräfte gemessen, so erfolgt gemeinhin ein Compromif zwischen den beiben befigenden Klassen, welche die Obnaftie aufrecht halten: die Regierung gewinnt die Mehrbeit, indem sie das Klasseninteresse der hoben Bourgeoisse und des Abels augleich begünstigt. Das lebrt mit wiberwärtiger Rlarbeit die volkswirthschaftliche Gesetzgebung ber Epoche. Die bedeutenden Finangmänner der Restauration und selbst Ludwig XVIII. bekannten sich zu ben Lebren Aban Smith's, boch Keiner von ihnen erhob sich zu ber Einsicht, daß die Rationalökonomie die praktisch befreiende, die zeitgemäße Wilsenschaft unseres erwerbenben Jahrhunderts ist: sie obferten willig die beffere Erkenntniß den Rücksichten des parlamentarischen Kampfes. Das Probibitivsoftem war feit Colbert in diesem Staate festgewurzeit, die bureaufratische Berwaltung und der Schutzoll entsprangen berselben Staatsgefinnung. Nach ber turzen Episobe ber ersten Nationalversammlung, die zu physiotratischen Ansichten neigte, war der Convent im Rampfe gegen England zu dem nationalen Sanbelsspfteme zurückgekehrt, und Rapoleon's Einfubrverbote batten die kurzsichtige Selbstsucht der Industriellen vollauf befriedigt. Unter der Refrauxation bleiben die Prohibitivgolle auf fremde Fabrikate im Besentlichen unverändert, und das Rlasseninteresse der großen Grundbefitzer fügt neue Rölle für die Robprodukte binzu. Die Einfuhr fast aller namhaften Erzeugnisse ber Landwirthschaft, vornehmlich bes Schlachtviehs, wird verboten oder mit Abllen belegt, die dem Berbote gleichkommen, bas Getreibe unterliegt ber Wanbelscala, Gisen und Stahl werben geschütt aus Rudficht auf die großen Walbbesiter. Frankreich stand mit seiner Handelspolitik im hintertreffen ber gesitteten Böller, alle Nachbarstagten wurden verletzt, felbst die Kleinstagten unseres Sübens zu Retorsionen gezwungen. Heillos war vor Allem

vie Einwirtung bieses hanbelspolitischen Unsinns auf die öffentliche Moral. Niemals vermochte die Regierung den Kammern genug zu thun, die mit erschreckender Schamlosigseit ihre sociale Selbstsucht aussprachen. Das Mißtrauen in die eigene Kraft, der Glaube, daß der Staat verantwortlich sei für das Mißgeschick des Trägen, nisten sich ein in den besitzenden Klassen. "Ich sürchte mehr die Invasion des Schlachtviehs als den Einfall der Kosaken," sprach später der große Landwirth Marschall Bugeaud, so recht aus der Seele seiner Standesgenossen.

Unterbessen stand ber kleine: Mann halb grollend, halb theilnahm= los zur Seite. Die Bourbonen blieben ihm fremb. Jene von Lopatkat triefenden Hulbigungen der Damen und der Starken der Halle vor bem vergötterten "Kinde von Europa," bem heutigen Herzog von Chambord, bebeuten nichts; ähnliche Ehrfrecht war einft bem König von Rom widerfahren und follte sväter von biefem peuple de heros et de valets and bem Grafen von Paris und bem neuesten Kinde von Frankreich und wohl auch bem Sohne eines fünftigen Gewalthabers erwiesen werden. Die Masse jubelte wohl, wenn die Bourgeois ber Kammer einen neuen Reactionsplan ber gehaften Emigranten vereitelten; zulest regte fich ihr boch bas Gefühl; baf bie großen Herren in den Kammern lediglich ihre eigenen bandlichen Angelegenheiten beforgten. Eine Kammer, die von 90,000 Wählern gewählt war, konnte nicht als Bolfsvertretung gelten, am wenigsten in Frankreich; benn hier ergiebt sich aus den Bollsneigungen und der Nivellixung der Gesellschaft unvermeiblich bas allgenteine Stimmrecht, bas in Deutschland vorderhand noch ein ausheimisches Gewächs, ein verfrühter Verfuch Bon ben gebriefenen Segnungen ber Charte batte ber vierte Stand nichts gespilet. Er trug die Wehrpflicht allein, von der Steuerlast einen unbilligen Theil, er sab seine Lebensbedürfnisse kunstich vertheuert burch ben Schutzoll, und seine geistige Bilbung warb von biefer Alles meisternden Staatsgewalt so fündlich vernachläffigt, daß von 6 Millionen schulfähiger Kinder 4 Millionen ohne jeden Unterricht aufwuchsen.

Ueberschlagen wir nochmals diese Verhältnisse — die von seinds lichen Bajonetten eingesetzte, der Zeit und dem Bolle entfremdete Ohnastie, die geheimen Umtriebe der Priester und Emigranten, die

napoleonische Berwaltung, enblich ben erbitterten Parteikampf in ben Rammern, ber für bie Maffe bes Bolkes wenig Segen brachte, ohne daß irgend ein Mensch die Grunde dieser Unfrucktbarkeit durchschaute — so erklärt sich leicht, daß die reizbare, an die blendenden Triumphe, bie großen Leibenschaften einer ungeheuren Zeit gewöhnte Nation unter biesem milben Spfteme kaum einige Stunden inneren Friedens erlebte. Der gebankenlose Bourgeois mochte wohl nach einer neuen Rieberlage ber Ultras auf Augenblicke wähnen, die Aera ber Revolutionen sei gluctlich beenbet: sein Barbier war ein Baron, und ber bankerotte Graf gegenüber hatte fich bem Stiefelputen ergeben - welche glorreichen Ereigniffe ber Dichter ber Bourgeoifie, Scribe, in feinem Hauptwerke Avant, pendant et après als die goldenen Früchte ber französtischen Freiheit besang. In dem regsameren Theile der Nation erwacht bald, mächtig anwachsend, ber oppositionelle Geist. Wenn Friedrich Gent die massenhafte Berbreitung ber Bariser liberalen Literatur betrachtete, so überfiel ihn eine schwerere Angst, als wenn man ibm ben Einzug ber Ruffen in Konftantimpel gemelbet batte. Es bieß wieder wie in den Tagen des Révoil du peuple: si l'aristocrate conspire, conspirons la perte des rois. Das ganze Land wird von einem Nete geheimer Gefellschaften überspannt, bas fich mit ben Benten ber Carbonari, ben Junten ber spanischen Revolutionäre verschlingt. Die bespotische Berwaltung, die jede freie Bewegung der popularen Kräfte erschwerte, trug baran einige Mitschuld; ein noch härterer Borwurf trifft die Kührer der Opposition. Lafabette vornehmlich gab damals einem sündenreichen Leben einen würdigen Abschluß. noch immer der alte Grandison-Cromwell, den Mirabeau gebrandmarkt: ein sentlmentaler Schönredner, ber bie Jugend durch salbungsvolle Reden von der beiligen Insurrection bethörte, und ein ehrgeiziger Ränkeschmied, ber gewissenlos die gewaltthätigen Gewohnheiten ber Revolutionszeit nährte, ben gefetlichen Sinn im Bolke auf lange binaus zerftören half. In unzähligen kleinen Aufständen, Attentaten, Solbatenmeutereien offenbart fich diefe freffende Unzufriedenheit. Rlare Riele verfolgt das revolutionäre Treiben nicht; die Einen träumten von ber Republik, Andere hofften auf Napoleon II., noch Andere auf den Herzog von Orleans.

Gemeinsam war ben Berschwörern zunächst bie Leibenschaft ber irreligiösen Gesinnung. In jähem Rückschlage hatte bas Wiebererwachen ber ultramontanen Partei auch bie kirchenfeinblichen Gesinnungen der Revolution wieder heraufbeschworen; denn in dieser weltlichen Epoche vermag allein ber Haß gegen kirchliche Undulbsamkeit bie Masse ber Gebilbeten zu lebhafter Barteinahme für Glaubensfragen zu erwärmen. Zeitungen und Clubs, Spottbilber und Theater zurnten und höhnten wiber bie Briefter; firchenfeindlicher Sinn galt als bas Rennzeichen bes Liberalen. Wie ber Hof die Erinnerung an bie Revolution zu tilgen trachtete, so fanden sich alle Unzufriedenen zusammen in ber Bergötterung ber Revolution. Wieder einmal bewährte fich die alte Unart ber Welt, die Urbeber großer Berbrechen für große Menschen zu balten. Dies aufgeregte Geschlecht wollte nichts boren von der unbestreitbaren Thatsache, daß die Mehrheit der revolutionären Berfammlungen durch Angst und Feigheit zu ihren extremen Beschlüfsen getrieben ward; es spottere der tiefen Wahrheit, daß der Kanatismus bas unveräußerliche Erbtheil ber Beschränftheit und bie Mäßigung bes Genius ebles Borrecht ift. Und wie bie Bunben, welche bas eiserne Joch bes Raiserthumes gebrückt, langsam verharschten, so bob fich allmählich vor der unbeschäftigten Phantafie des Bolfs gewaltiger, blendender immer die Riefengestalt Napoleon's. Beranger ist barum der nationalste Sänger der Epoche, weil er sich nicht über die Durchschnittsbildung der Nation erhebt, sondern, wie diese selbst, urtheilslos in einem Athem für die Revolution und für ihren Bandiger schwärmt.

Wer ben Gefangenen von St. Heleng in ber Nabe beobachtet bätte, dem mußte freilich dies Erwachen des Napoleonscultus unbegreiflich scheinen. Die neuere Geschichte kennt kein Schauspiel, bas so gewaltsam ben bitteren Menschenhaß herausforberte, wie bies gaunerhafte Ende einer grandiosen Heldenlaufbahn. Zwar haß die vulkanische Leidenschaft des gewaltigen Mannes sich jett in fieberischer Unrube und einem boshaften Wüthen gegen die Ochsen und Katen der Nachbarn entlud, wird keinen Menschenkenner befremben; biefem Genius der Thatkraft mußte das Nichtsthun zur Hölle werden, er konnte nicht wie der Philosoph von Sanssouci im Dichten und Denken seinen Frieben finden. Aber wie strömten ihm die Lügen von ben Lippen; wie schamlos wiederholte er die breifte Unwahrheit, daß er durch englische Untreue in die Haft gelockt worden sei; wie viel hundertmal fang er bas alte Märchen von dem englischen Golde, dem russischen Schnee, bem fächsischen Berrath, die allein ben fürchterlichen Sturz verschulbet, und die neue Berheißung von dem Reiche der Freiheit, das er gründen

wollte. Und derweil er schwärmerisch von dem Freibeitsbumbe der Zukunft, dem Bölkerbunde Frankreichs, Englands und Amerikas sprach, bewies er boch bei jeber Betrachtung ber Tagespolitik bie unbelehrte Harte des Desvoten: die Liberalen find ihm Jacobiner. Decazes ein Ibeolog, ber Blan einer Reformbill für England eine Utopie. Und wie wurde Hubson Lowe mißhandelt und angeschwärzt und burch ausgesuchte Bosheit zur Berzweiflung gebracht, bis ber arme Tropf, ber ein holzerner Bebant war, aber ein ehrlicher Mann, als ein beroftratifches Scheufal burch bie Annalen ber Geschichte schritt und von den Sängern aller Länder verflucht ward. Und welch eine Scene, als ber Raifer bie glorreichen Abler aus feinem Gefcbirr ausbrechen, bann bas Gilber zerhaden und verlaufen ließ - mabrend er in Europa von feinen Berwandten und aus bem geretteten Theile seines Vermögens iederzeit Gelder erheben konnte! Es war ein wohlburchbachtes Suftem - General Montholon fowie bas befannte Bruchktild aus dem Tagebuche des Las Cafas gestehen es mit dürren Worten — und es erreichte vollständig seinen Zwed. Lord Holland und die Whigs benutten die Greuel von St. Helena als ein willtommenes Kriegsmittel gegen bas Torpcabinet. Wenn die Frankfurter Polizei, auf Befehl bes Wiener Hofes, ben Emiffar von St. Helena. welcher ber europäischen Welt die Geheinmisse ber Felseninsel verkünden follte, festnahm und mishandelte, so fand er ebendeshalb williges Bebor bei ben beutschen Unzufriedenen. Noch lange Jahre nach Ravoleon's Tode ward Hubson Lowe, als er in Deutschland erschien, von ben Liberalen eines Morbverfuchs gegen ben jungeren Las Casas bezichtigt.

Nun starb der Kaiser; eine leere Steinplatte bebeckte das Grab, dem der unedle Feind selbst ven glorreichen Ramen des Todten mißsgönnte. Das Testament verkindete, wie heiß der Italiener sein Frankreich geliebt, mahnte den Sohn ein Franzose zu bleiben und einst dem Lande die Freiheit zu geben, wie der Bater die Gleichheit vollendet habe. Verlockend klang dem kleinen Manne die Kunde, daß der große Kaiser die 200 Millionen seines Privatvermögens der Armee und den von den Alliirten ausgesogenen Grenzlanden vermacht habe — ein bezauberndes Gegenstück zu der Emigrantenmilliarde! Dann beginnt die große Memoirensabrik ihre massenhaste Arbeit. Briese, Tagebücher, Gespräche des Kaisers überschwemmen den Düchermarkt — ein wundersdares Gemisch von Wahrheit und Lüge, von genialen Gedanken und

tenslischer Bosheit, bämonisch anziehend auch für den Gegner. Alsbald wird der Stoff von der imperialistischen Geschichtsschreibung verarbeitet; Bignon und Segur eröffnen den Reigen jener beredten, gewandten, unermüblichen, aber von Grund aus unredlichen Historik, welche drei Jahrzehnte lang das durchschnittliche Urtheil Europa's beherrschte und die undefangenen Erzählungen eines Droz oder Barante nicht neben sich aufkommen ließ.

Und war es benn nicht, bei aller Unwürdigkeit des Befiegten, ein erschütternbes, die Phantasie des Dichters widerstandslos fortreißendes Bild, diefer eine widerrechtlich in Haft gehaltene Mann, der Gefangene ber Millionen, biefer an ben Felfen geschmiedete Prometheus, bem ber englische Beier bie Beichen zerfleischte? Raum bat Beranger ben Kaiser sagen lassen "ich bin ber Gott ber Welt," und die Abler gefeiert, vie mißhandelten Helben von Aufterlitz beweint und sein klagenbes adieu donc, pauvre gloire! gerufen, so falt eine Stimme noch ber anderen ein, bis zulett der vollstimmige Chor der frangofischen Sänger bie Glorie des Raifers singt. Unter den namhaften neueren Dichtern Frankreichs hat kaum Einer solcher Bersuchung widerstanden (es fei gestattet, bier vorgreifend auch an die Literatur des Julikonigthums zu Man frage sich, was es für Deutschland bebeutet, baß Schiller ben Plan seiner Fribericiabe nicht ausführte, und man wird ermeffen, was bie poetische Unfterblichkeit Napoleon's auf sich hat. Bon felbst versteht sich, daß der in allen Sätteln gerechte Bietor Sugo auch biefes Baraberog besteigen mußte; er besang - ber Bombast biefer Berse will in seiner Naturschönheit genossen sein: -

> ce front prodigieux, ce crâne fait au moule du globe impérial.

Aber auch Lamartine, der ehrliche Feind des Kaiserreichs, der auf das Grab Napoleon's die Inschrift setzen wollte: à Napoleon — soul! ließ doch vor seinen Lesern in romantischen Zwielicht die Gestalt des Gesangenen vorüberschreiten, wie auf der breiten Brust die Arme sich verschränkten, und auf der weißen Stirn, der sumenden, gesenkten, nachtdunkel das Entsetzen wing. Der Maler David, der alte harte Jakobiner, seierte in schwülstigen Briefen die Größe des Kaiserreichs. Ja, Edgar Quinet, der später so ehrenhaft arbeitete ein maßwolles Urtheil über die Revolution in seinem Lande zu erweden, betete in den dreißiger Jahren in seinem Lieberschelus "Napoleon" alle Glaubenssätze der napoleonischen Religion getreulich nach und ließ den Despoten

. :.: '

fagen: j'ai couronné le peuple en France, en Allemagne. Mem bie bebeutenberen Manner bem nationalen Götenbienste so willig fröhnten, wie geschäftig tummelte sich vollends ber Ameisenfleik ber fleinen Leute des Barnasses. Man erstannt beim Durchblättern ber Feuilletons aus ben breißiger und vierziger Jahren, fast in jeder Nummer ben souvenirs de l'empire zu begegnen. Bon allen Bühnen ber Boulevards wurden die alten Uniformen der Kaisergarde aufgekauft, die Maske des Raisers mit dem kleinen hute mard ein Bravourstiket jedes Charattersspielers. Sehr beutlich läßt sich versolgen, wie dies Spiel der Bhantafie im Anfang schüchtern und mit Boo behalten auftritt, dann allmählich Scham und Urtheil aufgiebt und jum frechen Unfinn wird. Jene frangbilichen Gebichte, die Boron übersette, tabeln boch noch ben Blutburft bes Kaisers, fie bellagen. daß ein Napoleon zum Sire werden, ber Helb zum Könige berabsinken konnte. Wie die Erinnerung an die Unthaten des Raisers mehr und mehr verbleichte, steigerte fich bie Begeisterung bis zur nachten Gottesläfterung. Rach bem Tobe ber alten Lätttig brachten bie Journale ein Gebicht von Blanchemain mit Bersen wie biese:

> et on lui réfusa cette faveur dernière, d'accompagner son fils à son lointain Calvaire, cette autre mère des douleurs!

Das proteische Besen des Bonapartismus bot seder Opposition eine Wasse, seder nationalen Leidenschaft eine Besteichigung. Es war gar zu bequem die Bourbonen mit dem Plebeserkaiser, den friedlichen Bürzertönig mit dem Hesden von Austerlitz zu verhöhnen, seder schwachen Regierung die großartige Ordnung des Kaiserreichs vorzuhalten. Und da num der Glanz des Kaiserreichs so viele Jahre hindurch der Opposition hatte dienen müssen, so erreichte endlich die napoleonische Legende ihr Ziel. Der harte Despot, der sich vermaß: "nur ein Soldat versieht zu herrschen, man kann nur mit Stiefeln und Sporen regieren," galt kann zwanzig Iahre nach seinem Tode den gedankenlosen Halbgebildeten als ein Held der Freiheit; der 18. Brumaire hatte Frankreich bewahrt vor der Rücksehr des Feudalismus, die innerste Natur des Soldatenkaisers hatte sich offendart in seiner unsveiwilligsten That, in der abgedrungenen Zusapacke von 1815.!

Unter allen Lebenben hat, nächst Napoleon III., Keiner den Bonapartismus mächtiger geförbert, unter Allen, die das neue Kaiserreich mit seinen Schlägen traf, verdient Keiner weniger Mitleid als Herr Thiers. Ber noch einen Zweifel begte, ob der Todbag der Millionen gegen den großen Würger wirklich grundlos gewesen — hier mochte er sich belehren, an dem Geschichtswerke des großen Causeur's, das in durchsichtiger Rlarheit, mit scheinbar gründlichster Renntniß, in der eleganten Sprache ber Salons die gange Herrlichkeit ber napoleonischen Mythologie entfaltete. Die erschreckende Unredlickeit biefes Buchs, seine beleibigende Migachtung der Gegner war echt napoleonisch, noch mehr die gesammte Weltanschauung bes bochft liberalen, bochft aufgeklärten Siftorikers. In Feldzügen , diplomatischen Berbandlungen , Kinanzmaßregeln gebt dem feinen Manne der ganze Tieffinn der Geschichte auf, der materielle Erfolg ist ihm der höchste historische Richter, der Ruhm verklärt mit seinem Strahle jede blutige Unthat. Nur eine Störung der natürlichen Ordnung, nur die dämonischen Mächte des Berraths und der Berschwörungen, vornehmlich des entsetlichen Königsberger Tugendbundes, konnten Frankreich der Weltherrschaft, die ihm gebührte, berauben. Der 18. Brumaire veranlaßt den mit dem Glüde verschworenen Geschicktschreiber, eine Bhilosophie der Staatsstreiche darzulegen, welche bereinst ein gelehriger Schüler mit buchstäblicher Rolgsamkeit an bem Leibe des Lehrers selber vollstrecken sollte. Und dies Evangelium des Bonapartismus ward von dem Gegner Lamartine als bas Buch des Jahrhunderts gefeiert! — Die Armee lebte und webte in der Geschiehte der napoleonischen Kriege, sie kannte jeden Helden der kaiserlichen Tage, von dem Leibmameluken Ruftan bis herauf zu dem großen Cambronne, der das schöne Wort "die Garde ftirbt, doch fie ergiebt sich nicht" — nicht gesprochen hatte, und blieb dabei so lächerlich unwissend in der Geschichte der feindlichen Heere, daß Marschall Soult in den dreißiger Jahren sich bei unserem General Brandt theilnehmend erkundigen konnte nach dem Befinden des verbienten preußischen Artilleristen Scharnhorst, -

Das Fortwirken eines geftürzten politischen Shstems ohne den Beistand einer starken Partei ist meines Wissens eine beispiellose Erscheinung. In Frankreich trat sie ein. Der Bonapartismus lebte als eine gewaltige Macht in den Institutionen des Staats, in den politischen Gewohnheiten und der Phantasie des Bolks. Eine zahlreiche, gebisdete, klare Ziele versolgende Partei des Bonapartismus bestand nicht bis zum 2. December. In den ersten Jahren der Restauration ertönt noch bei den Ausständen zu Lyon und Grenoble der Rus: "es lebe Naposleon II.," und vor dem Casé Foh im Palais Royal kommt es gelegents

lich zu blutigen Raufereien zwischen kaiserlichen Offizieren und Legitis Noch im Jahre 1817 schrieb Gneisenau mit bem Scharfblicke bes Haffes: wenn Napoleon heute wiederkehre, so werde er schrankens lofer regieren, benn je; so lange noch ein Solbat bes Raisers athme, könne bas ehrgeizige und rachfüchtige Bolt nie zur Rube kommen. Selbst Duvergier be Hauranne muß gesteben, bak um jene Zeit bie Herrschaft bes Königs von Rom ober bes Brinzen Eugen auf zahlreiche Anhänger rechnen durfte. Indeß nach bem Abzuge ber fremben Truppen wirft fich die Nation mit Leibenschaft auf die parlamentarischen Rämpfe : bie letten fümmerlichen Lebenszeichen bes Bonapartismus verschwinden. Die bonapartiftische Partei zieht fich in das Dunkel zuruck, fie hat ihre Hände in jeder Verschwörung; Berwirrung, Anarchie ift vorberhand ihr nächstes Biel. Der Abbe Gregoire, beffen Erfcheinen in ber Kammer eine so tiefe Erschütterung bes parlamentarischen Lebens hernorrufen follte, wurde gewählt in Grenoble, einem ber wichtigften Lager bes Bonapartismus. In jenen geheimen Gesellschaften Lafabette's und seiner Spiefgesellen wurde stillschweigend bas Bundnif zwischen ben Bonapartisten und ben Rabicalen abgeschlossen. an die Erneuerung des Raiserreichs glaubte augenblicklich Riemand.

Erst eine späte Zufunft sollte erfahren, daß der heilige Ernft der Geschichte nicht ungestraft migbraucht wird zu ben Spielen ber Stielleit. Mochte in diesem lärmenden Geschlechte das goldene Kath bei ben Einen "Napoleon," bei den Anderen "1789" heißen — Bötzenbienift trieben Jene wie Diese. Hinter ber mobischen Bergötterung ber Revolutionszeit verbarg fich eine maßlofe Selbstüberhebung ber Nation, die sich wieder gern das messignische Bolt der Preibeit nannte, und eine ebenso leichtfertige Mißachtung anderer Böller. Man verkannte bie Bahrheit, daß die treibenden Kräfte der Geschichte allgegenwärtig und ewig wirken. Man wollte nicht feben, bag ber alte eherne Bau bes englischen Staats an der Freiheit ber mobernen Welt zum minbesten ben gleichen Antheil hat wie die französische Revolution. Man erkannte noch weniger, bag Deutschlands Schwert bie eble Mannichfaltigkeit ber europäischen Gesittung gerettet, Deutschlands Denker bie Belt wieder erinnert hatten an das unveräußerliche Recht des Bolfsthums. Und am Allerwenigften mochte man begreifen, daß Breugen mit feiner Gemeindefreiheit, seinem Bolte in Baffen ben Grundbau geschaffen hatte für ein Gemeinwefen, bas an Lebensfraft bem Beamtenftaate ber egalite nicht nachstand. Der Grundgebanke jener ungehenerlichen

Geschichtsverfälschung lag in der Borstellung: Europa ist verpflichtet Frankreich zu bewundern, und wenn ein Beherrscher der großen Nation den Belttheil zwingt dieser Pflicht zu genügen, so ist ihm Alles erlaubt! Wie nun, wenn jene eitle Selbstbespiegelung, jene Vergötterung der Revolution und des Kaiserreichs, womit die Gebildeten spielten, auch in die Massen drang? In jene Massen, die noch naiv und derbeutpfinden, die niemals schwärmen ohne zugleich zu wollen?

11nd fo geschah es. Schon ber Kaiser selbst hatte sich trefflich auf bos Sprichwort verstanden: give me the ballad-making and I will rule the people. Bänkelfänger mußten den Rubm der großen Armee verfünden. Wachsfiguren und Bilberbogen zeigten dem Bauern die Alige bes Kaifers und feiner Helben. Die alte Theilnahme bes kleinen Mannes für ben Plebejer, ber ben Großen bewies was eines Menfchen Rraft vermag, wurde jest von den Bourbonen wie in gottgefandter Verblenbung gesteigert burch den wahnsinnigen Krieg gegen alle kaiserlichen Erinnerungen. hier ließ ein Brafett das Bild bes Menschenfressers Bonaparte zusammi einem lebendigen Abler verbrennen, dort warf man einen alten Solbaten in ben Kerker, weil er einen Anopf mit bem Abler an seinem Kittel trug. Unablässig spürte die Bolizei nach den Statnetten und Bruftbildern bes Raifers, die, verstedt in Stodknöpfen und Dosen mit boppeltem Boben, feilgeboten wurden. Statue von der Bendomefäule stand lange wohlgeborgen, mit breifarbigen Banbern geschmückt, in ber Werkstatt eines treuen Künftlers bis die Bourbonen sie aufgreifen und einschmelzen ließen für bas neue Denkinal jenes Heinrich IV., ben bas Bolk nicht mehr kaunte. strömten in die Dörfer die Beteranen, bedeckt mit Wunden, unverforgt. beleidigt von den neuen adlichen Lieutenants, die nie Bulver gerochen; "und ein Jeber ward ein improvisirter Homer bes kaiserlichen Helbengedichts" — so sagt ein Orleanist, Graf Montalivet. Sonar das Gefesbuch bes Reiches muß ben Ramen feines Begründers ablegen; bis in die neutralen Hallen der Afabemie werden die Anbänger des Kaifers verfolgt. Selbst im Anslande ward die Masse nicht mitbe sich mit bem bamonischen Manne zu beschäftigen. Die Phantasie ber Orientalen verschmolz dies Helbenbild mit einem anderen Meteore aus ferner Vorzeit; die Beduinen erzählten auf dem Biftenritt von bem Frankensultan Islander (Alexander), ber nach zweitausend Jahren wieder morgenwärts gezogen sei. Die Balermitaner wußten, der große Infulaner werbe einst wieder erschelnen und die Bergmaffe bes

Monte Bellegrino in das Meer stürzen. In Thüringen raunte das Bolf, bag ber Imperator ben Rothbart im Apfibauser abgelöft babe. Und überall glaubte die Menge, ein solder Mann könne nicht sterben. Run gar in Frankreich warf fich die umsterbliche Reigung des Bolts. große Erinnerungen zu personificiren, ausschließlich auf biefen Helben. Er war ber gros papa, ber pere la Violette und vor Allem ber fleine Corporal. Man tennt ben Ginfluß und bas Gelbitgefühl ber alten Unteroffiziere in allen Berufsarmeen; haben boch noch im Feldzuge von 1859 bie Auguen ben König von Italien zu ihrem Ehrencorporal gewählt. Grade diese Rlasse batte sich ber Kaiser mit seiner Meisterschaft ber Menschenbehandlung blindlings gewonnen; wenn er ihrer gedachte, so burfte er zuversichtlich sprechen: wer mein Andenken angreift, beift auf Granit. Auch in jenen Provinzen bes Gubens, wo einft ber Pobel ben flüchtigen Kaifer beschimpfte, konnte ber Keine Mann ber Propaganda der Beteranen in die Länge nicht widerstehen: es war ja doch Frankreichs Ruhm, bavon die Alten erzählten, und der Kriegsfürst blieb mit allen seinen Freveln ein nationalerer Herrscher als die Emigrantenkönige. Hier in den Massen fand und findet der Bonapartismus seine Starte. Wörtlich erfullte fich die Weiffagung bes Chansonniers:

> on parlera de sa gioire dans le chaume bien longtemps, l'humble toît en cinquante ans n'aura pas d'autre histoire.

Napoleon wurde dem Bolle der Bertreter, der Inbegriff der mos bernen Geschichte.

Das Seltsamste in diesem Werbegange der napoleonischen Legende ist die Mitwirkung des Auslandes. Jener Bund der legitimen Höse und der vollsthümlichen Aräste, welcher den Kaiser stürzte, löste sich auf alsbald nach dem Siege. Der Kamps für das Kecht der Nationen endete mit einer Ländervertheilung, die kaum minder willstrlich war als die von Napoleon umgeschaffene Länderkarte; der Krieg für die Freiheit Europa's schloß mit jener Dictatur der heiligen Allianz, die nur wenig milder, doch ungleich gedankenloser schaktete als weiland der Weltherrscher. Sine bittere Berstimmung bemächtigte sich der getäuschen Bölker, eine grundtiese Wandlung des Urtheils über die vergangenen Kämpse trat ein — eine Wandlung, die uns preußischen Patrioten noch heute den Unmuth weckt und die doch nothwendig war, wenn das deutsche Leben nicht ganz in Schlummer versimten soltte. Mit einem Worte: die Deutsche

schen gewöhnten sich, den glorreichsten Abschnitt ihrer neuen Geschichte mit den Augen ihrer Feinde zu betrachten. In Preußen, wo die edle Gesinnung der Freiheitskriege niemals völlig verschwand, war das öffentliche Leben erstorden, die Nation heilte in der Stille ihre Bunden, und die Thorheit der Demagogenjagd, das Ausbleiden der Verfassung ließ eine reine Freude an dem großen Kampse nicht aufsommen. Während die Franzosen an den Bildern ihrer Revolution sich nicht satt schauen konnten, ergriff in Deutschland weder die Kunst noch die Geschichtschreidung mit Eiser den dankbaren Stoss des Vefreiungskrieges; und allerdings neigt die Kunst zum Heroencultus, sie läßt sich williger wecken durch den Glanz eines großen Mannes als durch die Thaten eines ganzen Bolkes.

Den lauten Markt des deutschen Lebens beherrschten die Liberalen ber Kleinstaaten, Männer, die ben Helbenzorn bes beutschen Krieges nicht mitempfunden, viele Juden barunter, welche, zurückgesett burch unverständige Gesetze, das freudige Gefühl deutschen Nationalstolzes nicht leicht erwerben konnten. Auf den rauben Franzosenhaß der teutonischen Tage folgte eine gleich blinde Bergötterung bes französischen Wesens; die Burschenschaft, die so jugendfrisch und beutsch begann, zerfiel rasch in Geheimbünde nach dem Vorbilde der französischen Verschwörer. Man barf behaupten, erft bie jungften zwei Jahrzehnte haben ben Sübbeutschen bas Verständniß ber Freiheitstriege erschlossen. Und bald sollte sich die Wahlverwandtschaft offenbaren, welche den trivialen Liberalismus mit der Bureaufratie und dem vaterlandslosen Sinne verknüpft. Raum wagte die ultramontane Partei in Baiern fich wieber an's Licht, so wünschte ber Liberale die Tage Montgelas' zurück, und mancher aufgeklärte Tiroler verfluchte bas Anbenken Anbreas Hofer's. Unter dem Rufe "fort mit dem wälschen Rechte" war die Jugend von Weftphalen und Berg in den Kampf gefturmt. Jest brachte der erste Bersuch den Code Napoleon zu beseitigen alle rheinischen Lande in Be-Die Gleichheit war diesem demokratischen Jahrhundert wichtiger als das Volksthum. Der Cobe galt für liberal, weil er die Gleichheit vor dem Rechte unbedingt durchführte und zudem das Schwurgericht gab. Wieder einmal stellte fich die alte Regel ber, daß unser Westen mehr Eultur empfängt als giebt; man nahm dankenb alle Wunder der französischen Freiheit auf, und mit ihnen den Napoleonscultus, benn ber Imperator war ber Feind ber Feinde bes Radicalismus. Das Gebahren dieser von Grund aus fremdländischen Demokratie bietet

eines ber wiberlichften Bilber ber beutschen Geschichte. Jahraus jahrein eilten die Higfopfe unferer Jugend nach ber Stadt ber Freiheit und priesen die Genialität des ersten Bolfes der Welt, das ohne den Drud bes beutschen Schulzwanges ganz von felber zu Muth und Freiheit. Geift und Schönheit sich erziehe. Wenn Börne, ein Gegner Napoleon's, por ber Bendomefäule stand, so fragte er: wird die beutsche Binse baburch ftarter, bag ber Sturm bie Eiche umwarf? — und vergag nur bie Rleinigkeit, bag wir ber Sturm waren. In folder Berkleinerung ber beutschen Thaten, soldem Schmähen auf bas Bateriand mar bie ganze Richtung einig, und bald fanden sich einige kecke Wirfe, welche die Folgerung zogen und offen als Napoleonspriefter auftraten, so vornehmlich Heinrich Beine. Die Buth gegen Breukens "votsbämliche Junkersprache" und jene nichtige Gefallfucht, welche burch die Berberrlichnug bes Genius zugleich bas eigene Genie verklären will, entloden bem Dichter bas häftliche Buch le Grand. Nur bie vollendete Charafter und Gebankensofiakeit der Männer des Wiener Hofes erklärt bas Rathfel, daß zu bem rabicalen Dichter fich als Aweiter Herr von Zeblitz gesellte: ber allbereite Lobredner bes Fürsten Metternich wand bem Corfen Tobtenkränze und überbot noch ben Gökenbienst ber Franzosen. Roch wichtiger wurde, daß auch die unpolitische Unterhaltungsliteratur auf den modischen Cultus einging: zahllose Novellisten und Lyriker, so Wilhem Hauff in seinem "Bilbe bes Raisers", verberrlichten ohne arge Absicht bas kaiferliche Helbenthum.

Auch in Deutschland spielt die napoleonische Legende zumeist in den Massen. Auch wir hatten unsere napoleonischen Beteranen; dem sächsischen Heere galt der Tag von der Moskwa, dem bairischen der Donauseldzug von 1809 als sein höchster Ruhm. Wer die altskänklichen Häuser unseres Südens durchwandert, wird auf unzählige Rapoleonsbilder, dann und wann im vormaligen Bordersösterreich auf ein Bild des Erzherzogs Karl und der Schlacht von Stockach, doch fast nie auf ein altes Vild von Blücher oder Stein stoßen. In einem Bauernwirtsshause hoch im Schwarzwald sah ich einst ein vergildtes Jahrmarktsbild aus den zwanziger Jahren. Ein Thier mit drei Leibern und einem Kopse (seltsamerweise hat die deutsche Zahnheit statt eines undarlamentarischen Thieres den harmslosen Hirfch gewählt) liegt faul und dumm im Walde; zwischen den Bäumen erhebt sich glorreich der Schatten Napoleon's; darunter die Berse:

Du fiehtt uns hier im Freien mit einem Kopf beschwert. Nun rathe, welchem von uns breien ber eine Kopf gehört.

Nach bem Tobe Hubson Lowe's widmeten deutsche radicale Flugschriften dem Manne, welchen einst Gneisenau mit seiner Freundschaft beehrt, den melodischen Nachruf:

So birgft bu enblich, Grab, bas Ungeheuer, verfpieen von ber Menfcheit, wie ber Geier u. f. w.

Ein Kenner des ungekämmten Theiles unserer Literatur mag leicht Seitenstücke anführen. Die radicalen Schmutblätter der dreißiger Jahre wimmeln von boshaften Anspielungen auf den Kaiser. "Napoleon's Erwachen oder: Er lebt noch. Traum eines legitimen Fürsten" — so betitelt sich ein Artikel in Hundt-Radowskh's Geißel, wonach die deutsche Polizei mit besonderem Eiser sahndete. Wie debeutungslos auch dies Treiben sein mag — ein Franzose, der nur oberstächlich hinschaute, konnte um jene Zeit mit einiger Wahrheit sagen, daß die Verehrung seiner Landsleute für den liberalen Kaiser in den deutschen Kleinstaaten getheilt werde.

Ungleich stärker und besser berechtigt war das Wiedererwachen ber navoleonischen Begeisterung in Italien. Der Raifer blieb ber gröfite ber Italiener, er hatte ben heiligen Namen bes Landes aus tausenbjährigem Schlaf erweckt, uralte Unordnung burch moberne Gefete gebändigt, durch Thaten ohne Gleichen unruhigen Chrgeiz in die Herzen ber ermatteten Jugend gegoffen. Auf Elba regte fich ihm bann und wann bas italische Blut und er versprach: ich bin in Paris ein Casar gewesen, ich werbe in Rom ein Camillus sein. Auf ben neuen Alpenstraßen, in ber cafarischen Arena ber lombarbischen Haudistadt, in ihrem Dome. ber aus Trümmern auferstand, an ihrem Stegesbogen, bem ber Raifer ben Alexanderzug des größten modernen Bildhauers bestimmt batte und ber num die Thaten Desterreichs verherrlichen mußte — auf Schritt und Tritt in seinem Norben begegnete ber Italiener ben Spuren bes großen Landsmannes. Sein Königreich Italien war boch ein menschlicheres, volksthümlicheres Regiment als die Herrschaft des österreichiichen Stods und ber bourbonischen Folter. Unter bem bumpfen Druce ber neuen Frembherrschaft verschwindet allmählich jener Framosenhaß, ben Alfteri's Mufe ber Jugend gepredigt. Niccolini hatte einst mit lantem Zornruf ben Sohn Italiens, ber über bie Alpen niederstieg, gewarnt vor den Wegen des Brennus und nur Hohn gefunden für die

Inschrift ber frangösischen Siegesmebaille: l'Italie delivrée à Marongo; jest fang er boch Lieber ber Berachtung über bie Awerge, bie auf bem Grabe bes Riesen tanzten. Der menschlichen Trauer über ben Untergang einziger Größe gab dann Manzoni hinreißenden Ausbruck in jener mächtigen Dbe, bie mit genialem Griffe bas Wefentliche aus ben Wundern bes Kaiferreichs beraushebt — e il lampo dei manipoli e l'onda dei cavalli --- und varum allein alle amberen Werle ver napoleonischen Dichtung aufwiegt. Der junge Santa Rofa fluchte in feinen Erfilmasidriften bem Tbrannen, ber bie Schneefelber Auklands mit ttalischem Bluthe geröthet; als reifer Mann befreundet er fich ben Franzosen und Napoleoniven. Gleich ihm Massimo d'Azeglio, der Sohn bes viemontesischen Emigranten. Und in jenem schönen Briefe. ben Bapft Blus VII. jur Tröftung ber Mutter Andoleon's schrieb, spricht nicht blos ber liebenswürdige Menfch, nicht blos ber Papft, beffen Lirche bem Kaifer die Herstellung vankte, sondern auch ber Italiener. Die Carbonari, vordem die Jeinbe Murat's, ftanden jest im Bunde mit ben Napoleons. Unausrottbar lebte ber Bonapartismus in ben Herzen ber Offiziere ber alten italienischen Armee. Sie batten unter bem Corfen den Ruhm ber nationalen Baffen zum ersten Male erneuert, jest waren fie die gebornen Führer jedes Aufftandes gegen die Defterreicher — gleichwie die Granbarte ber polnischen Lanzenreiter bes Raifers in ihrer Beimath die napoleonische Religion zum Gemeingute ber Batrioten erhoben und in jebem Rampfe gegen bie Ruffen voranstanden.

Selbst unter ben Spaniern, die soeben noch voll gräßlichen Hasses gegen den Usurpator gesochten, begann jest eine Sinnesänderung. Schon während der hundert Tage versuchten spanische Liberale, die den Gräueln der bourdonischen Reaction entslohen, sich dem Raiser zu nähern, und als acht Jahre darauf die französischen Bourdonen den wankenden Thron ihres spanischen Betters herstellten, da drüngten sich die napoleonischen Beteranen in das Freiheitsheer der Cortes. In Belgien errichtete das dankbare Berviers eine Bildsäule des Kaisers, der den Gewerdsseis der Stadt in Schwung gedracht. In England gesstattete die Energie des nationalen Stolzes, die Gesundheit des Staates dem Bonapartismus niemals eine weite Berbreitung. Dennoch konnte dort schon in dem Jahre der Schlacht von Waterlow eine Medaille zu Ehren des Evrsen geschlagen werden. Ein Theil des Whig-Abels, Bord und Lady Holland, Lady Blessington und ihr Kreis, bewahrten dem Feinde der Torps schwärmerische Berehrung. Dann erhob Beron

seine Stimme gegen ben Triumph ber kleinen Seelen über bas Genie, umb ihm folgten, ohne bie Mäßigung, ohne ben Ebelfinn bes Meisters, einzelne rabicale Schriftsteller.

Die phantaftische Freude ber Welt an bem Bilbe bes Helben blieb obne unmittelbare volitische Ergebnisse, so lange Rapoleon's Erbe als ein Gefangener lebte. Es war, als hatten bie Rapoleoniben fich getheilt in die beiben feindlichen Principien, welche in bem Raifer verförpert waren. Die übrigen Glieber ber Familie nahmen die revolutionären Traditionen bes Haufes auf, der Herzog von Reichstadt erbte ben Absolutismus bes. Baters. Benn man ben schwächlichen jungen Menschen mit ben schönen Zügen bes Baters fab, wie er über seinen Rarten brittete ober mit leibenschaftlicher Saft fein Bataillon brillte, ober wie er bligenden Auges rief: "nur an der Spige eines Heeres fann ein Napoleon nach Frankreich zurückehren, wahrhaftig nicht als ein Verschwörer, als eine Buppe ber Liberalen" — dann fühlte man wohl, daß echtes Napoleonsblut in diesen Abern floß. So war ber Alte gewesen in jenen letten Tagen der Hoffart, da er von der Legitimität der vierten Obnaftie sprach und über "seinen unglücklichen Obeim" Ludwig XVI. mit verwandtschaftlicher Theilnahme vevete. Der schlechten Berse, die Bartbelemb an ben Sohn des Mamnes" richtete, bedurfte es wahrlich nicht, um jedes menschliche Mitgefühl für bies unfagber traurige Dasein zu gewinnen, für diesen Jüngling, ber schulblos auf feinen Schultern die Sünde und das Unglud welterschütternber Kämpfe trug.

Während der Berhandlungen über den zweiten Parifer Frieden hatten Richelien und Pozzo di Borgo den Borschlag aufgebracht, den Erben Napoleon's für den geistlichen Stand zu erzieden — einen Plan, den der alte Kaiser immer als das schrecklichste Unglück für sein Haus betrachtete. Die großen Mächte fanden den Gedanken annehmbar, und das preußische Kadinet schrieb noch drei Jahre später: "der geistliche Beruf würde das Glück des Prinzen nicht beeinträchtigen und Jedermann sonst beruhigen." Indes überzeugte sich die Hosburg bald, daß dieser Feuergeist nicht zum Pfassen nicht katiser Franz ernannte den jungen Napoleon zum Herzog von Reichstadt; doch wurde diese Würde, auf Preußens Borstellung, ausbrücklich nur dem Prinzen persönlich, nicht seinen Nachkommen verlieben. Man

bielt ftillschweigend fest an der Absicht, daß Rapoleon's Stamm ausfterben muffe \*). Das vielgeglaubte Märchen, daß Raifer Franz feinen Entel burch frühe Ausschweifungen zu Grunde richten ließ, ist freilich längst widerlegt: man bat an dem jungen Brinzen keine anderen Erziehungsmittel angewendet als jene alterprobten, wodurch von jeher brauchbare Erzberzöge gehildet wurden. Tropbem bleibt die Erziehung bes Herzogs von Reichstadt ein würdiges Seitenstück zu jener wohlburchbachten Mißbandlung der Gefangenen des Spielbergs, welche der väterliche Raifer in eigener Berfon leitete. Babrend die öfterreichische Gemablin Napoleon's ihre Tröftung findet in schamlosem Chebruch. in den Umarmungen des Feldmarschalllieutenants Neipperg, der nichts besaf als die zweideutigen Bervienste eines schönen Mannes, wird der Sobn burch ben Großvater grundfählich seinem Bolle, seinem Saufe entfrembet. Selbft ben großen Ramen Napoleon muß er verlieren, ber Erzberzog Franz Joseph Karl wird in der gehaften deutschen Sprache aufgezogen. Als bann bem frühreifen Anaben immer lodenber und bestimmter die Erinnerung aufsteigt an die Tage, da er ein König war, an den goldenen Ziegenwagen, der ihn einft in den Baumgängen bes Tuileriengartens burch bas Getümmel ber zujauchzenden Bariser führte — ba müffen ihm endlich einige Absolutisten vom reinsten Wasser die Bahrheit über seinen Bater fagen, mas man fo Bahrheit nannte an biesem Hofe! Nun grübelt der Ungludliche über ben verheißenden Worten des Dichters: "Muth. Muth, du Göttersohn, vertrieben aus bem Tempel, bu trägst auf beiner Stirn bes beil'gen Ursprungs Stempel!" Jebermann in Schönbrunn mußte, wie bang ber argwöhnische Despot bem Mannesalter biefes Entels entgegen zitterte. Schon im Jahre 1817 fchrieb der würtembergische Gefandte Wingingerode: "bier in Wien fängt man an sich vor dem Beranwachsen und Mündigwerden des Bundestags noch weit mehr zu fürchten als vor dem des jungen Napoleon." Welch ein Schickal, goldene Tage der Kindheit unter ber mißtrauischen Bosheit unversöhnlicher Feinde!

Les rois m'adoraient au berceau, et cependant je suis à Vienne!

Mußte die flache Nichtigkeit der Oesterreicherin und das Leiden ihres Sohnes jedes französische Herz empören, so nahm die Mutter Napo-

<sup>\*)</sup> Rach ben Berichten bes preuß. Gesanbten General Krusemark in Wien 4. n. 11. Febr. 1818. (Hofchr.) Daß Napoleon I ben Plan burchschaute, zeigen bie Mémoires du roi Joseph (X, 288.)

leon's eine vielleicht noch tiefere Theilnahme in Anspruch. Ein Gefühl frommer Scheu folgt, jo lange Menichen leben, ben Muttern großer Männer: die antite Dichtung befitt wenige fo erfchätternbe Stellen, wie jene im Juvenal, wo der Dichter ber Meffalina gurnt, bag sie ben Geburteleib bes großberzigen Britannicus burch die Gunben ihrer wüften Nächte entheiligt babe. Hier nun die Mutter so vieler Könige und bes erften Mannes ber Zeit, die ihr Schickfal mit ber Burbe einer römischen Matrone trägt, überall mit Worten schneibenben Jammers bas Milleto anruft für "meinen groken und ungludlichen Berbannten von St. Helena" - "ich bin in Wahrheit die Mutter aller Schmerzen" schreibt sie bem Cardinal Consalvi - und boch mitten im Elend nicht einen Augenblid ben Glauben an den Stern ihres haufes verliert; biese bleiche Dulbergestalt mit dem tiefbunkten Corsenauge, im schwarzen Trauerkleibe, den Turban ber kaiferlichen Zeit um bas graue Haar geschlungen — war das ein Menschenbild, das man vergessen fonnte?

Das Haus ber Napoleoniben war durch einen Machtspruch bes Biener Congresses "im Interesse ber öffentlichen Rube" unter bie Aufsicht Europa's gestellt. In jedem der wenigen Länder, die sie betreten durften, wurde die Gesandtschaft der fünf Mächte mit ihrer Ueberwachung betraut, die Obrigkeit für ihr Wohlverhalten verantwortlich gemacht. — Nicht ohne Grund fehrt in ben Rlagebriefen ber verbannten Bonapartes immer das Schlagwort wieder: wir wollen lieber unter ben Bourbonen ober in Breugen leben als eine folche Mighandlung ertragen! Mit blindem Saffe verfolgten bie Bourbonen bas Saus ihres Tobfeinbes. Ein brakonisches Geset verbot allen Verwandten Napoleon's, selbst ihren Frauen und Kindern, bei Todesstrafe den Boden Frankreichs zu berühren. Auch der harmlose Onkel Kesch durfte in seinem Bisthum Loon nicht wieder erscheinen. Gelbft bie im Rechte begründeten Geldforderungen der Bonapartes wurden zurückgewiesen. Wieber und wieber bebrangten bie Bourbonen in Reapel den Bapft, daß er die unheimlichen Flüchtlinge ausweife. Würdiger, doch ebenfalls feindselig verhielt sich ber von dem Kaiser so unvergefilich beleidigte preußische Hof. Der König in seinem gerechten Sinne unterftütte, so weit sie billig, die Gelbansprüche ber Napoleoniben. Doch die preußische Grenze follte ibm Reiner aus bem gefährlichen Stamme überschreiten; feine Gesandten im Ausland erhielten Weifung, die Berdächtigen auf's Schärfste zu beaufsichtigen. Der öfterreichische Hof war, nachbem er

einmal jene schmähliche Familienverbindung eingegangen, nicht mehr in ber Lage, seinen Berwandten ben Aufenthalt in ben Kronlanden gerabezu zu verbieten. Er entschädigte fich burch ein Suten kleinlichfter volizeilicher Qualerei und Spurerei. Wie oft erfundigte fit gurft Metternich, ber es nicht laffen konnte feinen eigenen Buttel zu fvielen, in eigenbändigen Briefen angftlich nach dem Tweiben ber Herrogin von St. Leu ober bes Grafen von Montfort. Raum geht bas Gerücht, bag Graf Boffe. ein Schwiegerfohn Lucian's, zum fomebischen Gesandten in Italien ernannt werben folle, fo febreibt ber Staatskangler augenblicklich an ben Herzog von Mobena, forbert ihn auf gegen biesen Blan zu protestiren. Am milbesten noch versuhr ber mit Hieronhmus und ben Leuchtenberg's vermanbte ruffifche Sof; mehrmale baben feine Diplomaten bie Bonapartes vor grober polizeilicher Berfolgung geschicht. Doch alle Unbill ber großen Mächte ward überboten burch bie empbrende Mishandlung, welche bas Haus Jeromes von einem ber eifrigften Knechte bes Usurpators erfahren mußte. Rein fürstenhaus war bem Raifer tiefer verpflichtet als das würtembergische; benn "vor Napoleon, so klagen beweglich die Denkwürdigkeiten Jerome's, batte es keine würtembergische Nationalität gegeben!, und alle Welt wußte, daß die fumdes du Germanisme weber ben König Friedrich noch feine Getreuen im Minbesten bethörten. Aber taum ift Rappleon's Sturz entschieben, so verlangt ber König von seiner Tochter Katharina, fie folle fich trennen von bem Gatten, ben er ihr einst felber gegeben. Er empfängt von ber eblen Frau, die mit beutscher Treme an dem elenden Gemable bangt, die mürdige Antwort: "ich babe sein Glijd mit ihm getheilt, er gebört mir an in feinem Unglück." Nun läft ber Bater bie Tochter gewaltsam in bas würtembergische Land entführen: bank maxtert er die beiben Gatten ein volles Jahr binburch auf bem Ellmangener Schloffe, weil er fich ibres Bermögens bemächtigen will. Ruchlose Sändel, melde die ganze Selbstentwürdigung bes rheinbündischen Kleinfürstenthums an ben Tag brachten und bem rachfüchtigen corsischen Blute unvergeffen blieben.

So treibt der Haß der Feinde die Familie in das Lager der Revolution, bereitet ihr das Glück nicht vergessen zu werden. Sinige der Bonapartes verweilen in jenem Todcana, wo einst der heilige Napoleon gelebt, die Mehrzahl versammelt sich um Madame Mere in Rom. Sie knüpfen die alten italienischen Beziehungen wieder an, verschwägern sich, auf Besehl des Kaisers, mit den großen römischen Geschlechtern. Der Entthronte hoffte, daß dereinst noch ein Bonaparte den papstlichen Stuhl besteigen werbe : il faut s'emparer de Rome. Es sind keineswegs vornehme Herren, sie zeigen alle etwas von der schäbigen Eleganz bes tailleur endimanché, aber sie versinken auch nicht in jene nichtige Leere, welche legitime Pratenbenten auszuzeichnen pflegt. Die Einen find literarisch beschäftigt, die anderen dienen den radicalen Mächten ber Zeit: ein Bonaparte lämpft und fällt unter ben Philhellenen bei Speta, ein Zweiter tritt in bas heer ber Bereinigten Staaten. Die Napoleoniben stehen im Briefwechsel mit allen Enben ber Welt; raftlos reift ihr getreuer Abbatucci bin und ber. Sie schiren an jeber Berschwörung, die Italien erschüttert, bringen sich von Zeit zu Zeit durch einen berechneten auffälligen Schritt ben Zeitgenoffen in Erimerung. Dieronbmus beschwört ben englischen Pringregenten in einem erschütternben Briefe, man moge ihn binüber laffen nach St. Helena um ben unglüdlichen Bruber zu tröften, fucht nebenbei eifrig, boch leiber vergeblich nach jenen unschätzbaren Briefen, welche die legitimen Fürsten einst bem glücklichen Napoleon zu Füßen gelegt - und was der Gaunerei mehr ift.

Als die Rührigsten unter ben Napoleoniben erscheinen die Beauharnais — zugleich als die Liebenswürdigsten, benn sie sind frei von jenem Auge ber Gemeinheit, ber allen echten Bonapartes unvertilgbar anhaftet. Eugen suchte jest die Schwäche, die er bei dem Sturze feines Stiefvaters gezeigt, burch emfige geheime Thatigieit zu fühnen. Hochbeliebt bei ber Bürgerschaft lebte er als königlicher Prinz in Minchen, um ihn eine kleine Colonie unzufriedener Franzosen. Sein Abjutant General Bataille war bei Mailand begütert und hielt die Berbindung mit den Batrioten des Königreichs Italien im Gange. Der Bring fethft fuhr häufig nach Augsburg binüber zu feiner Schwester Hortenfe, ließ seine ergebene Frau von Abel in geheimen Aufträgen reisen, spann mit Gourgaub und ben beiben Las Cafas, als diese aus St. Helena jurudtehrten, an ben Faben ber napoleonischen Legenbe. Wie oft auch Fürst Metternich warnte, dieser deutsche Heerd des Bongpartismus blieb ungestört; viele Postbeamte und der Münchener Bolizeibirektor felber gablten zu Eugen's Vertrauten. Noch bestand am Hofe und im Heere eine starte bonapartiftische Bartei; König Max Joseph sagte einst dem bourbonischen Gesandten rund beraus: il vous faut un Eugene! \*) - Ebenso unermüblich wirkte Hortense, die geistreich

<sup>\*)</sup> Ueber biese wenig bekannten Berhältniffe geben bie verftändigen und sorgs fältigen Berichte, bie ber preußische Gesanbte General Zastrow i. b. J. 1817—22 aus München erstattete, vielsache Belehrung. Hbs.

heitere leichtfertige Frau, die durch den Zauber ihrer Unterhaltung felbst ben ftrengen alten Schloffer zu fesseln wußte. Sie machte mabr, was ihr Stiefvater vorausgesagt: elle embellira mon histoire. Weiland der Liebling des Raisers und der Bariser, hatte sie schon der Bewegung ber hundert Tage in der Stille vorgearbeitet und war noch nach Napoleon's zweitem Falle, bas Golb mit vollen Händen spendend, in Baris geblieben bis General Müffling sie auswies. Nun spielte sie in Augsburg bie burgerfreundliche Fürftin, ftand in regem Briefwechsel mit Nep's ehrgeiziger Wittwe. Nachber in Rom warb ihr gastfreier Salon dem Bonapartismus zahlreiche Anhänger unter den vornehmen Reisenden, manche Bundesgenossen, die ihr Sohn einst benuten sollte. — Doch die Herstellung des Kaiserreichs war aussichtslos, so lange ber einzig mögliche Brätenbent Rapoleon II. unter ber Gewalt bes Wiener Hofes ftand. Selbst ber Begabteste und Rabicalste ber Brüber bes Raisers, ber Graf von Survilliers, Joseph Bonaparte, hielt sich still auf seinem Landsite am Delaware und wies Lafabette von sich, als bieser heros des deux mondes auf seiner Triumphreise burch Nordamerika ihn besuchte und ihm von der Erhebung des Königs von Rom rebete.

Noch fehlte ber Mann, ber die zersließenden Hoffnungen ber Napoleoniden zu einem festen Gedanken verdichtete; noch war die Angst des Bürgerthums vor den kriegerischen Schrecken des Kaiserreichs stärker als die phantastische Verehrung für den Helden; noch glaubte Frankreich an eine parlamentarische Jukunft. Die Vonapartes gingen leer aus, als die Priester und Emigranten sich des Königs Karl bemächtigten und das Vürgerthum zu gerechter Nothwehr trieben. Eine revolutionäre Megierung begann. Sie rühmte sich, wie seitdem alle die ihr folgten, daß sie die weit auseinanderstrebenden großen Erinnerungen des Landes sämmtlich in sich vereinige. Man wähnte die letzten Früchte der Revolution gereift, und die Ersahrung weniger Jahre letzte, daß der Geldadel den unwandelbaren napoleonischen Beamtenstaat mit der ganzen Plumpheit zahlungsfähiger Moral für seinen Vortheil ausbeutete.

## 3. Die goldenen Tage der Bourgeoisie.

(Heidelberg 1868.)

Frgendwo in einem feiner feinen Luftspiele läkt Emil Augier einen muntern Bruber fagen: "wir gleichen jenem Manne, ber in einem Monate fieben Schnupfenanfälle hatte und fie alle wieber los ward, nur nicht ben ersten. So hat auch Frankreich alle seine Revolutionen glücklich überftanden, nur nicht die erfte." Der Scherz ward seiner Reit viel belacht, benn er brückt in pikanter Wendung bas nationale Vorurtheil aus, als ware in bem gesegneten Jahre 89 bie politische Weisheit leibhaftig auf die Erbe niedergestiegen, und alle Zukunft hatte nur die Aufgabe, die Heilswahrheiten jener Offenbarung zu verwirtlichen. Dieser Glaube stand ben Franzosen niemals fester, als in ben ersten Monaten nach ber Juliwoche, ba bie europäische Welt mit gerechter Bewunderung auf die Bariser schaute. In einmüthiger, hochherziger Erhebung hatte die Hauptstadt die Charte gegen den Staatsftreich ben Hofes vertheibigt, mitten im Strubel bes Rampfes nie die patriotische Schonung für ben einheimischen Solbaten vergeffen. Der Sieg ber Revolution über bas alte Regime schien jett erft vollendet. Die alte Ohnaftie und die Abelskammer waren verschwunden, und damit jene Mächte, die bisher allein, fo wähnte man, bem Lande bie Früchte des Jahres 89 verfümmert hatten. Frankreich — fagt die revidirte Charte — nimmt seine Farben wieder an. Jenes zweifel= hafte, aber höchst freisinnige Thier, welches man übereingekommen ist ben gallischen Hahn zu nennen, beginnt wieder zu frähen. Wappenschilde ber großen Nation prangt als sinnvolles Bilb — ein aufgeschlagenes Buch mit ber Inschrift: Charte von 1830; die verhaßten Lilien läßt ber neue Bürgerkönig sogar aus seinem Familienwappen verschwinden. Nicht allein die Schwarmgeister der radicalen Jugend, wie unser Heine, meinten einen goldenen Bölkerfrühling zu schanen, als die Zauberworte "Lafahette und die Tricolore" erklangen; auch ernste staatstundige Männer, wie Dahlmann, freuten sich des gerechten, unaßvollen Widerstandes. Und nicht blost nach Italien und den kleinen deutschen Staaten schling die Bariser Bewegung himüber. Selbst England spärte zum ersten Male seit Jahrzehnten die Einwirkung des französischen Geistes; derselbe Aufschwung der Mittelklassen, der in Parise die Bourdonen stürzte, sühnte jenseits des Canales zu der Reformbill.

Abenuals trieb überseiner gelehrter Scharfsirm sein Spiel mit historischen:Bergleichungen. Satten sich nicht, bis berab zu ben kleinsten Aufälligkeiten, alle jene Ereignisse wiederholt, welche einst ber glorreichen Revolution ber Briten vorausgingen? Dier wie bort ein bem Erlöschen nabes Fürstengeschlecht, ber Zeit entfrembet, vom Auslande: beherrscht; hier wie bort eine Ration, die das alte Unwesen nur barum langmüthig ertrug, weil ein der Krone nabestehender Prinz bald. frisches Blut und neue Gebanken auf den Thron bringen mußte bis plöklich in beiben Ländern die unerwartete Geburt eines legitimen Thronfolgers die Herrschaft bes verhaßten alten. Hauses zu verewigen brobte. Mußte nicht in diesen hochgebildeten Tagen bas politische Leben ebenso sicher fich berechnen laffen, wie ber Berlauf einer Moubfinfternig? War es nicht zweifellos, daß Frankreich in dem Herzog von Orleans seinen Oranier, in der großen Boche sein 1688 gefunden hatte — eine Bergleichung, die ber Nain jaune schon vierzehn Sabrefrüher im Boraus angeftellt —? Was Mirabenu für fein Land ersehnt, bie monarchie sur la surface égale, schien endlich verwirklicht; die englische Mustewerfassung batte durch die Bernichtung ber Aristofratie: eine den demofratischen Sitten Frankreichs entsprechende Verbesserung erhalten. Die längst vollendete sociale Revolution schien ihre politische Sicherung zu finden, bar ber Grundsatz ber Kolfesouveränität förmlich; verkündigt und die Behauptung, daß die urfprünglichen Rechte ber Nation fraft königlicher Gnade verlieben seien, in feierlichster Form urückgewiesen warb. Die Charte ift fortan eine Wahrheit; Die Biffenschaft bes frangofischen Staatsrechts tritt nun in ihre Bluthezeit, ibr bleibt lediglich die Aufgabe, die unwandelbaren Säte der Charte zu erklären. Das neue Regiment vereinigt die Tugenden der Monarchie und der Republik. Die Charte enthält alle Elemente republikanischer

Freiheit — so verkündet Lafavette, in jenen Wochen des Taumels der Lord-Protector der Franzosen. Der König trägt nur die Krone, er barf nicht regieren, er ist "ber König unserer Wahl." Rasch und sicher wie eine Balastrevolution fegt ber Stragenkampf die alte Opnastie In einem Augenblicke ist ber Herzog von Borbeaux ebenso unmöglich wie sein schuldiger Grofvater; erft kommende Geschlechter follten erkennen, was grade für dies von Parteien zerriffene Land eine Dynastie von unanfechtbarem Rechte bedeutet batte. In wenigen Wochen sind 76 von den 86 Präfecten abgesetzt, das unabsehbare Heer ber Subalternbeamten zieht mit klingendem Spiele zu ben Mächten bes Tages über. Nachher erneuern sich in der Bendee die Kämpfe und Siege ber republikanischen Zeit. Ueberwältigend waren bie Schläge ber großen Woche gefallen; das ermessen wir völlig erft an der fassungslosen Betäubung, welche die Mächte ber beiligen Allianz befiel. Reine Rebe mehr in Wien von ber Erhaltung bes Bestebenben um jeben Preis: Nachgiebigkeit gegen die unabanderliche Neuerung ward jett die Losung, um einige Trümmer noch von der alten europäischen Ordnung zu retten.

Und boch ging ber Scharffinn ber Staatsmänner und ber Beschichtsphilosophen nochmals in die Irre. Die neue Ordnung in Baris war nur ein Nothbehelf, nicht der nothwendige Abschluß einer großen politischen Entwicklung. Nicht ber neue König und sein Heer, nicht die regierenden Rlaffen hatten in staatskluger Berechnung ben Wiberstand begonnen, wie einst in England: das Bolk von Baris, die Wassen vollführten jene Erhebung, beren Früchte nun Anderen in ben Schook fielen. Wenn jede Revolution mehr verspricht als sie halten kann, wie schwer mußte vollends bier die Masse sich gekränkt und betrogen fühlen. ba auf ben Barrikaben bes vierten Standes ein Regiment ber Bourgeoisie sich auferbaute. Noch war der vierte Stand seiner Rlassen= interessen sich nicht klar bewußt; boch für bas Haus Orleans hatten bie Beteranen bes kaiferlichen Beeres, Die Blufenmanner und Studenten, die in den Vorderreihen des Aufftandes kämpften, wahrhaftig nicht ihre Haut zu Markte getragen. Wilbe, unklare radikale Stim= mungen beherrschten die Röpfe der Streiter; "hinweg mit jedem Monopole, auch mit dem letten, mit der Monarchie" lautete bas Glaubensbekenntniß ber Mehrzahl. Darum tobte nach der Einsetzung bes neuen Königthums unter ben Massen ein Sturm bes Zornes wiber die Taschenspieler, welche die Soldaten der Barritaden um ihren Sieg

betrogen; und weit später noch konnte Lamartine die thörichte Anklage aussprechen, daß allein Lafahette's Schwäche die Franzosen um die ersehnte Republik gebracht habe. Die Frucht des Sieges mußte nothwendig der Bourgeoisie zufallen, weil diese allein in der verworrenen Bewegung ein klares Ziel verfolgte. Die Deputirtenkammer hatte während des Kampses jene vollendete Feigheit bewiesen, welche seitdem das unveräußerliche Erbiheil der französischen Bourgeoisie geblieben ist; doch kaum war der Sieg des Aufstandes entschieden, so wagte sie sich wieder aus dem Dunkel hervor. Bas sie gewünscht, der Sturz des aristokratischen Königthums, war vollendet. Jeht galt es ihr, den Thron und die bureaukratische Amksordnung zu retten, und nur darum einigten sich die Parteien der Bourgeoisie so rasch über die Erhebung des Herzogs von Orleans, weil sede Zögerung die weitergreisenden Pläne der Republikaner und Bonapartisten fördern mußte.

So haftete benn an bem neuen Regimente icon von feinem Ursprunge ber der Makel der Halbheit, der Unwahrheit, der sich in unzähligen burchsichtigen Märchen offenbarte. Das Kind ber Revolution war gezwungen seine Mutter zu verleugnen und zu befämpfen. neue König regierte, so tröstete man die Unzufriedenen, obgleich er ein Bourbon war; und boch leuchtet ein, daß er herrschte, weil er ein Bourbon war, weil bie Kammer bem Himmel bankte, neben bem Throne einen ber Bourgeoisie geneigten Prinzen zu finden. Er barf nicht Philipp VII., König von Frankreich heißen, benn eine neue Epoche bes popularen Königthums beginnt. Aber auch Philipp I. mag er sich nicht nennen, das hieße den Bruch mit der Bergangenheit förmlich verkundigen; also Ludwig Philipp, König ber Franzosen. Das Dasein ber Krone ist ein unablässiger Kampf um bas Dasein, ein Kampf, ber jeben Gebanken an eine schöpferische, für bie Dauer wirkenbe Staatsfunft im Reime erstickt. Schon die Namen ber politischen Spfteme, welche unter dem Bürgerkönige einander ablösen, kaffen errathen, wie diese Krone von vornherein mit dem Fluche der Unfruchtbarkeit geschlagen ist. Da finden wir eine "Politik des Zugeständnisses, eine Politik des Biberstandes, der Bersöhnung, des Gehenlaffens", durchweg ein Leben aus der Hand in den Mund, durchweg das ohnmächtige Bewußtsein, daß die treibenden Kräfte ber Zeit außerhalb der Regierung stehen. Niemals hat ein begabter Fürst geringeres Bertrauen gehegt zu feinem Staate. "Sie find bie Letten ber Römer," fagt Lubwig Philipp zu seinem Guizot, "die Maschine kam jeben

Augenblick zerbrechen; wie ist es möglich eine liberale Regierung zu führen immitten dieser absolutistischen Traditionen, dieses revolutionären Geistes?" — und wieder hundertmal zu Anderen: "the world will de unkinged; ich sage Ihnen, meine Kinder werden kein Brot zum Essen haben." In der That fühlte vie weite Welt, daß diese Krone auf zwei Augen stund. Iedermann wußte, daß eine mächtige revolutionäre Verschwörung nur auf den Todestag des Königs lauerte, und auch herzhaste Männer stimmten mit ein in Platen's Verse: "viel hangt un ihm; nie war so heilig irgend ein stirstliches Haupt wie seins ist."

Die ersten zehn Jahre bes Julikonigthums bilben eine ununterbrochene Reibe von Attentaten und Straffenkampfen. Weutereien und Aufläufen ; noch im Jahre 1846, ba längft ichon burch harte Strafen und Ausnahmegesetze vie äußere Ruhe leidlich bergestellt ift, wird ein Anariff auf bas Leben bes Königs gewagt. Auf einen so gebässigen. fo anhaltenden Wiberstand war bie Nestauration selbst in ihren bedrängtoften Tagen nicht gestoßen. Unter ihr bilbeten sich erst die neuen Barteien, vie revolutionare Krone aber hat von Haus aus mit zwei goschloffenen, beftimmte Ziele verfolgenden Parteien zu kämpfen: mit ben Republikanern, die fich überliftet feben, und ben Legitimisten, die bem meineibigen Kronemauber, bem Sohne bes Philipp Egalite, nie verzeihen können. Und so rathlos und gevankenlos steht die Krone inmitten bes revolutionaren Treibens, daß man grabezu sagen barf: für empfing den Anstoß zum Handeln gemeinhin erst von der Frechheit ibrer Reinde. Fast alle bebeutenden gesetzeberischen Acte der dreikiger Jahre vollziehen fich imter bem Einbrucke bes Schredens vor rabitalen Missethaten; erft Fieschi's Hollemmaschine giebt ber Regierung ben Muth, die berufenen Septembergesetze einzubringen. In der Anast wur jeder Regung ber popularen Kräfte, in der Sorge sie durch kleine polizeiliche Mittel niederzuhalten stimmen alle Staatsmänner des Julikönigthums überein: wenn ber aufgeklärte Thiers als Minister verfichert, vie Affociation sei eine ungeheure Macht und bedürfe darum ber Leitung burch ben Staat, so meinen wir seinen Gegner Buizot felber reben zu hören. Zulett legte die Krone ein felerliches Bekenntniß ihrer Schwäche ab, fie ließ Paris und Loon befestigen. mit einem Schlage ein zwiefaches Ziel zu erreichen, die Sicherung nach Innen wie nach Aufen. Allerdings hatte der König sich schon als Bring oft mit dem alten Plane Bauban's und Napoleon's getragen; ven Muth zur Ausführung gab ihm boch erst die Angst vor den inneren Feinden. Die erbitterte öffentliche Meinung war nicht ganz im Irrthum, wenn sie über das versuchte embastillement de Paris lärmte. Riemand glaubte dem thörichten Selbstlobe Guizot's, der in solchen Schritten ein Unterpfand des Friedens, einen Beweis der Stärte sah: denn unter ähnlichen durchsichtigen Unwahrheiten, unter dem Borwande, den auswärtigen Frieden zu wahren, hatte zu einst die Gironde die Warseiller Mordbanden nach Paris gerusen, um die Hauptstadt dem Shsteme des Augenblicks zu unterwerfen.

Gewiß, die kleinen polizeilichen Künfte des Julithrones waren keineswegs erbrückenb; ein Bürger ber Februarrepublik mochte auf diese orleansschen Tage wie auf eine goldene Zeit der Freiheit zurück-Aber wenn man das Bersammlungsrecht unleidlich erschwerte und die Unzufriedenen gewaltsam in geheime Berbindungen trieb, wenn bie Pairstammer burch königliche Orbonnang zum Gerichtshofe für politische Berbrechen bestimmt ward, wenn bas Unwesen der geheimen Polizei und der agents provocateurs so üppig wucherte wie weiland unter Rapoleon, wenn der Bürgerkönig von den meisten revolutionären Umtrieben und wahrscheinlich auch von dem Frankfurter Wachensturme im Boraus unterrichtet war, so mußte ein solches Shstem, gefährlich für jeden constitutionellen Staat, dem der Revolution entstammenden Rönigthume schlechthin tödlich werden. Was ließ sich erwiedern, als ber Brätendent Ludwig Bonaparte bobnend rief: "unser sociales Leben ift gebunden wie in Rufland oder Desterreich, und Ihr redet von einem parlamentarischen Staate nach englischem Muster!" Es bleibt boch eine bittere Satire auf die Freiheit des Julikonigthums, daß das zweite Raiserreich später mit triumphirender Selbstgewißheit jene Festungswerke sprengen ließ, die unter Ludwig Philipp in die grauen Felsen über der Lyoner Arbeitervorstadt La Croix Rousse gemauert wurden. In seiner Angst vor ben radikalen Feinden klammert bas Spitem sich an jeden Helfer, verbundet fich julet mit seinen geborenen Feinden, ben Ultramontanen. Jamais une position nette! lautete Metternich's Rlage, so oft er mit dem preukischen Gesandten über die auswärtige Politik der Julidynastie sprach; derselbe Tadel trifft auch ihre Haltung im Junern.

Inmitten solcher Schwankungen der Angst bleibt doch der Grundscharakter des neuen Regiments unwandelbar: die Herrschaft des Mittelstandes, der Mittelparteien. Die letzten Trümmer der privilegirten

Klaffen bes alten Regimes brachen zusammen in der Juliwoche; und insofern — aber auch nur in biesem einen Bunkte — bilbet das Jahr 1830 einen Abschluß ber von ber Revolution begonnenen Entwickelung. Die Hoffnung, die alten und neuen besitzenden Rlaffen zu verföhnen, war gescheitert. "Wenn die Pairstammer nicht bestände, so würde ich sie im Berbachte haben, daß sie unmöglich sei," sprach einst zweifelnd Die Sünden der Ultra's hatten solche mißtrau-Benjamin Constant. ische Stimmung ber Mittelparteien bis zu offenem Hasse gesteigert und zugleich erhärtet, daß dieser Abel, der eigenen Kraft entbehrend, seine ganze Bebeutung der Gunft des Hofes dankte. Nun fällt die abels= freundliche Ohnaftie, und alsbald tritt ber Mittelstand — zum ersten und einzigen male in ber Geschichte eines europäischen Großstaates in den ungetheilten Besitz der geordneten Herrschaft. Bourgeoiste diese Brobe bestanden? Sie bewährte nicht nur eine sehr geringe Begabung zur Leitung bes Staates, fie offenbarte auch eine Robeit ber ständischen Selbstsucht, welche ben schnödesten Berirrungen bes alten Abelshochmuthes würdig an die Seite trat. Das in allen Colonien feststehende Urtheil, daß ein kaufmännisches Regiment die kleinlichste und engherzigste Form ber Mikregierung sei, ist burch bie französische Bourgeoisse nicht widerlegt, die in der Republik der Rieberlande erprobte Erfahrung, daß der Mittelftand eine kuhne auswärtige Politik nicht zu führen vermag, ist burch Ludwig Philipp abermals bestätiat worden. Nicht leicht entschließt sich ein Liberaler zu solchem Urtheile; aber nach einer langen Zeit fritiklosen Selbstlobes bedarf der Liberalismus heute bringend ber kalten Selbstprüfung, und wir sind verpflichtet an die politische Moral der Mittelparteien den allerstrengsten Maßstab anzulegen. Das ist kein Zufall, daß gerade die Anhänger biefer Richtung sich jederzeit gern die edelften und beften Männer der Nation genannt haben; benn wollen sie sein, was sie zu sein behaupten, so stehen sie nicht zwischen, sondern über den Barteien.

Läßt jenes Urtheil über die Mittelklassen sich aufrechthalten, das, einst von Thierry ausgesprochen, seitbem als ein Glaubensat in die liberale Doctrin übergegangen ist? Ift es wahr, daß der Mittelstand danach trachtet, alle über ihm Stehenden zu sich heradzureißen, alle niedriger Gestellten zu seiner Höhe emporzuheben? Gewiß, Frankreichs dritter Stand hat die Herrschaft des Adels gebrochen, er hat seine Rechte im Namen Aller erobert und den niederen Klassen die sociale Freiheit geschenkt. Aber schon während der ersten Revolution

offenbart er bem scharfen Auge die Züge ber Herrschlucht und Selbstsucht. Der britte Stand ist Alles, so verkundet sein Apostel Siebes, und Rabaud be St. Etienne wiederholt: "Nehmt ben Abel hinweg und die Geiftlichkeit, und Euch bleibt noch immer die Nation!" girten muffen ihre Bieberaufnahme in ben britten Stanb verlangen - fo hallt es wieber auf allen Baffen, ba ber britte Stand burch eine Usurpation die große Revolution beginnt. Als er jett im Juli zum Regimente gelangt, zeigt er sofort alle Untugenden einer herrschenden Rafte. Sehr mahr bemerkte Fürst Metternich zu bem Grafen Malkan, bag ber Mittelftand nach bem Sturze bes Abels eben aufhöre ber Mittelstand zu sein. Weber Thron noch Altar find biesen Menschen beilig, beilig allein bas Belb. Der gesammte Staat wird als eine Actiengesellschaft eingerichtet — ber hundertmal grundlos gegen bas constitutionelle Shstem gerichtete Borwurf trifft in biefem Falle vollkommen zu. Faft alle politischen Rechte find an Besitz und Steuerzahlung gebunden. Eifersüchtig, wie nur je ber Abel über ben Ansprüchen bes blauen Blutes, wacht bie Bourgeoifie über ben Borrechten bes Beutels. Wenn brei Millionen Franzosen in ber Nationalgarbe bie Baffen führen follten, aber kaum 200,000 bas Bahlrecht für bie Deputirtenkammer besagen, so war die Tribune in der That ein Monopol geworben, wie die Rabikalen klagten. Engherziger als die Regierung selber verweigert die erste Deputirtenkammer des Bourgeoisregiments jede irgend erhebliche Herabsetung des für die französischen Bermögensverhältnisse unerträglich hohen Census; auch bie Bildung ist bem Bourgeois kein Erfat für bas Gelb, ber niebere Cenfus für bie Capacitäten wird verworfen. Nachher, da die bemokratische Strömung ber Zeit langsam bis in die Kammern bringt, wagt boch nur eine Minderheit die Reform des Wahlgesetzes zu fordern, und dies Berlangen ift einem großen Theile ber Opposition nur ein Barteimanöver, ben Wenigsten bas Ergebniß unbefangener Anerkennung für die Rechte ber Maffen. "Jebes Shitem bedarf ber Ariftofratie," ruft ber Deputirte Jaubert triumphirend, "die Feudalherren unserer Herrschaft sind die großen Raufleute und Fabritherren."

Wie die politische so wird auch die sociale Scheibewand, die den Geldadel von der Masse trennt, auf das Zäheste aufrechterhalten. Die Convenienzheirath, von Altersher ein Quell schwerer sittlicher und auch politischer Leiden für die höheren Stände Frankreichs, bildet noch immer die Regel; daß der Beutel nur den Beutel freien darf, steht

bem Bourgeois fest. Wie weiland ber Hofadel in bem Saale bes oeil de boeuf mit chnischer Menschenverachtung über die roture witelte, so sprach jest mit wegwerfendem Sohne der Bankberr über ben bas peuple, herr Thiers über bie "feile Menge." Und nicht blos migachtet wird bie Menge, bies herglose Bürgerthum will gar nicht wiffen, daß fie Bedürfniffe und Ansprüche bat, die mit dem Rlaffeninteresse der Herrschaft nicht zusammenfallen. Die Brivilegien sind todt, wiederholen die Wortführer der Bourgeoifie unabläffig, das Geset verbietet Riemandem sich das für das Wahlrecht nöthige Vermögen zu erwerben; in Theofratien ober militärischen Monarchien mag die Herrschaft einer Kaste entstehen, niemals burch influence bourgeoise. "Es giebt keine Rlaffenkampfe mehr, ruft Buizot gang gludfelig aus, benn es giebt keine tief verschiebenen feindlichen Intereffen mehr, mas noch niemals früher auf ber Welt geschehen ift." Ja wohl, bas war noch niemals auf ber Welt geschehen, bag ber Sohn einer milben, menschenfreundlichen Epoche, ein hochgebildeter monarchischer Minister bes schönsten Berufes ber Krone, ber Sorge für die Armen und Schwachen, so fündlich vergessen konnte. Ja wohl, das war noch niemals auf der Welt geschehen, daß ein kluger, welterfahrener Fürst, der das Brot der Berbannung gegeffen und bem kleinen Arbeitsmanne in die schwieligen Hände geblickt hatte, auf alle Standesvorurtheile eines herzlosen Geldabels blinblings einging.

Wenn wir diese Bourgeoisie betrachten, wie sie, verknöchert in ihrer Selbstsucht, ihrem Dimkel, auf der weiten Welt nichts sehen mag denn allein sich felber, so erinnem wir uns unwillkürlich jener ablichen Damen bes alten Regimes, die sich unbefangen in Gegenwart ihrer männlichen Diener entkleibeten, weil ihnen ber Gebanke ganz fern lag, daß bie Canaille sozusagen auch zu den Menschen gehöre. "Wir, ruft Guizot seinen Getreuen zu, wir, die brei Gewalten, sind die einzigen gesetslichen Organe der Volkssouveränität; außer uns giebt es nur Usurpation und Revolution." Mag der Böbel um Hilfe schreien und sich zusammenrotten zu verzweifeltem Kampfe, um arbeitend zu leben oder fämpfend zu sterben — das pays légal, die Rammer und die reiche Wählerschaft, halt zu bem Shiteme, barum steht bem Burgerkonige fest die pensée immuable, daß jeder Schritt über die bestehende Oli= garchie hinaus zur Zerrüttung der Gesellschaft führt. Die Ordnungsliebe der herrschenden Klasse steigert sich zum Fanatismus der Rube; für das arme Bolf erfindet das Geldprozenthum den niederträchtigen

Ausbruck "die gefährlichen Plassen." Gleich den Arbeitern bebandett vie Migarchie auch albe übrigen socialen Elemente, die nicht zu ihr gehören, mit vollenbeter Geringschätzung. "Man wirft mir vor. sagt Guizot, daß es mir Freude made, ber Mikaunft ber öffentlichen Meb nung zu tropen; das ist ein Irrihann, ich habe mich nie darum ge-Aus foldem Hochmuthe entiprang die für eine constitutionelle Regierung unverzeibliche Bernachlässigung der Bresse. Webl hielten sich die Minister, wie damals jeder namhafte französische Staatsmann, ihre literarischen Schilderäger, und eine biefer willigen Febern schrieb noch im Jahre 1847 die berufene Schrift la presidence du conseil de Mr. Guivot, varin vie grenzenlose Selbstgenügsamfeit des Shitemes fich bis zur Tollheit aufbläht. Im Webrigen war man bes pays legal ficher; was verschlug es, bag bas niebere Bolf an den Schriften bes Umfturzes sich bevanschte? Man hielt es nicht rinmal ber Milhe werth, gegen jenes gewandte, bochgefährliche und fo leicht zu widerlegende Libell Louis Blanc's, das sich die Geschichte der zehn Jahre nannte, eine geschickte Wiberlegung schreiben zu laffen.

Rein Zweifel, bie lärmenben Anklagen wiber bas système corrompu et corrupteur, wider die Regierung der cumulards und ben Gewifsenstarif ber Minister waren unglaublich übertrieben burch bie Einfeitigkeit bes frangofischen Parteihaffes. Gegen bie Berberbnig bes zweiten Raiferreichs sind die fittlichen Makel des Julikönigthums ein Kinderspiel. Und prüfen wir scharf, so hat das neue Frankreich im Grunde nur einmal einer ftreng vechtschaffenen Berwaltung genoffen: unter Rapoleon'I., ber bie Habgier feiner Beamten babeim zu banbigen wußte und ihr in bem unterworfenen Auslande bie Zügel schießen Aber die Corruption bestand, sie erschien barum so widerwärtig, weil sie auftrat mit jener vulgären Unverschämtheit bürgerlichen Cliquengeistes, welche der alte Hofadel so nicht kannte, und vor Allem, weil sie heuchelte. Die Glücksritter des zweiten Kaiserreichs, die Mornt und Magnan, hatten bessen nie ein Hehl, daß ihnen bas Leben mir der Markt der Eitelkeiten, nur der Kartentisch für gewandte Boltenschläger war; unter Ludwig Philipp aber zerfrißt die Habgier alle Knochen der regierenden Klasse, derweil seine Wimister den andächtigen Kammern die Gemeinpläte der Weisbeit und Tugend predigen. Man ichliekt unter falbungsvollen Bufreben die Barifer Spielbollen und beseitigt die königliche Lotterie, aber die gesammte Berwaltung wird jum Schacher. Buizot trat arm vom Ander bes Staats zurück, er empfing selbst für den schmutzigen Handel der spanischen Heirathen nur einen Murillo und die Borträts des spanischen Königspaares — was der neue Cato natürlich nicht versäumt, den Lesern seiner Memoiren des Breiteren zu schildern — und derselbe Mann spricht undefangen zu seinen Wählern: "wenn ich Euch Straßen und Canäle baue, fühlt Ihr Euch dadurch corrumpirt?" Das ganze Regiment bildet eine schlagende Bestätigung der alten Wahrheit, daß im Staate die kleine Moral leicht die große ertödet — einer Wahrheit, die wir Deutschen an der bürgerlichen Rechtschaffenheit und der politischen Verderbniß unserer kleinen Königreiche genugsam erprobt haben.

Unter bem Rufe "bie Charte soll eine Wahrheit werben" beseitigt die Kammer zunächst alle iene Bestimmungen der Charte, welche der Alleinherrschaft der Bourgeoisie widersprechen. Dann folgt die maffenhafte Absetzung ber alten Beamten, und niemals kann bie Regierung ber Rachsucht und Stellengier ber Kammer genug thun. Lafabette verschaffte in jenen ersten Wochen Hunderten seiner Anhänger einträgliche Stellen. Balb wird man burch die fatalite gouvernementale weiter geführt, man vermehrt und theilt die Aemter. Nach bem Be= richte ber Kinanzcommission ber republikanischen Nationalversammlung hat die Juliregierung 35,000 Beamtenftellen neu geschaffen, fast burchweg subalterne Stellen für employés, die ohne Weiteres entlagbar Frankreich war auf bem Wege zu einer Nation von Stellenjägern zu werben. Hoffnungslos klagte ein Minister, als er einen Freund in einem Amte versorgt hatte: "jest habe ich wieder einen Unbankbaren und zehn Unzufriedene geschaffen". Wem man ein Amt nicht bieten barf, bem bleiben noch als lette Zuflucht die geheimen Fonds, bie punktlich ihre zum Theil kurzweg auf den Inhaber lautenden Anweisungen einlösen. Das Wahlgeset zertheilt bas Reich in eine Menge kleiner Parcellen, und jenes Wort, das Dupin als den Wahlspruch für eine kleinsinnige auswärtige Politik aufstellte: chacun pour soi, chacun chez soi! wird rasch zur Richtschnur für bas Berhalten ber Wahlbezirke. Jeber Candidat muß sich verpflichten, die kleinen örtlichen Anliegen bes Bezirks zu erfüllen, bie Regierung wendet sich grundfätzlich an die Selbstfucht ber Wähler. Ueber die Blate ber ministeriellen Deputirten führt ber Weg zu Aemtern und nugbaren Rechten, es gilt als Bflicht bes burgerlichen Familienvaters, feine Stimme zum Beften ber Berwandten zu verwerthen. Darum bringt jede Wahl in die Rammer ben Grundstod einer schlechthin ministeriellen Partei gurud,

vie mit jeder Regierung geht, darum bestärkt sich das Bolk in dem alten unseligen Argwohne, der in jedem Regierungsmanne einen Bestochenen sieht. Der Proces des Minister Teste — an sich keineswegs bedeutsam, da solche Standale der Corruption in der unreinen Lust unserer großen Städte jederzeit wiederkehren müssen — wirkte nur deshald so überwältigend, weil das strenge Urtheil sich gestehen mußte, daß eine Regierung wie diese ohne Helsershelser solches Schlages gar nicht bestehen konnte. Wenn Alexis von Tocqueville, der so oft die Kassandra des Julikönigthums spielte, diesen Verfall der politischen Sitten betrachtete, dann fand er seine Heimath reif für den Despotismus: "noch sehe ich Niemanden", rust er schon im Januar 1842 in der Kammer, "der start genug wäre unser Herr zu werden; aber ein Herr wird uns kommen früher oder später." Da indeß bei alkedem die Formen des Gesetzes gewahrt bleiben, so antwortet Guizot trocken den Warnern: "was Ihr Corruption nennt, das ist einsach die Thätigkeit der Verwaltung!"

Es leuchtet ein, daß ein foldes Spftem die napoleonische Bureaufratie unwandelbar aufrecht erhalten mußte. Wohl lärmten die Barteien bann und wann mit einigen verlorenen Worten über die Decentralisation, und im Jahre 1835 erschien bereits bas in ber Geschichte ber politischen Theorien des Festlandes epochemachende Werk von Alexis von Tocqueville, bem größten politischen Denker, ben Frankreich seit Bobinus und Montesquien gesehen hat. Aber die Ideen ber democratie en Amérique stanben noch wilbfremb inmitten ber bespotischen Sitten bes Landes; viel gelesen und viel bewundert bedurften sie der Zeit um verstanden zu werden und warben erst unter dem zweiten Kaiserreiche eine namhafte Schaar einsichtiger Anhänger. Bas die Regierung unter Decentralisation verstand, das erhellt unzweibeutig aus einem klaffischen Schreiben Buizot's an ben Prafekten ber obern Saone: "die schlimmste Befahr für ein Bolk, predigt er hier sehr sbeweglich, ist die Centralisation der Geister; es thut noth, daß sich überall im Lande kleine Wittelpunkte unabhängiger Meinungen bilden, deshalb müssen — noch einige hundert legitimistische Maires abgesett werden!" Die organisation paperassière arbeitet weiter mit ber gewohnten geiftlosen Bielgeschäftigkeit, und bas Nothjahr 1847 follte zeigen, wie bies Schreiberregiment in der Stille feiner

Altenberge felbst die grellften Erscheinungen des Berkehrslebens gar nicht bemerkte: nichts war gethan, um ben Getreibehandel von feinen. gesetztichen Fesseln zu befreien, benn die Brafecten batton übereinstimmend nach Baris berichtet, an eine Hungersnoth sei nicht zu benten. Allerdings geschehen einige Reformen, die den Bürger vor der Willfür ber Obrigkeit sichem follen. Die Brevotalböfe waren gefalten, und jener Artikel 14 der Charte, der den Bourbonen unbeikvoll gewesen, wird umgeändert. Der König soll fortan mur jene Ordonnanzen erlaffen, welche zur Ausführung ber Gefete nothig find und bie Schranten. bes Gefetes einbalten. Doch leider hatte die Kammer, in befter Absicht und beherrscht von der Doctrin der absoluten Gewaltentremnung, hier bas Unmögliche geforbert. Die Berwaltung kann niemals blos ber ausführende Arm bes Gesetzebers sein, der Artikel war in solcher Kaffung unhaltbar und wurde auch nicht gehalten. Rach wie vor regeln die königlichen Ordonnanzen tausend Berhältnisse, baran ber Gefetzgeber nie gedacht, nach wie vor steht die Verwaltung als eine selbstänbige Ordnung neben ben Gerichten und bem Parlamente.

Schon die Zusatzacte der napoleonischen hundert Tage hatte versprochen, daß ein Gesetz ben Art. 75 ber Consularverfaffung ändern follte, wonach jebe gerichtliche Anklage: gegen einen Berwaltungsbeamten von der Erlaubnif bes Staatsraths abhing. Das Gesetz war nie. erschienen, und die Doctrinäre pflegten, so lange sie in der Opposition standen, nach dem Borgange ihres Meisters Benjamin Constant, die Bourbonen unabkäffig an das napoleonische Versprechen zu mahnen. Raum an's Ruber gelangt, vergessen die Schüler Confbant's der eigenen Mahmung. Der Verwaltungsbeamte: bleibt sichergestellt vor den Gerichten, und nur Eine neue Bürgschaft bringt bas Jahr 1832 ben Regierten: ber Staatsrath hält fortan öffentliche Sitzungen, sobald er als Berwaltungsgerichtsbof auftritt. Ebenso unfruchtbar bleiben vie Berfuche, den Regierten einen selbstthätigen Antheil an ber Berwaltung einzuräumen. Eine Reihe lobenswerther Gesetze aus ben Jahren 1831 bis 38 bestimmt, daß die conseils der Departements, der Bezirke, ber Gemeinden in Zukunft von den Höchstbesteuerten gewählt, nicht mehr. vom Könige ernannt werben, aber ber Wirkungsfreis biefer Collegien bleibt der alte, die Action der Berwaltung liegt wie bisher ausschließlich in der Hand ber ernannten Soldbeamten.

Reine Partei der Epoche durchschaut die letzten Gründe der Unsfreiheit des Staats, sie alle begegnen sich in der Ueberzeugung, daß

bas gesammte öffentliche Leben im Staate, die gesammte politische Thätigkeit in ben besoldeten Beamten enthalten fein muffe. Darum ward auch das in der Julirevolution von den Kammern errungene Recht der Initiative fast niemals ausgeübt. Wenn Lamartine ber Republikaner die Regierung als "die handelnde Nation" verherrlicht, fo ftimmt er vollkommen überein mit Guizot, ber "die burchgeführte Einheit bes focialen Gebankens in ber Regierung bargestellt" fieht. Gine letzte felbständige Gewalt, die dieser Einheit des socialen Gedankens noch im Wege frand, die Bairskummer, war gefallen. Die Krone batte mit kurzsichtiger Schlaubeit ben Gleichbeitsfanatismus ber Nation für fich ausgebeutet und ein burch ben König ernamtes Oberhaus geschaffen, das der Bureaufratie die Gegenwart erleichterte, die Aufunft freilich keineswegs sicherte. Die Deputirtenkammer wird nicht nur unter den Drobungen und Berbeifinngen bes Beamtenthums gewählt, fie füllt fich auch mehr und mehr mit Beamten, bis zulett unter 459 Abgeordneten gegen 200 Beamte tagen. Die bureaufratische Maschine bes Solbatenkaisers arbeiteze sicherer benn je; webe ber Hand, die sich vermessen hätte hemmend in dies wehlgefügte Triedwerk einzugreifen! Eine Aeußerung Leon Faucher's aus den Tagen der Republik veranschaulicht vortrefflich den Geist diefer Berwaltung. Als Cavour dem alten Vorkämpfer des Freihandels seine eigenen freihändlerischen. Ansichten entwickelte, meinte Faucher trocken: "folde Ibeen balt man boch, fo lange man außerhalb ber Regierung steht, und man wirft fie zum Fenster binaus, sobald man Minister ist." Riemand wird einen Mann von Leon Raucher's Talent jener bornixten Selbstaefälligkeit zeihen, welche weiland die Staatskunftler unserer Rleinstaaten bewog, jeden tiefen politischen Gedanken als umpraktisch zu belächeln, weil er in der Praxis bes Kreisbirectionsbezirks Zwickau ober in ben Aften ber Eschenheimer Gaffe nicht vorkam. Der französische Staatsmann bekannte einfach die Thatfache, daß tein Minister etwas ausrichten konnte gegen die despotischen Gewohnbeiten der Bevormundung, die in dem Geiste und dem Organismus diefer Berwaltung wurzelten.

Unter solchen Umständen mußte das parlamentarische Leben reißend schnell verfallen. Während die Kammerverhandlungen der Restauration von einem hochbedeutsamen Kampse zweier Klassen der Gesellschaft ersfüllt waren, beherrscht jetzt ein Stand beide Häuser. Das Leben des Staats sinkt herab zu einem jeu des institutions, wie der bezeichnende französische Ausdruck lautet, es erscheint in der Wirklichkeit noch weit

formaler und inhaltloser, als in der Theorie Montesquieu's. Die Krone und die beiden Kammern bedeuten nichts durch sich selber, sie sind alle brei nur Organe berselben socialen Kraft, ber Bourgeoifie, die ben Staat lenft, berweil die brei Bewalten einander bas Bleichgewicht halten. Seben wir ab von ben Legitimisten und von ben schwachen Anfängen einer republikanischen Richtung, so barf man sagen: es gab keine Parteien in diesen Rammern, benn die Manner ber Bourgeoisie find einig über alle wesentlichen Fragen ber innern Politik, sie wollen alle die Fortbauer der bureaufratischen Maschine und ihre Ausbeutung zum Besten ber herrschenden Rlasse. Wenn ber Brätenbent Ludwig Bonaparte diesem Shsteme vorwarf, es gebe keine conservative Bartei, so trifft bies nur bas Bolf außerhalb ber Rammern; bas pays legal bestand in seiner Mehrheit nur aus Conservativen, doch es war arm an Muth, ohne die Zucht opferfreudiger Hingebung. Wahlen des Julikönigthums gilt das Geständniß, das Guizot einmal über einen Bablkampf ablegt: man ftritt nicht um Grundsätze, sonbern um ein Chaos von Candidaten, welche die Regierung annahm ober Unsere Absicht ist, so viele Regierungen als irgend möglich zu Kalle zu bringen — so bekannte einer ber Kührer der Opposition.

Wenn bennoch bie Rammern von wüthendem Rampfe widerhallten, so sind es die grands amours-propres, wie der König zu sagen pflegte. es ist der personliche Ehrgeiz einzelner Männer, was diese Sändel er-Die Kammer zerfällt zulett in sieben Barteien, doch mabrend Niemand fagen kann, welcher Gegenfat ber Meinungen zwischen biesen Coterien besteht, weiß Jedermann nur das Eine sicher, daß Guizot und Thiers, Ovilon Barrot und Mole einander die Ministerposten nicht gönnen. Darum wirft Lamartine bem tiers parti die Beschuldigung in's Gesicht: "Ihr seid kein Princip, Ihr seid nur ein Ränkespiel (und tactique)." Das alberne Märchen, welches behauptet, bag in England jebe dem Cabinette ungünstige Barlaments-Abstimmung nothwendig den Rücktritt der Minister herbeiführe, wird hier buchstäblich verwirklicht. Ein Zufall, eine Berftimmung, ein unvorsichtiges Wort von der Ministerbank genügen, um ein Cabinet zu stürzen. Während der rücksichtslosen Jagd nach den Bortefeuilles kommt den Fractionsführern Würde und Anstand gänzlich abhanden, und ber König verfällt dem Verdachte, daß er selber absichtlich die Führer der Kammern in immer neuen Ministerkrisen sich abnupen lasse, um seine eigene Unentbehrlichkeit zu erweisen. In der That versuchte der schlaue Fürst, wie einst Georg III.

von England, burch seine versönliche Bolitik die Absichten lästiger Minifter fortwährend zu dutchtreugen. Selbft Buigot's unerschütterlicher Tugendstolz kann einige Beschämung nicht verbergen, wenn er in seinen Memoiren von jener Coalition ergablt, die er mit feinen Feinden ichlog, um ben unangenehmen Rebenbuhler Mole zu fturzen. witrbigste tritt biese Ränkesucht in Thiers hervor. Er bonnert als Oppositionsmann mit patriotischer Entrüstung gegen bas Recht ber englischen Krenzer, Die bes Stlavenhandels verbächtigen Schiffe zu burchsuchen: und boch war ber Bertrag von 1833, worauf jenes Bisitationsrecht beruhte, abgeschlossen worden, während Thiers selber bas Hanbelsministerium leitete! Um Buizot zu schaben, greift er ben König felber an, mit einer Gehaffigfeit, die im Munbe eines Monarchiften felbst bem Republikaner Lamartine lächerlich erscheint; er nennt bies avertir la royaute, aber Warnungen solcher Att mußten bie ohnehin schwache Ehrfurcht des Bolls vor der Bürgerkrone völlig untergraben. Die alte nationale Sanbe, ber Neib, ward in diesem Ringen um bie Kammermehrheit furchtbar geförbert. Es war der Reib, der einst schon in den sogenannten unschuldigen Jahren der Revolution Mirabeau zurücktieß von ber Stelle bes leitenden Staatsmannes, bie ihm gebührte: es war ber Reid, ber jett gegen jeden Regierenden, weil er regierte, fich erhob. Alle feine Sünden formten Buigot vergeben werden, nur die eine nicht, daß er fleben Jahre am Ruber blieb.

Da die Bourgeoifie über die praktischen Fragen der Berwaltung einverstanden war, so wählte die Opposition zum Tummelplat ihrer Angriffe mit Borliebe die Adrefidebatte, beren unbeftimmte Allgemeinheit allen Unsttten aufgebauschter Rhetorik und spitsfindiger Advocatenkunft zu Statten tam, und die Berathung fiber die geheimen Fonds vies von jeder Regierung gefürchtete defile des fonds secrets, wo die personliche Feindschaft sich in den Mantel tugendhafter Entrüstung büllen tonnte. Aber ben willtommensten Angriffspunkt, ben wesentlichen Inhalt aller großen parlamentarischen Schlachten, lieferte die auswärtige Politit - also jenes Gebiet bes Staatslebens, welches sich für parlamentarische Verhandlungen am wenigsten eignet. Die Abstrac= tionen der parlamentarischen Debatte werden ohnehin nicht leicht popular; die Masse tann nicht verstehen, daß oft die Annahme eines Amendements von zwei Zeilen, die Streichung einer Partifel über einen großen politischen Grundsat entscheibet. Nun gar dieser parlamentarische Rampf ohne Zwed und Inhalt erschien ben Massen als ein lang-

Es ist nur zu wahr — die aufrichtigen Klagen weiliges Wortgefecht. mander Schriftsteller bes Mittelstandes andern nichts baran - . baß die Mehrzahl der Franzosen mit vollendeter Gleichgiltigkeit das parlamentarische Spftem fallen fah. Die Bourgeoifie felbet beginnt zu etmüden: die Bablkampfe werden nie wieder mit jener leidenschaftlichen Theilnahme wie unter der Restauration durchgesochten. Die Bahl ber an ber Urne erscheinenben Wähler schwankt zwischen 75 und 820/0, eine bescheibene Summe bei einem Bablgesete, bas nur einer kleinen Dinberheit bas Wahlrecht giebt. Sogar bie beutschen liberalen Blätter, bie noch lange ben Gtauben an ben Mufterstaat ber newen Freiheit nicht aufgeben wollten, erkennen endlich, bag es ohne jebe praktische Folge bleibt, wenn wieder einmal nach einer großen parlamentarischen Scene ein neuer Minister auf einige Monate in bas vornehme Raramanserai am Boulevard der Kapuziner einzieht. Die von der constitutionellen Doctrin verherrlichte Barteiregierung war unter ben Bourbonen eine Befahr für ben Staat, ba ber Uebergang ber Ministerstellen in die Hand der Ultra's zum Umsturz der Berfassung führen mußte. unter den Orleans ein Berderben für das Ansehen der Krone, ein schmutiger Quell erbarmlicher Rante.

Sicherlich rebet die Sophisterei eines verwilderten Barteigangers aus jener Anklage, welche Emil Girardin damals in der "Bresse" ausfprach : "Reine Strafen, feine Canale, die Bicinalmege zur außersten Erbärmlichkeit herabgefunken, nichts für die Industrie, nichts für das Eigenthum, nichts, immer nichts!" Und es gereicht ber Redlickeit, bem Anftande ber Staatsmänner bes zweiten Rafferreichs keinesmegs zur Ehre, daß der Staatsminister Rouber dies Schlagwort einer witthenben Opposition wieder hervorsuchte und als bas Ergebniß ber parlamentarischen Gesetzebung kurzah rion! bezeichnete. Aber auch die beredte Schrift, welche Graf Montalivet gegen solche Schmähung richtete, hat den Beweis nicht geführt, daß jene achtzehn Friedensjahre für die Wohlfahrt der Massen fruchtbar gewesen. Bas frommte es bem Bolfe, daß das Budget in 338 Capitel zerfiel, und bie Kammer jede Aenderung dieser unüberschreitbaren Bosten auf dem Rüchenzettel bes Staates mit kleinmeisterlicher Tabelfucht rijgte? Was nütte es bem kleinen Manne, daß das Ministerium, zitternd vor den Kammern, selbst nothwendige Anleihen unterließ und die ungunftige Finanzlage, noch ber Weise schwacher Regierungen, burch die ungebührliche Bermehrma ber schwebenden Schuld zu verbeden wußte? Für den Landmann, für

zwei Drittheile der Nation, hatte die Bourgeoisregierung kein Herz. Freilich, gegen ein altes schweres Leiden des Landbaud, gegen den Absenteismus, war sekhft die Allmacht dieses Staates machtios: nur ein radikaler Umschwung der Stäten kannte die reichen Grundbesitzer bewegen, die Sinförmigkeit des Landbehens dem Luxus der großen Städte vorzuziehen. Noch härter drückte den Bauern der Capitalmangel, die Erschwerung des Eredits, welche ihn zwang, 8 dis 11% für seine Anlehen zu zahlen. Her in der That konnte die Staatsgewalt helsen durch eine Reform der unverständigen Hypothedengesetzgebung, und diese Reform unterdlied! Auch die Bank von Frankreich behielt ihr Monopol, die Pariser Bourgeoisie wollte den Nuten der Krovinzialbanken nicht begreifen. Dazu die ungeheunen Stempel- und Einregistrirungsabgaben, welche sich durchschnittlich zu der Gesammtsumme der indirekten Steuern wie 4 zu 5 verhielten und den Grundbesitz unverhältniss nicht belasteten.

Wahrhaft verberblich aberward bem Landbau ber Schutzoll. Awar Snizot, ber die Bellewirthichaft nie beachtet bat, mußte auch für biese Fragen ein wohllautendes politisches Schlagwort zu finden: eine confervative Bolitik fet berufen, jedes porhandene lociale Interesse wirkfam zu schützen. Der König dagegen war Freihandler, und eben jett offenbarten bie Franzosen abermals ihr unvergleichliches Talent, neue sociale Gebanken in der Welt zu verbreiten. Die englische Freihandelsbewegung brang über ben Canal, bas journal des économistes entftand, und die Schule Bofbiat's machte die Lebren bes: freien Wettbewerbs zu einem Gemeingute Europa's. Um so unbegroiflicher die fortschreitende Entartung der Handelspolitik, welche diefer Läuterung der Theorie nur Seite gebt. Schamloser denn je erhebt sich die Selbstfucht ber Fabrifanten, fie findet in der Besellschaft zum Schutz ber nationalen Arbeit, in den Odier und Scheuf, beredte Vertheidiger. Die Regierung waat dem Masseninderesse der Bourgeoisse nicht zu widerstehen. bricht die Berhandlungen mit England über gegenseitige Handelsexleichterungen ab, benn sie fürchtet die Nachrede, daß sie in Englands Solde ftebe. Sie bietet ben deutschen Nachbarstaaten eine Herabsetzung des Rolles auf Schlachtvieh und Wolle an; fofort Laffen die Generalräthe einen Rothschrei erschallen, und bas Cabinet weicht zurud. Sie befreundet fich bem keden Gebanken eines Zollvereins mit Belgien, findet indeß nicht ben Muth, ben Plan gegen ben Wiberstand von Preußen und England, sowie gegen der weithlickenden Argwohn des Königs Leopold aufrecht zu erhalten. Inden Guizot nachgiebt, bittet er den Grafen Appont dringend, mit ihm nicht mehr über die Frage zu reden, damit er in der Kammer versichern könne, er sei nicht vor fremdem Einspruch zurückgewichen! Um doch etwas zu thun, gewährt Frankreich Differenzialzölle zu Gunsten einiger belgischen Fabrikate, aber auch dies Zugeständniß muß auf Belgien beschränkt bleiben, da die heimischen Spinner sich bedrocht fühlen.

Und abermals gleichwie unter der Restauration stehen die Kammern der Freiheit des Berkehres noch weit feindseliger gegenliber benn bie Regierung; als vie lettere einmal einen bescheibenen Berfuch wagt, einige Sate bes Tarifs zu ermäßigen, ba fummt fie zulett, eingeschuchtert, gegen ihren eigenen Antrag. Erft im Jahre 1847 wird ber Plan einer tiefer eingreifenden Zollreform eingebracht, aber die gewerbfleißigen Bollsvertreter begraben bas Gefet unter ben Aften. folder taftenden Berfuche beftebt das alte Brobiblinfoftem unabanderlich fort, es wird in vielen Fällen verschärft und nur einmal, burch die Abschaffung der Durchfuhrzölle, ernftlich gemildert. Die Einfuhr aller Woll = und Baumwollwaaren wird thatfächlich verboten, worauf Eng= land burch schwere Belastung der französischen Weine antwortet: ber Kandmann leidet also zwiefach, er sieht seine Kleidungsstoffe vertheuert und den Markt für sein Lieblingsproduct beschränkt. Der constitutionelle Musterstaat schaute mit unendlicher Berachtung auf die deutsche Barbarei herab; "die Unruhen am Rhein, schrieb ber Minister bes Innern zur Zeit des Sambacher Festes an die Brafetten ber Grenzbepartements, ruhren lediglich daher, daß vie Deutschen ihre heimischen Auftande mit ber gludlichen Lage Frankreichs vergleichen." Welch eine Beschämung nun, als Breichen zur selben Zeit ben Antrag Frankreichs auf einige gegenseitige Zollermäßigungen mit ber treffenden Bemerkung abwied: Frankreich sei noch gar nicht in der Lage, mit der höher entwidelten Gesetzgebung des Zollvereins Zug um Zug zu verhandeln ; zuerst moge man mit dem Probibitivipsteme brechen und den Grundfat der Berkehröfreiheit anerkennen, den Preußen schon im Jahre 1818 angenommen habe \*).

Noch schimpflicher für den mächtigen Einheitsftaat erschien ber Bergleich mit dem zersplitterten Deutschland auf dem Gebiete der Ber-kehrswege. Allerdings stieg das Budget der öffentlichen Arbeiten unter

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Ministeriums bes Answärtigen vom 7. Febr. 1894 an ben Gesanbten v. Arnim in Darmstadt (aus Eichhorn's Feber). Hofchr.

Ludwig Philipp von 33 auf 69 Millionen; einige große Wnigliche Stragen wurden erbaut, etliche Safen vergrößert und jenes beneibenswerthe Canalibstem, bas auf bem Festlande nicht seines Gleichen hat, burch mehrere neue Wasserwege erweitert. Als aber die Eifenbahnen auf den Continent drangen und felbst in dem ärmeren Deutschland die Privatindustrie sich mit Erfolg des neuen Berkehrsmittels bemächtigte, ba zeigte bas Julikonigthum eine abschredenbe Unfruchtbarkeit, die Cabour in einem meisterhaften Auffate gegeikelt bat. Jahrelang besaß Frankreich nur eine Eisenbahn: jene Luftbahn, welche die Pariser zu den Freuden von Berfailles führte. Bald hemmte die Parteiwuth ber Kammern, die diefem Ministerium kein Bertrauen erweisen wollten, bald die Solbstfucht der großen Bonkberren, die sich selber die gewinnreiche Speculation vorzubehalten gedachten. Ale endlich ber großartige Plan eines wohlgeglieberten Eifenbahnnetes burchgesett wirb. da regt sich jener kleinliche Kirchthurms & Eigennut, ben das Suftem grundfätlich gefördert hatte: Die großen Städte gonnen einander nicht ben Vorzug, darum werden nicht einige Hauptbabnen rasch vollendet. sondern fast alle gleichzeitig begonnen, bis schlieklich — der Bräfident ber Republik mit napoleonischer Selbstgefälligkeit alle jene Eifenstraßen festlich einweiht, welche das Julikonigthum entworfen hatte. Selbst bescheibene wirthschaftliche Reformen, wie die Umgestaltung des Postwesens, wofür Rowland Hill längst die Wege gewiesen, vermag dies unthätige Regiment nicht burchzuseben. Nun gar an eine fühne Anitiative zur Hebung tiefeingewurzelter wirthschaftlicher Schäden war nicht zu benten; umsonft bat der Kandmann des Südwestens um die Urbarmachung seiner öben Saiben, ber Landes, die allein ber Staat durchführen konnte.

Solche Unfrucktbarkeit ver wirthschaftlichen Politik konnte gerade diesem Shstem am wenigsten verziehen werden. Es war freilich nicht, wie seine Lobredner sagen, ein Regiment ohne Marktschweierei und Phantasterei, doch immerhin ein Regiment des Berstandes, prosasse wie die Klasse, der es diente. Die Justinonarchie hat dem kandessüblichen Laster der Prahlerei etwas weniger gehuldigt als ihre Borsgänger, sie konnte nicht prunken mit der göttlichen Weihe der Lilien noch mit kaiserlicher Glorie, sie mußte ihre Stütze suchen in der nüchternen Körderung der materiellen Interessen. Die ungeheure Umwälzung des Handels und Bandels hatte die allerursprünglichste und allerschwerste der socialen Fragen — wie das Getriebe durch Hunger und durch Liebe

fich weiter halten solle? — in den Borbergrund des europäischen Lebens Aber wie mit Blindheit geschlagen tammelt bas Bürgerkönigthum an den Zeithen ber Zeit vorliber. Als der hungernde Magen und der blutige Neid in der Croix rousse senen gräflichen Arbeiteraufruhr erregten, ba athmete man in ben Tuilerien nach bem ersten Schrecken erleichtert auf; man hatte eine republikanische Berschwörung vermutbet. boch Gottlob, es war blos ein focialer Krieg!! Man fieht mit Entfetsen bas massenhafte Einströmen bes Landvolkes in die Industriepläte, man verbietet oder erschwert grundsätzlich die Anleiheplane ber großen Städte, auf dag nicht durch die Einrichtung von Arbeitervierteln bas willige Aringsbeer ver Demagogen sich noch mehr verstärke. Au Rouen und Lille in der Rue de la bassesse und dem Impasse des cloaques geinst das Elend, scheuklich wie die Strakennamen selber: in den fteilen .Gaffen hinter bem Pantheon brängen fich Lafter, Noth und Krantheit wicht zusammen. Der Staat aber genügt seiner Pflicht, wenn er die Berworfenen überwacht und seine Truppen fin ben Strafenkampf villt. Jede Association der Arbeiter ist an polizeiliche Erlaubniß gebunden, die von der argwöhnischen Bourgeolfie in der Regel verlagt wird; die offene Verbundung ber Schwachen gegen ben Starten, die Arbeitseinstellung, wird ftreng verboten. Bei solcher ftülle bes Zwanges bedeutet es wenig, daß die Bohl der Sparkassen von 13 auf 519 steigt.

Die Köthe des crevitlosen Landmannes werden nicht gehoben, die uralte Neigung der Romanen für das Stadtleben wird noch verstärft durch bas lodenbe Glüdsspiel ber neuen Industrie. Die Haupistadt wächst ju einem ungebenren Fabritplate beran, auch in anderen großen Stabten schwillt die Bevölkerung reißend, aber auf dem flachen Lande stockt die Bolksvermehrung, einzelne Departements in den Alpen und im Inra finten stätig. Bereits konnten wettblickende Statistifer ben Zeitpunkt berechnen, da das kleine Breufen auch durch die Rahl feiner Röpfe dem mächtigen Nachbarn gewachsen sein wurde. kinderspitem wird zur Regel in weiten Kreifen ber Gesellschaft, und es ftust fich nicht auf kluge Gelbstbeberrichung, es geht Hand in Hand mit einer grauenhaften Zunahme ber Profittution, mit ben wustesten Berirrungen des thierischen Triebes. Die weise Einfalt bes Alterthums bekannte sich zu bem aristotelischen Sage, bag bie Balfte bes Staates verwilbere, wenn bie Lage bet Weiber schlecht geordnet sei. Hier ward die Emancipation ber Frauen, die Verklärung des Fleisches auf allen Gaffen gepredigt und geubt, und ber alternde König hing

umbeirrt an seiner pensée immuable, Guizot an seinem toryisme bourgeois. Die bret Gewalten bes pays légal beriethen über Schutzölle und haberten über Ministerposten, als sei Alles in Orbeung. Sie wähnten, jener Welt bes Elends, die sich bittend, brohend, sündigend auf den Märken drängte, Genige zu leisten, wenn sie einige harte Artikel des Strafgesetzbuches milverten.

In einem einzigen Salle hat bas Julikonigthum mit warmem Sifer für ben kleinen Mann gesorgt: in iener besten Zeit Guizot's, ba er bas populärfte, bas feinem Talente am meisten entsprechende Ministerium. bas des Unterrichts, leitete. Auch hier allervings verleugnet der Mann fich nicht, ber unter ben Schredensscenen ber Conventsherrschaft bie beftimmenden Eindrücke feines Lebens empfing: bas große Problem ber modernen Gesellschaft ist ihm die Beherrschung der Geister, die burch ben Einflug des Staates bewirft werben muß. Immerbin blieb es ein großes Berdienst, daß ber Minister aus eigenem Antriebe, nicht gebrängt burch bie gegen diese hochwichtigen Fragen stets gleichgiltige Preffe, bas schmählich verwahrlofte Boltsschulwefen umgestaltete und faft eine Million neuer Stöuler bem Lande gewann. Die von dem Solvatenkaiser unterbrückte akademische Section für die politischen und moralischen Wissenschaften wird wiederhergestellt, die historische Forschung in großartiger Weise unterstütt, burchgängig bewiesen, baß Renner der Wissenschaft an der Spike der Bürgerregierung stehen. Freilich ein vollständiger Erfolg war nicht erreicht; benn gegen die Einführung des Schulzwanges fträubte fich ber haf des Clerus, die Selbissucht ver Bourgeoisse, welche dem Arbeiter den Luxus der Bildung gern unterfagt batte; endlich jene unter bureaufratischer Bevormundung nothwendig gebeihende faatsfeinbliche Besinnung, welche neue Pflichten gegen bas Gemeinwesen nur unwillig übernimmt — und folche Stimmungen:bezeichnete man mit bem schönen Worte: ber Unabhängigkeitsfirm ber Nation.

Größere Theilnahme erregte ver Kampf um die Freiheit des Unterrichts, dessen Berlauf veullich offenbarte, wie tief der Gedanke der Staadsallmacht in die Sitten der Nation eingedrungen war. Die napoleonische Universität hutte dem Zwede ihres Schöpfers trefflich entsprochen. Die gesammte Lehrerschaft der Lyceen lag als ein williges Werkzeng in der Hand des Ministers. "Das eitle Vergnügen einer verführerischen Improvisation" war ihr ausdrücklich verboten, der Unterricht ward zur geistlosen Abrichtung. Die meisten gebildeten Franzosen benken noch jetzt mit haß, nicht wie bie Deutschen und Briten mit launigem Behagen, an ihre Schulzeit zurud. Sogar Ernst Renan gesteht, daß ber Unterricht auf den theologischen Seminarien minder geisttöbend wirke als die Bildung der Lyceen, und Bastiat ward burch ben Efel über ben Regelamang bes faliden Classicismus zum Rampfe wiber bie gesammte classische Bilbung verführt. Aber als jest bie Lirche ihren Krieg wider die Universität beginnt und, bald im Namen des Glaubens, balb im Ramen ber Freiheit, ben Untergang bes Staats monopols verlangt, da schlagen sich fast alle Wortführer der öffentlichen Meinung auf die Seite der Universität: der bureaufratischen Berbilbung erscheint die Befreiung der Kirche als die Herrschaft der Kirche, bem Alltageliberalismus gilt als Freiheit nur ber Zwang gegen seine Feinde. In der That follte Guizot bald bewähren, daß er felber unter der Freiheit des Unterrichts nicht den freien Wetteifer Aller, sondern bas Borrecht der Kirche verstand. Der Verfassung zuwider führten die Jesuiten ihre Lehranstalten weiter, die Regierung aber sah mit doppelzüngiger Schwäche ber Berhöhnung ber Gesetze zu, sie bielt die ultramontane Richtung für eine Stütze ber confervativen Bolitifund begrüßte mit Freuden, Buigot felbst gesteht es, jede Erstartung des tatholischen Beistes.

Die Etrobe batte noch einmal einen Ausbruch des unter den Bourbonen angesammelten Religionshaffes erbulben muffen, in jenen muften Tagen, da ber Balaft bes Erzbischofs von Baris zerftort ward und ber Bilbersturm die Hallen von St. Germain l'Auxerrois schändete. Nachber scheint sie sich von dem öffentlichen Leben zurückzuziehen, sie muß bie Ansprüche einer Staatsfirche aufgeben und gilt bem Gefete nur noch als die Religion der Mehrzahl der Franzosen. Ihre Priester, Anfangs fogar als Feinde der Julidynastie beargwohnt, gelangen auch später niemals zur herrschaft in ben Tuilerien. Gerade jett warb offenbar, daß die Masse des Bolks noch eben so treu an ihrem katholischen Glauben hing, wie einst, ba die Bauerschaft gegen die Prieftergesetze ber Constituante zu ben Waffen griff. Nicht ber Kirche hatte die Feindschaft der Liberalen unter der Restauration gegolten, nur der den Staat beherrschenden Kirche. Unter dem Bürgerkonige erwacht der alte Glaubenshaß nur bann wieber, sobald ber Staat Miene macht bie Kirche zu begünftigen. Die Preffe lärmt wider die Pfaffen, sobald ein Oberst sein Regiment in die Messe schickt, und einmal lobert ber Zern ber bourbonischen Tage für eine kurze Zeit in hellen Flammen auf, ba Guizot ben Sonderbimb unterftütt und ben Jefuiten gefetwidrige Rachsicht gewährt. Sobald der Staat in seine gleichgiltige Haltung zurückfällt, schenkt auch die Presse dem kirchlichen Leben keine Beachtung mehr.

So werben bem jett in ber Stille, erfolgreicher als unter ber Reftauration, die Grundfesten gelegt für jene neue ultramontane Macht, beren Größe in ben Tagen ber Republik die weite Welt überraschen sollte. Starrer benn je schließt ber romische Stuhl fich ab gegen jeben mobernen Gebanken, er verwirft ben Bersuch bes Avenir, die Kirche mit der Demofratie zu verfühnen, und verdammt die Gewissensfreiheit als ein deliramentum. Die ultramontanen Blätter mehren und mehren sich, sie verkimben immter zuversichtlicher die Lehren schrankenloser Herrschlucht, seit ber neu-römische Geist in bem Rolner Bischofshandel seinen ersten großen Triumph errungen. Ein bigotter firchlicher Eifer wird rege nicht blos in jenen legitimistischen Strichen ber Bretagne, wo der Bauer einen ungefronten Bonig für eben so gottlos bielt wie einen ungeweihten Priefter, sondern auch in den gebildeten Strichen Taufende von Gläubigen brängen sich in Baris um bie bes Landes. Ranzel bes Paters Lacordaire; ber milbe Abbe Coeur weiß die bes Spottens mube vornehme Welt vollends zu gewinnen burch bie Bersicherung, daß die Kirche die gesunden Gedanken der Revolution keineswegs bekampfe. Der Staat, Gemeinden und Private bauen wetteifernd neue Kirchen, jeder Tag bringt Schentungen und Bermächtniffe an bie frommen Stiftungen, rings im Lanve entstehen große geistlich-Die gesammte Franenwelt, die in der herzlosen weltliche Bereine. Flachbeit voltairianischer Auftlärung feine Befriedigung fand, marb nach und nach für die ftreng römische Richtung gewonnen: Und da in französischen Shen die Frau zu regieren pflegt, so entstand allmäblich in ben gebildeten Häusern jenes unwahre Berhältniß, bas unter ben Rrankheitssbmptomen ber neufränkischen Gesittung nicht das lette ist: bie Frauen bem Beichtvater ergeben, die Blanner im Kreise ber Freunde freigeisterisch; im Hause bigott und heuchelnb: Und was bedeutete bies gewaltige Anschwelten ber kirchlichen Macht für ben französischen Staat? Offenbar, die neue romifche Kirche fonnte einem Bonaparte. einem Bourbon, einem republikanischen Regimente ein Bundesgenoffe werben, fie tounte jeber Regierung helfen, welche die gläubigen Stänbe, ben Abel oder die Maffe, begunftigte, aber fle blieb ber geborene Feind bes Julifonigebums, bas, trot ber ultramontanen Schwachbeiten seines protestantischen Ministers, allein unter ben Boltairinnern ber Bourgeoifie feine Stüten fand.

Die Bourgeoisregierung verstand nicht, in einer Zeit großer wirthschaftlicher Umwälzungen und unermestlich gesteigerter Ansprüche an ben Staat, Dauernbes für bie Boblfahrt bes Bolles ju fchaffen. Sie fand auf der Welt nirgends einen Bundesgenoffen, benn allein ben berrichenben Stand, beffen Stärle und Ansehen täglich fant, und nirgends Bertrauen zu ihrer Lebenstraft. Auch befangene Gegner burchschauten allmählich ben letten Grund ber Schwäche bieses Staates. Louis XVIII., schrieb Kürst Metternich am 21. März 1837 in einer für den Czaren bestimmten Depesche, a inocule des institutions parlementaires à une administration toute centrale. Zusest überwarf fich sogar ein Theil ber herrschenden Alasse mit bem Bürgerkönigthum wegen seiner armseligen auswärtigen Politik. ihres Ursprunges blieb vieser Opnastie von Anbeginn nur die Babl zwischen der revolutionären Bropaganda und dem unwürdigen, immer vergeblichen Versuche, burch Schwäche die Berzeihung der legitimen Höfe zu gewinnen. Sie hat gelegentlich mit der Revolution gebuhlt, um schließlich in eine starr-confervative Richtung, ja in eine Politik des Reides zu verfallen, welche jeder Spur nationaler Erstartung bei ben Nachbarvölkern kleinsinnig, angftvoll entgegenwirkte.

Die neue Dynaftie war felber ein lebenbiger Protest gegen bie gehasten Verträge von 1815. Ein hachberechtigtes Gefühl nationalen Stolzes ging durch die Nation; der Beweis war geführt, daß Frankreich der fremden Vormundschaft entwachsen sei. "Hätte Europa heute wie in den hundert Tagen 700,000 Mann unter den Wassen," gestand Fürst Metternich dem piemontesischen Gesandten Pralormo, "so würde ich mich sosort zum Zuge nach Paris entschließen." Wenn trop solcher Gesinnung die Ostmächte sich gezwungen sahen, die neue Ordnung anzuerkennen, so war dies ein Zeichen der Stärke Frankreichs. Aber diese gerechte Bestriedigung genügte dem erregten patriotischen Gesühlte nicht. Soeden noch hatte die Nation mit rühmlicher Mässigung die stechen Eroberungspläne Polignac's zurückgewiesen; jetzt war durch die Bestegten von Waterloo der Barrikabensieg ersochten, und alsbald ertönt twisendstimmig der Ruche sür Waterloo! — als ob nicht die Schlacht von Belte-Alliance selber eine Rache gewesen wäre für namenlose Blutschuld!

Nur der Haß kann leugnen, daß dem propagandiftischen Triebe der Franzosen nicht immer allein eitle Ueberhebung, sondern auch ein weitherziger Idealismus zu Grunde lag — ein hochstnniger Zug, der durch tausend Trübungen hindurch in den Eroberungszügen des Con-

vents, in dem italienischen Feldzuge Napoleon's III. und vor Allem in bem fittlich reinsten Ariege bes neuen Frankreichs, in bem Kampfe für bie Unabhängigkeit Norbamerika's, unverkemibar hervorttat. Auch febt riefen edle und verwerkliche Leibenschaften, Rubmsucht und Sabater. Hodmuth und Schwärmeret für Bollerbeglickung, und am Allerlautesten die unftäte Reuerungssucht dieses nervos aufgeregten Geschlechtes nach einem großen Kriege für die Freiheit. La France s'ennuie! bleibt achtzebn Jahre der Liebkingsspruch ber friegsluftigen Breffe. Um bie Berechnung des Möglechen, ber europäischen Alliamen hatten Diefe Schwarmgeister sich nie gekummert. "Frankreich tfolirt", so prabite während ber ägtprischen Händel ein radikales Blatt, "das bedeutet: Frankreich an der Spite der Nationen!" Derweil die erregte Jugend aus voller Reble auf die Tyrannei des Bürgerkönigs schmäbt, verlangt fie boch, daß dies um seine eigene Freiheit betrogene Bolt anderen Bölkern die Freiheit bringe; benn himmelhoch steht der Frangose über bem Deutschen, bet, nach Muffet's roben Berfen, in bem freien Rheine feine Bevientenjade wäscht. "Der gallische Eroberer," versichert Louis Blanc, "läkt überall die Segnungen der Gesttung zurück, wie ber in fein Bette zurlidlehrende Ril ben befruchtenden Schlammi" Solche propaganbistische Leivenschaft bekauschte die Köpfe der Jugend: auch der junge Herzog von Orleans zählte zu ihren Bekennern. sonnene Wehrheit der Nation aber huldigte den friedlichen Neigungen ber neuen Bollswirthschaft; nur beanspruchte sie bas Borrecht, Tag für Tag auf die Berträge von 1815, auf die gefammte Ländervertheilung bes Welttheils als auf ein unerhörtes Unrecht zu schelten: Breffe ber gemäßigten Parteien wiederholte mit wehmuthiger Bitterfeit bas alte Märchen, wie schwer Frankreich geschädigt, wie brohend Preuken — bas zerriffene Preußen bes Wiener Congresses! — angewachsen sei, und schürte bergestalt unablässig die Besorgnif der Nachbarn, die Kriegswuth der Jugend.

Unter jenen, die sich staatsmännisch dünkten, herrschte die Anslicht, daß der Welttheil in zwei seindliche Zonen zerspalten sei: um die beiden Hochburgen der Freiheit, Frankreich und England, muffe sich ein fester Wall von constitutionellen Reinstaaten schließen, als ein Bollwert gegen die Knechtschaft des Oftens. Golche Meinung ward befestigt durch die seindselige Gesinnung der Hose von Wien und Petersburg, sowie durch den unvaterländischen Geist der beutschen Radisalen, die in jenen ersten Jahren des Kausches sehr ge-

neigt waren, die liberale Tricolore als eine Erlöserin von den Fesseln des Bundestags zu begrüßen. Es war der alte Wahn der politischen Dilettanten, welche nie begreifen, daß die verschlungene Natur unserer Staatengesellschaft eine reine Tendenzpolitik kaum je gestattet, daß die großen internationalen Machtfragen nicht unter die Gesichtspunkte der Barteilehren fallen, und daß die Leidenschaften und Interessen des Augenbirds in den auswärtigen Händeln gemeinhin mehr bedeuten als die dauernden Gegensäße der innern Politik. Wie einst der Hugenottenbeseger Richelieu die deutschen Protestanten, die oranische Demokratie die Stuarts unterstützt hatte, so sollte auch jetzt wieder die Zeit kommen, da das parlamentarische England mit den absoluten Kronen des Ostens sich gegen das constitutionelle Frankreich verbündete.

Der König und seine Doctrinare waren nicht gesonnen, mit dem brausenden Strome der Kriegslust zu treiben. Sie bachten zu Kar, um nicht zu sehen, daß ein Eroberungszug an den Rhein die Bürgerfrone selbst hinwegspulen mußte — "ber Krieg ift die Revolution" pflegte Ludwig Philipp zu fagen — und sie empfanden zu kalt, zu pedantisch, um irgend ein Verständniß zu haben für die bochberzigen Impulse, welche sich in der Phantasterei der Kriegslust unzweifelhaft verbargen. Doch leiber zeigte sich auch in den auswärtigen Fragen die Unhaltbarkeit jener gelehrten Vergleichungen ber Jahre 1688 und 1830. Während die glorreiche Revolution von England erst durch den Beistand des gesammten protestantischen Rordeuropa's möglich ward und den Staat fast von felber aus einer ungefunden Bafallenrolle in ben Areis seiner natürlichen Berbundeten zurückführte, stand bas neue Frankreich von Saus aus vereinzelt. Die Regierung verharrte in rathlofer Mittelstellung zwischen den Verträgen von 1815, die sie nicht vernichten konnte, und der Revolution, die fie als ihren mutterlichen Boben nicht ganz verleugnen durfte. In solcher Lage blieb das Reich so einflußlos wie unter den Bourbonen; die alte Führerstellung war und blieb

Mur einmal gelang dem Julikönigthum ein bedeutsamer Exfolg gegen die Ostmächte. Die belgische Revolution hatte rasch die Gunft aller Parteien Frankreichs gewonnen. Man rühmte sie als liberal und katholisch zugleich; ihr Ziel war die Zertrümmerung jenes niederländischen Gesammistaats, dessen Dasein den Franzosen als eine Beschimpfung galt. Diesmal weiß der König die Verlegenheit der durch die polnischen Händel in Anspruch genommenen Ostmächte gewandt zu

benuten. Zweimal ruden seine Truppen in Belgien ein, und als enblich die Anerkennung des neuen Staates den widerwilligen beutschen Sofen abgetrott ift, als Czar Ricolaus feinen ohnmächtigen Unmuth über ben Sieg ber Revolution nur noch baburch bethätigen fann, baf er ben biplomatischen Verkehr mit bem jungen Königreiche verweigert — ba preisen die Febern des Cabinets la brillante solution française der Ruhiges Urtheil wird foldem Selbstlobe nicht beibelgischen Frage. Gewiß war burch die Einrichtung bes belgischen Staates ftimmen. bas Nothwendige, bas für ben Augenblick Beilfame gescheben; aber nicht Frankreichs Waffen, sonbern Englands ausbauernber, minder zweibeutiger Beiftand hatte bas größte Berbienst baran. Grunde durfte Lord Balmerston Belgien seine Tochter nennen. Die Ruhmgier ber Nation war durch die leichten Triumphe in den Laufgraben von Antwerpen ebenso wenig befriedigt wie die Freude bes revolutionären Frankreichs am Kriege gegen Stein und Erz: Die radikalen Blätter jammerten laut, als ber frangofische Befehlshaber auf bem Schlachtfelde von Belle-Alliance seinen Truppen verbot, das bereits begonnene Zerstörungswerk an dem Preußendenkmale von Planchenois und dem Löwen von Mont St. Jean zu vollenden. Bon den begehrlichen Hintergebanken, die ber Friedensfürft bei feiner Intervention verfolgte. war kein einziger erfüllt. Wie sanftmuthig hatte ber alte Talleprand in London vorgeschlagen, Antwerpen zu einer freien Stadt zu erheben; wie bringend bei Lord Palmerston um Luxemburg, bei dem preußischen Gefanbten um ein Stud Rheinland gebeten: man fonne ja ben langft begrabenen sächsischen Handel wieder aufnehmen, Sachsen an Breußen, Belgien dem König von Sachsen geben. Er hatte nur fühle Abferti-Auch die Hoffnung, in dem kleinen Nachbarlande ein gung gefunden. Bollwerk für Frankreich zu gewinnen, erwies sich bald als ein Traum. Die gegen Frankreich gerichteten Barriereplätze wurden nicht geschleift; ber von Barteien zerrissene niederländische Gesammtstaat war offenbar ein schwächerer (ober, um im Beifte orleanistischer Engherzigkeit zu reden, ein minder gefährlicher) Nachbar gewesen als die beiden neuen leidlich haltbaren Mittelstaaten. Mit unverhohlenem Wiberwillen hatte bas belgische Bolf die Franzosen bei ihrem zweiten Einmarsche aufgenommen. Diefe Gefinnung befferte fich nicht, feit jener weise Fürst, ber seine Nachbarn kannte, ben neuen Thron bestieg. Wie oft mußte Lubwig Philipp seine kluge Schwester Abelaibe nach Bruffel senben, um die Beforgniffe bes belgischen Bofes zu beschwichtigen, ber eine

Zeit lang ernstlich an den Sintritt in den beutschen Zollverein dachte. Riemals — wir sahen es oben bei jenem Plane des belgisch-französischen Zollverbandes — niemals gestattete das Wistrauen der großen Mächte dem französischen Hofe einen herrschenden Einstuß in Belgien.

War hier nur ein halber Erfolg erreicht, so wurden vollends alle theuersten Empfindungen ber Nation beleidigt in ben polnischen Banbeln. Das Schooffind ber Franzosen, wie sie katholisch und revolutionar, burch ritterliche Haltung und alte Waffenbrüberschaft, burch taufend Bande der Gesinnungsverwandtschaft mit Frankreich verkettet, erhob sich gegen jenen Czaren, den die öffentliche Meinung mit sicherem Instinkte als das Haupt der neuen heiligen Allianz verwünschte. Unermeklicher Jubel an der Seine begleitete jeden Schlag in den polnischen Sbenen. Lafavette und die gesammte Demokratie forberte den Krieg für Polen: jest fei es Zeit, jene alte Miffethat ber Cabinette rückgangig zu machen, welche die frangosischen Historiker gern als ben scheußlichsten ben Frevel schilderten — um verwandte Gunden ihres eigenen Volkes zu bemänteln. Es gereicht bem Verstande ber Regierung zur Ehre, daß sie, solche hohle Phantasterei verschmähend, ben zwecklosen Krieg für ein fremdes Interesse verwarf. Aber wenn Sebaftiani die brutalen Waffenerfolge Rußlands mit den Worten verherrlichte: "l'ordre règne à Varsovie", so verfeindete sich die Regierung für immer mit ber öffentlichen Meinung, und sie gewann boch nicht bas Bertrauen bet Oftmächte; benn mit offenen Armen wurden die fluchtigen Bolen in Frankreich aufgenommen, die Dürftigen empfingen Unterftützung aus den geheimen Konds, und der Bariser Ausschuß der polnischen Emigration schickte fortan seine Sendlinge auf alle Barrikaben ber Welt. Die pathetische Klage um Polens Untergang wurde zu einem unentbehrlichen Spektakelstücke jeder Abregbebatte; bie Regierung aber verharrte in ihrer zweizungigen Haltung. Als in Polen bie Gewaltthaten fich häufen, als Fürft Metternich fein Wert, Die Wiener Verträge, mit eigener Sand zerreißt, die Republik Arakau mitten im Frieden vernichtet, da richtet Graf Molé eine scharfe Anfrage nach Wien und - läßt insgeheim bem Staatstangler erklären, er muffe Rückfichten nehmen auf seine Kammern.

Wie bort so in allen auswärtigen Verwicklungen zeigt bas Julikönigthum ben Charafter ber Halbheit und Unwahrheit. Währenb seine Minister in ber Kammer feierlich verkündigen: "wir verabschenen

ben Absolutismus und beklagen die Bölker., welche schwach genug find ihn zu bulden": — hatte Lubwig Philipp fogleich nach der Julipoche in Briefen, die einem Könige der Franzosen wenig anstanden, die Anerkennung, um nicht zu fagen bie Berzeihung, ber Oftmächte erbeien. Der erfte Schreck verflog, die unschädliche Muthlosigkeit des neuen Regiments ließ sich nicht mehr verkennen, und die besonnenen Confervativen mußten ber von Wellington ausgesprochenen Wahrheit zustimmen, bag unfer Staatenspitem feines feiner großen Glieber entbabren. bag in Europa nichts bauernbes auf friedlichem Wege vollenbet werben fonne obne Frankreichs Mitwirfung. Die Stimmung ber beutschen Grofmächte wurde zusehends freundlicher: zwischen Ludwig Philipp und bem Staatslanzler begann jener eifrig gepflegte Briefwechfel, ben die Diplomatie als le commerage politique der beiden Alten komte. Unaufhörlich versichert ber König seine unauslöschliche Dankbarkeit gegen bie beutschen Bofe, er betheuert seinen Sag gegen jene ameris kanischen Iveen, welche ben Welttheil vergiften, er klagt: "unsere Institutionen geben wohl eine Bürgschaft gegen die Regierungsgewalt, boch nicht für biefelbe." Er bittet, schärfer mischen ihm selber und der Revolution zur unterscheiben, und verlangt dringend den Belfiand ber drei Cabinette bes Oftens: "bann konnte ich mehr für die Ordnung thun." Aum Danke überschüttet Kürft Metternich ben gelehrigen Schüler mit einer langen Reihe jener endlos lehrhaften politischen Abhanblungen, die er liebte, er ermahnt zum Ausharren auf bem Bege ber gefunden Politik, trot ber fowachen Kammermehrheit u. f. f. Der Minister Anxillon, ber burch bie Gesandtschaft in Wien biese Briefe kennen lernte, jubelte auf: "einem so gewaltigen politischen Brebiger werbe bas herz bes Königs nicht widerstehen können." Und Gent, beffen Trägheit gern bie Roth zur Tugend machte, meinte jest aufathmend : Legitimität und Bolfssouveranität sind nicht absolute Gegenfate: fie konnen fich vertragen, wie Ratholicismus und Protestantismus, "zumal da jest die Volkssonveranität so ausgelegt wird, daß sie unmerklich in eine neue Legitimität übergeht. "

Der Czar bagegen blieb unerbittlich. Er hatte schon im Sommer 1830 seinen Russen Frankreichs verpestete Lust verboten und gab bann Jahr für Jahr vem verhaßten Bürgerkönige Beweise von jener rücksichts. losen Grobheit, welche in diesen Tagen russischer Allmacht von unseren Kleinkönigen als geniale Willenskraft angestwunt warb. Er ließ sich nicht ausreven, daß der Kronenräuber bemnächst an der Spige der europäischen

Revolution stehen werbe; nimmermehr follten ihm diese Bourgeois in die Schwägerschaft der legitimen Höse eindringen. "Der Czar, klagte Ludwig Philipp dem österreichtschen Sesandten, will meine Jamilie zur Castration verdammen." In der That war es ein für das stolze Frankreich beschämendes Schauspiel, wie num der Thronfolger vergehtich um die Hand mächtiger Prinzessimen ward. Selbst der Schweriner Hof sand mächtiger Prinzessimen ward. Selbst der Schweriner Hof sand die Verschwägerung mit dem Bürgerkönigshause unangemessen, und nur das dersönliche Wohlwollen des Königs von Preußen sührte dem Herzoge von Orleans endlich die Prinzessin Helene zu — une princosse anodine, spottete Metternich im Kreise der Verstrauten.

Wer sollte auch Achtung begen vor einem Cabinette, von bessen Berlogenheit jeder Tag neue Broben brachte? Noch im November 1833 wies die Regierung mit hochtrabenden Worten die Aufforderung ber Oftmächte zu strengen Magregeln gegen bie Alücktlinge zurück, und bennoch erstattete bie Parifer geheime Bolizei ben legitimen Höfen regelmäßig Bericht über bas Treiben ber Revolutionäre. Man unterstützte die deutschen Unzufriedenen, welche die Demanogeniagt nach bem Elfaß versprengte, und erlaubte insgeheim ben Berkehr ihrer Fußboten über die Grenze: man fah nicht ungern, wie die beutsche Demofratie sich mit ber französischen verbrüberte und eine beutsche Carmage nole nach dem glorreichen gallischen Vorbilde erfand. An allen deutschen Höfen mar bas geheime Circular bes Ministeriums vom September 1833 bekannt, bas die Agenten Frankreichs aufforberte, eine Liste der Franzosenfreunde und Oppositionsführer, namentlich aus ben ganbern bes linken Rheinufers, einzureichen. Und baffelbe Cabinet, bas also mit der revolutionären Brodaganda spielt, bebroht einige Jahre darauf die Schweiz mit Arieg, weil fie den Schweizerbürger Andwig Bonaparte nicht ausweisen will. In allen constitutionellen Rleinstmaten gebährben sich die framösischen Gesandten, als ob sie ben Staat zu regieren hätten, werden überall unleiblich burch zudringliche, hofmeisternde Freundschaft; dabei zeigen biese hochberzigen Beschützer beutscher Freibeit gegen jedes scharfe Bort unserer Presse eine nerobse Emfindlichfeit, wie nur Fürst Metternich felber. Dem Bunbestage begegnet man mit offenem Hohne. Da Frankreich ben Luxemburgischen Handel zu verschleppen wünscht, so spricht man die Hoffmung aus: "möge der Bundestag die Mahregeln, die er ergreifen will, mit jener Langsamkeit und jener weifen Mäßigung, die seine Handlungen auszeichnet, beginnen, alle möglichen Berzögerungen anwenden und selbstewiederkolent Diese Langmuth entspricht dem Sharakter des Bundestags, "") "Auf die berüchtigten Bundesbeschlüsse des Jahres 1.832 anworten Suslamd und Frankreich mit einer rücksichtelosen Berwahrung und gewöhren also dem Bundestage willsommene Gelegenheit, durch einenscharfe Absfertigung der fremden Zudringlichkeit sich ausnahmsweise den Beisall der Patrioten zu erwerden. Abch nicht gewisigt, versucht der frankzösischen zu erwerden. Abch nicht gewisigt, versucht der frankzösischen zu einem geweinfamen Proteste in Frankfurt zu bewegen; als England sich weigeut, lenguetzer die Absücht vor den deutschen Besandstew rundweg ab.

Seien wir gerecht. Es giebt schwunglose unfruchtbare Spochen, die einen großen Aug ber auswärtigen Staatskunft nicht gestatten. In Italien, im Driente waren die Dinge nicht reif für große Entscheibungen, sie geboten eine zuwartenbe, binhaltenbe Politik. Aber auch woin diefer armen Zeit eine gesunde, zufunftereiche Schödfung nationaler Staatskunft gewagt wird, offenbart bas Julikonigthum nur Angst und bettelhaften Neid. Unfere junge Sandelseinheit fand außer Defferreich keinen boshafteren Feind als: viele Bourgeois. Im Jahre: 1833 verhandelten die Höfe von Paris und Wien über den Plan, durch Hanbelserleichterungen an den fübdeutschen Gronzen Bajern und Bürtemberg von dem preußischen Zollvereine abzulenken; die vollswirthschaftliche Unfähigkeit ber beiben Cabinette ließ ben Gebanken nicht zur Reife gelangen. Unterbeffen bereiften bie Gefandten Breffon in Berlin d'Allebe in Frankfurt und vornehmlich ber vielgewandte Conful Engelhardt in Mainz die fleinen Sofe, beschworen die Sandelswelt sich nicht kirren zu lassen von Preußens Herrschsucht; ber Parteifangtise mus der Liberalen unferes Sudens bot biefen Warnungen mur glizu willig fein Ohr. Aulest triumphirt über alle Berirrungen bes Barteis geiftes die Sache der nationalen Einheit, und die fremden Ranke enden Profession Control to the Control in Beschämung.

Mit einem Schwalle pathetisch freisinniger. Worte verkündete die Julidynastie bald nach ihrer Gründung den großen Nächten: das Recht über sich selber zu verfügen, das Frankreich für sich in Anspruch genommen, gebührt auch seber anderen Nation. Dies Princip der

111

<sup>\*)</sup> Circularbebeiche bes frang. Min. bes Ausw. an bie frangoffichen Gefanbten in Deutschland v. 30. Dec. 1880. Sbf.

S. v. Treitfchte, Auffage. III.

Nichtintervention, bas offenbar einem berechtigten Grimbgebanken entsprang, aber in seiner boctrinären Rahlheit für bas verschlungene Rek unferer Staatengesellschaft ebenso wenig ausreichte wie bie Interventionstheorien des beiligen Bundes, warf zuerst einen ungeheuren Schreden unter die confervativen Sofe. Hürft Metternich klagte über "bies neue unerhörte Belferrecht, biefen Umfarz aller Regeln, welche bisher die Bolttit der europäischen Staaten geleitet haben." Bald follte ber Wiener Hof fich beruhigen: venn als Defterreich bie: Revolution in Mittelitalien nieverwirft, zweimal feine Truppen in den Rirdenstaat matschiren läßt und trot ber allen Rundigen offenbaren Zerrüttung seines Heerwesens die Oberherrlichkeit auf ber Salbinsel unerschütterlich behauptet, ba fendet ber Bürgerkönig ein schwaches französisches Corps nach Ancona und läkt dem öfterretchischen Gefandten insgeheim erklaren, biefe Befetung erfolge nur um ber Form willen, nur um ben französischen Nationalstolz zu schonen! Billiges Urtheil muß übrigens bekennen, daß bie unredlichen Erflärungen an bie Rammern der Regierung oft aufgezwungen wurden; Die fortmahrenden Interpellationen über bie laufenden Geschäfte ber auswärtigen Bolitik blieben eben ein unnatürlicher Migbrauch, peinlich auch für den bravsten Minister. Ruhmlos wie fie gekommen zog endlich die Expedition von Ancona wieder ab; der pathetische Ausspruch "das Blut der Pranzosen gehört nur Frankreich aus" vermochte nicht, die Nation über bie Demüthigung zu tröften. Frankreich wagt nur einige schüchterne Ermahnungen, um die imerträgliche Mifregierung in Rom zu milbern, und dulbet langmuthig, daß ber in jewen Tagen noch ittena legitimistische Karl Albert von Sardinien die Ehrenlegion in seinem Staate verbietet, bem Burgerknigthume bie grobfte Migachtung erweist. Richtintervention bebeutet also im Munde biefes Spstemes bas Recht für Frankreich, ebenfalls nachträglich zu interveniren, sobald eine andere Groffmacht in die Händel eines britten Staates fich eingemischt hat. Man binbet allein sich felber bie Sanbe, wie Fürst Metternich. bald mit Befriedigung erkennt, man verzichtet felbst auf die Initiative. ohne anberen Mächten die Einmischung zu verwehren.

Ebenso erfolglos wirkte die Julixegierung in Spanien. Die alte Berschwägerung der bourbonischen Höse sollte jest ersest werden durch ein edleres Band, durch die Verwandtschaft der Institutionen in den beiden illegitimen und constitutionellen Staaten; die besten Bundes-

genoffen für das neue Frankreich find die freien Bolker, verkundete das Parifer Cabinet. Und wirklich schien ber ersehnte Bund bes liberalen Weffens gegründet, als Frankreich und England bie Quabruvelalliam mit den beiden Königinnen ber iberischen Stagten schlossen. Aber während England in seinem alten Borwerke Bortugal seine herrschende Stellung fest bebauptete, gelang bem Burgertonige nicht, bauernben Einfluß auf bas Cabinet von Mabrid zu gewinnen. Er fürchtete mit gutem Grunde ben reizbaren Nationalstolz ber Spanier und begnügte fich barum die Carlistenbanden auf französischem Boben zu entwaffnen. bie Cristinos burch Kriegsvorräthe und burch eine Frembenlegion zu unterftüten - vollauf genug, um ben Oftmächten verbachtig, boch viel zu wenig, um ben Spaniern unentbehrlich zu werben! Die Ränke, welche das ganze Jahrzehnt bindurch auf den Parkets des Escurial zwischen dem französischen und dem englischen Gefandten bin und ber spielten, bewiesen genugsam, auf wie schwachen Kugen die gefeierte entente cordiale ber Westmächte stand. In bem frangösischen Bolle reat fich wieber ber alte Saft gegen das perfide Albion fo leidenschaftlich wie nur unter bem ersten Raiserreiche, und die Freundschaft ber Cabinette erleibet bath eine schwere Erschütterung burch ben Gegensat ihrer Intereffen im Oriente.

Schon Ludwig XIV, hatte die Bebeutung Aegeptens für die Beberrschung des Mittelmeers wie für den indischen Berkehr erkannt und gern auf die geistreichen ägpptischen Phantasiespiele unseres Leibnit gehört. Dann war bas Land burch Bonaparte's genialen Feldzug jedem frangosischen Herzen theuer geworden. Der napoleonische Plan, burch die Durchstechung der Landenge von Suez den englischen Indienfahrern ben Rang abzulaufen, blieb ein Lieblingsthema ber französischen Presse, zumal seit England sich in dem Felsenneste Aben ein morgenländisches Gibraltar, eine neue Etappe für feinen Seeweg geschaffen hatte. Run begann unter Mehemed Mi's fraftvoller Herrschaft ein Spftem der Bölkerbeglückung von Oben in napoleonischem Stile; gang Frankreich schwärmte für ben aufgeklärten Despoten, in bem die altorientalische Borliebe für französische Sitten ungewöhnlich stark sich ausprägte. Die Juliregierung will die Pforte nicht bekämpfen, aber sie vermag auch nicht der Verirrung der nationalen Phantasie Widerstand zu leisten, und ihr fehlt der Muth für den kuhnen Geanken, Mehemed Ali nach Stambul zu führen, bas wankende Osmanenreich durch einen begabten Hausmeier neu zu fräftigen. So verliert sie sich denn gedarkenlos auf einen abschäffigen Weg, dahin das lauernde Rußland sie längst locken wolkte; sie schwächt die Pforte und verseindet sich mit England, indem sie den meuterischen Bafallen gegen seinen Sultan unterstützt — durch treutose Wittel, die solcher Staatsmänner würdig waren — und steht plöglich isolier der einmättigen Coalitton der vier Wäche gegenüber.

Damals, in bem kritischen Augenblide bes Julikoniathums, trat grell zu Tage, daß ein Menschenalter parlamentarischer Rogierung nicht vermocht batte, die gefunde Mäßigung freier Böller auf biefem Boben großzuziehen. Das ganze Land hallt wieber von robem und wüftem Kriegsgeschrei, ber Minister Thiers voltert und lärmt mit ben Schlagworten des Jacobinerclubs, felbst der König droht in Augenblicken bes Zornes die rothe Mütte auf das Haupt zu feben, und die beutsche Diplomatie gurnt: "1830 ist wieder am Ruber!" Die Bereitelung feiner agpptischen Grillen schien biesem Boffe alles Ernftes ein genügender Rechtsgrund für einen frechen Raubzug gegen ben Rhein. Zulett gewann bie Friedensliebe bes Bourgeoisregiments wieber die Oberhand; Guizot bewies ben seltenen fittlichen Muth, ber mifleiteten Leidenschaft der Nation zu tropen. Aber die Nachgiebigkeit gegen das Ausland, verständig an sich, erschien nach den übermüthigen Drohungen ber jüngsten Monate als eine schimpfliche Riederlage. Krankreichs Einfluß im Oriente war für ein volles Jahrzehnt vernichtet. England herrichte in Stambul, befehdet von ruffischen Ranten; desgleichen in Innerasien waren es England und Rufland allein, die ben welthifterischen Kampf um die Beherrschung bes Morgenlandes führten. In Deutschland bewirkte bas Toben ber französischen Kriegspartei, was die Vernunftgrunde besonnener Batrioten nicht vermocht hatten: unfere Liberalen begannen sich abzuwenden von den gallischen Götenbildern, der Geist von 1813 ward wieder rege auch in den nichtpreufischen Gebieten. Das ftolze England wußte ben Sohn gegen bas gebemüthigte Nachbarreich so wenig zu verbergen, bag ein Jahr später Lord Balmerston eine rein französische Angelegenheit, die Colonialpolitik in Algier, mit unerhört rücksichtslosen Worten öffentlich brandmarken konnte; und boch lagen von der französischen Herrschsucht zu viele Proben vor, als daß ber Beift des Vertrauens in die nothbürftig wiederhergestellte entente cordiale ber Bestmächte jemals hätte einziehen können.

Berhängnisvoller ward die Zerrüttung des inneren Friedens. Man hatte fo fest barauf gebaut, bag England, niemals schlagen, niemals vie confittutionelle Alianz aufgeben werbe. Als bennoch bie Rieberlage erfolgte, ba war das neue "Ministerium des Auslanbes" von vornherein gerichtet, jedes sittlichen: Ansehens baar. "England beberricht und - bie Benichwörung ber Machte verschließt uns ben Orient - bie Politif bes Cabinets jagt, und bie Schamröthe in's Gesicht" -- folde Schlagworte füllen fortan bie Spalten auch ber gemäßigten Bresse. Mit trankhafter Reizbarfeit, ergreift die Nation jebe auswärtige Berwidelung. Gelbft bie parabiefische Subfeelonigin Pomare gilt ber Opposition als ein nationales Seiligthum, Die trodene Geschäftsfrage, wem bas Recht bie Stlavenschiffe zu visitiren auftabe, erregt einen folthen Sturm, daß die Wähler im Jahre 1842 unter bem Rufe pas de droit de visite! an bie Utne ziehen und ber bereits abgeschloffene Bertrag, welcher ben englischen Rreugern bas Durchfuchungerecht einwäumte, midgangig gemacht werben muß

Ganz grundlos in der That war dies Miktrauen nicht. Immer tiefer versinkt das Cabinet in reactionere Anschaumgen, immer brünftiger beiheuert Guizot bem t. f. Staatstangler ben ftreng confervativen Charafter feiner Staatstumft - während gleichzeitig feine minifterielten Blätter ben Barifern verfünden, auf ber Allianz ber Weftmöchte beruhe die Aufmift des Liberalismus. Wo immer in diesen vierziger Jahren eine neue freiere politische Gestaltung fich anis Licht emporbrängt, da steht Frankreich klein und neibisch auf der Seite der alten Unordnung. In Italien beginnt jene große Bewegung, welche unfehlbar zum Kampfe gegen die Frembherrichaft führen mußte. Guizot aber ermuntert ben neuen Bapft zu libenalen Reformen, fendet Klinten für die römische Rationalgarbe und .— zieht zur selben Zeit zum Schutze des weltlichen Bapftthums in Südfrandreich jenes Heer zusammen, welches unter ber Republik wirklich auf bem Janiculus gekämpft hat. Er beschwört bie Reformpartet, ber Bewegung einen römischen, toscanischen, piemontesischen Charafter zu bewahren, benn eine italienische Frage wäre die Revolution! Und bätte Guizof nur mindestens ben föberalistischen Ibeen feines Gesandten Roffi gehulbigt, beren Unhaltbarkeit bamals noch feineswegs erwiesen war! Aber ber sturre Confervative stimmte mit Mazzini barin überein, bağ Italien nur bie Wahl habe zwischen Desterreich und der Anarchie. Seine amtlichen Blätter rebeten in ben schnöbesten Worten über Rarl Albert von Sar-

vinien, warnten die Höfe vor dem Ebrgeig Biemonts, priesen Kerbinand von Neapel als den nationalsten König der Halbinfel. Gefandte in Turin erklärte Cafar Balbo's makvolle Schrift über "Italiens Hoffnungen" für eine Beleidigung Frankreichs, und ber Minister felbst ward von Cavour mit vernichtenbem Spotte gegeißelt. weil er am Morgen dem Fürften Brignole das Wohlgefallen bes Bürgerkönigs über die albertinischen Reformen aussprach, um am Abend mit bem Grafen Appond über die Abenteurerpolitik ber Biemontesen zu wehklagen! Im Januar 1848 behauptete Buigot, eine Berfaffung für Neavel sei früheftens in zehn Jahren möglich - mährend in demselben Augenblick die geängsteten Bourbonen die Charte bereits ver-Durch solchen Rleinstein ber Tuilerien wurde ber Turiner Hof gezwungen, das idealifiische Programm l'Italia fara da se aufzuftellen und allein, mit imgleichen Kräften, ben Rampf gegen Defterreich zu beginnen. Die belebende Kraft biefer Staatskunft war auch hier der Reid, die alte unfelige französische Borliebe für die kleinen Nationalitäten der Bildeburger und Barmefanen; die vollendete Unfähigkeit die Zeichen einer großen Zeit zu verfteben.

Das erhellte noch klarer, als jett die Schweiz sich anschickte, bet Anarchie ihres Staatenbundes, ben Friedensstörungen ber Ultramontanen ein Ziel zu setzen. Guizot wußte, daß Desterreich die Augen bes Bariser Cabinets von Italien hinweg auf die Schweiz abzulenken fucte, er erfannte die Barteilickfeit der Berichte seines ultramontanen Gesandten. Tropbem sah er in den Jefuiten von Lugern die Bertheibiger ber Ordnung. Ihm graute vor der Robeit, die den Freischaarenzügen der schweizerischen Rabikalen allerdings anhaftete, ihm graute mehr noch vor ber grande republique unitaire, bie aus biefer Bewegung hervorgehen würde — als ob dies große Frankreich sich vor der Schweiz zu fürchten batte! Er nimmt rückaltlos bie Bartei bes Sonderbundes, er muthet den Eidgenoffen zu, die religiöse Streitfrage vor den Bapft, die politische vor die Groffmächte zu bringen. Er muß sich von Lord Balmerston sagen lassen, bas heife bie Schweiz polonisiren, und wird schließlich auf das Lächerlichste von dem schlauen Nebenbuhler betrogen, ber seinen Beitritt zu ber Intervention ber Großmächte so lange binausschiebt, bis ber Sonderbund in alle Winde zerstwben ist. Und an allen diesen alten Thorbeiten hält ber verblendete Mann noch im Jahre 1867 mit schimpflicher Unbelehrbarkeit fest, nachdem die schweizerische Revolution so segensreiche Früchte

getragen und die Erfahrung zweier Jahrzehnte bewiesen hat, daß, eine unitarische Kartei in der Schweiz gar nicht bestand!

Das Julikönigthum hatte: den mit so großent Bonny verkundeten Grundfat der Richtiniervention Käglich fallen laffen, und dennoch ierte Guirot, wenn er wähnte im Often als ein Berfechter der conservativen Potitik zu gelten. Als der Kölner Kirchenstreit den tiesen Gegensatz ber Interessen Desterreichs und Preußens enthulte, ba war Metternich's fewerfte Sorge, Breuben moge fich mit bem Liberglismus und dem Pariser Hose verbinden; er beeilte sich, die Tuilerien vor dem ftreitbaren Protoftantismus des Berliner Cabinets zu wamen, Auch in jenen letten reaktionären Jahren Ludwig Philipp's kam-der Staatsfanzler immer wieder auf das Urtheil zurud, das en einft zu bem Gefandten v. Canit aussprach: "biefe Regierung fann niemals stark fein, sobald es sich darum handelt gegen die Revolution zu könwesen: sie kann sich nicht auf dieselbe Linie wie wir stellen, das wäre wider die Natur." Daß der Bürgerkönig bei all' feiner Dienste willigkeit die geheimen Plane frangofischer Herrschlicht keineswegs aufgab, mar selbst mahrend jener Schweizerwirren durch allerlei kleine Anisse verrathen worden, so durch den ngiven Borschlag Guizot's, man möge ben Sit ber fünf Gesandtschaften und bamit ben Schwerpunkt der eidgenössischen Politik nach Genf verlegen. "Ueberall ist Frankreich geliebt und gefürchtet." jubelten Guizot's Bertbeibiger. Diese politique calme et préponderante de la France seigne sich u. A. in dem ftets vergeblich wiederholten Wunsche, einen Congres nach Paris zu berufen, wo der Burgertonig als der Schiederichter des Belttheils erschienen mare!

Dann wurde Spanien abermals das Land des Schicklass für ein französisches Herscherhaus. Um einer politisch werthlosen Berschwägerung willen ward der gute Ruf des Cabinets durch häßliche Lügen unheilbar geschädigt und die Allianz der Westmächte zerkört; denn übermüthiger, rief der erzürnte Lord Palmerston, ist der französische Ehrgeiz seit dem Kaiserreiche nie hervorgetreten. Die Prahlereien der ministeriellen Presse exhärteten nur die klägliche Thatsache, daß dies revolutionäre Regiment in die Ideen altbourbonischer Familienpolitik zurückgefallen war. Wenn König Friedrich Wilhelm IV. zu Ansang des Jahres 1848 den Bürgerstönig als das Schwert und den gehobenen Arm der Legitimität begrüßte, und Eraf Resselvoe am Tage der Februarrevolution nach Paris schrieb Frankreich sei im Frieden stärker geworden als im Kriege, es sehe sich

geschützt durch einen Wall constitutioneller Staaten, die von seinem Geiste leben — so bestätigt der grelle Contrast vieser berechneten Bobssprüche abermals die Wahrheit: die Politik des Napoleon's des Friedens war so widerspruchsvoll wie sein Beiname selbet. Roch etwaal dot die Einverleibung Krasau's die unschätzbare Gelegenheit, den zerrissenen Bund der Westmächte wieder anzuknüpsen; aber auch diese Gunst des Glücks blieb undenunt.

Selbft die einzige Gebietserwerbung, welche dem friedfertigen Rönige gelang, etwies fich als ein zweifelhafter Gewinn. Die Nation fab befriedigt : wie zum ersten male feit einem Jahrtausend bem Abendlande gelang, ein Stud afritanischen Bobens ber vrientalischen Gefittung zu entreifen : Leichtblütige erkannten barin einen Schritt vorwärts zur Beberrichung bes Mittelmeeres. In Babrbeit blieb bas Ergebiilf biitstig. Die militärisch spolizeiliche Berwaltung ward hier, wo nur die freieste Entfaltung der wirthschaftlichen Krafte fordern fonnte, noch verberblicher als im Mutterlande. Fähigfeit zur Colonisation hatte schon bas alte Frankreich allein auf bem Boben Canadas bewiesen, bas neue nitgendwo. Die daube Schule dieser afrikanischen Kämpfe bilbete freilich die Mehrzahl der namhaften Generale der Republik und bes zweiten Raiserreichs, aber sie beförderte auch jenen blutdürstigen Lanztnethtsgeift, der in Bugeaud seinen Lehrer, in Belissier seinen robesten Vertreter fand. Das Gemetel in der Strake Transnonain bewies, daß die Wildheit der Soldaten fich auch gegen ben Burger kehren konnte: ichon zur Zeit bes Strafburger Attentats sprack Tocqueville die Besorgniß and, ob nicht die größte Gesahr für Frankreichs Freiheit in diesem Heere schlummere. Die Julivegierung bermehrte die Armee um 100,000 Mann, fie fouf die neuen Specialwaffen ber Idger und Zuaven. Un ben zahlreichen neuen Festungsbauten schulten sich treffliche Ingenieure wie Marschall Niel. Jeder Eingeweihte wußte, daß die Berftärkung und Portbildung des Heeres bem Bürgerkönige zu allermeift am Bergen lag , bag nur beshalb die maffenhaften Wälberverfäufe vorgenommen wurden. bem gelang es nur in ber Marine bem personlichen Einflusse bes ritterlichen Serzogs von Joinville bunaftische Gestmung großzuziehen. Die Wehtzahl des Heeres wie des Bolles schaute kalt oder ungeduldig bem durchaus unmilitärischen Wesen bieser Regierung ju; wie in ber Arifis bes Jahres 1840, so bei taufent kleineren Unlässen brach immer wieder die unersättliche Luft an ktiegerischent Ruhme hervor. Als ein Offizier, bessen Knopfloch sich nach bem rathen Bändchen sehnte, das Märchen von dem großen Siege bei Masagran ersunden hatte, da ward freilich, nachdem der Betrug entdeckt war, der Schuldige in der Stille beseitigt, aber keine große Zeitung besaß den Muth die Täusschung einzugestehen. Die gloire de Masagran blieb dem Auhmescapitale der Nation erhalten, die Straßen von Masagran in Paris und Nanch stehen noch heute, und vor wenigen Jahren noch redete Napoleon III. die afrikanische Armee an als die Helden von Solh und Masagran!

Wie bas Shitem felber fo vermochten auch bie Personen feiner Träger nicht, biefem Solbatenvolle in's Berg zu machsen. Mochten bes Königs Schmeichler ben Belben von Jemanves::feiern : biefe ame toute française, die nie das Schwert gegen Frankveich geführt --- ber Herzog von Chartres hatte boch die glorreichsten Tage seines Landes nicht mit feinem Bolfe verlebt. Es war, als ob ver Justinkt ber Maffen etwas abitte von der längst vergessenen Thatfache, daß vieser Schüler Dumouriez's während des Kaiserreichs mehrmals: sich zum Kriegszuge gegen bas Baterland erboten hatte. Auch an ben Orleans haftete etwas von dem Bourbonenstuche, dem Bolle blieb Ludwig Philipp ein Fremder. Nachdem die kleinen Künfte des königlichen Regenschirmes vermust waren, verspottete bie Breffe bie Berson des Ronigs und seinen Birnentopf mit einer erbitterten Franie, einer Recheit, vie felbst gegen Karl X. nie gewagt worben. Das Disstrauen ber öffentlichen Meimmg folgt jebem feiner Schritte, macht ihn zum unfreiesten Manne seines Bolks; er wagt nicht einmal ein Opernunternehmen zu unterstützen, aus Furcht, vie Nation werbe gewimfüchtige Speculation bahinter wittern. Man mag in allebem bie Wildheit eines fieberischen Barteitampfes tabeln -- ein rechter Kranzose war dieser König nicht, ber schlaue Handelsmann, der nie inna gewesen, ber burch kleine seige Ränke hindurch ben Weg zum Throne geschlichen war und als König noch bie alten schon bem Prinzen unziemlichen Krämerkunste übte, ber mit all' feiner Welterfahrung bie begeifternbe Macht ber Ibeen nie gekannt, bei all' feiner Sanftmuth die schönste Bflicht bes Königthums, die Beschützung ber Bedrängten, nie begriffen hat und bei all' seiner bürgerlichen Solibität; boch im Stande war zu Gaunerstreichen, wie zu jenem Wortbruche gegen ben gefaugenen Abbel-Raber. Selbst die Tugenden seines bürgerlich schlichten bauslichen Lebens blieben biefem ritterlichen Bolfe unverständlich.

Tust noch frember stand sein Gnizot ber Nation gegenüber. Gedenhafte Eitelfeit war den Franzosen geläufig und erträglich, doch nimmermehr vie öber Langeweile vieser streng vedantischen Rechthaberei. Selbst wir beutschen lefer vergessen alle Achtung vor dem glänzenden wiffenichaftlichen und manchein unbestreitbaren politischen Berdienste bes Mannes, wenn wir hinter ben volltonenben Sittensprüchen seiner Memoiren die Unredlichkeit, das beuchlerische Berschweigen entbeden, wenn wir auf ieber Seite dieser acht Bande in oder zwischen den Reilen stets nur das Eine lesen: "ich hatte immer Recht." Et batte bas Haupt feines Baters auf ber Guillotine fallen feben, bann bie Menschenopfer des Raiferreichs beklagt; seit jenen Jugenderfahrungen stand ihm fest, daß ihm beschieden sei den Kampf der Tugend gegen alle wüsten Leibenschaften zu führen. Dun rufen ihm seine Freunde jene Worte zu .: die einst Bater. Joseph an Richelieu richtete: l'oeusvre de V. Exc. est de rétablir le fort Estat de cette monarchie et de couper court aux manvaises entreprises qui troublent l'esprit des hommes. Wer bliebe gebuldig, wenn dieser Weiseste ber Weisen die Bolitik der Doctrinäre, erklärt als Leine Mischung von philosophischer Erhabenheit und politischer Mäßigung, die vernünftige Achtung ver Rechte und der verschiedenen Thatsachen, eine zugleich nenernde und confervative Lehre, antirevolutionär ohne reactionär zu sein, bescheiden im Grunde, obgleich oft stolz in den Worten?" ver Minister viese Musterstaatskunst den Kammern als une politique un peu grande seulement anpreist, ber Opposition versichert, ihre Borwürfe würden sich nie zu der Höhe seiner Berachtung erheben, und bem König sein Erftaunen ausspricht über die Aehnlichkeit ber Politik Bashington's: mit seiner eigenen? Als er nach den Februartagen mit dem flüchtigen Metternich in London zusammentrifft, und dieser nach seiner Weise bemerkt: "ber Frrthum ift niemals meinem Geiste nabe getreten," da antwortete Guizot: "ich bin glücklicher gewesen, ich habe mehrmals in: meinem Leben bemerkt, bag ich mich geirrt hatte." Wir aber errathen leicht, welcher ber Beiben ber Dünkelhaftere mar, und finden im gesammten Berlaufe ber frangolischen Geschichte eine so maßlose pebantische Selbstgefälligkeit nur noch einmal wieder: in jenem Recker, ber gleich Guizot ber Haupturheber einer fürchterlichen Umwälzung, wie dieser niemals bemuthsvoll an seine Bruft schlug, um zu fragen, ob nicht bas Gottesgericht ber Geschichte auch seinen Sünden gegolten habe. Ift es zum Bermundern, daß die in allen ihren

. : : . . .

Bertrrusgen immer tiebenswärbige Nation nur wiberwillig bie verhaßten Lebren des kriedens und ber Orbnung aus dem niemals lächelnden Munde biefes ftarven Schulmeisters, biefes herrschlüchtigen Tugendfreculanten vernahm? And in the contract

the contract of the things of a many Communication of the state of t

Bie unbeimlich mußte nicht biefer weber legitimen noch glorreichen noch freien Regierung ber Schatten bes Imperators ericeinen! Der Konig zum Minbesten theilte feineswegs bie Zwerficht Guizot's, ber in bem Bonapartismus nur eineigroße Erinnerung fah, "bie bem befriebigten Frankreich nichts mehr zu bieten habe." Wir schilderten oben, wie schon die Grindung bieses Spstemes des Nothbehelfs durch die Angft vor kaiserkichen und redublikanischen Umtrieben beschleunigt ward: In ver That war zweinmt mährend der Juliwoche von einer Handvall Barteigänger und Beteranen ein Berfruh gemacht worben bas Raiferthum auszurufen. Balb varauf, im Geptember, legte Joseph Bonaparte öffentlich Berwahrung ein gegen die neue Opnastie; er erinnerte bie Julikammer baran, bag Napoleon: II. in rechtmäßiger Korm auf ben Thron erhoben worden, und berief fich gegen den Kammerbeichluß auf has allgemeine Stimmtecht als ben böchsten Richter ber Revolutionen. Seitbem wieberholen fich überall im Lager ber Revolution bie bonapartistischen Deinonstrationen; die Presse der Opposition findet ein faktiöles Bebagen: baran, ben Friebensfürsten an ben Schlachtenfieger zu mahnen. In ben Straffen von Warichau zeigen fich faiferliche Uniformen und der Napoleonstag wird festlich begangen. Eine Betition verlaugt von den Kammenn die Beisebung des Kaisers unter ber Bendomefäule; daburch ermuthigt verklindet alsbald Joseph Bonaparte in ben englischen Blättern, bag ber Raifer ftets bie Freiheit gewollt, nur ihre Bollenbung bis zur Zeit bes Friedens verschoben habe.

Wie schwächlich und vereinzelt auch biefe Kundgebungen blieben, ber Bürgerkönig wurde ber Augst vor dem großen Todten niemals ledig. Er stand zu den Napoleoniden wie einst der Kaiser zu den Sein mißtrauisches Berhalten zu ber Revolution in ber Bourbonen. Romagna ward ihm nicht blos durch seine thatlose Friedensliebe aufgebrängt, sondern mehr noch durch bie Furcht vor den jungen bonapartischen Brinzen, die "ihren erobernden Ramen" zu dem Aufstande gesellten. Als darauf Hortensia mit dem geretteten Sohne durch Baris kommt, gestattet ber König ber Bringessin, bie sich einst unter bem Raiserreiche gütig für ihn verwendet hatte; ellerhings einen Besuch; aber die Unterredung wird felbst vor der französischen Diplomatte geheim gehalten, und taum laffen fich an bet Bentomefaule einige verbächtige Rufe boren, fo muffen bie gefährlichen Gafte bas Land verlassen. Ein neues Berbannungsgeset verbot den Bourbonen und ben Bonaparte's insgesammt ben Boben Frankreichs, allerdings nicht mehr bei Todesstrafe. Der König wollte absichtlich die entthronten Opnaftien beibe unter basselbe Geset stellen, bamit sie beibe dem Bolle als Mächte der Reaction, gegenüber der freien Bürgerkrone, erschienen. Sobald in Belgien ber Ren auftaucht einen Leuchtenbern auf ben neuen Thron zu rufen, wird ber König! darch bie Angt zu einem fühnen Schritte getrieben; er läßt in Bruffeliunter ber Sand mittheilen, baf er die Erhebung feines Sobnes Nemours gern feben werbe. Nachbem burch diesen Schachzug bie: Canvibatur bes Rabslepniben beseitigt ist, fällt die Bourgeoisvolikik wieder in die gewohnte Unsrucktbarkeit zurück und verzichtet bochberzig auf die Erhöhung ihres Brinzen. Wir ermähnten fcon, wie die Sorge vor dem Müchtling Andwig Bongvarte dem Beschützer der volnischen Flücktlinge, sogar eine Arjegsbrohung gegen die Schweiz erprekte. Minder bekannt ist, daß guch die innere Politif des Königs, durch ähnliche, Besorgnisse, mithestimmt wurde. Mit auffälliger Beflissenheit Ließ Graf, Wold: ichen im September 1830 in Wien erklären, sein Kinig werde die Verbannung der Napoleoniben aufrechterhalten, und ber neue Gefandte Graf Belliard verlangte, kaum an der Donau eingetroffen, mit Marie Louife und dem Herzog von Reichstadt zu sprechen - "welcher ziemlich indiscrete Wunsch ihm natürlich abgeschlagen murbe. " Seithem kannte Kürst Metternich die schwächste Sette der Julivegierung. Er hatte selbstiss oft vor dem jungen Napoleon gezitterts, jest wollte er ihn "als eine Waffe benuten, um gewisse Parteien in Frankreich zur Rube zu bringen. "\*) Wie fich von felbft versteht; bat ber angftliche Staatsmann niemals im Ernst beabsichtigt, den jungen Despoten durch öfterreichische Bajonette nach Baris zu führen. Aber die Drohma wirkte: mit

J. W. F. 198 W.

<sup>6.2. 11.11</sup> \*) Diese Abficht außerte Fürft Metternich gegen ben preußischen Gefandten Freis herrn v. Maltzahn (beffen Bericht vom 5. Sept. 1830. Sof.). Daß bie Drohung wirklich ausgesprochen murbe, melbet ber piemontefische Gefandte Graf Bralormo (beffen Bericht vom 13. Mar; 1831 bei Bianchi, storia documentata della diplomazia europea in Italia. III. 345.)

heiligem Eifer forgto das Ministerium Perier für die Herstellung ver "Ordnung."

Der König empfand iwie wenig sein nüchternes Regiment bem Bolle von jener Begeifterung bieten tomite, beren jebe Regierung bedarf. In folder Berlegenheit verfällter auf ein fonberbares Mittel, bas, trivial wie es ift, kich nur mit tronischen Worten schilbern läkt: er pflegt grundfählich bie napofeorischen Eximerungen, er verfucht ben keiegerischen Chraetz ber Nation auf hombopathischem Bege zu beilen. Wein aber vorbem die Bourbonen burch ihre Berfolgungssucht die napoleonische Legende mur geförbert hatten, so blieb es vollends unmöglich ben Teitfel burch Beelgebub misgutreiben. Die Bondomefaule wird wieber mit bem Bilbe bes Raifers welchmudt, das Denkmal ber großen Armee in Boulogne wirb vollenvet. Der Triumpbbogen auf bem Carronfel-Blate erhalt feine Reliefs zur Erinnerung an ben glauzendsten Weldzug des Imperators: Auf den elbseischen Weldern wird ber gewaltige Sternenbogen ausgebaut und mit jenen Bisowerten bebedt, die eine Welt ber Kriege bem Beschauer vorführen. Dies unbebachte Spiel mit bem Feuer nannte ber Bonapartismus fpater les actes röparatours. Auch wo ber König allen Banteien gerecht zu werben trachtet, fördert fein Mäcenatenthum allein ben friegeristhen Chrgeiz bes Bolles. A toutes les gloires de la France! loutet die Inschrift über jener historischen Gemälbesammlung in Versalles, die ber königliche Geschichtsfreund mit fcbnem Eifer vollenbete. Wer aber biefe unendlichen Sale burchwandert bat und dann wirbelnden Rovfes zurüchenkt an all' ben Bulverbampf und Schwerterglanz, an bie Sturmcolonnen und Handgemenge, bie zerschrotenen Leiber und stampfenden Sufe, die aus den tausend Rahmen und entgegenleuchteten, dem wird zu Muthe, als ob es in Frankreich nur Einen Rubm gabe : ben Rubm bes Ariegers. Der Keleg ist ein Liebling ber Kunft. Die langweiligen Staatsactionen ber Ardnungen und Berfaffungsverleihungen verschwinden schier neben ber glühenden Lebenswahrheit jener Schlachtenbilder Horace Bernet's, bie wie eine gemalte Marfeillaise ben Beschauer paden. Schauet sie an, die französischen Goldaten, wie sie Sonntags schnatternt und aufgeregt vor den algerischen Bikbern stehen! Jener friedliche Bürgersinn, beffen bas Julitonigthum bedurfte, ward burch bies Schlachtenmuseum wahrhaftig nicht geweckt.

Selber ein Bewunderer bes Raiferreichs, fieht fich der König schon durch die Feinbschaft ber Bourbonen gezwungen, die Männer der kaifer-

lichen Zeit zu begünftigen. Er beruft in feinen Rath Montalivet, ben Sohn bes napoleonischen Ministers, und Mole, ben taiferlichen Großwürdenträger, ber nie aufhörte, das Kaiferreich als den Triumph ber Ibeen von 89 zu bewundern, besgleichen Soult, venn il me faut une grande épée! Auch der böse alte Savary, der Arongroßbüttel Napoleon's, wird von dem Freiheitskönige mit einem hohen Amte ver-Sogar jener Marichalt Claurel, in bem sich der gesehlose Langfnechtsgeist der navoleonischen Tage so vecht verkörperte, soll sich in die Rolle eines parlamentarischen Ministers finden. Gerard und Lobau erhalten ben Marichallsstab, ben ihnen ber Berbannte von St. Helena zugebacht hatte: Gourgaud und Sehmes werden Abjutanten bes Königs. Es war, ale follte bas gefammte Beer von Belle-Alliance wieder auf-Gerade dies Wiederanftauchen der navolegnischen Ramen vermehrte Anfangs an den Höfen des Oftens die Sorge, bevor man die Schwäche des Bürgerkönigthums burchfchaut hatte. Wer bas bausliche Leben der Männer von St. Helena näher kennt, wer da weiß, wie ibre Frauen vor dem Bilde des Kaisers buchkäblich beteten, die Töchter ungescheut ihrer napoleonischen Abstammung sich rühmten, dem bleibt unfaßbar, wie ein Orleans hoffen mochte, in diesen Kreifen jemals treue Anhänger zu finden.

Selbst Buizot erschraf und der Schalf Kalmerston vermochte ein Lächeln nicht zu unterbrücken, als der König bas englische Cabinet um die Auslieferung der kaiserlichen Leiche bitten ließ. Der Enkel bes Philipp Egalité führte die Asche des Imperators zurück nach den Usern ber Seine, wo ber Berbannte zu ruben gewünscht hatte. tansende bedeckten schweigend, dichtgebrängt in der Winterkälte, die wette Strafe von Neuilly nach Paris, und noch einmal erstand aus dem Grabe die Herrkickeit einziger Tage. Nehen dem Sarge des Kaisers schritten die Männer von St. Helena einher, die Gourgaud, Bertrand, Las Cafas, die verschliffenen Rode ber Beteranen überstrabiten die goldenen Aleider der Mächtigen der kleinen Gegenwart, und die Geschütze ber napoleonischen Trophgenbatterie begrüßten mit ihrem Donner den Kaiser, da er einzog bei seinen Invaliden. Am selben Abend schrieb Guizot befriedigt an Graf Mounier: es war ein bloges Schauspiel! Und ber Minister Du Chatel hatte schon früher die entsetliche Verblendung des Spitemes in den Worten zusammengefaßt: "Dieser neuen Monarchie, die zuerst die ganze Macht und alle Bunfche ber Revolution vereinigt und erfüllt hat, ihr gebührt es fürwahr, die Bilbfäule und das Grab eines volksthümlichen Helben zu errichten und furchtlos zu ehren. Denn Eines nur giebt es, ein:Einziges, was die Bergleichung mit dem Ruhme nicht zu schenen brauche; es ist die Freiheit." — O gewiß, nur die Freiheit hatte: diesen Schatsen nicht zu fürchten!

Unterbessen war ber Herzog von Reichstadt gestorben. Bergeblich batte nach ben Jukitagen Joseph Bonaparte ben Kaifer Fram Marie Louise, Metternich, enblich auch ben jungen Napoleon selber mit Briefen bestürmt und die Herstellung des Kaiserreiche verlangt. Bergeblich fam: zur felben Leit die Marcheta : Napoleona Camerata nach : Wien: fie: molite ben Sobn bes Kaifers befichwören, bak er fich aufwerfe jung Kührer des revolutionäsen. Frankreichs — "bei bem Gebanken an jenen-Tobestampf, wodurch bie Fürsten Europa's seinen Bater buffen liefen. für das Berbrechen, allzu großmätbig gegen sie gewesen zu sein. " Das Wiener Cabinet wies die Schwärmerin aus, und bei dem jungen Legitimiften bes haufes Bonaparte batte fie nimmermeler Gebor gefunden. Den hatte von allen Schreckenstunden biefer gabrenden Tige feine fo. mächtig erschüttert wie die Nachricht; daß seine Mutter::vor der Revolution aus Barma babe flieben muffen. Weinend war er vor feinen Großvater getreten: er wolle ausziehen, mit österreichischen Truppen vie lette Scholle Landes, bie noch ben Rapoleon's gehöre, gurucktzu-Der Raiser wies ihn ab; ber Bring starb im Elend, und bas erobern. Buch bes Legitlmiften Montbel schilberte ben Franzofen bas erschütternbe Unglück biefes jungen Lebens. Zu berfeiben Zeit aber, ba Napolean II. für seine Mutter tambfen wollte, erhoben bie Sohne hortenfia's bas Banner ber italienischen Tricolore: , Ihnen galt Marie Louise nur als bie treulose Desterveicherin. Bring Napoleon forberte ben Bapft auf: feine weltliche Herrschaft nieberzulegen, und jest zum ersten Male. freuzte sich der Lebensweg seines fängeren Bruders Ludwig mit dem Bius' des Neunten : der junge Bischof Mastai-Ferretti hielt dem Freischaaren muthig Stant. Die Bewegung ward, geworfen, Prinz Rappleon. von einer raschen Krankbeit binweggerafft. Der andere Bruder flüchtet; er eilt dem polnischen Aufftande zu Halfe, aber unterwegs trifft ihn die Nachricht von dem Falle Warschair's. Bett, nach dem Tode des. Brubers und bes Betters, gilt er ben Bonabartisten als ber legitime Erbe bes kaiferlichen Thrones: er nimmt ben Namen Rapoleon an -"eine schwere Last," gesteht er selber, "aber ich werbe sie zu tragen wiffen!" Sein Chraeiz wird von den Bahnen bes weltburgerlichen

Ravikalismus hinweg auf Frankreich gelenkt; boch er hütet sich wohl bas despatische Gebahren seines Betters wieder aufzmehmen. Der Bonapartismus wirkt sortan sechszehn Jahre lang burch bemagogische Mittel als ein Bundesgenosse ber Nevolution.

Bring Ludwig hatte schon mit etwas bellerem Bewußtsein als sein unglitchticher Better bie letten Zeiten bes Raiferreichs burchlebt; er faß mit seiner Mutter hinter bem Kaiser, als auf bem Maifelbe während ber bunbert Tage bas lette große Pruntstud bes Kaiferreichs aufgeführt ward. Dam gewöhnte ihn ein unftätes Flüchtlingsleben früh an wirthschaftliche Berlegenheiten, an die Kunft bes Schuldenmachens. Ein conisches Urtheil über bie Menschen brangte sich bem jungen Manne auf, der von Kinvesbeinen an die durch Untreue und Widerwillen zerrüttete Che ber Eltern beobachten muste. Bang gemuthlos mar bies Jugendleben barum boch nicht; die Zärtlichkeit einer geistvollen und bei all' ihrer Siftenlofigfeit hochberzigen, von glubenber Begeifterung für bas Ralferthum erfüllten Mutter wachte über bem Anaben. Der Mutter bankte er, wie bie meiften bebeutenben Manner, ben ichonften Inbalt. feines Lebens. In schneibenbem Gegensate zu bem napoleomischen Ungeftüm des Herzogs von Reichstadt offenbart diefer Brinz bald ein phleamatisches Wesen, als ob bolländisches Blut in seinen Abern stöffe: und eben dies unfranzösische Temperament, das ftarke nachbattige Leidenschaften keineswegs ausschließt, hat ihn befähigt, die frangbiische Nation wie eine frembe unbefangen zu bevbachten. Auf ber Augsburger Belehrtenschule tritt ihm ber Ibealismus unserer Kaffifchen Erziehung, in Rom sobann bie Majestat bes Alterthums entgegen; aber in feiner fühlen Natur liegt nichts von jener glübenden Bhantasie, die einst den Obeim unwiderstehlich hinzog zu den Helben des Plutarch. Er lernte das Altorbum fennen, wie er Alles lernte, mit langfamer, aber starker und sicherer Auffassung; er bat als Mann bilettantische Schriften über bte alte Geschichte geschaffen, ba bie Berehrung ber Casaren einen Glaubensfat feines politischen Spftems bilbete. Wahrhaft einzubringen in ben Geift bes Alterthums, die göttlichen Mächte in der Geschichte recht zu verstehen, gelang ihm boch niemals. Er blieb von Anbeginn ein einseitig moberner Mensch, ein kluger aber schwungloser Kopf, bie beste Rraft seines Beiftes ben eracten Biffenschaften, ber Beobachtung ber Gegenwart zugewenbet.

Schlichten, grabsinnigen Naturen, wie bem wackeren Bischof Befsenberg, ward leicht unbeimlich in ber Rabe bes verschlossenen jungen Mannes. Wer tiefer blidte, wie General Dufour, erfannte binter bem ruhigen, fanften Betragen die eiferne Bebarrlichkeit; und bald follte sich erproben, daß der Prinz wirklich war, was fein Obeim einen homme carré nannte, dag die Berwegenheit seiner Entwürfe mit der Räbigkeit seines Willens im Gleichgewichte ftanb. Frübe schon batte er gelernt, rubig von allen Seiten ber Rath zu boren und zulett nach eigenem Ermeffen fich zu entscheiben. Wenn die angitliche Mutter versuchte ibm feine Blane zu ftoren, bann zeigte fich ber liebevolle Sobn als ber doux ontêté. Bergeblich mahnte sie ihn, nicht als ein Abenteurer zu beginnen, sondern zu barren auf den Ruf des Bolfswillens, wie ber Obeim, und bann Ordnung zu stiften mit seinem magischen Ein fatalistischer Glaube an feinen Stern, mächtig wie eine fire Idee, hatte sich bieses nüchternen Kapfes bemächtigt. Ungebulbiger Ebraeiz warf ibn kopfüber in die Revolution der Romagna; prahlerisch genug zog der junge Kant einher auf dem mit grünweifirother Schabrace bedeckten Rosse, sein Bruder redete brobend von der unüberwindlichen Macht, die hinter ihnen stehe. Die Ausweisung aller Bonaparte's aus Rom war die natürliche Folge dieser Schilderbebung. Dann begann ber Bring mahrend jenes gebeimnigvollen Aufenthaltes in Baris fogleich eine Berschwörung anzuzetteln - so versichert wenigstens auf bas Feierlichste der Herrog von Aumale — und lernte dabei die Schwäche des neuen Regiments verachten. Seine Mutter weigerte fich, burch bie Ablegung ihres großen Namens den freien Aufenthalt bes Sohnes in Frankreich zu erkaufen. Noch ein kurzes Verweilen in Boulogne, ein Blick von ber Napoleonsfäule auf jene Felder, wo einst bas Heer von Aufterlit fich versammelt batte, und man war wieder in der Berbannung. Auch auf ben stillen Arenenberg reichten die Fäben ber bemofratischen Bropaganda. Der Bring ftand im Verkehr mit volnischen Flüchtlingen, in beren Reiben sein Bermanbter Walewski soeben gekampft hatte. Er war "stolz darauf zu den Verbannten zu zählen, denn das Loos aller edlen Seelen ist beute bas Eril." Er trug sich mit philhellenischen Träumen und jubelte jeder Bewegung zu, welche die Berträge von 1815 zu zerreißen brobte. Dann und wann tam auch ein Unzufriedener aus Baris berüber, und verheifungsvoll klang dem Napoleoniden der Gruß. ben ber greise Chateaubriand ibm entgegenrief: "die Bergangenheit tommt, um die Aufunft zu begrüßen."

Der Bring bat immer verstanden treue Freunde sich zu erwerben, seine Umgebung in blinder Unterwürfigkeit an fich zu fesseln; und bas Blud führte ihm jest ben zuverläffigften und ergebenften Benoffen zu, Fialin Bersigny. Um unseren Lesern anschaulich zu machen, in welchem Stile ber Bonapartismus feine Mothenbildung treibt, fei bier bie erbebende Geschichte erwähnt, wie dieser Sanlus zum napoleonischen Baulus ward. Herr Joseph de la Roa hat in seiner officiosen Biographie des Herzogs von Berfignt die Wundermare zuerst berichtet, und Herr Beron erzählt fie mit pflichtschuldiger Rührung nach. Der junge Wilbfang, ber es in ber Friedensarmee des Burgertonigs nicht ausgehalten, lernt irgendwo auf einer Reise durch Schwaben eine Dame fennen und verabrebet mit ihr ein Stelldichein in Ludwigsburg. Als er liebestrunken am bestimmten Tage hinübereilt, da fowenkt plötlich sein schwäbischer Rutscher in hellem Jubel den Hut und ruft — natürlich auf frangösisch : - vive Napoleon! Ein würtembergischer Cabet mit napoleonischen Zügen, einer ber Söhne Jerome's, war eben vorbeigefahren. Der Ruf trifft den Träumer wie ein Donnerschlag. fragt er sich — diese schwäbischen Barbaren jubeln dem Namen des Raisers zu - und wir Franzosen?!" - Bergessen sind bas Stellbichein und die Schäferstunden; brütend und träumend berbringt er bie Nacht im Freien, Als der Tag graut, ift sein Entschluß gefaßt: er will ber Lovola ber napoleonischen Religion werben. Genug ber Rarr-Gewiß bleibt, daß der junge Mann fortan mit der Leibenschaft beit. und Hartnäckigkeit eines Kanatikers an ber Herstellung bes Raiferthums arbeitete. Er gründet eine bonapartistische Revne, die es nur zu einmaligem Erscheinen bringt, er legt bem König Joseph eine Denkschrift vor über die Erneuerung der bonapartistischen Bartei und findet nur saue Ermuthigung, bei Lubwig von Holland gar eine kuble Abfertigung. Endlich eilt er auf den Arenenberg; bort trifft er das Haus erfüllt von Hochzeitsgebanken. Der Bratenbent foll feine Muhme, bie hübsche sittenlose Brinzessin Mathilde, heirathen und beschäftigt sich inzwischen mit ber undankbaren Aufgabe, seinen fünftigen Schwager, ben Brinzen Napoleon, zu erziehen. Nach Perfigny's Ankunft läßt er bie Beirathsplane fallen; rafc verständigen fich die beiden Gefinnungsgenoffen und brüten nun felbanber über bem tollen Bebanken bes Strafburger Handstreiches.

Der Neffe führte gern die Lehre des Oheims im Munde: "bei jedem Unternehmen soll man ein Drittheil dem Zufalle, zwei Brittel

ber Bernunft überlaffen," fie zu befolgen verftand er noch nicht. Db ber Bring abnte, bag er in Paris am Allerwenigften auf Anbanger rechnen könne? Ober blenbete ihn ber glänzende Ausnahmefall ber Benug, er erbreiftete fich, in biefem centralisirten bundert Tage? Lande eine Staatsumwälzung von der Proving aus zu beginnen. Das vierte Artillerieregiment hatte einst in Toulon ben jungen Auhm seines Hauptmanns Bonaparte mitbegründet und während ber hundert Tage in Grenoble bas Signal gegeben zum Abfalle bes Heeres bon ben Bourbonen. Der Bring bezweifelt nicht, daß diese alten Erinnerungen ber Truppe noch eben so glübend vor ber Seele steben muffen wie ihm felber; er wähnt, ichon fein Erscheinen im faiferlichen Roce werbe bie Kanoniere ihrem Eibe abspenstig machen. Der tollsühne Streich nahm ein lächerliches Enbe, aber bie Sofe von Baris und Bien zitterten in athemlosem Schreden. Denn gleichzeitig warb unter ben Husaren in Bendome ein republikanisches Complott entbeckt, bas bem Prinzen schwerlich unbekannt war; und die elfasser Geschworenen sprachen unter bem bonnernben Beifall ber Hörer bie Mitverschworenen bes Bratenbenten frei. Der Gleicheitsfanatismus biefes Bolls fant ben Gibbruch ber Jury lobenswerth, ba ja ber Hauptschuldige begnabigt marb. Im Uebrigen schaute die Masse bem Attentate mit einer Gleichgiltigfeit zu, welche ben Prinzen, wenn er schärfer nachsann, eber anspornen als entmuthigen mußte: unter einer im Bolte wurzelnden Regierung batte eine fo frivole, fo zuchtlose Berschwörung einen Sturm ber Entrüftung erregt.

Der Gefangene sendet in schwacher Stunde einen bemüthigen Brief an Ludwig Philipp, und in der Einsamkeit der Haft regt sich ihm noch einmal ein sentimentaler Nachklang aus der beutschen Schulzeit. Er übersetz Schiller's Ideale: "ich sah des Ruhmes heil'ge Kränze auf der gemeinen Stirn (Louis Philipp's) entweiht." Bekehrt ist er nicht; "ich bleibe dei meinem Glauben, schreibt er der Mutter, und kümmere mich nicht um das Pöbelgeschrei." Und Persignh verfündet trozig, Frankreich werde dereinst bereuen, daß es den Ruf der Napoleon's überbört habe. Der Prinz wird aus der Haft entlassen unter der Bedingung, daß er nach Amerika auswandere. Nach kurzer Frist kehrt er trozdem in die Schweiz zurück. Da nun die Juliregierung drohend seine Entsernung verlangt, so wartet er gemäcklich ab, dis die unverständige Angst der Bourgeois seinem Namen wieder einigen Glanz verliehen hat, und erklärt endlich pathetisch den Eidgenossen, er wolle

nicht durch längeres Berweilen die Sicherheit seiner zweiten Heimath gefährben. Dann wendet er sich nach England, theilt seine Zeit zwischen ernster Arbeit und leichtem Genuß und läuft Gesahr, in die Nichtigseit des gemeinen Abenteurerlebens zu versinken. Seine Umgedung redet in der Theaterloge mit vorlauter Prahlerei von der großen Zukunft des Prinzen. Bei dem englischen Abel war der unterhaltende Gesellschafter gern gesehen, doch zuckte man die Achseln über den dreamer of dreams. Wehr Theilnahme ward ihm in den Areisen sener Hochstapler und vornehmen Glückritter, welche, durch die Parteikämpse des Festlands an dies gastsreie Gestade geworfen, an dem wunderlichen aristofratischen Radicalen Thomas Duncombe, dem völkerbeglückenden Sportsman, einen eisrigen Beschützer fanden. Selbst mit dem tollen Karl von Braumschweig wird eine verzweiselte Verbindung angezettelt, und auf dem Turniere des Torte-Abels zu Eglinton erscheint der Prätendent in sinnvoller Wasse als Withelm III. von Oranien.

Als bie Orleans ben Sarg bes Kaifers zurückführen wollen, legen ber Bring und sein Obeim Joseph öffentlich Verwahrung ein: einem Stücklichen von Waterloo gezieme nicht ben Degen des Besiegten in die Hand zu nehmen. Die napoleonische Begeisterung, die burch bas Land geht, ermuthigt den Prinzen zu einem neuen Attentate. Er wagt die Landung in Boulogne, und nun in der That scheint er untergeben zu muffen unter bem Gelächter ber Welt. Denn welch' eine Poffe : biefer lebende Abler, ber, sinnreich abgerichtet in feierlicher Stunde auf bas Haupt des Imperators herabzuschweben, jett an Bord des Raiserschiffes aufgefangen wird! Und welch' ein hochkomischer Contrast: ber Erbe Napoleon's triefend aus dem Wasser gezogen und von den Nationalgarbiften gefangen, in demfelben Augenblicke, da die Belle Poule den Herzog von Joinville mit der Asche des Kaisers durch den Ocean führt! Aber selbst dieser Fluch des Lächerlichen, der in Frankreich verberblicher wirkt als irgendwo, vermag den Prätendenten nicht zu entmuthigen, ber unbeirrt vor den Schranken ber Bairstammer verfündet: "Ich vertrete vor Ihnen ein Brincip, eine Institution und eine Niederlage. Das Brincid ist die Bolkssouveränität, die Institution ist das Kaiserreich, die Niederlage ist Waterloo. Das Princip haben Sie anerkannt, dem Kaiserreiche haben Sie gedient, die Nieberlage wollen Sie rächen. Es besteht kein Gegenfat zwischen Ihnen und mir."

Wenn der König den unverbefferlichen Berschwörer jest nach ham

führen ließ, so mar bas freilich ein Schritt ber Nothwehr, aber mahrhaftig weber bochberzig noch ein Zeichen der Kraft, wie Berrber in feiner Bertheibigung treffent bemerkte. Die Bobltbat ber franzbiischen Gesetze war dem ohne eigene: Schuld von Kindheit auf Berbannten nie zu Theil geworden, nur ihre Barte follte er fühlen. Abermals hatten bie Orleans die Augen ber Belt auf den Brätenbenten gelenkt. Während ber Brim in ber haft eine ftille Zeit ber Sammlung verbringt, die er felber als seine Lebrjabre auf ber Universität Sam feiert, giebt er ben Kampf nicht auf; er schreibt geharnischte Axtitel in das neue Journal de l'empire, ben Progrès du Pas de Calais. Mit ben englischen Freunden bleibt er in Berbindung und schließt exiblich mit Karl von Braunfdweig einen feierlichen Staatsvertrag, worin bie beiben legitimen Fürsten sich gegenseitig ben Thron ihrer Bäter garantiren und einander jeden Beiftand verfprechen.\*) Da aber bas Bermögen bes Gefangenen nur aus bebeutenben Schulben bestand, während ber Welfe die reichste Diamantensammlung der Erde besaß, so hatte der Löwenvertrag offenbar nur ben Sinn, bak welfisches Gelb für bonapartiftische Umtriebe verwendet werden follte. Freilich erwies sich ber geizige Braumichweiger als ein ichlechter Rahler; auch fein Schulbner, getreu ben erblichen Anftanbsbegriffen ber Bongpartes, wußte in ben Tagen bes Glückes fich bes alten Bertrages nicht mehr zu entfinnen. Unterbessen benutt die Oppositionspresse ben Bratenbenten für ihre fattiofen Angriffe; fentimentale Stabiftiche stellen die bleiche Dulbergestalt am Gitterfenfter bar. Wiederholt wird, am Lautesten burch Emit Girardin, bie Befreiung bes Verschwörers geforbert, bis endlich Duncombe und der getreue Arit Conneau ihren lange geplanten Anschlag ausführen und eine abenteuerliche Flucht den Namen des Brinzen nochmals auf alle Lippen bringt.

Auf solche Weise viel genannt zu werben ist freilich ein zweiselbafter Gewinn. Der Prinz galt der öffentlichen Meinung kurweg als ein Narr. Wer mit so unentwegter Beharrlichkeit einen tollführen Plan wieder und wieder versuchte, der mußte ja ein Tropf sein — oder ein ungewöhnlicher Charakter, und die Trägheit der Welt sindet es jederzeit bequemer das Räthselhafte mit Spott abzusertigen. Der anspruchsvolle Name des Prinzen stand in lächerlichem Misverhältnisse

<sup>\*)</sup> Abgebrudt in The life and correspondence of Thomas Slingsby Duncombe, London 1868. II. 10.

zu seinen Leiftungen, und jener klägliche Brief, welchen ber alte König Ludwig an Ludwig Philipp richtete, um den joune étourdi zu entschüldigen, konnte das Ansehen des Sohnes nicht steigern. Die Schriften des Prinzen waren den Weisten unbekannt; wer sie zur Hand nahm, legte sie rasch hinweg, denn während die gesammte Publicistik im die Fragen des parlamentarischen Staates sich bewegte, ward hier ein Standpunkt außerhalb aller Parteien vertheidigt. Solche Aussehnung gegen die Durchschnittsbildung des Augenblicks wird in der modernen Welt regelmäßig durch schweigende Missachtung bestraft.

Uns, die wir beute die Schriften bes Bringen minber befangen überblicken, erscheint schier unbegreiflich, wie man biesen Autor jemals mifachten konnte. Denn fie entsprechen nicht nur feineswegs ben Erwartungen, die man gemeinbin ben literarischen Gunben eines Brinzen entgegenbringt, fie verdienen schlechthin einen ehrenvollen Blat in der Geschichte der Publiciftik. Nicht ein geiftreicher, aber ein eminent praktischer Roof, nüchtern und sicher im Beobachten, fest und felbständig im Urtheilen, hat sie geschaffen. Auch die Darstellung ist klar und bunbig, von echt französischer nettete; ber Prinz weiß feine Leser rasch zu orientiren, allen seinen Sätzen eine praktische Spitze zu geben. Der Ibeenreichthum, bas Bathos ber Bahrhaftigfeit, bie Macht ber Phantafie, die den Hiftoriker machen, find ihm verfagt, doch er verfteht vortrefflich, in discufswer Darftellung, mit Gewandtheit und ohne Gewissensbebenken, die historischen Voraussehungen ber Gegenwart für seine Zwecke sich zurecht zu legen. Kurz, er zeigt sich als ein begabter Journalist; und wer da wußte, daß biese Schriften nicht literarisch etwas bebeuten, sonbern bas Brogramm einer praktischen Staatskunst bilben follten, ber mußte bei einiger Unbefangenheit bekennen, baß bier ein ungewöhnliches staatsmännisches Talent sich offenbare.

Als Lubwig Bonaparte den Präsidentenstuhl bestieg, pflegten ihn Herr Thiers und Genossen mit zudringlichen Rathschlägen zu bestürmen, denn er kenne ja Frankreich gar nicht. Wunderliche Eitelkeit! Der Berbannte hatte aus der Fremde sein Land weit schärfer und richtiger beobachtet als die Redner der Bourgeoisse daheim. Während die gesinnungstüchtige Presse die Monarchie nur aus christlichem Mitzgefühl als ein letztes Zugeständniß an veraltete Borurtheile vorläusig dulden wollte, sagt der Prinz sicher und schneidend: "eine Monarchie von acht Jahrhunderten wird nicht durch die Stürme weniger Jahre in eine Republik verwandelt." Wie einst Mirabeau scharfblickend ges

meint hatte, ein Richelieu wurde seine Freude haben an ber Beseitigung ber feubalen Gesellschaft, so begreift auch ber Napoleonide, bag eine starke monarchische Gewalt durch die Rivellirung der Gesellschaft gefördert und gefordert werde. Die Republik bedürfe der Aristokratie, unsere bemokratische Gesellschaft verlange nach einer Krone. Er sieht nach dem Untergange der alten Stände die Nation zu Sandkörnern zerrieben "zu Sanbförnern, welche, burch eine machtvolle Staatsgewalt zusammengehalten, einen unerschütterlichen Fels bilben können, aber vereinzelt nur Staub find. Damit ist ber Lieblingsfat ber Rapoleon's ausgesprochen, eine Metapher, die taufendmal umschrieben in allen Schriften bes Bonapartismus ebenso oft und ebenso bedeutsam wiederkehrt, wie in den Briefen Metternich's das Bild von dem brennenden Nachbarbaufe, das ich löschen muk, will ich nicht felbst zu Grunde geben. Derweil bie alleinseligmachenbe Lehre bes Barlamentarismus alle Röpfe beschäftigt, erkennt ber Bring sogleich, bag Frankreich seit fünfzig Jahren vorwärtsschreite allein fraft jener Institutionen, die sein Raifer ihm gegeben. Das parlamentarische Spstem findet in Frankreich teinen Rüchalt an einem ftarken gesetlichen Sinne, einer unerschütterlichen Liebe zur versönlichen Freiheit: man werfe einen französischen Burger willfürlich in ben Rerter, und bie öffentliche Stimme wird rubig bleiben, so lange nicht die Barteileibenschaften des Tages berührt werben. Gleichheit ist bem Franzosen bas höchste politische Gut; in Reiten ber Gährung muß die Ration burch Waffengetofe und Kriegsruhm beschwichtigt werben. Man sieht, biefer Staatsmann benft flein, fast chnisch niedrig von feiner Nation; aber die Schattenseiten ihrer Bilbung bat er flar burchschaut.

In biese zersetze, nach Ordnung verlangende Gesellschaft tritt der Prinz mit dem unerschütterlichen Glauben, daß hier allein die populäre Thrannis frommen könne, sie allein legitim sei. Wie weiland der erwählte Kaiser seine Deputirten anherrschte: "ich habe einen Rechtstitel, ihr habt keinen!" — so sagt der Nesse: "der Erbe einer von vier Millionen gewählten Regierung kann einem von 200 Deputirten gewählten Könige sich nicht beugen." Inmitten einer von tausend skeptischen Zweiseln gepeinigten Welt wandelt der Napoleoniho mit der Sicherheit des Traumgängers. Er glaubt an sich und an den militärischen Absolutismus, dem er den Namen der napoleonischen Ibee verleiht. Diese Ivee wird aus der Asche auferstehen nach einem göttlichen Borbilde; der politische Glaube hat wie der religiöse seine

Märthrer gehabt, er wird, wie biefer, seine Apostel und sein Reich haben. Er wird, wie ber heilige Remigius zu dem Frankenkönig, einst au den Frangofen fprechen: "niedet mit dem Saupt, Sicamber! Berbrenne was Du verehrt und verehre was du verbrannt haft!" - Der Bring lebt und webt in biefem Ideenfreise; wennt er auf ben Raifer zu reden komnt, fo ift es oft, als ob eine Hallutmation biefes nuchternen Hirnes sich bemächtige. Da jener Leichenzug von Reuilly nach Paris zieht, richtet ber Meffe aus feiner Saft einen Brief an ben Obeim. Er redet zu ihm wie zu einem Lebenden, nennt ihn Sire und vous; er schildert die Mächtigen des Tages, wie fie dem Helben huldigen, doch im Stillen betent: "Gott, erwed' ihn nicht;" wie fie die junge Armee versammeln, boch ihr zurufen: "treuzt die Arme!" - wie sie die Tricolore erneuert haben, boch nicht die Abler, den Todten ehren, boch feinen Erben in ben Rerter werfen, und fieht zulett ben Raifer fich tröftend zu bem Reffen neigen: "Du leibest für mich, ich bin mit Dir zufrieben!"

Der Bratenbent wird burch feine Lage gezwungen fich ben Unichein zu geben, als ob er vor dem Kaifer in blinder, urtheilelofer Bewunberung erfterbe. Die plumpften Märchen ber napoleonifchen Mbthologie werden getreulich wiederholt, benn diefer Chnifer weiß, daß eine bart näckig nachgesprochene Lüge von dem gebankenlosen Häufen zulett geglaubt wird. Den Bölkern an ber Donau- und ber Spree fagt er vorher, daß sie einst ben mit Undank belohnten Wohlthater anbeten, daß alle freien Nationen des Raisers Wert wieder aufrichten werden. Das Alles ift keineswegs unreblicher als die große Mehrzahl ber französischen Barteischriften, ja der Brinz redet ehrlicher als Guizot, benn die Zweiseitigkeit des Bonapartismus kommt ihm zu Gute: er kann ober will nur die eine Seite des napoleonischen Wirtens feben. Frankreich verjüngt durch die Revolution, organisist Burch den Kaiser — Napoleon der wahre Vertreter, der Testamentsvollstrecker der Revolution, der Bermittler zwischen zwei Jahrhunderten, zwischen Monarchie und Demofratie — ber Held, ber die Demofratie bisciplinirt und barum die Gleichheit vollenbet, die Freiheit vorbereitet hat — ber plebeifiche Solbat; ber ein schützendes und bemokratisches Regiment errichtet — bies find bie allbekannten Grundfäte ber neu-napoleonischen Doctrin, und jeder darunter enthält eine halbe Wahrheit. zwischen den Zeisen lieft, entbedt balb, daß der Bring die Fehler, welche feinen Obeim stürzten, sehr wohl kennt, boch ohne nie einzugestehen. Von einer Erneuerung der Weltmonarchie ist nicht die Rebe. Auch im inneren Staatsleben verwirft der Prätendent jene roheste Form des Despotismus, die in dem Kalserreiche sich zeigte, er will zurück zu seinem Ibeale, der Consularversassung. Er giedt zu, daß Napoleon nur die sociale, nicht die politische Revolution vollendet habe, und vermeidet nur die Frage, ob auf dem Goden einer consularischen Dietatur die Fortbildung zur politischen Freiheit überhaupt möglich sei.

Bring Lubwig hat die schlechten Künfte aller Prätenbenten, bas Klappern, bas zu biefem Sandwerke gebort, feineswegs verschmäht; baß er sein Boll kurzweg burch tonenbe Versprechungen getäuscht habe, barf man boch nicht behaupten. Die Berfassung, bie er am 14. Januar 1852 ben Franzosen auferlegte, ift in der That eine Nachbilbung ber Consularverfassung; in bem Borworte, bas ihr vorausgeht, febren die hauptfate aus den Schriften bes Bratenbenten faft wortlich wieder. Solche Consequenz ift setten in dem Leben eines durch den Awang ber Dinge bart bebtängten Staatsmannes. Auch wir Gegner muffen jene Sicherheit ber Seele achten, die ben Raifer bewog, die Schriften seiner Jugend unveranbert wieder herauszugeben. Einzelne schwarze Bunkte, wie jener bemüthige Brief an Ludwig Bhillpp, find freilich weggelaffen. Im Ganzen barf ber Kaifer fich rühmen, bag ber Mann hielt, was der Jüngling versprach. Riemals, auch nicht in feinen um die Gunft bet Maffe buhlenben Zeitungsartifeln, fpenbet ber Bring ben parlamentarifchen Ibeen feiner Zeit ein Wort bes Lobes. Wie bet Dheim ber Belt nur die Wahl ließ zwischen den Kosaken und ber Republit, so preist ber Reffe unter ben Regierungen ber Gegenwart allein Rußland und Nordamerika als folgerichtig und felbstbewußt. Er will ein perfönlich verantwortliches Staatsoberhaupt, bas durch Fachmanner, burch Specialitäten, nicht burch Parteiführer bie Berwaltung leiten läßt. Der Parlamentarisnnus wird verhöhnt als die Herrschaft ber Rhetoren, seine Parteikampfe sind ebenso inhaltlos wie weiland die bogmatischen Bankereien bes Mittelalters; er bringt nicht die Freiheit, sondern das Regiment einer bevorrechteten Oligarchie nach englischer Weise. Diese gewandte Sophisterei konnte ihres Eindrucks auf französische Leser nicht verfehlen, und sie fand einen ftarken Anhalt an den Zuständen des Landes unter ber Herrschaft der Bourgeoisie. Ebenso entschieben wendet sich ber Bring, mit napoleonischem Saffe, gegen bie ariftofratischen Anschauungen ber feubalen Welt:

sogar in seiner Geschichte der Artillerie versagt er sich's nicht, den altstranzösischen Abel zu geißeln, der die neue bürgerliche Waffe erst versspottete und dann von ihr aus dem Felde geschlagen ward.

Danach bleibt kein Zweifel, sein Ziel ist die revolutionare Monarchie, gewählt burch bas souverane Bolf, forgsam für bie kleinen Leute, immer bereit bas Schwert bes Brennus für die Civilisation in die Wagschale zu legen. Auch über die Mittel zur Gründung biefer bemokratischen Krone spricht er mit burchsichtiger Deutlichkeit: ein Staatsstreich wie der 18. Brumaire darf nicht zum Principe erhoben werben (aber wer in aller Welt hatte je bie Brutalitäten bes Brumaire als ein Brincip angesehen?), doch er kann unter Umständen nothwendig Wenn der Prinz gelegentlich auch das lockende Bild der Freiheit mit in seine Schriften verwebt, so muffen wir gerechtermaßen jugestehen, daß er diese Krönung des Gebäudes in eine unbestimmte duftige Ferne hinausschiebt. Schon seine frühesten Schriften sagen: es ist füß von der Herrschaft der Tugend zu träumen — wenn nur der Rhein ein Meer ware u. s. w. Und späterhin versichert er: die Freiheit ift erst möglich, wenn die Parteien vernichtet, Gleichheit und Ordnung befestigt, ber öffentliche Beift neu gebildet, ber religiöse Sinn gefräftigt und neue Sitten geschaffen sind!

Auch dieser kalte Kopf verfällt also dem unsterblichen Wahne aller Absolutisten, als ob die Erziehung zur Freiheit auf einem anderen Wege möglich sei benn allein burch die Freiheit selber. In den Fragen ber Berwaltung bagegen zeigt er eine feltene Unbefangenheit. schon als ein junger Mann von fünfundzwanzig Sahren in einem scharfsinnigen Auffate über die Schweiz der modischen Schwärmerei für die Republik die kühle Bemerkung entgegenhält: "die Republik ift kein Princip, sondern eine Staatsform wie andere auch, sie giebt an sich durchaus keine Bürgschaft für die Freiheit" — so weiß er auch die Borzüge anderer Staaten, wenn sie seinem Shsteme nicht schnurstracks zuwiderlaufen, ruhig zu würdigen. Er preist an England die persönliche Freiheit, die ungehemmte Bewegung der Genoffenschaften, die Sicherheit des Rechts. Er bewundert an Preugen die Selbständigkeit der Gemeinden, den gediegenen Bolksunterricht und vor Allem die auch von dem Obeim mit den Lippen gepriesene allgemeine Wehrpflicht, welche bereinst überall in der Welt den weißen Skapenhandel, Stellvertretung genannt, verdrängen werde. Er verwirft bie Bielgeschäftigkeit seines heimischen Staates: es bleibt eine Thorheit, daß ber

Staat thue, was ber Einzelne felbst besorgen fann. Wenn ber Bratendent auf dem Throne alle diese Reformen entweder zurückschob oder nach taftenden Bersuchen fallen ließ, so war es balb bas Berhängnig jeder Gewaltherrschaft, bald die Natur des französischen Staates selber, was der bessern Erkenntnik in den Weg trat. Rur die Gedankenlosiakeit wird einen Staatsmann, der gerechten Borwürfen so breite Blößen bietet, barum auch noch der Heuchelei zeihen, weil er das Unmögliche nicht ermöglicht hat. Nicht schlaus Berechnung, sonbern geistiges Unvermögen verräth sich in seinen Widersprücken. Ein scharfer Beobachter, nicht arm an guten Einfällen, war der Prinz schon allzu tief in die faulen Denkgewohnheiten des Berschwörers, in das brütende Grübeln und Planeschmieden hineingerathen. Er besaß nicht mehr die geistige Kraft, einen schweren Gedanken bis in seine letten Folgerungen festzuhalten, warf die Frage gar nicht auf, wie jene Borzüge des englischen und des preußischen Staates mit der populären Thrannis sich vertragen sollten.

Mit Behagen übt der Prätendent die bequeme Runft der politischen Kritik an bem Julikonigthume, zumal an bessen europäischer Politik. Reine Uebertreibung, keine Berdrehung ist ihm dabei zu niebrig; mit erfinderischer Bosheit sucht er alle Schwächen des Shitemes auf und liefert also ein Vorbild, das heute von dem Herzog von Aumale mit geringerem Talente nachgeahmt wird. Er schildert beweglich, wie die Regierung den Ruhm und die Schätze des Landes in das Feuer wirft, um dann die Asche zu verkaufen! Wenn sie die Lieblinge des Kaifers begünstigt, so schmückt sie sich mit fremden Federn; decorirt sie den General Dupont, der einst bei Bahlen capitulirte, so belohnt sie den Berrath u. s. w. Um bäklichsten erscheint diese dema= gogische Bolemik, sobald sie den Ernst der Geschichte migbraucht - so in der berufenen Parallele "1688 und 1830." Vortrefflich zeigt der Prinz hier die Nichtigkeit jener gelehrten Bergleichung, aber wenn er dann den Spieß umkehrt und den Bürgerkönig mit Jakob II. vergleicht, so enthüllt sich der mit Bewußtsein lügende Agitator.

Inmitten aller dieser Entstellungen bleibt doch unverkennbar, daß der Aritiser den Staatsmännern der Bourgeoisie mit überlegenem Geiste entgegentritt. Wenn er in dem berühmtesten seiner Aussprüche von dem Politiser verlangt, er solle an der Spize der Ideen seines Jahrhunderts schreiten, auf daß sie ihn nicht stürzen, so hat der Kaiser selber dieser Forderung freilich nur halb genügt. Gerade jene Mächte

bes Ibealismus, die auch unserer nüchternen Epoche nicht fehlen, find bem Napoleoniden fremd geblieben; bas lehrt der Zustand des zweiten Raiserreichs heute, da bereits die Altersschwäche den weiland fräftigen Körper befällt. Aber einige neue und hochwichtige Erscheinungen in ber Bewegung ber Geister hat allerdings schon ber Prätenbent unvergleichlich richtiger als ber Burgerkönig gewürdigt. Vornehmlich bie Bebeutung bes vierten Standes und der socialen Frage. macht Ernst mit dem prablerischen Worte: die napoleonische Idee geht in die Hütten, nicht um ben Armen die Erklärung der Menschenrechte zu bringen, sondern um den Hunger zu stillen, die Schmerzen zu lindern. Er versucht in angestrengter Arbeit das wirthschaftliche Leben Bon nationalökonomischer Weisheit ist freilich in seinen zu verstehen. Auffähen vorderhand nur wenig zu finden : die ichutzellnerischen Ideen des Oheims halten ihn noch befangen. Er preist in schier bithprambischen Worten die Runkelrübe und würdigt keines Wortes die Opfer, welche die fünstliche Ausbildung der Rübenzuckerinduftrie den Consumenten auferlegt hat. Auch sein Plan, die Massenarmuth durch eine Organisation von oben zu beilen und die Genoffenschaft ber Armen zur reichsten Association von Frankreich zu erheben, zeugte noch von geringer Sachkenntniß. Immerhin blieb es bedeutsam, daß der Brätendent den Leiden der Masse eine so rege Theilnahme widmete, und dies zu einer Zeit, da unter dem boben Abel Europas wohl nur Brinz Oscar von Schweden und Bring Albert von England ben schweren Ernft solcher Fragen erkannten. Mit vollem Rechte durfte ber Freund bes vierten Standes der Krone der Bourgeois zurufen: "Ihr mußt unfruchtbar bleiben, benn Ihr habt wohl Geift, aber kein Berg!"

Bnzwischen hatte die napoleonische Legende ihren Höhepunkt erreicht. Selbst die Männer der äußersten Linken schwärmten für Napoleon, und Louis Blanc rief: "der Raiser wäre ein Halbgott gewesen ohne seine Familie!" Die rastlosen Weiber der Napoleoniden webten unablässig an neuen Verschwörungen; die Prinzen von Canino, die wild radikalen Nachkommen Lucian's, traten in die Geheimbünde der Italiener. Der Rammeropposition dot das Verdamungsgesetz gegen die Bonapartes dankbaren Stoff für pomphaste Redeübungen. Der Republikaner Cremieux trat als Anwalt der Berbannten auf, und Victor Hugo prahlte: "ich habe die Sache des Exils, die Sache des Ruhms vertheidigt". Höchst unbefangen versehrten Thiers und andere unzufriedene Orleanisten in Italien mit den Bonapartes. Diese svielten un-

verbrossen die alte Rolle, sandten mit einem rührenden Briefe die Orbenszeichen des Kaisers für das Grab in der Invalidenkirche, bielten burch kleine Geschenke die ergebenen Städte Corfica's bei guter Stimmung. Während der Kriegsgefahr von 1840 erbot fich Jerome, seinen bekannten tapferen Degen für Frankreich zu ziehen - in ber angenebmen Erwartung, daß Niemand feinen Seldenmuth auf die Brobe stellen Endlich gemährte ber König bem greisen Hierondmus bie Erlaubniß zu vorübergebendem Aufenthalt. Mit bem Alten fam ber raftlose Agent Bietri und ber junge Bring Napoleon, ber aus ber mürtembergifchen Armee einen wüften rabifglen Bag gegen bas halb gothifche reaktionäre Deutschland heimbrachte. Die Invaliden jubelten, der alte General Petit zerfloß in Thräuen, ale ber junge Menfc, ber bem Dheim auffällig ähnlich sah, eines Tages an bem braunen Marmorfarkophage betend niederkniete. Zugleich wirkte Persigny aus der Stille seiner haft, ber jungere Las Cafas als Deputirter schon etwas offener für bie Herstellung bes Raiserreichs. Banz unbemerkt blieb die stille Bublerei Walewsfi's und bes Herm von Morny. Diefer Halbbruder Ludwig Bonaparte's galt bei Hofe nur als ein eifriger Pferbezüchter und hielt doch alle Fäben ber Verschwörung in ber Hand. Das Alles bedeutete wenig. Aber ein kluger Prätendent, der fich auf Mornh's gewiffenlose Willenstraft stütte, harrte feiner Stunde und lenkte ben Chrgeiz des Hauses auf ein festes Ziel. Und dieser Mann kannte Frankreich, er kannte die katholische Gesinnung wie die militärischen Erinnerungen des Landvolkes, er war entschlossen den schweigenden Gehorsam der Bourgeoisie zu erzwingen, die Massen zu beschützen und burch ben Segen ber Arbeit an sein haus zu fesseln.

Um die Bedeutung dieser Massen und ihrer steigenden Ansprüche zu verstehen, haben wir noch einen Blick zu wersen auf die geistige Bewegung der Epoche. Während die Stubengelehrsamkeit und die polizeiliche Seelenangst der guten alten Zeit die revolutionäre Kraft der Theorie zu überschätzen psiegten, hat die weltkundigere Geschichtsforschung der Gegenwart längst begriffen, daß große Umwälzungen in der Regel durch den Gegensatz der socialen Interessen hervorgerusen werden; solcher Erkenntniß froh ist sie sehr geneigt die Wirksamkeit des politischen Denkens gering zu achten. Aber auch im Leben der Völker

lassen Leib und Seele sich nicht trennen; ber historische Zusammenhang erschließt sich uns nur, wenn wir die Arbeit des Gedankens in ihrer Wechselwirkung mit den Institutionen des Staates, den Zuständen der Gesellschaft betrachten. Grade in der Zeit des Julikönigthums ist die unmittelbar praktische Wirksamkeit ber Iveen handgreiflich nachzu-Die Leiden der Arbeiter allein konnten den Zusammenbruch bes Regimentes nicht berbeiführen, wenn nicht eine massenhafte, fieberisch erregte, burch und durch oppositionelle Literatur das Volk an bie beiben Gebanken gewöhnt hätte, daß der Genuß der Guter höchkes. jedem Sterblichen in unbegrenztem Make bestimmt fei - und bak ber Staat für die Mifftande ber Gesellschaft allein verantwortlich, zu ihrer Beilung allein verpflichtet sei. Beibe Gebanken — unzweifelhaft bie belebenden Kräfte der lärmenden Schriften des Tages — erklären fich wieder aus den socialen und politischen Zuständen. Der robe Mate= rialismus bilbet die nothwendige Beltanschauung eines Bolkes, das von einem herzlosen Geldabel beherrscht wird; das Idealbild einer allmächtigen, burch und für die Masse herrschenden Staatsgewalt war das ungeliebte aber rechtmäßige Kind ber napoleonischen Bureaufratie.

Wenige Worte werben genligen. Besitzen wir boch selber in unserem Radikalismus der breißiger und vierziger Jahre ein gerreues, wenn auch verblaßtes, Abbild biefer französischen Bewegung; denn nie zuvor, auch nicht in den Tagen Ludwig's XIV. oder des Bastillefturmes, hatte bie frangösische Gesittung gleich tief und gleich verderblich auf unser Bolksthum eingewirkt. Seitbem hat Napoleon III. unsere Begeisterung für Frankreich längst wieder in das Gegentheil umschlagen lassen, und wir laufen jett oft Gefahr, mit einem pharisäerhaften Dünkel, welcher ber bescheibenen Tüchtigkeit ber Deutschen schlecht ansteht, über die Unzucht ber Sitten und der Schriften unserer Nachbarn abzusprechen. Wir wollten sie wahrlich gern entbehren, jene tugendhaften Urtheile idealer Kritiker über das reale Lafter des neuen Frankreichs, welche heute ehrenfest in den Feuilletons unserer Zeitungen einherstolziren und — alsbald dem allgemeinen Hohngelächter verfallen würden, wenn die anonhmen Berfasser ihre eigenen reinen Namen enthüllen wollten. Am lautesten villegt das Berdammungsurtheil über das neu-französische Babplon in den Wiener Blättern angestimmt zu werben — in jenem Wien, bas sittlich nicht gar viel höher steht als Baris; benn an der Donau wird zwar weniger gefündigt aber auch weit weniger gearbeitet als an der Seine.

Urheber folder mohlfeiler Moralpredigten vergeffen, wie tief wir einft selber, zur Zeit bes jungen Deutschlands, in die Rete ber Parifer Sirene verftrickt waren. Sie vergeffen, bag bas Urtheil grabe über bie feinsten sittlichen Fragen, trot bes Christenthums und trot bes schwunghaften Weltverkehtes, ein je nach bem Bollsthume verschiebenes fein und bleiben muß. Das ungestume Blut unserer Jugend liebt einmal beim Zechen und Raufen, bas Feuer ber jungen Franzosen in galanten Abenteuern sich auszutoben; und die Frage, welche biefer nationalen Schwächen für haltlose Naturen verberblicher sei, ift keineswegs leicht, sie ift jebenfalls nicht für alle Menschen auf die gleiche Beife zu beantworten. Wir bleiben ein in jedem Sinne schwereres Bolf benn unsere Nachbarn. Der Charafter ber Manon Lescaut ist. feit ber alte Abbe Prevost ihn zuerst mit bezaubernber Anmuth barftellte, eine unsterbliche Lieblingsfigur ber französischen Dichtung geblieben; und wer barf, bei allem Widerwillen, die hinreißende Liebenswürdigkeit, die unverwüftliche Lebensfrische dieses Weibes verkennen? Desgleichen zeigt auch die radikale Jugend des Julikonigthums, bie fich das Hirn berauscht hatte an begehrlichen Gedanken und bas Herz an lüfternen Bilbern, bennoch manche Züge hochherziger Aufopferung, heroischer Tapferkeit, welche bem Moralisten sein trauriges Handwerk erschweren. Aber selbst bas milbeste, die Eigenart ber Ration billig erwägende Urtheil muß doch gestehen, daß die Literatur jener Zeit - sinnlich, unklar, weichlich wie sie ist in ihrer kokett zur Schau getragenen Unzufriedenheit - ein abschreckend wiberwärtiges Schauspiel bietet. Go viel finnliche Gluth und schamlofe Ractheit, und boch so wenig starke Leibenschaft! So blutige Drohungen, und boch fo viel gemachter Schreden! So schmetternbe Anklagen wiber alles Bestehende, und boch so wenig von jenem reformatorischen Ernst, ber die knarrende Welt zu heben und wieder einzurenken vermag! Wer die Nation nach diesen Schriften beurtheilt, muß an ihr verzweifeln. Indest gleichwie in den Werken der Jungdeutschen nur die Empfindungen eines Theiles unserer Nation sich wiederspiegelten, so geben auch bie Schriften bes frangofischen Rabitalismus bas nationale Leben nicht vollständig wieder. Richt einmal das literarische Leben; denn neben ben lauten Rednern bes Tages geht geräuschlos und emfig, wenngleich minder bedeutsam als in Deutschland, die gediegene wissenschaftliche Arbeit einber.

Der profaische Charafter bes neuen Regiments führt rasch ein

tiefes Sinken bes Kunftlebens herbei. Die geutreichen Salons ber alten Zeit schlieken einer nach dem anderen ihre Bforten : Die geistige Luft wird bunn und bummer in der vom Handel und Wandel, von den Leibenschaften bes öffentlichen Lebens überherrschten Gefellschaft. Die aufgeregte Welt bietet keinen Raum mehr für bas unbefangene künstlerische Schaffen; bie Tenbenz, ber Rampf bes Tages reißt alle Dichter aus der Bahn des Friedens, auch die einzige große Dichterkraft, die in diesen Tagen neu ersteht; die Georges Sand. Die Zeit war nicht mehr, da Beranger den Marquis von Carabas verlachte und dem Abel sein höhnendes je suis vilain et très-vilain entgegensang. Kampf der Jugend gilt jest den Mittelständen, er wirbt seine Streiter in den Balästen an der Clotildenkirche wie in den Winkeln der Antons-Die neue Freundschaft zwischen Chateaubriand und Beranger ist mit Recht oft als ein Zeichen ber verwandelten Zeit geschildert worden; auch an Lamartine's radikalen Träumereien hat der Widerwille des Edelmannes gegen das Krämerthum starken Antheil. war, als ob die Höhen und Tiefen der Gesellschaft-sich zugleich empören wollten; baraus hat bann die Gebankenlosigkeit den voreiligen Schluß gezogen, als fei das Julikönigthum wirklich ein Regiment der rechten Mitte gewesen. Diese bunt gemischten Elemente bes Widerstandes bemächtigen sich rasch der unumschränkten Herrschaft in der Literatur: jedes Zwangsgesetz des Staates verstärkt ihre Kraft, ihren Grimm. Es ward Mode das Bestehende zu bekämpfen, cela posait dans le monde.

Wohlenur das alte Regime unter Ludwig XVI. hat so massenhafte Angrifse ersahren, so spärliche Vertheidiger gesunden wie das Julifönigthum; und die Opposition ging jett mit ungleich hellerem Bewußtsein als in den Tagen Beaumarchais' auf den Umsturz des Staates aus. Sie behandelt die Empörung als ein heiliges Recht; eine Revolution des Gewissens, der Berachtung soll den Revolutionen der Freiheit und des Ruhmes solgen. Wer irgend in Verdindung steht mit dieser Regierung, verfällt dem Makel der Corruption; selbst Rossi, der italienische Patriot, ein Dulder des Liberalismus, entgeht nicht dem Jorne der Zeitungen noch der Roheit seiner Studenten, denn Guizot hat ihn auf den Lehrstuhl gerusen. Dilettanten und Naturalisten sühren das große Wort in der Presse; in diesem Staate bildet allein die Bureaukratie die regierende Klasse. Wer draußen steht und Steuern zahlt, weiß nicht und will nicht wissen, wie

die Welt von oben betrochtet aussieht. Die Opposition versucht niemals, fich auf ben Standpunkt der Regierung zu stellen, die Bedingungen zu erwägen, die das Regieren erft ermöglichen; somit fehlt die erste Boraussetzung jeder fruchtbaren Bublicistik. Sobald ein Liberaler als Minister Erfahrungen macht, die nur in dieser Stellung gesammelt werden können, und dauach seine Parteianschauung ermäßigt, so gilt er fofort ale ein Berrather. Und schlechthin beispiellos in ber Geschichte monarchischer Staaten ist jene Unmasse des Schimpfes, die auf die Person des Königs gebäuft wird. Wenn ber König unfürstlich und gegen die alten Rechtsüberlieferungen der Krone handelte, als er sein Bermögen seinen Söhnen schenkte, so war boch die Buchtigung, die ibm Timon Cormenin in giftigen Brandschriften angebeiben ließ, nicht minder Nicht einmal sein Hausrecht soll ber Monarch wahren; als er, um seine Gemahlin vor der Wiederholung pobelhafter Angriffe zu schützen, einen Theil des Tuileriengartens absverren läft, da wirft ihm Beranger bas Lied zu:

> pauvre ouvrier, on n'est plus sous l'empire, on n'entre pas dans le palais des rois.

Die positiven Grundsätze der gemäßigteren Demokratie sind aus solcher Fülle der Verneinung und der Leidenschaft nicht leicht berauszulesen. Doch barf man von der Mehrzahl der Parteigenossen des National und der Reforme behaupten, daß zwei Ideale zugleich sie begeisterten: eine fraftvolle, auch die geistigen Interessen umfassende Centralisation soll ben Staat zusammenhalten, und bas Individuum soll einer schrankenlosen Willfür sich erfreuen, die endlich zu der Bollenbung bes Staates, jur Anarchie führen muß. Beide Borftellungen schließen freilich einander aus. In jedem Bolke, das nur aus Beamten und Steuerzahlern befteht, schwanken bie extremen Parteien nothwendig awischen ben Gedanken des Individualismus und der Staatsallmacht bin und ber. Und batte nicht die Berfassung von 1791 bereits den denkwürdigen Bersuch gemacht, dies Feuer und dies Wasser zu verschmelzen? Bhantasiereiche Naturen wie Lamartine geben weiter und fordern als die erste Bedingung der Demokratie, daß fämmtliche Staatsgewalten aus Volkswahlen bervorgeben und nur auf Zeit verliehen werden sollen. Wer dann aus demselben Munde die Berficherung bort, daß die Centralisation um so ftarter sein muffe, je größer die Freiheit, der wird nicht ohne Schauder an diese demokratische Staatsallmacht benken können. Alle bemokratischen Fractionen

aber begegnen sich in dem Verlangen nach dem allgemeinen Stimmrechte: das suffrage universel ist der Abelsbrief des Volks, der allenfalls auch unter den Trümmern des Thrones gesucht weiden muß.

Berhängnifvoller als biefe Bünsche wurde bem Staate die phantaftifche Berehrung für die blutigen Schatten ber Revolution, Die aus bem bemofratischen Lager über die Nation sich verbreitete. Wir tennen bereits jene untlare Schwarmerei für bie Revolution und ihren Banbiger zugleich; boch mabrend früherhin die Begeisterung nur ben ersten Jahren ber Revolution gegolten hatte, beginnt jett in einem neuen Geschlechte ber tiefe Etel zu verschwinden, den das Treiben ber Blutmenschen der Guillotine bei den Augenzeugen zurückgelassen. Opposition wird täglich gehässiger und berauscht sich endlich, noch bevor die neue Revolution begonnen hat, an jenen Gräuelscenen, womit die entartende erste Revolution endete. Der claffische Spruch aus ben Schreckenstagen: "mag bas Land untergehen, die Brincipien bleiben" war so recht nach bem Herzen ber modischen radikalen Doctrin. Bilb Robespierre's im Strahlenkranze prangt auf ben Titelblättern republikanischer Ralenber; hundert Brandschriften verherrlichen die Buillotine und preisen ben Tag, ba Philipp sein Haupt auf diesem Altare ber Freiheit nieberlegen wird.

Und eben jett erscheint, epochemachend in der Geschichte der offentlichen Meinung, jenes unfelige Buch, bas ben Cultus bes Schreckens allen Gebilbeten vertraut machte: Lamartine's Geschichte ber Girondisten. "Er beklagte die Männer, er beweinte die Frauen, er vergötterte die Bhilosophie und die Freiheit." so foildert ber Berfasser felber feine fentimentale Geschichtsauffassung. Die unbestreitbare Bahrheit, daß in folden Zeiten frampfhafter Erregung fein Einzelner mehr die vollständige Berantwortung für seine Frevel trägt, wird burch weinerliche Gefühlsseligkeit bergestalt übertrieben, bag die Stimme bes Gewissens schweigt, jede Rurechnung aufhört. Brachtvoll geschmückt mit der Togg ber Freiheit, eine rechte Augenweibe für bie nationale Eitelkeit, erscheinen bie Fanatiker bes Berges und vornehmlich die begeifterten Frauen der Jacobiner. freudigem Erstaunen vernahmen die Leser, daß die fürchterliche Brosa jener Maffenmorbe im Grunde hochromantisch gewesen. harte Langtnecht St. Arnaud gesteht in seinen Briefen, daß er bem Rauber biefes Buches nicht habe widerstehen können; die Gebilbeten gewöhnten fich mit bem Entseten ein wolluftiges Spiel zu treiben. Der Dichter aber, ber zuerst ben Weihrauchkessel schwang vor diesen falschen

j

Göten; war gemäßigter Demokrat; er follte bereinst mit ehrenbaftem Muthe bem ersten Bersuche einer erneuerten Schreckensherrichaft sich entgegenstemmen. So blind war die Arglofigkeit eines im Frieden aufgewachsenen Geschlechtes, das nicht mehr wußte, wie leicht es ist bas Thier im Menschen zu entfesseln; so unheilbar die Unklarheit einer Demokratie, die alle ihre Impulse allein von der Phantafie Die Einen schwärmen für den Convent, die Anderen für Amerika, während in Wahrheit Niemand die Borbedingungen der amérikanischen Freiheit ernstlich will. Wieber andere, wie gelegentlich Emil Girardin, finden das Ideal der Demokratie in einem verantwortlichen höchsten Beamten, bem Fleisch gewordenen Bollswillen. diese widersprucksvollen Lehren werden vorgetragen mit jacobinischer Wenn eine Partei, so unklar und baltlos Härte und Unduldsamkeit. in fich, jest noch mit ben Communisten sich verbilmbete, so mußte ihr bie Erfahrung werben, baf ein Bund mit bem Kanatismus jederzeit eine Löwengesellschaft ift.

Es bleibt boch eine tiefbeschämenbe Erinnerung, bag erst ber brobende Kärm der Communisten, enst die Angst vor dem rothen Gespenst unsere Besitzenden bewogen hat, dem durch die freie Concurrenz verwandelten Zustande der arbeitenden Klaffen ernstlich nachzudenken. Wenn St. Simon die schnöbe Selbstfucht ber Legisten geißelt (so neunt er die Liberalen) und versichert, ihr Wahlspruch sei dte-toi de là que je m'y motte; wenn Rouher in jener Schmähnebe gegen das Julikönigthum erklärt, das Bolk sei erst im Jahre 1848 entdeckt worden, so liegt in diesen Uebertreihungen doch eine schwere Wahrheit. officielle Bollswirthschaftslehre provinte behanlich den Dienst des Mammons, wenn auch nicht immer mit jener conischen Offenheit, welche in England dem Dr. Ure eine traurige Unsterblichkeit erworben hat. Das officielle Frankreich zeigte in der That einige Aehnlichkeit mit jenem Rom des Polybios, no Niemand schenkte, wenn er nicht mußte: - soweit ein driftliches Zeitalter mit ber Herzenshärtigkeit bes Alterthums sich überhaupt vergleichen läßt. Bergeffen von ber Bourgeoifie, an bureaukratische Formen gewöhnt, ohne das Recht, nach englischer Weise durch Berfammlungen und Massenpetitionen dem Barlamente ihre Buniche fundzugeben, verfallen die Massen der eigenen Berzweiflung und den Bühlereien der Demagogen. Unkundig der Selbsthilfe, diesich jeden Tag erneut, träumen sie von einem jähen Umsturze ber socialen Ordnung.

Wie sollte auch der kleine Arbeitsmann gelassen sich zurechtfinden

inmitten iener withfremden, unerhörten Erscheinungen, welche die noue Großindustrie in bas Berkehrsteben einführte? Die Arbeiteträfte und Capitalien, banach ber Laubbau fich vergeblich febnt, firdmen maffenbaft den Kabriken zu. Eine fein ausgebildete Arbeitstheilung läkt ben Unternehmer mit einem Reberzuge große Summen gewinnen, und bem unwissenden Arbeiter erscheint die gesammte Bertheilung der Güter als ein Betrug ober ein Glückspiel. Dazu die Handelstrifen, welche, bem Arbeiter unfagbar, urplötlich hereinbrechend, Taufenben ben Erwerb entzieben, und die ungeheure Uebermacht der großen Capitalisten, welche in dem vositiven Rechte vollauf genligende Waffen finden um die Arbeiter fich zu unterwerfen. Obgleich in dieser Epoche die Zahl ber mittleren Grundbesitzungen nachweislich, die ber mittleren Bermögen höchstwahrscheinlich fich vermehrte, so trat boch innerhalb ber Großindustrie das Migverhältniß ber Gütervertheilung unleugbar grell und verbetternt hervor. Und biefe große Wandlung tam über einen vierten Stand, beffen ftolzes Selbstgefühl in ber Welt ohne Gleichen basteht; benn bas ließ sich nimmermehr vergeffen, bag einst fünf Jahre lang bie Besitenben vor ben Bikenmännern ber Arbeiterviertel gezittert hatten. Wenn der Staat, wie die bemofratischen Mobelehren lauten, nur auf ber Willfur bes Einzelnen rubt, muß bann nicht auch bie Bertheilung der Güter nach den Bedürfnissen des Einzelnen fich richten? Ift ber Staat allmächtig, wie im Grunde alle Barteten annahmen, muß er dann nicht die Ausbeutung der Arbeitsfraft burch bas Capital mit einem Schlage beseitigen? Wo jebes politische Recht an bas Eigenthum gebunden ist, da führt eine unerbittliche Logik die Opposition zum Rampfe gegen das Eigenthum felber. Auf die Zeit der planlosen Arbeitertumulte und Maschinenzerkörungen folgt eine Spoche bes Rampfes um die Grundlagen der Gesellschaft. Der Socialismus und Communismus, unter ben Bourbonen kaum beachtet, finden jest bei dem namenlosen Elend der Fabritplätze lauten Wiberhall, fie treten auf mit dem trotigen Anspruche, ein schlechthin Neues, eine nie gehörte Lehre bes Heiles ben Leibenden zu bringen; und wie lächerlich auch biefer Anspruch klingen mag in einem Lande, das bereits einmal unter ber Herrschaft bes praktischen Communismus geblutet hatte, er wird geglaubt von ber Angst ber Besitenben.

Wir Deutschen sollen nicht vergeffen, daß Frankreich in biefen socialen Kämpfen für den ganzen Welttheil gerungen und gelitten hat. Denn warum fanden damals die Lebren des Communismus auf unserem

Boben nur geringen Anklang? Ein Grund diefer Erscheinung liegt allerbings in bem germanischen Unabhängigkeitesinne unserer Arbeiter, bie fich williger als ihre französischen Genoffen zu geregelter Selbstbilfe entschließen. Ein anderer Grund liegt in dem minder felbstfüchtigen Charakter unserer Mittelklassen. Der beutsche Rame Burgerthum ist ein Ehrenname: will unfer Communist den Bürger schmähen, so muß er von den Frangosen den Ausbruck Bourgeoisie entlehnen, der auf unfere Auftande bagt wie die Kauft auf bas Auge. Bergleichen wir ben Lieblingsbichter unferes neuen Bürgerthums: Gustov Frentag, mit Scribe bem gebreuen Sanger ber Bourgepiffe, fo burfen wir ohne Selbstüberhebung fühnlich fragen melder biefer beiben Mittelftanbe reicher sei an Kraft und Klarheid und guter Menschensitte. Den burchschlagenden Unterschied bildet jedoch die Thatsache, daß in jenen Tagen die deutsche: Industrie minder entwickelt war; als die französische. Nur einzelne Fabrilgegenden, namentlich am Niederrhein, kannten ichon eine Massenarmuth, die an Lille ober Luon erinnerte, und hier fanden and vie communistischen Lehren leichten Eingung. Als nachber in ben fünfriger Jahren auch bei uns das Kabrikwesen in großem Stile sich entfaltete, da lagen bereits warnend vor den Angen den Arbeiter die barten Erfahrungen, die in den socialen Rämdfen der Franzosen gefammelt waren.

Den revolutionaren Gesellschaftslehren gebührt ver Rubm, daß fie die graufeme Einfeitigkeit bes Shitems ber freien Concurrenz ber schlammernben Welt schonungslos bicht unter bie Augen rücken; schon ber Mame jener Proudhon'schen Schrift "wirthschaftliche Widersprüche ober Philosophie des Elends" war nur möglich in einer Zeit schwerer speicker, Leiben. Die Frage, von der die Communisten alle ausgeben: was hilft min das Recht Bermigen zu erwierben, wenn ich nicht die Macht dazu besitze? — war, einmal aufgeworsen, wit ihrer braftischen Blumpheit nicht wieder zu befeitigen, fie mußte zu focialen Reformen führen. In der That tauchen inmitten dernlitopien schon einzelne mögliche Reformgedanken auf: die Arbeitetzeisschrift l'Atolier verlangt bas allgemeine Stimmrecht ...wirksamen Boldsunterricht und freie Associazionen ber Arbeiter. Doch freilich folde Gebaufen find nur ein Körnlein Wahnheit in einem Weere: des Unfinns: alle verwerflichen Najgungen der Zeit sinden in dieser sockalen Literatur einen breiten Innimelplat. Die Luft an bisanien Baraboren erhebt endlich bas Bererehen aller Begriffe zum Shsteme: bas Eigenthum ist Diebstahl,

das Weib die Wollust, Gott ist die Sünde. Wenn Fourier tiefsinnig die Arbeit selber als ein Glück bezeichnet, so ziehen getstlose Nachtweter alsbaid den Schluß, daß jede Arbeit angenehm und genußreich werden, ihren Lohn nach dem Bedürfnisse des Arbeiters bestimmen müsse. Die Erkenntniß der Immanenz Gottes, diese Witlichste Frucht der modernen philosophischen Arbeit, wird von dreister Sinnlichkeit misbruucht, um "die Wiederherstellung des Fleisches" zu begründen, jedem Gierigen das Anrecht auf eine unbeschrankte Consumtion zu geden.

Die robeste Form der socialen Theorien war auf die Dauer am wenigsten gefährlich. Wenn die Barbes, Bernard und Blanqui bem infamen Eigenthum, diesem Ursprung aller Uebel, diesem letten ber Privilegien, ben Krieg erklärten und turgab ben Mord als die Baffe ber Weltverbesserung priesen, so brachte die Raserei dieser sogenannten materiellen Communisten die gemäßigtere Demotratie auf einen Augenblid zur Besinnung, zur Auflösung bes Bundes mit bem Communismus. Aber balb gelingt es feineren Röpfen, wie Confiderant und Cabet, ben Bund des politischen und des socialen Radifalismus von Neuem zu schlieken, und sethst Lamartine spricht buldigend: bie sociale Bartei ist eine Ivee! Louis Blanc verlangt in balbwegs stuatsmannischer Haltung, daß ber Staat als ber größte Industrielle die Uebermacht ber Capitaliften vernichte; Bierre Leroux weiß burch feine muftische Theosophie die philosophische Halbbildung zu gewinnen, und Lamennais erbaut tatholifche Horer burch einen Schwall chriftlicher Phrafen, die immer nur das eine Bild umschreiben: "das Boll klagt: mich burftet! bie Reichen antworten : trinke beine Thranen!" Die Ratechismen ber Ecole societaire überfluthen das Land; fle versteben balb zu droben, balb zu rühren, beute ben Nationalstolz zu erweden burch bie Schilberung des uralten socialismo gaulois, morgen den Aengstlichen gemüthlich zuzureben: man wolle ja nur einen Versuch in einer einzigen Gemeinde, nur eine progressive Erbschaftssteuer als sanften Uebergang. Wer bies wahnwitige Treiben allein betrachtet, ber muß sich fcbier verwundern, daß ber Despotismus nicht noch früher in Frankreich triumphirte. Rein Sat in biefen Lehren, ber nicht bas Bewußtsein ber perfonlichen Rraft, ben Edftein aller Freiheit, befampfte : tein Gas barin, ber nicht die Auchtlosigseit ber Menge, die gemeine Angst ber Besitzenden wedte. Ja, einzelne consequente Denter unter ben Communiften bekennen bereits ihre Gleichgiltigkeit gegen gebe Staatsform. Die Losung ber fühneren Gebeimbunbe lautet gemeinhin: "Gleichheit,

Brüberlickeit und Industrie," die Freiheit ist vergessen. War man so weit, so kommte der Herr nicht sehlen; denn in der Kunst, den Begehrlichen das Größte zu versprechen, ward der Despotismus niemals übertrossen. Obgleich jener misseitete Idealismus, der in jeder raditalen Bewegung sich einstellt, auch an diesen socialen Lehren einigen Antheil hat, so ist doch der sittliche Grundton der Schule roh-materialistisch: das Bild der Eddnisation du mondo, des saulen und satten Schlaxassenlebens schaut auch aus sentimentaler Umkleidung überass socialen Hausen. Darum sindet der Communismus seine beste Wasse in dem socialen Ramane.

Es war ein Ereigniß in der Geschichte der modernen Wilbung, bag Emil Girardin durch die Bründung der wohlfeilen Reitung la Presse und durch die Ausbildung des Annoncenwesens der Journalistik einen maffenhaften Absak sicherte, und nun der vikante Feuilletonroman um die Gunft ber buntgemischten Rundschaft werben mußte. Eine tief maliickliche, mit Gott und sich selber zerfallene Zeit rebet aus ben Werken ber neuen Dichtung, die grundsählich das Obscone und Gräkliche an die Stelle ber Leibenschaft feten. Ueberall neben maklofen Ansprüchen und Anklagen bas gebeime Bewuftsein ber eigenen Unfruchtbarfeit, bes Epigonenthums; neben ben muften Bebilden haßlicher Sinnlichkeit eine troftlose Blafirtheit, eine nie befriedigte Sehnfucht. Einzelne Gebichte von Alfred be Muffet schilbern mit ergreifender Wahrheit die hoffnungslose Ermüdung dieser gestern geborenen Greise, bie Berzweiflung einer Jugend, die stets nur bas Gespenft ber Liebe, boch nie bie Liebe felbst gekannt, bie ben Segen ber Dichtung als einen Fluch, die Macht der Leidenschaft als eine Krankbeit empfindet. Furchtbare, echt moderne Empfindungen, die jeder geistvolle Jüngling in argen Stunden einmal burchgekoftet bat, um fie als Mann zu überwinden. Im Grunde liegt auch in den besferen Werten ber Boesie bes Weltschmerzes viel erkünstelte, gegenstandslose Empfinbung ; benu bie jungen Sturmer und Dranger fampfen nicht gegen eine merträgliche morglische Tyrannei, fonbern gegen eine Gefellschaft, bie allerdings an schweren conventionellen Lügen frankt und, unsicher in ihrem fittlichen Urtheile, bann und wann Anfälle einer heuchlerischen Prüberie zeigt, boch in ber Regel bem beißen Blute ber Jugend eine sehr buidsame Nachsicht gewährt. Die gesammte Bilbung ber Zeit bewegt fich in Uebertreibungen. Wer wirksam schreiben will, verfällt ber Sperbel: wenn Camartine in seiner Marseillaise bes Friedens bou

Chauvinisten Mäßigung predigt, so geht er selber über alles Maß hinaus und versichert, daß nur ber haß und die Selbstsucht ein Bater- land habe.

Inbeg nicht die Dichtungen bes Beltschmerzes, nicht Georges Sand, die mit schöpferischer Kraft selbst ben Socialismus zu verklären und als den Kampf des Genies gegen das Krämerthum zu schilbern weiß, nicht Balzar, ber uns über ber Feinheit feiner pfvchologischen Unalbse sein plattes Evangelium von dem Rechte des Menschen auf unenblichen Genuß fast vergeffen läßt - nicht biefe Dichter bestimmten die Empfindung der Zeit. Die Herrschaft über bie Phantafie ber Maffe fällt vielmehr ber gemeinen Mittelmäfigfeit jener leterarifchen Industrieritter ju, welche, wie Eugen Gue, ben Reib und die Gier burch grellfarbige, niemals von dem Schimmer einer Idee durchleuchtefe Schilberungen zu reizen wiffen. Wer aus einem blefer foctalen Romane die thpischen Gestalten bes tugendhaften Gurgelabschneibers, bes harten Bucherers und bet englisch reinen Borbelischöftbeit kentten gelernt bat, der kennt die ganze Richtung und mag ermeffen, wie furcht bar entsittlichend eine solche Literatur, massenhaft unter vas murrenve Boll geworfen, wirken mußte. Sie verbreitete fich um'fo umviderftehlicher, ba fie nothwendig aus den fittlichen Grundanschauungen der gefammten' Gesellschaft bervorwucks. Denn wer war Bas Ibealbild ber böheren Stände? Graf Monte Crifto, bas Lieblingstind ber Muse bes harmlosen kanfaron Alexander Dumas — der vollkommene Mann; ber immer eine Million als kleine Münze in ver Westentasche bei sich führt! —

Alle Wortsührer bes Rabikalismus wetteifern in dem Laster der Schmeichelei gegen das Boll. Ein Grundsatz der Gesellschaft der Menschenrechte lautet: jedes Gesetz nuß von der Boraussetzung ausgehen, daß dus Boll gut und die Regterung der Berindung ausgesetztist! Wird ein Arbeiteraufruhr zu Boden geworsen; so wagen die radikalen Blätter nur selten und nur schückern ein Wort des Tadeis gegen die Unklugheit, aber! sie sinden des Lodes kein Ende für den Helbenmuth der schwieligen Hände, der nerdigen Arme. Der vierte Stand ist das eigentliche Boll, peuple roi, peuple tout puissant, peuple-idde; der Gamin von Paris athmet, nach Victor Hugo, mit der Luft der Weltstadt die Unschuld ein; die Onvriers sind die vonder Aristokratie. Jeder Standal der vornehmen Welt, die Ermordung der Berzogin von Brastlis, der große Schwindel der Nordbuchngesellschaft,

wird gewandt benutt, um die Unschuld der mißhandelten Heloten mit der Ruchlosigseit der prassenden. Sphariten zu verzleichen. Auch der Mittelstand wagt, eingeschückert, oftwals nicht mehr die Ordnung des Staates gegen das unschuldige Polt offen zu vertheibigen. Die Ungerechtigseit der Schwurgerichte wird schlechthin zur Regel in allen politischen Processon. Die Blassirtheit der Reichen begrüßt, trot der Angst um den Beutel, jedes Attentat, jeden Aufruhr als eine willstommene Abwechstung in dem Einerkei des Genusses. Rach dem Attentate Fieschi's, das unter allen ähnlichen Bersuchen sicherlich den Ruhm der größten Brutalität verdient, stellt sich Nina Lassave für Geld zur Schan, und die vornehme Welt strömt in Schaaren herbei, um die blatternardige Dirne des Banditen Fieschi zu betrachten! Was Wunder, daß die Demagogen die Widerstandskraft dieser blasirten, von einer nervösen Aufregung in die andere taumelnden Gesellschaft sehr niedrig, allzu niedrig anschlugen?

Und fannten fie benn wirklich bas "Bolt," bas fie vergötterten? Ein großer Theil der städtischen Arbeiter allerdings war dem Communismus verfallen; ihre Jugend träumte von der Barrifade und gab in ihren Gaffenhauern ber Guillotine gartliche Schmeichelnamen. Fanben sich Führer, die das starke persönliche Shrgefühl dieser Klassen zu packen wußten, so ließ sich von ben tapferen, verwogenen Schaaren Großes erwarten. Aber ber bem städtischen Leben entnommene Gegensatz bes popolo grasso und popolo minuto reicht nicht aus für die vielgestaltige Gefellschaft einer modernen Nation. Wie einst die Marat und Hebert, so besagen auch die neuen Demagogen gar kein Verständniß für die größere Balfte bes vierten Standes. Ihr peuple lebte in ber Stadt. Die Bauern dagegen schauten wohl wie der Duvrier mit Haß auf ben beischenben Sechel bes Staates, sie mochten allenfalls eine Volkszählung burch roben Wiberftand ftoren, weil fie bie Erhöhung ber Steuern bavon fürchteten: boch bas Eigenthum war ihnen beilig und heiliger noch die Kirche. Die Zeit sollte kommen, ba die Bauerschaft den erstaunten Demagogen bewies, bag fie die Mehrheit der Nation bildete. Kola Mondania (Burbandia)

Bergegenwärtigen wir uns nochmals ben Herenfalbath biefer revolutionären Kräfte, fo werden wir erinnent an das Urtheil, das Napoleon über die Hochzeit des Bigaro fällte: "e'est:la révolution dejà en action !" Die Anhänger des Westehenden wesen inner kleinlauter auf, der große Hause der Rohalisten läst den Thron blos noch als ein nothwendiges Uebel gelten, und nur wenige Blätter, vor allen mit Muth und Uneigennützigkeit das Journal des dédats, vertreten noch offen den positiven Monarchismus. Unheimlich genug erscheint solche Zaghaftigkeit neben der ständlich steigenden Zuversicht der Radikalen. Wir allein sind jung in der alternden Welt! lautet ihr Schlachtrus. "Auch Christus", versichert Louis Blanc, "ward ein Narr gescholten gleich und Communisten." Proudhon prophezeit den Tag, da die Unproductiven um Gnade siehen werden zu den Füßen der Productiven. Lamartine bezeichnet öffentlich Marrast als den Camisse Desmoulins der künstigen Republik, und kurz vor dem Februar singt Beranger mitseidsvoll:

on bat monnaie avec l'or des couronnes, ces pauvres rois, ils seront tous noyés!

Rubem war bie Partei bes Umsturges organisirt, im Stragenkampfe wohlerfahren, und Jedermann empfand, daß der Besit ber Tuilerien über biefen Staat entscheibe. Es fehlte nicht an warnenben Stimmen. Mit Genugthuung verfündete Montalembert zu Anfang bes Februars: in vierzig Tagen ist Ninive zerstört! Auch ber wunderliche Marquis von Boiss sab den Zusammenbruch voraus, und Herr v. Morny bat den Minister bringend um einige Nachgiebigkeit, bevor die Bewegung in jene gabrenbe Welt übergreife, die von den Schwäßern bas Bolk genannt werbe. Tocqueville hatte schon im Herbst 1847 mit seinen Freunden ein Programm zur Rettung der Monarchie entworfen: Erweiterung bes Wahlrechtes, umfassende Augeständnisse an die sociale Bewegung; der Hauptzwed ber Regierung sei fortan die sittliche und wirthschaftliche Forderung der niederen Stände. Am 27. Januar spricht er in ber Rammer die prophetischen Worte: "seben Sie benn nicht, daß die politischen Leibenschaften social geworden sind? Wir schlafen auf einem Bulcane!" Aber Guizot würdigt Tocqueville's Warnungen nicht einmal ber Erwähnung; er berichtet fühl, ber Glaube an die Nebenbuhlerschaft bes britten und vierten Stanbes habe bamals viel Röpfe Daß viefer Gegenfat der Rlaffen bestand, in furchtbarer Birklickfeit bestand, bas bat bem Minister ber Bourgeoisie felbst bie welthistorische Junischlacht nicht gelehrt; noch in seinen jungften Schriften erwartet er Frankreichs Seil von ber Berfohnung ber Bourgeoffie mit bem Abel! Ein also ber Zeit entfrembetes Regisment mußte fallen.

Das parlamentarische Shstem war auf biesem Boben vorberhand vernutzt. Das junge Geschlecht bachte zu meisterlos, um die alte Ordnung zu ertragen, zu unklar, um einen festen Neubau zu schaffen. Die Dinge waren reif für eine ziellose Umwälzung, das will sagen: für den Despotismus.

## 4. Die Republik und der Staatsstreich.

. i .:

Line(b) to the control of the control

(Heibelberg 1868.)

In den Tagen, da Napoleon von Mostau heimtehrte, entfloh eines Morgens ber General Mallet seinem Barifer Irrenhause. sprengt bas Märchen aus, bag ber Raifer gefallen sei, und alsbalb versagt die Maschine bieses gewaltigen Despotenreichs ben Dienst. Beamte und Offiziere beugen sich vor dem Tolltopfe, der sich erdreistet zu erklären: "ich bin die Regierung!" Der Seinepräfekt stellt ben Saal zur Berfügung, barin Mallet's provisorische Regierung tagen foll; ein Minister wird unter Schloß und Riegel gehalten; die Truppen ber Wache öffnen ben Genoffen ber Verschwörung bas Gefängniß. Als ber Raifer erfuhr, wie herrisch während einiger Morgenftunden ein Wahnsinniger in ber Hauptstadt schalten konnte, rief er zornig aus: "Ift benn ein Mann hier Alles? Gelten die Gibe, gelten die Institutionen gar nichts?" — Seitbem war eine lange Zeit vergangen, bas parlamentarische Leben schien sich zu stützen auf die freie Mitwirkung bes Volles ober boch ber herrschenben Rlasse. Dennoch war bas Wefen biefes Staates bespotisch geblieben, seine Regierung lag in unablässigem Rampfe mit ben wandelbaren Stimmungen ber Gesellschaft. Ein unbewachter Augenblick ber Schwäche in ben Tuilerien, und ber kecke Hanbstreich einer kleinen Partei konnte bie Staatsgewalt unterwerfen, bem Reiche eine Verfassung auferlegen, die von der Mehrzahl der Nation verwünscht ward. Ein solcher Handstreich war die Februarrevolution, nicht ganz so unsinnig, aber kaum minder unberechtigt, als jenes Attentat bes Jahres 1812.

Der Minister Rouber erregte einst die Entrüftung ber Aiberalen Barteion, als er noch unter ber Republik bas erfte und vermisenste feiner geflügelten Worte aussprach und die Revolution des Februar eine Latastrophe nannte. Täuschen wir uns nicht völlig, so wird bewinft bas Urtheil der Geschichte noch weit barter laufen und die Kehruaterhebung als eine Thorheit, ein Berbrechen bezeichnen. Unhaltbarkeit bes gegebenen Zuftanbes erkennt --- und wir haben bie Rebler ber Juliregierung nicht bemäntelt - rechtfertigt barum noch nicht Jene:, die ohne Plan und Riel bas Bestehenbe zerstören. bie grambiose Bewegung von 1789 und die Nothwehr bos Jahres 1830, hochberecktigt in fich, burch ihren gewaltigen Rückschlag auf die emopaische Welt nur eine erhöhte Bebeutung empfingen, bietet bie Februarrevolution felber bes Bewunderungswürdigen gar nichts. Ihre Groke besteht allein in ben von Riemand gewollten Kolgen, bie fie über Frankreich heraufführte, und vornehmlich in der Einwirkung auf Deutschland und Italien, wo ber Gebanke ber nationalen Einheit, in langen Leiben gezeitigt, nur bes Signales harrte um fich im Rampfe au versuchen. Gewiß war ein fo bebeutenbes Ereignig tein Aufall; vielmehr liegt eine tieffinnige Nothwendigkeit in der zwiekachen Thatfache, daß die Bourgeoisse von Frankreich leinen Kinger rührte für die Bertheibigung ihrer eigenen Herrschaft, und daß ein scheinbar mohlgesichertes Regiment burch einen improvisirten Strafenkampf fallen Aber nur die Bolksschmeichelei wird in biesem Gewirr von topfloser Schwäche und trüber Leibenschaft einen Zug ber Größe, die Stimme bes emporten nationalen Gewiffens entbeden.

Die Opposition greift in dem Kampse um die Resorm des Bahlgesess mit kindischer Undorsichtigkeit zu dem gefährlichen Mittel der Massendemonstrationen. Die Partei des Umsturzes, die nach ihrem eigenen Geständniß die Zahl ihrer zuverlässigen Anhänger in Paris nur auf 3000 Köpse berechnete, benutt den Anlaß zu einem Barriskadenkampse; der Kamps scheint beendigt, da der König nachgiedt und Guizot entläßt. Da fällt, nach geschlossenem Frieden, aus der dichtgedrängten Menge vor dem Hotel des Auswärtigen jener räthselhafte Schuß, von dem heute noch Niemand mit Sicherheit sagen kann, ob er ein Zusall war oder die Uebereilung eines Schwächlings oder ein demagogisches Bubenstück nach dem Muster verwandter Vorfälle in den Kriegen der Fronde. Die Wachmannschaft vor dem Hotel wähnt sich angegriffen, sie erwidert den Schuß durch ein mörderisches Feuer, und

nun hallt aus ben Massen ein wilber Schrei ber Rache. Die Arbeiter erbeben sich in bkinder Wuth. Der König, barniebergeworfen von jenem verhängnisvollen, in allen Barifer Revolutionen gefürchteten abattement du troisième jour, giebt fassingslos vor der Zeit bas Spiel verloren; bie für den Augenblick fiegreiche Bertei verkundet bie Republik. Ueber einer bespotischen Berwaltungsorbnung, welche kaum im Stande war einen parlamentarischen Thron zu ertragen, steht nun eine republikanische Spite. Ein bochgesittetes Gulturvolk erhält seine Regierung burch die Zurufe eines Pöbelhausens im Palais Bourbon; biese improvisirte Regierung muß sich alsbaid ergänzen burch bie Ramen einer zweiten Liste, die von einer anderen Bollsmasse im Stadthaufe ausgerufen worden. Die üppigste Stadt der Welt soll sich plotz lich gewöhnen an die Einfachheit bes republikanischen Staatslebens, bas in folder Umgebung nichts anderes sein kann als ein Zerrbild ber Monarchie. Sine Nation, beren gebilbete Rlaffen fast nach altspanischer Weise allein in den Staatswürden das Ziel des Ehrgeizes sehen, wirft biefe unermegliche Staatsgewalt in bie Hand einer wechfelnben Behörde. Wahrhaftig, einen tolleren Widersinn hat die Unvernunft politischer Bhantaften nie gewagt.

Fünfunddreißig Millionen Franzosen empfingen durch den Telegraphen die Nachricht, daß ihr Staat seine Form geändert habe, und sie fügten sich ohne Widerstand der neuen Ordnung. Es gewann den Anschein, als ob die für jedes germanische Land entscheidende Frage, wie die Provinzen sich zu dem Handstreiche der Hauptstadt swesen würden, in diesem centralisirten Staate gar nicht in Betracht känse. In Bahrheit war die Willensfraft des Landes noch nicht völlig gebrochen. Schon unter Ludwig Philipp meinte ein liberales Blatt: Paris ist nur noch die Citadelle der Staatsgewalt, nicht mehr das Herz, von Frankreich. Dieser Ausspruch sollte jest während einer kurzen Frist in Erfüllung gehen, zum ersten male seit den Tagen des Convents zeigte die Provinz mit einigem Erfolg einen selbständigen Entschluß gegenüber der Dictatur der Hauptstadt.

Die Bourgeoisie und die conservative Bevöllerung der Provinzen waren der politischen Arbeit zu sehr entfremdet, die Beamten zu sehr an mechanischen Gehorsam gewöhnt, um die beschworene Charte entschlossen zu vertheidigen. Aber nachdem der erste Schreck der Ueberraschung überwunden war, arbeitete die Mehrheit der Nation mit folgerichtiger Festigseit, mit dem unbeireten Instinkte der Berzweiflung

barauf hin, die Improvisation des Februars rückängig zu machen, das Joch der Radikalen und der hauptstädtischen Arbeiter abzuschütteln. Die Nation war ohne sede Anhänglickeit an eine bestimmte Opnastie, doch von der Nothwendigkeit der Monarchie und mehr noch von der Unantastbarkeit der bestehenden Eigenthumsordnung sest überzeugt; und sie bekundete diese Gesinnung mit sicherem Takte zuerst durch die reactionären Wahlen für die Nationalversammlung, sodann durch ihre seindseitige Haltung gegen den Iuniansskand, zuletzt durch die Erhebung eines Prätendenten auf den Präsidentenstuhl. Halten wir diese Erkenntnißsest, so müssen wir das Bolk in Schutz nehmen gegen den patriotischen Zorn mancher edler Franzosen, welche über diesen rasenden Umschwung achselzuckend urtheilen, der Charakter dieses Bolkes sei so originell, daß es sich immer über sich selbst verwundere.

Wer es über sich brächte, die Februarrevolution mit der Gesinnung bes Satirifers zu betrachten, bem wurde bas scheufliche Durcheinander biefer zerrütteten Gefellicaft ben bantbarften Stoff gewähren. Allerbings bie milbe Gesittung unserer Reit verleugnete sich auch nicht in jenen Tagen des Taumels. Sobald die Robeit des Bobels fich bei der Blunberung einiger Schlösser vorberband ausgetobt bat, beginnt ein menschliches und ehrliches Regiment unter perfonlich rechtschaffenen Männern. Sehr erfreulich erscheint biefe Mäßigung in bem Berfahren ber neuen Regierung gegen die Orleans, und mit gerechtem Stolze durfte Lamartine in ber Nationalversammlung sagen: "Miemand kann uns die Frage ftellen: was habt Ihr aus bem Leben eines Bürgers gemacht?" wenn die Bewegung im Beginne bor unnütem Blutbergießen gurudschrickt, so zeigt sie boch auch sehr wenig von jener jugendlichen idealistiichen Begeisterung, von jenem Rausche ber Hoffnung, welcher die Anfänge ber ersten Revolution verklärt und durchglüht. Tausende von eidbrüchigen Beamten verlangen die Abschaffung ber politischen Gibe, und bie Republik gewährt die Bitte. Wir verlieren kein Bort über die politische Unklugheit der Magregel: -- grade die Gewissensangst der Bflichtvergessenen beweist, daß ber Gid für ben Durchschnitt ber Menschen boch ein festeres Band der Treue bildet als die Frivolität zugeben will. Bir fragen nur: ob jemals ber Jünglingsmuth einer echten Bollsbewegung zu einem solchen Ausspruche chnischer Menschenverachtung fähig war? Und was war erreicht burch ben Sturz ber Monarcie, burch bie allgemeine Untreue des Beamtenthums? Abermals nur eine Thronrevolution, nur eine Aenberung an der Spike des Staates.

Reine Feber eines Dritten kunn bie Zweitlosigkeit bieser Umwälzung draftifcher schilbern, als dies Lamartine felber mit beneidenswerther Raivetät gethan bat. Sobald die provisorische Regierung auf bem Stabthaufe fich bes ersten Andranges ber Bobelmaffen entledigt bat, seben bie neuen Staatstenker fich nieder, um nach ben großen focial-politifchen Ibeen zu suchen, welche bie Republik verwirklichen foll. Die Bollstribunen greifen in ihre Bruft, um "jene großen Bebanten zu finden, welche aus dem Bergen quellen und die bochfte Bolitit find, weil fie die höchste Natur und die höchste Wahrheit sind." Instinkt, fo belehrt uns Lamartine, ift ber oberfte Gefetgeber; wer bie Aussprüche des Instinktes als Geset niederschreibt, der schreibt unter dem Hauche Gottes! Endlich erheben fich die Denker und verfünden hochbegeistert folgende "Bhilosophie ber Revolutionen": Allgemeines Stimmrecht und Aufhebung ber Septembergefete (zwei Forberungen, die Ludwig Philipp am letten Tage feiner herrschaft im Wesentlichen schon bewilligt hatte); bazu einige neue Errungenschaften: Brüberlichkeit als oberfter Staatsgrundfat, Ausrottung bes Genbs burch die Liebe und — Beseitigung der Negerklaverei! Tags barauf fügt Lamartine noch bas Princip der Aufhebung der Todesstrafe binzu: bann geben sich die großen Männer weinenden Auges "ben Luß bes Lebens" und verkänden dem jauchzenden Bolle die frohe Botichaft.

Darum alfo waren bie Straffen ber Hauptstadt mit Blut geröthet, barum ber Frieden der Welt einer furchtbaren Erschütterung preisgegeben worden! Wohin war es doch gekommen mit deutscher Redlichfeit und Rlarbeit, wenn wir einen folden Schwindel jemals bewundern fonnten! Das ganze Ruftzeug ber revolutionären Rhetorik wird entfaltet: "Alles was in seinem Titel ""Mensch" bie Rechte bes Bürgers trägt," ift zur Bablurne berufen; jeder Franzose ist Selbstherricher, keiner kann fortan zu bem anderen sagen: "bu bist mehr ein Herrscher Die alten Parteien sind in brei Tagen um ein Jahrhundert als ich." gealtert, und wie einft ber große Carnot ben Sieg ber Freiheit über ben Despotismus organisirte, so wird der neue Unterrichtsminister Carnot ben Sieg bes Lichts über die Aufklärung organisiren! jebem Blate brangt ber Freiheitsbaum, auf jeber Rirche, jebem Staats gebäude die Inschrift "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!" Der stolze Name "Bürger" verbrängt wieber das böfische "Herr"; in prablenben Hoperbeln preist ber Bolksbichter Resteau bas neue "Erwachen bes Bolfes: le géant souffle, un trône est emporté!

erhabene Einfachheit ber Freistaaten bes Alterthums barf nicht sehlen: ein von Ochsen gezogener Wagen führt die Bilbsäufe der Freiheit ben lächelnden Bilden der blasirten Pariset vor; und auf den Boulebards fährt man eine große Staatsbettelbüchse spazieren, darein jeder Bürger sein Scherstein für die Republik wersen lann.

In den Abern bes modernen Rabifalismus flieft fein Tropfen von jenem strengen fittlichen Ernste, ber einft die gottfeligen Genoffen ber englischen Demokratie befeelte. Daber regt fich, sobald bie Strenge ber Obeigkeiten nachläßt, nirgendwo bas Bewuftfein ber politischen Pflicht, überalt nur bie fcamtofe Begehrlichfeit bes focialen Eigennutes. Es lag wenig nachhaltige Rraft in fener bochberzigen Begeisterung, die wohl auf Augenblicke in bem erregbaren Bolke erwächte, wenn etwa bie Rachel im Freitheater mit glubenber Inbrunft die Marfeillaise beclamirte. Reine Schicht ber Gesellschaft; bis berab zn ben Invaliben und den Taubstummen, die nicht heischend und brobend ihre Buniche ber Staatsgewalt vorlegte. Sine Legion von Stellenjagern befturmt bie Regierung; jeder Chrgeiz, der unter bem parlamentarischen Shstem keine Befriedigung gefunden, brangt fich berbor. Wenn wir bie Masse der neuen republikanischen Uniformen und den drefften Nepotismus beobachten, welcher nach dem Mufter des Julikönigkhums sich in der Republik einnistet, so erinnern wir uns mit Schreden, wie einst Lubwig Philipp vorhersagte, die Justande des spanischen Amerika würden das Borbild für Frankreich werden. Allmacht der Staatsgewalt und rascher Wechsel ihrer Inhaber — so lautet ber Kern ber neuen Bollswänfche. Gleich in den erften Tagen ber Revolution wird ber gewählte Gemeinberath von Baris abgesett; eine ernannte Commission von Gestimungstücktigen tritt an feine Stelle. Alle Beamten find aus Grunden bes Staatswohles ohne Weiteres entlagbar. Vornehmlich die Absetharteit der Richter gilt für ein Kleinod republitanischer Freiheit' --- 'ein Gat, ber in ber That Ausführung fand und feitdem von Victor Hugo und seinen Genoffen mit Eifer vertheidigt wird. Das Alles im Namen ber Freiheit! Alle Beamten follen Befoldung, alle Dürftigen vom Stagte Unterftütung empfangen.

Die Arbeiter bemähren nach bem Siege alsbalb ben alten Sat, daß jeder Stand, wo er als Stand auftritt, der Selbstsucht, der nasovs fla verfällt. Das Arbeiterparlament, das in den Sälen des Luxemburgpalastes unter Louis Blanc's Borsit über die Lösung der socialen Frage berathschlagt, habert über Alles und Jedes; nur darin

ift man einig, daß die Parifer Arbeiter eine Stunde weniger am Tage arbeiten follen als die Rameraden in der Broving, besgleichen, daß von den 34 Reichstagscandidaten für Paris blos 20 dem Arbeiterstande angebören sollen! Als die Landwirthe Ausassung zu den Berathungen forbern, gewährt man ihnen vier Bertreter neben vierhundert ftabtischen Arbeitern. Der besorgte Familienvoter ber Mittelflaffen balt für zweckmäkig der neuen Macht des Arbeiterstandes seine Hoch achtung auszusprechen. Jedermann - auch der Künftler, ber Raufmann, der Fabrilant — behauptet ein Ouvrier zu fein, und selbst ber reactionäre Wahlcandidat, der nicht leugnen kann, daß er mit ber Sünde des Grundbefiges behaftet ift, nennt fich mindeftens einen propriétaire cultivateur. Man betrachtet mit Gefühl bie Bluse bes Arbeiters und Regierungsmitgliebes Albert; sie war in ber Wertstatt ausgestellt, wie der Moniteur anzeigte, und Jedermann konnte sich überzeugen, daß Frankreich wirklich das Glück habe von einem leibhaftigen Schloffergesellen regiert zu werben. Ueber biefer Gesellschaft, in ber alle Selbstfucht ber nieberen Rlaffen erwacht, alles ftarte Pflichtgefühl erftickt ist, steht eine Regierung, die sich am Besten kennzeichnet burch bas Geftänbniß Lamartine's: la popularité e'est le pouvoir tout entier — eine Regierung, abbängig von jeder Laune bes aufgeregten Bolles, ohne irgend einen allgemein anerkannten Rührer. Gine neue Zeit war gefommen, alle alten Parteiführer ichienen vernutt, überall erscholl der Ruf nach neuen Menschen.

Bebeutsamer als solche, von großen Umwälzungen unzertrennliche, Symptome ber Zerrüttung ist die allgemeine Berlogenheit fast aller Barteien. Sie bildet ben baklichten Charaftemug ber Bewegung, eine unvergestiche Warnung für Alle, welche die ernsten Geschäfte der Bolitik als ein phantaftisches Spiel behandeln. Wie oft hatte Cormenin in feinen giftigen Libellen bem Julikonigthume höhnend zugerufen: "die Republik ist mahrhaftig todt! Gegen wen erlaßt Ihr benn Eure Septembergesete, wenn nicht gegen die Republikaner?" Wie oft war selbst von gemäßigten Männern ber Arbeiterstand als bas eigentliche Bolt gepriesen und das geiftreiche Wort nachgebetet worden: "die Republifen scheinen unmittelbar von der Borsehung geleitet zu werden, benn man fieht keine vermittelnbe Sand zwischen bem Bolke und seinem Schidfal!" Jest war das Staatsideal gegründet durch die Erhebung jenes vergötterten vierten Standes, und augenblidlich warb offenbar, bag bie belobte echtfrangofische Staatsform in ben gebilbeten Rlassen

nur wenige ernsthafte Anhänger zählte. Aber bie Einen waren gebunden durch die Mächt ihrer eigenen Phrasen, die Kinderen hulbigten ber Nehublik aus Furcht.

Die baare Gebankenlofigkeit der Todesangst ist der zweite kaum minber traurige Charafterjug ber neuen Gefellschaft. Die Sorge um Die Sicherheit bes Beutels und bes Ropfes betäubte jedes andere Gefühl. Die Nation batte feit dem Sturze bes Kaiferreiches nicht mehr eine längere Epoche inneren Friebens gesehen, fie trat baber in bie neue Revolution fast ebenso ermubet ein, wie fie am Schliffe ber erften gewesen. Sie fühlte, wie wenig fittliche Kraft zum Biberftanbe gegen die Anarchie ihr geblieben war, fie wußte aus einer schrecklichen Gefahrung, was bie Herrichaft bes vierten Stanbes bebeute, und fie lernte jett, daß in bem tunftvollen Gewebe ber mobernen Gelbe und Erebitwirthschaft jede Störung ber socialen Ordnung ungleich verbeerenber auftritt, als in ben einfacheren Berkehrsverfältniffen bes achtzebnien Jahrhunderis. Die Angli word die groke Knechterin ber Zeit; es bleibt ein benkwirdiges tief beschäumendes Schauspiel, wie verbummend und verbitternd biese gemeinste ber Leidenschaften auf die besitzenden Rlaffen wirkte. Duvin, einer ber lautesten unter ben Mengsterlingen, gefieht felber, in folden Tagen scheine Milton's füberes Bild von der sichtbaren Finfternig zur buchfrablichen Wahrbeit au werben. Frau von Girarvin schlöß jest die geistreichen Feuilletonartikel, welche fie in der Zeit des Friedens unter bem Ramen des Bicomte be Launah geschrieben hatte, mit einer grellen, feiber allzu wahren, Schilberung ber ibeenlofen Gegenwart. Frankreich, ruft sie aus, zerfällt in zwei Heere mit ben Schlachtrufen guillotinez! und fusillez! Die Einen verlangen die Blünderung, die Anderen Abwehr ber Blünderer durch jedes Mittel ber Gewalt.

Der Gegensatz ber Interessen bes britten und vierten Stanbes, ber nach ben Julitagen nur leicht und unklar sich gezeigt, tritt im Februar sofort gewaltsam und mit hellem Bewustsein hervor. Die Arbeiter hatten die Straßenschlacht geschlagen; die Bourgeoiste, während des Gesechtes zur Seite geworsen, gekangt rasch zur Besimmung und muß in blutigen Alassenkampsen darum ringen, daß dem vierten Stande die Früchte seines Sieges entrissen werden. Daher beginnen dald sethst alte Republikaner des Mittelstandes, wie Arago und Marie, irre zu werden an ihrem Iveale. Daher spricht auch der maßvolle Tocqueville mit leidenschaftlicher Heftigkeit über die Bourgevisrepublis

taner, über bie verminschte Rofafarbe ber Bolitit: bemi viese Handvoll wohlmeinenber Schwärnter batte bas, Reich arglos mit einer Staats form überrascht, welche allein unter ber herrschaft bes vierten Standes Lebensfraft erlangen tonnte: Aber tein gebilbetes Bolt, am wenigften bas gentralifirte Frankreich, tann ber Regierung auch nur einen Augenblick entbehren. Die Republik beftanb, fie bielt bie bureaufratische Maschine vor ber hand in ihrer Gewalt, sie bot die einzig mögliche Gewähr für die Sicherheif des Beutels. So geschab es, daß bieselben Bourgeois, welche im Stillen ber Republik und ihren Grinbern grollten, fich bennoch einmüthig um bie neue Regierung schaarten. Schon bie Parteinamen "Republikmer von beute":und "Republikmer von gestern" besunden die sittliche Verkommenheit dieser angstgeveitschten Gesellschaft. Bie tief mußte die geistreiche Ration gesunken sein, wenn sie den nichtigen Bbrasen Lamartine's zujauchzte, weil er die Sache der "Ordnung" vertrat! Selbst der arge Berschwörer Caussiviere wird von den dankbaren Bourgeois bewundert. Der batte aus ben Helben ber Barrikaben eine Bolizeigarbe gebilbet, und diese verwegenen Gesellen "schafften Ordnung durch die Unordnung."

Den Werth folder Huldigungen gegen die Gewalten bes Augenblicks kannte Niemand besser als die siegreiche Bartei. Darum vorfündet sie ben Grunblat: " bie Republit fteht über bem allgemeinen Stimmrecht"; fie bestreitet bem Nolle wie ber Bollsvertretung das Recht die Monarchie berzustellen und verlangt Berschiebung ber Wahlen bis bas Bolt belehrt feilin Ledru-Rollin beftehlt den Brafetten, sogleich alle Magregeln an ergreifen, welche ber Republik bie Mitwirkung bes Bolles sichern können! Nachher will er sogar Commissäre mit unbeschränkter Bollmacht in die Provinzen fenden, um nach ber Beiste des Convents die Nation umzuschaffen. Die Frage: erkennt Ihr die Republik an? wurde, weislich nicht, unmittelbar; der allgemeinen Abftimmung imterworfen. Die Bahl zur Nationalverfammlung war, was die Nordamerifaner a Hobsons-choice nennen; eine Wahl, bei ber ein Nein nicht möglich ist. Nur der verblenbete Doctrinarismus ber neufranzösischen Demokratie kann irgend einen Werth legen auf die felbstverständliche Thatsache, daß die im Namen ber Republik gewählten Abgeordneten die neue Staatsform mit siedzehn ober fechsundzwanzigfachem Zuruf gruften. Wie bie Dinge lagen, bedeutete ber Ruf lediglich: wir wollen, daß ber Staat beftebe. Die ungeheure Mehrheit der Abgeordneten war entschlossen die Republik zu stützen, so

lange sie das letzte Boliwert des Eigenthums bildete, und sie augenbilalich preiszugeben, sowie die Möglichkeit der Monarchie sich zeigte.

Jener tiefe: Rife, welcher bie Gefellschaft svaltete, ging auch mitten burch bie Regierung. Der Aufall hatte diese Männer auf die Bresche ber Gesellschaft gestellt; fie regierten, wie Lamartine treffent fagt, nach bem Rechte des vergossenen Blutes, bas gestillt werden muß. Wenn nur ber Wille dies Blut zu ftillen bei allen Gliebern ber Regierung gleich fest und klar bestanden batte! Doch neben den gemäßigten Republikanern Lamartine, Arago, Dupont war der rohe Radicalismus in allen seinen Schattirungen bis zum Communismus hinüber burch Ledru-Rollin, Louis Blanc, Albert vertreten. Die hochaufgeregten und für den Augenbild unberföhnlichen Standesleidenschaften der Bourgeoifie und der Arbeiter sollten sich innerhalb Einer Regierung vertragen! Die gesittete Welt wird es Lamartine nie vergeffen, wie oft ex in jenen ersten Togen der Berwirtung bald mit schwungvollen Bhrasen, bald mit bereitem Spotte, immer mit hohem versönlichem Muthe den tobenden Anarchisten entgegentrat. Wir Ueberlebenden wissen freilich, wie wenig ein Einzelner, nun gar ein Mann ber Rebe, in solchen Tagen vermag, und wie lächerlich der eitle Bolkstribun seine Berdienste übertrieben hat; boch für einen Augenblick erschien er in ber That als der Bortampfer des dritten Standes und des Eigenthumes, warb als folder weit über Frankreichs Grenzen bingus bon begeisterten Rednern des Bürgerthums gepriesen. Er that sein Bestes ben Franzosen ihre glorreiche Tricolore zu retten und sühnte bergestalt einen Theil der Schuld, welche auf ihm lassete, seit er seiber unbedacht die Revolution entfesselt batte. Aber der Wruth des wunderlichen Phantasten vermochte die Angst vor dem rothen Gespenste nur auf-Angenblide zu beschwichtigen; Lamartine felber bezeichnet; ben Gang feines Regiments als ein Borwärtstreiben in ungewisse Fernen (marcher vers l'inconnu). Einheit innerhalb der Regierung bezustellen, die Socialdemokraten auszuschließen schien bei ber Schwäche ber Gemäßigten vorerst unmöglich; puch fürchtete man von einem fühnen Schritte ben Ausbruch bes Bürgerfrieges. Daber bestand so wenig Zusammenhang zwischen ben Mitgliebern bieses Regiments, bag Lamartine gar nichts wußte von dem wahnwizigen Plane Ledru-Rollin's, Conventscommissäre burch bas Land zu schicken!

Die gemäßigten Republikaner in ber Regierung waren nicht mehr

frei, fie hatten die Folgen ihrer eigenen Bermeffenheit zu tragen und mußten, nachdem fle mit Hulfe ber Communisten ben Thron zerftört, minbestens burch tonenbe Worte ber Begehrlichkeit ihrer Bunbesgenossen schmeicheln. Lamartine erklärt, ber Staat, Die Borfehung ber Starken und ber Schwachen, milffe im Nothfalle ben Beblirftigen Arbeit verschaffen. Carnot verkundet, die Rationaldkonomie, bisher eine Wissenschaft bes Reichthums, solle fortan eine Bissenschaft ber Briderlickeit werben. Rock weit bevenklicher lautete die Spracke ber Regierungsblätter über das Eigenthum, und es blieb nicht bei den Die gemäßigten Ainanzmänner Garnier-Bages und Duclerc entwerfen ben Plan einer Progrefftofteuer, fie wollen die Bermaltung ber Eisenbahnen, ber Banten, ber Bersicherungsgesellschaften in ber Sand bes Staats vereinigen. Der Scharfblid Cavour's erkannte fogleich, baß folche schwäckliche Nachgiebigkeit ber Gemäßigten bie Besibenden ungleich mehr erschrecken milffe als das Droben ber Rothen. Stimmten nicht jene wirthschaftlichen Experimente fast wörtlich überein mit den Magregeln, welche ber Rarier Cabet vorgeschlagen hatte, um aus der Zwangsordnung des Privateigenthums allmählich in das communistische Eben binüberzugelangen? Und stand man nicht bereits mitteninne in bem Barabiese ber Communisten, wenn ber Staat bie Sparer zwang, fratt ber 335 Mill. Francs baarer Einlagen, welche fie in die Sparkassen getragen hatten. Staatsrentenbriefe anzunehmen. und zum lleberfluffe ihnen die Renten um ein Achtel zu hoch anrechnete? Schon tauchte ber unheimliche Plan, Affignaten in beliebiger Menge auszugeben, wieder auf; er ward nur mit Mühe durch Fould und durch Bastlat's meisterhafte Flugschrift "maudit argent" belämpft. Schon hatte der Arbeitsminister Marie seine Nationalwerkstätten eröffnet; Taufende von brottofen Arbeitern fromten bier zusammen, um von bem Staate für ihr Michtsthun befoldet zu werben. Der Minister begte ben kindischen Glauben, diese von der Ropublik bezahlten Massen wurden eine Sicherheitswache gegen den Communismus bilben. Selbst Louis Blanc fand folche Hoffmungen lächerlich, und in ber That benutten ble Arbeiter ihr Rusammenseben in den Nationalwerkkätten, um sich für den Straffenkampf militärisch zu organisiren. Rein Bunder, bag von ven 1329 Millionen Staatseinnahmen dieses Jahres 61.3 Millionen (61 Millionen mehr als im Jahre 1847) allein in der Haudistadt ausgegeben wurden!

Noch waren dem zitternden Bourgeois jene Schredenssenen ber

Kebrnartage unvergessen, ba ein benlenber Boldsbaufe, ein Menger mit hochgeschwungenem Schlachtmeffer voran, bas Balats Bourbon ftuvnite, und die Eroberer der Tuilerien aus dem Königsschlosse erst bann abzogen, als ihnen zugefichert war, ihre Taschen sollten nicht burdssucht werden. Und jest beschwört Lebru-Rollin die blutigen Schatten Robespierre's und St. Juft's herauf, seine allmächtigen Comminssire beginnen bereits ba und bort in ber Proving Cohntaren zu erlaffen, die Herrschaft bes prattifchen: Communismus einzufeiten. Mus den Maffen ertont tomfenbstimmig der Auf: Entweder das Sigenthum muß untergehen over bie Republik! Das Roth ber Menschenliebe soll die Farben einer überwundenen Epoche (la tricolore de nos devanciers) verbrängen! Mieder mit allen Laftern ber monarchischen Zeit, vor Allem mit ber Erblickeit bes Bermögens und ber Ramen!" Wenn ber bescheibene Rabikale die Republik über bas allgemeine Stimmrecht stellte, so bachte Broudbon noch fühner und erflärte; die Revolution fieht über ber Republik! Rein Zweifel, hinter jenem hienverbrannten Geschrei stand keineswegs immer ein ernster Entschluß. War schon das Buthos der ersten Revolution von rhetorischer Uebertreibung nicht frei gewesen, so zeigen vollends bie an Marat's Borbilde geschalten Schmutblätter ber neuen Republit einen epigonenhaften, muvahren, krumpfhaft ernvungenen Blutburft. Immerhin bleibt febr begreiflich, bag eine Gefellschaft des Genusses und der Arbeit bei folchett Drohungen einem tauben und blinden Entsetzen anheimfiel.

Die fünsbrocentige Rente sank schon im Rebruar von 120 auf 55. bie Aussuhr der Barifer Frühlichrsmodewaaren swate völlig. Ganze Reihen von Häufern ftanden: leer in ber Weundenstadt, bunderte von Maschinen feierten, und bem arbeitslosen Bolte brachte die Republit als erfte Segnung einen Steuerzuschlag von 45 Centimes - eine Last, die burch die Abschaffung ber Salaftener feineswegs ausgeglichen wurde. Auch Bonabarte batte einst nach dem 18. Brumwire sein Regiment mit einer Steuererhöhung von 25% begonnen; ber Zuschlag ward willig ertragen, weil bas Bolf ben neuen Despotismus wünschte. Jett aber. da die verhafte Republik jur ungludlichsten Stunde neue Steuerlaften auflegte, ging burch alle Massen ber Bestvenden ein Schrei bes Zornes. Bourgeoifie und Bauerschaft Gielten jusammen wie ein Mann, einträchtig micht in irgend welchem politischen Gebanken, sondern in der Leibenschuft ber Selbsterhaltung. Wie in Breufen zu fener Beit bie Bauern um Berlin am treuesten zu ber königlichen Rabne franben, fo

waren in Frankreich die kleinen Gartenbauer der Baunmeile von Paris die mikesten Feinde des Communismus. Jener vielgescholtene Ausspruch Machiavelli's, daß der Mensch leichter die Ermordung seiner Eltern und Brüder als den Raub seiner Habe verzeihe, fand damals seine Bestätigung. Wit Unrecht nahmen die Felnde der Communisten den Strennamen der zemäßigten Parteien für sich in Anspruch; ungleich tressender bezeichnete ein Witwort die zwei Parteien als la montagne rouge und la montagne blanche, Janatismus, gewaltthätige Wuth slammte auf beiden Seiten. Beide Theile waren entschlossen zu einer socialen Entscheidungsschlacht, und die Bahlen zur Nationalversammslung ließen errathen, wem der Sieg zusallen würde.

Diese Wahlen verkündeten ben Doctrinaren bes Radicalismus zum ersten male die unliebfame Bahrheit, daß Niemand weniger bemofratisch ist als die Masse. Der Instinkt der wirthschaftlichen Selbsterhaltung erwies sich frarter als die Drohungen ber Parteien und ber Beamten. Umsonst sprach ber Minister Carnot in seinem Wahlrundschreiben eine höchft aufgeklärte Ansicht aus, die heutzutage von den Präfekten des Raiserreichs willig wiederholt wird: er erklärte die alte Meinung, bag Befig und Bilbung bem Abgeordneten wohl anftebe, für ein reactionäres Vorurtheil. Der Bauer in seiner Einfalt bachte anders; er schenkte nur den Besitzenden, sein Bertrauen, benn jeder Eigenthümer galt als Feind ber Communisten. Rabbreicher benn jemals in den Kammern des Julikonigthums war der Grundbesit in ber Nationalversammlung vertreten. Die überschuldete, abhängige, unwiffende, an paffiven Gehorfam gewöhnte Bauerschaft beugte fich viesmal nur vor Einer Autorität: vor der Kirche. Die Raserei der focialen Angit hatte alle trüben und unflaren Rrafte ber Seelen gewedt, auch die gedankenlose Bigotterie: tausende verwirrter Gemüther suchten Trost im Beichtstuhle, die Ernte der Ultramontanen, begann zu reifen. Da nur ein Siebentel ber franzofen in Stäbten über 10,000 Einwohnern lebte, fo gaben bie Bauern ben Ausschlag, und im Balais Bourbon erschien neben einer starken. Berapartei ein winziges Häuflein blauer Republikaner, bagegen eine erbrückende Mehrbeit von Reactionären.

Unter allen Parlamenten jenes stürmischen Jahres war keines unfruchtbarer, keines unstitlicher. Die wenigen politischen Köpfe verschwanden fast unter der allgemeinen Mittelmäßigkeit und Unswissenheit dieser 900 Bolksvertreter. Auch die Telente litten unter der großen Lüge der Epoche: die Republik fürchtete: sich vor sich selber.

Der reactionären Wehrheit: galt die Republik nur als ein neutraler Boben, ber bei gutem Glud verlaffen werden follte; die landläufige Berficherung: "wir erfennen bie Republik ehrlich an alseine Regierung von Allen für Alle," britte folde: Gefinnung febr burchfichtig aus. herr Thiers, ber im erften Schrecken ausgerufen hatte: "jest bleibt uns nur übrig uns vergesfen zu laffen," schöpfte balb frifchen Muth und meinte barmlos: "Ech habe früher die englische Staatsform vorgewigen. Bielleicht habe ich mich geirrt, vielleicht ist die amerifanische Form für Frankreich besser geeinnet!" Don ben Legitimisten mar allbetamit, daß fie ben Augenblick einer Schilberhebung ersehnten; mer bie Feigheit und Unfähigfeit ihres Bratendenten bat fie baran gehindert. Und eine folche Berfammlung , beren Mehrheit weber au fich noch an ihr Berfassungswerk glaubte, sollte jest jenes kühne Spiel um Sein und Nichtsein beginnen, welches gemeinhin das Schickfal ber Constituanten bilbet! . . . . .

Nach dem Wahlfiege fasten die Besitzenden den Muth, die ATbeiterbanden, welche ben Frieden der Bauntstadt bebrobten, niederzuschlagen. Die Kraft der provisorischen Regierung batte sich erschöpft in den socialen Kämpfen der ersten Wochen; auch die von der Nationalversammlung ernannte: Vollstehungscommiffion war, wie Lamartine fagt, zugleich wethwendig und unmöglich. In ben Mittelflaffen befestigte sich die Meinung, daß allein ber Gabel die Angredie niederwerfen tonne. Der Dichter, beffen berebten Berfohnungsworten Bie Bourgeoifie noch im Februar und März zugefubett hatte, war nach menigen Wocken ein verbrauchter, ein tobter Mann. Nun offenbarte ber wüfte Aufruhr bes 15. Mai, welch' eine furchtbare Verwilderung umb Begriffsverwirrung die Massen btherrichte :: "das Bolk" versuchte die Nationalversammlung zu sprengen: "In der That, wenn im Februar ein beliebiger Bollsbaufe die monardische Kammer auseinanderjagen konnte; warum sollte nicht im Mair ein anderer Bolkshaufe wit bem Parlamente ber Republik bas Nämticherverfuchen?. "Das Bolk verlett nie die Verfassung" — sagte ber Abopcat Michel, als er bie Berschwörer des 15. Mai vertheidigte. Richt blos die anarchische Wildheit, auch die eroberungslustige Bropaganda der ersten Revolution trat an diesem Tage bervor: "Befreiung Polene, Krieg gegen bie Oftmächte!" lautete ber Schlachtruf ber Berschwörer. Seitbem war die Bourgeoisse von der Rothwendigfeit der Dictatur völlig überzeugt. Als am 20. Mai bas Eintrachtsfest abgehalten ward, und bie Hunberttausenbe der Nationalgarde, die bewaffnete Bourgeotsie, stumdenlang vor den dichtgebrängten Arbeitermassen vorbetzogen, dar führte sich Wancher ahnungsvoll gemahnt an den Morgen von Enges von Belle-Alliance: es war, als od zwei kampfbeweite Hesre vor der Schlacht einender ihre Stärke zeigen wollten.

Die Eutscheidung nabte. Im Juni erhoben fich bie Arbeiter gu bem furchtbarften focialen Rampfe, ben bie neue Geschichte feit bem beutschen Bauernfriege gesehen hatte. Nicht oft haben Sohne Gines Bolles mit gleicher Buth gerungen; auf die Wildheit bes Streites können wir schließen, wenn wir heute noch aus bem Munbe verständiger Krangosen oft unbillig barte Urtheile über ben reinen Charafter Cavaignac's vernehmen. Der Bürger ftritt für feine habe, ber Arbeiter wollte ben Siegespreis feiner Kebrugrerhebung ungeschmälert genießen, ber Solbat aber verlangte längst feine getränkte Stanbesehre zu rachen. Die Armee batte, nachdem fie in ben Bebruartagen ihre Diensipflicht erfüllt, ohne viel Bebenken bas friedliche Bürgerkönigthum preisgegeben; fie hoffte von ber Republit eine Zeit ber Stoge, fie erwartete, als Italien fich erhob, abermals bie: "heilige Straße" von Montenotte und Lodi zu burchziehen. Aber ber Bölferfrühling brachte ihr statt ber Lorbeeren nur Bein und Demsthigung. Schon die Sieger des Juli hatten dem Heere wenig Rückficht erwiesen, vollends die Helben bes Februar fanden bes Hohnes kein Ende für bie verthierten Sölblinge - eine unbegreiflich thörichte und ganz unfranzösische Berirrung! Bergeblich mahnte die provisorische Rogierung, bie für einen Augenblick geftörte Einheit bes Bolles und bes Heeres wiederherzustellen." Die Soldaten, meist Bauern und ben Rlassenanschauungen thres Dorfes auch im bunten Rocke nicht entwochsen, waren erbittert burch ben unablässigen Postendienst biefer unvubigen Tage, fie faben fich fort und fort den Schmähungen der Demagogen breisgegeben, und viese Armee, die einst der ersten Revolution bothbegeistert ihr Schwert geliehen hatte, stand ben Gründern der neuen Republik fehr bald mit unverföhnlichem Baffe gegenüber.

Die rothe Fahne lag endlich am Boden, die Stantsgewalt hatte mit der Socialdemokratie gebrochen, die Nationalwerklätten blieben geschlossen. Das Eigenthummar gerettet, und was mehr sagen will, die Ueberzeugung war gewonnen, daß die Grundlagen unserer Gesellschaft denn voch sester, die "sociale Frage" durch mildere Wittel zu lösen ist, als die Nadikalen der vierziger Jahre behauptst hatten.

Hierin varnehmlich liegt die Phitorische Bebennung, dieser Straßensichlachten i durch Kampf und Gräuelthaten war der Weg geöffnet füt eine Spoche friedlicher socialer: Aesormen. Bordenhand herrschte der Säbel, und die Regierung Cavaignac's bewährte unleugbar mehr Kraft und: Muth, als irgend ein drütsches Ministerium dieser Tage. Die unendliche Grzebenheit, welche der gerettete Bourgeois dem Dictator entgegendrachte, ließ errathen, von welcher maßlosen Augst man befreit war. Wer tieser bliefte, konnte freilich berechnen, daß auch der neue Gewalthaber binnen Auzem verbraucht und vergessen sein werde. Auch Cavaignac sollte wie vordem Lamartine erfahren, daß demotratische Zeiten die Gewalt lieben und die Gewaltigen hassen. Seine Partei, die blauen Republikaner blieben nach wie vor eine kleine Schaar ohne Boden im Bolke. Die Arbeiter großten ihrem Vändiger, den Bauern aber und einem großen Theile der Bourgeoisie war im Juni noch nicht genug geschehen: sie strebten purüst zur Monarchie.

Wie sollte auch eine folche Republik auf die Liebe der Franzosen zählen? War sie nicht wirkich nur eine aufgeregte Anechtschaft? Musten nicht auch Gemäßigte beistimmen, wenn Proudhon eiserte: "diese parlamentarische Republik mit Jacobinismus und Doctrinarismus derzuckert ist nichts als die Contrerevolution" —? Der Belagerungszusiand lag siber der Hauptsudt; unter dem Schutze der Bajonette ward das Grundgesetz der neuen Freiheit berathen. Gesetze mit rickwirkender Araft stellten die Ausständischen von Ausnahmegerichte. Die Erdrechung der Briese, alle schlechten Künste der gesheimen Polizei blützen wie einst unter dem Soldatenkalser. Tausende von Arbeitern wurden über das Moer in's Elend geschafft, die Rachsucht der Transporteurs gub der Wuth der Nivelleurs nichts nach. Das war die Freiheit, um derentwillen der Wohlstand des Landes in Trilmmern lag, um derentwillen dies stolze Reich in der großen Politik zu vollständiger Ohnmacht verurtheilt war!

Mit gerechten Schnerze beklagte später Thouvenel, daß sein Baterland mährend der republikanischen Epoche in Europa vermist worden sei. Niemals unter Ludwig Philipp hatte das Ansehen des Reiches so dies gestanden, niemals waren seine europäischen Interessen von eitsen Dilettanten leichtsertiger, sinnloser behandelt worden. In tönenden Phrasen verkündete Lamavtine's Manisses in Europa dem beglückten Weltsheile, daß eine Zeit allgemeiner Brüderlichkeit unter der Kildrung des freien Krankreichs beginne. Zur vollkommenen Be-

rubigung ber Nachbarn war auf biefer "schönen Geite nationaler Bhilofophie" noch ber Schluffat jugefügt: "Glüdlich ware Frankreich, wenn man ihm ben Krieg erklärte und es also zwänge, trot seiner Mäßigung, fan Macht und Ruhm zu wachsen !". Ueberall bricht burch bas Phrasengeklingel weltburgerlicher Bruberliebe bie Sehnsuch nach Belgien und Savoben, die maßlofe nationale Eitelkeit hindurch. "Die Ibeen bringen beute überall ein, und die Ibeen tragen ben Namen Frankreiche!" Derfelbe Geift per Ueberhebung rebet aus jeder Seite von Garnier = Bages' Revolutionsgeschichte und aus Broubson's Brophezeihung; die Grenzen der Länder würden von felber verschwinden, sobald die neufrangosische Nationalokonomie überall triumphirt habe. Die Allianz mit Rukland ist nach Lamartine "ber Schrei ber Natur. bie Offenbarung ber Geographie" - und im felben Athemauge wünfct er die Befreiung Polens! Er hofft, Preußen werbe ben anderen Ostmächten bei ber Wiederherstellung Kolens: mit gutem Beifpiele vorangeben, und bezweifelt nicht, bag unfer Staat fich freuen werbe, für bie Rheinkande fich in Schleswig-Holftein, Hannover ober sonstwo (et ailleurs) zu entschäbigen! Ebenso erstaunlich wie die Reuheit bieser Gesichtspunkte ist Lamartine's Bekarmtschaft mit den leitenden Bersonen. König Friedrich Wilhelm IV. erscheint ihm als ein fürchterlicher Kraftmensch, "fähig Alles zu versteben; Alles zu versuchen, Alles zu wagen!" Doch genug ber Broben einer Staatsweisbeit, für beren himmlische Unschuld der parlamentarische Sprachgebrand nicht ausreicht: es ift wahrhaftig, wie man im Bottinger Lande fagt, ... eine Bolitik wo's gar nicht glebt. "Mit welchem farbouischen Lächeln mag jener schlaue Pratenbent, ber lauernb zur Seite ftand, biefe republikanischen Orakelsprüche vernommen haben! Zum Seile der Welt fam Lamartine nie in die Lage, seine gentale auswärtige Bolitik zu verwirklichen; alle Kräfte bes Staates murben in ben hurgerlichen Rampfen er kannen er for a verbraucht.

Unter Cavaignac trat endlich wieder ein: Geschäftsmann, Bastide, in das auswärtige Amt, freilich ein tauber Republikaner, der von diplomatischer Gewandtheit ebenso wenig besaß; wie der Dictakor selber. Auch jest noch war die erschütterte Republik kaum im Stande, in europäischen Fragen einen Entschuß zu sassen, und wo sie dies vermochte, da solgte sie getreukich den Spuren Guizot's — nur daß sie die conservativen Schlagworte mit radikalen vertauschte. Auch die menschenspreundliche zweite Republik huldigte dem altsranzösischen Grundsage,

wonach, Frankreichs. Macht auf ber Berkommenheit somer Machbarn berubt. Rur ber Unbillige wird tabeln, bak Aranteeich ibaerte bie boutide Centralgewalt anguertennen, unferen Arichegefanbten Friebrich von Raumer, ber plöglich neben bem breufischen Gefanbten von Willifen auftauchte, antilich au empfangen. Wer burfte ben Franzosen verargen, wenn fie den feinen Unterfdied wischen einem braukischen Deutschen und einem bentschen Poenfen nicht begriffen, wenn fie offen gestanben, bak man bei unferer immginaren Gentralgewalt fich nichts benfen könne? Ein Gefandter, ber bem Minister Baftibe gelegentlich wohlgelungene "Betrachtungen eines alten Brofessors ber Geschichte über ben Russaid Frankreichs" einveithte, komite boch nicht im Erust verlangen. als ber Bertreter einer großen Macht zu gelten. Bebenklicher war die unfreundliche Haltung ber Ropublit gegenüber bem ischleswig bolfteinischen Aufstande und follechten verwerflich das neibische Mismollen, bas fie bem Rainpfe, ber Biemontesen bezeigte. Tochterrepublifen in Mailand und Benedig wollte sie dulden, dock nimmermehr ein lebensträftiges subalvinisches Königreich. Die Herrichaft Desterreichs in Italien ichien bem Dictator minder bebeuflich als ein neuer General Bonaparte an ber Spite eines ftegreichen Beetes. Als Konig Karl Mbert in Baris um die Rubenbung eines friegserfahrenen Alibrers für seine geschlagenen Truppen bat, warb ihm eine kalte Abweisung. Wir wollen die Freibeit Staliens; schrieb Bastibe an Birio in Turin, aber micht die Uebermacht Biemonts, welche für Italien leicht gefährlicher werben tann als Defterreiche Regiment. Bei folder Ansicht gelangte man nur zu balben Mufregeln: folbst die Republik Benedia, welche bringend ben Beiftand Frankreichs erbat, wurde nur burch eine wert blofe Demonstration ber franzbischen Flotte unterfützt.  $\mathbf{r}_{i} = \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i}$ 

So schwankte der unglückliche Staat: baher, zerrüttet, unfrei im Innern, mihachtet, kaft: willenlos nach außen. Würdig solcher Berbältnisse war auch die neue republikanische Verfassung, — unzweiselhaft die widerssinnigste unter dem vielen todtgeborenen Constitutionen jenes Jahres: In dem Verfassungsansschusse der Nationalversannslung saßen mehrere ausgezeichnete Männer wie Tocquedille; daß sie ein so unmögliches Wert zu Stande brachten, ward verschuldet dutch die verlogenen Zustände dieser Republik wider Willen. Der alltägliche

Johnson D. Brown of The Conference of the Conference

aufwihende Kampf für die Sicherheit von Hab' und Leben war ichöpferischen volltischen Gebanken nicht förderlich. Die Gesetzeber fonnten sich der Einficht nicht entziehen, daß Frankreich einer starken Regierung bedürfe, aber fie fürchteten die Willfür eines Consents und mehr noch die Uebergriffe eines ehrgeizigen Präsidenten. Solchen Gefahren hoffte man zu entgeben, indem man den doctrinären, noch in feinem Staate ber Welt vollständig verwirklichten Gedanken ber absoluten Theilung der Gewalten als den oberften Grundsat, jeder freien Regierung verfündigte. Das sonverane Boll überträgt bie:ges sepgebende Gewald einer Nationalversammlung, welche brei Jahre lang permanent und unauflösbar bleibt. Wenn üs sich selber zeitweise vertagt, so ernennt sie zu ihrer Bertretung eine Commission aus ihrer Mitte; an dem Tage ba ihr Manbat erkischt, nimmt sofort eine neugewählte Berfammlung ihre Stelle ein. Richts, schlechthin nichts war vorgesehen, um biesen Körper von 750. Köpfen vor Uebereilungen zu schützen; jedes Geset, das er beschließt, tritt einen Monat, in dringenden Fällen schon drei Tage nach der Abstimmung in Kraft. Es ward kaum beachtet, daß felbst die Demokratie von Nordamerika auf jenen Quell gegenseitiger Berichtigung und Ermäkigung, welcher in bem Zweikammerfostem enthalten ift, nicht verzichtet bat. Aber nicht ber Gleichbeitseifer ber Rabicalen, nicht bier locialen Auftande eines Bolles, bas zu einer ungeschiedenen Maffe von Steuerzahlern verschmolzen ift, gaben ben Ausschlag für bas Einkammerspften .. sonbern die sociale Angst der Besitzenden. Wir bedürfen der Dictatur, und sie läkt sich nicht theilen — nur die Einheit ber Gewalt fichert die Ordnung - so lauteten die reactionaren Erwägungen, welche die Mehrheit zu ihrem radikaten Beschluffe verführten, Der einen und untheilbaren Republik entsprach die eine Rammer; man wollte nicht feben, baf allein bespotische Regierungen den Vorzug der Einfachbeit besiten. Dergestalt schien jenes Schreckbild einer schrankenlosen Gesetzebung vollendet zu fein, welches einst Mirabeau zu bem Ausrufe bewogen hatte: "ich möchte lieber in Konstantinopel leben als in Frankreich unter ber Herricaft eines folden Barlamentes!"

Aber unter dieser theoretisch allmächtigen Bersammlung stand ein Bräsident als Haupt der executiven Gewalt, der sorce publique. Der Gebanke ein Collegium an die Spize der aussührenden Gewalt zu stellen, sand wenig Anhänger. Die traurigen unter dem Wohlsahrts-ausschuffe, dem Directorium, der provisorischen Regierung gesammelten

Erfahrungen warnten alle vernehmlich; Die innerfte Rotar biefes Staates verlangte nach Einem leitenben Manne - bas will fagen: nach ber Monarchie. Frankreich gables bantals an Bramten und vom Staate, für öffentliche Dienklichkungen befolbeten Bürgern; 535,365 Köpfe, wobei 18,000 Beamte und Benftonäre ber Ehrenlegion, 15,000 Cantonniers und die nicht angegebene Aabl ber Agenten bes Handelsministeriums nicht: mitgerechnet sind. Rehmen wir dazu die etwa gleich farte Lund- und Seemacht, bebenten wir ferner, bag bie Revolution fast alle groken selbstänbigen Bernisgen gerftört batte und bemgemäß Departements und Gemeinben, Bobitbatigkeitsanstalten und Brivate feit Babrebuten gewohnt waren ben Staat um milbe Beitrage amugeben; fo leuchtet: ein: bas Oberhambe einer folden Berwaltung war Monarch, wie immer fein Titel lauten mochte. Und biefer mudtige Mann war ber geborne feint ber Berfoffung, benne fie verbet seine Wiedererwählung! Zum Ueberfluß gab bie Rationalversammlung bem Pröfibenten eine Beibe, welche in ber mobernen Welt mehr bebeutet als bas Salböl von Rheims: er folke birett burck das souverane Bolf gewählt werden. Bergeblich warnten bie aufrichtigen Anbänger ber Republik vor einer solchen vopulären Tyrannis, welche in einem centraliftiten Staate affenbar bem politischen: Pantheismus gleichkommt. Der Socialist Welir Bhat fagte in benkwürbiger Reve bas fommende Berbananis voraus: ein also gewählter Pröfident werde zu der Nationalversammlung sprechen können: "ich allein habe so viel Stimmen binter mir wie Ihr allesammt; ich allein gelte dem Botte mehr als jede Eurer Majoritäten." Harmlose Leute wollten bas nicht gelten laffen, sie meinten : ber Prafibent wirb im Herbst, die Nationalversammlung erst im folgenden Mai von Neuem gemählt, bann befitt also die Bersammlung das jungere, wirksamere Bolksvertrauen. Andere begten sittliche Bedenken gegen die Erwählung des Bräsidenten durch die Nationalversammlung: das heiße die Bersammlung corrumpiren, die Augel ber Berwaltung in die Hande einer abbängigen Mittelmäßigkeit legen und schließlich - eine Conventsherrschaft gründen. Die Mehrheit der Bersammlung ward bestimmt burch ben Saft gegen die Republit: sie wollte eine selbständige Gewalt neben bem hause, um vielleicht bereinst ben Thron herzustellen. Daber stimmten bie ehrlichen Republikaner zumeist für ben minber populären Beg, die Erwählung burch die Berfammlung, die geheimen Monarchisten für die radikale Magregel der Bolkswahl.

27 Während man bergestalt ben Bräsibenten mit einer: unberechenbaren moralischen Macht ausftattete, umgab man seine Gewalt mistrauisch mit rechtlichen Schranken, welche bie einen ehrlichen Mann überflüssig, für einen Gewissenlofen michtig waren. Er verfügte über bas Heer, ernamte alle Offiziere, aber er follte weder Uniform tragen noch ben kleinften: Eruppentheil: in Person befehligen :---- ein grober Verstoff gegen alle Gewohnheiten und Stanbesbegriffe diefes herres. Ein Gebalt ward ihm zugetheilt, viel zu boch für die Tugend eines Republikaners; aber bettelhaft gering für die Unspriide, welche Frankreich seit Jahrhunderten gewohnt ift unt fein Staatsoberhaupt zu ftellen ; ber kleine Mann ; bed ben Abgeordneten ihre Tagehelber beneibete, vermiffte ungern ben Brunt ber koniglichen Zeiten. Der Bräfibent barf ver Nationalversammlung Gefetze vertschlagen, aber er hat fein Beto, or fam nur einmal bie Gesehentwürfe zu wiederholter Berathung an das Haus zurucherweisen. Democh foll er bie volle Berantwortung tragen für die Ausführung ber Befebe, Die er mißbilliat.. Roch mehr. Er ist nicht nur verbammt, drei Jahre lang neben einer feinblichen Nationalversammung zu fiehen, ohne bas Recht burch eine Apellation an das Bolf den Wiberspruch auszugleichen; man erwartet sogar, der wersonlich veraniwortliche Bräsideni: werde seine gleichfalls verantwortlichen Minister aus ber Mehrheit bes Saufes wählen. So ganglich lebte und webte die Majorität in monarchischen Borstellungen, daß sie das parkamentarische Regiment, das nur in Monarchien venkbar ist, auch von der Republik verlangte !

Und derweil man vorgab in einer Republik zu leben, ließ man den Berwaltungsdespotismus Rapoleon's unwandelbar bestehen — bis auf einige unmögliche Abänderungen. Der Staatsrath sollte mit einem erweiterten Verrordnungsrechte ausgestattet, seine Mitglieder auf sechs Jahre durch die Nationalversammlung ernannt werden — offenbar eine sinnlose Verletzung des Grundsatzes der Gewaltentheilung. Der verantwortliche Präsident sieht sich also selbst dei der Borberathung der Gesetzentwürfe, dei der Auslegung der Verwaltungsregeln auf Männer angewiesen, die nicht sein Vertrauen besitzen. Der Staatsrath war disher das lockende Ziel für den berechtigten Ehrgeiz der Veamten, der Bewahrer der Standesehre und der bureaufratischen Tradition. Wie sollte das herrschssichtige Veamtenthum ertragen, das dieser Schlußstein der Verwaltung den Schwankungen parlamentarischer Parteiskämpse preiszegeben würde? — Die Legitunisten verlangten Selbs

ständigkeit ber Gemeinden, aus jenen zweiheutigen Grunden, die wir kennen; boch bie Mehrheit bes Hauses verwarf ebenso bestimmt wie weiland ber Convent jede Annäherung an bas amerikanische Borbild. Die eine und untheilbare Republik schaut mit machem Miktrauen auf jede Regung unabbangigen Sinnes in ben Brovingen: fobalb bie Raufleute von Marfeille eine Genoffenschaft bilben, um bie Befeitigung brudenber Quarantanemagregeln burchaufeten, geht burch bie Parifer Blatter ber Angftruf, ber Föberalismus ber Gironbe erbebe wieberum sein Haupt! Die Berwaltung ber Departements und ber Gemeinden bleibt im Besentlichen wie unter bem Bürgerkönige; nur an ben Unterbezirken bes Departements wird ein zusammenhangslofer, bilettantischer Reformversuch gewagt. Das Arrondissement murbe vordem von bem Unterpräfekten mit bem Beirathe eines Bezirkrathes verwaltet; ber Canton bagegen, die Unterabtheilung bes Arrondissements, blieb für die Verwaltung ohne jede Bebeutung und galt nur als ber Jurisdictionsbezirk der Friedensrichter. Jest follte plöslich der Unterpräfekt in dem Arrondissement allein schalten, und dafür in jedem Canton ein gewählter Cantonsrath bestehen. Legitimisten wie F. Bechard und Rabikale wie Lamennais batten oft baran erinnert, bak die Mehrzahl der Ortsgemeinden für eine selbständige Berwaltung zu klein sei. Man gebachte also ben Schwerpunkt einer neuen Selbstverwaltung in den Canton zu legen. Aber aus bem eifernen Gefüge ber napoleonischen Berwaltung lassen sich nicht nach Willfür einzelne Glieber lösen. Dieser Staat erträgt keinen gewählten Berwaltungsrath, bem nicht ale entscheidenber Chef ein Staatsbeamter vorsteht; barum sind auch die Cantonsräthe nie in's Leben getreten. Die einzigen wirklichen Reformen, welche bie Berfaffung auf biefen Gebieten brachte, bestanden in ber Wieberherstellung ber in ben Tagen bes Schwindels beseitigten Unabsesbarkeit ber Richter und in ber Ginführung eines Tribunales für bie Entscheidung ber Competenzconflicte. Auch bas Beer blieb mas es war; die Selbstfucht ber Besitzenden wollte nicht anerkennen, daß die gerühmte Gleichbeit aller Franzosen zur allgemeinen Bebrpflicht führen muffe.

Nochmals: wodurch unterschied sich das Oberhaupt dieses Beamtenstaates von einem Könige? Dem Präsidenten sehlte zur monarchischen Gewalt die Erblichkeit. Aber wer an das Schicksal Ludwig's XVI., Karl's X. und Ludwig Philipp's sich erinnert, wird die Behauptung, daß die neue französische Krone erblich gewesen sei, nicht ohne Heiterkeit anhören. Ihm fehlte ferner bas Beto, aber bas Beto war von ben franzbsischen Abnigen ebenso selten angewendet worden wie in England. Ihm fehlte endlich die Unverantwortlichkeit; roch wer darf im Ernste versichern, jene drei Könige hatten teine Berantwortung getragen? Grad beraus, der Bräfident, wenn er halbwegs ein Mann war, sah sich gezwungen zu einem Kriege auf Leben und Tod gegen bie Nationalversammlung. Da bie Gesetzeber bies ahnten, so bestimmten sie mit ber Genauigkeit eines Abvolaten, daß ber Bräsident, sobald, er in die Befugnisse ber Nationalversammlung übergreife, augenblicklich seines Amtes verluftig gebe, daß ber hochste Gerichts= hof fich sofort versammeln solle u. s. w. Aber auch solche Orohungen blieben wirkungslos gegen die Allmacht bes navoleonischen Beamtenstaates; baber verfiel man auf ein lettes Sicherungsmittel: ber Brafibent mußte ben Gib auf die Verfassung leiften. Wunderbare Berblendung! Alle politischen Eide blieben abgeschafft, die gesammte Nation beanspruchte das Recht, nicht durch Gewiffenspflichten an die Staatsordnung gebunden zu werben. Und jener eine Mann, ber wie kein Anderer den Wunsch und die Macht besaß die Verfassung zu zertrümmern, er allein sollte schwören! Ihm sollte bas Gewissen in den erhobenen Arm fallen, wenn er die Frucht der Kerrschaft brechen wollte, die lockend bicht vor seinen Augen hing. Wenn es aber jederzeit ein Unrecht und eine Unklugheit ist, gesetliche Forberungen zu stellen, welche über ben Durchschnitt menschlicher Tugend hinausgeben: wie kleinfinnig erschienen vollends diese Gesetzeber, welche ein unhaltbares Verfassungswerk baburch zu retten gebachten, daß fie die Verantwortung für seine Fortbauer bem Gewissen eines Oritten in die Schube ichoben!

Nach allebem erscheint es keineswegs befrembend, daß in vielen Gemeinden der Maire der einzige Mensch war, der bei der Berkündigung des vollendeten Berkes ein vivo la constitution! rief. Der Herzog von Broglie urtheilte treffend: diese Bersassung hat die Grenzen der menschlichen Dummheit weiter hinausgerück! Desgleichen konnte der alte Schalk Dupin in seinem gelehrten Commentar über das Machwerk seine ironische Bosheit kaum verbeißen. Auch der übrige Inhalt der Charte war nicht dazu angethan die Seelenangst der Besitzenden zu beschwichtigen. Zwar das Privateigenthum ward, nach einer trefsichen Rede von Thiers, anerkannt, die Progressissteuer verworsen. Aber der Gedanke des Phantasten Lamennais, einige allge-

meine Rechte und Pflichten voranzustellen, welche über der Berfassung stehen sollten, ließ sich in dieser begehrlichen Zeit nicht von der Hand weisen. Da prangten denn neben erhebenden Lehren der Weisheit und Tugend — als zum Beispiel: "es ist die Pflicht der Bürger ihr Baters land zu lieden und die Republik mit Gefahr ihres Lebens zu vertheidigen" — auch einige minder unschuldige Sätze, die zum Mindesten in communisitschem Sinne gedeutet werden konnten, wie dieser: "es ist die Pflicht der Republik, bedürftigen Bürgern Unterhaltsmittel zu verschaffen u. s. w." Wenn endlich der Artikel 110 die Verfassung der Aussicht und der Vaterlandsliebe jedes einzelnen Franzosen andertraute, so schöpfte Ledru-Rollin daraus das Recht, inmitten der Nationalversammlung das Bolk zu den Wassen aufzurusen; die Besitzenden aber blickten zitternd in eine Zukumft voll bürgerlicher Kämpse.

Jenes Schwanken ber Mehrheit zwischen entgegengesetzten Befürchtungen erklärt sich leicht, ba die Gesetzeber bei jedem Artikel angstwoll hinüberschauten nach einem Präsidentschaftscandidaten, dessen Rame schon den Untergang der Republik bedeutete. Ludwig Bonaparte sagte die Wahrheit, als er im Sommer 1850 den Elsassern zurief: "Diese Verfassung ist zum großen Theile gegen mich gemacht."

Die Herstellung des allgemeinen Stimmrectes, die der homme principe Heinrich V. niemals anerkennen burfte, bedeutete für die Napoleons die Erneuerung des Rechtstitels, dem sie selber den Thron verdankten. Sie allein unter allen Brätenbenten konnten sich auf ben Boben bes neuen Staatsrechtes stellen. Der Name bes illegitimen Hauses tauchte überall auf, wo die alte Ordnung zerbrochen war; selbst in der Republik Benedig wurde über die Erhebung der Leuchtenbergischen Opnastie verhandelt. Wie an allen Straffenschlachten ber königlichen Zeit, so hatten auch an ben Februarkämpfen einzelne Bonapartisten theilgenommen: es war ein kaiserlicher Oberst, ber bei bem Sturm auf bas Balais Bourbon querft bie Tricolore auf ber Rednerbühne aufpflanzte. Seitbem verging kein Monat ohne einige kleine bonapartistische Aufläufe auf den Boulevards. Schon am 26. Februar fagte eine Proclamation ber provisorischen Regierung: "Rein Legitimismus, kein Bonapartismus mehr, keine Regentschaft! Die Regierung hat alle nöthigen Magregeln getroffen, um bie Rückehr ber alten

Opnastie und die Erhebung einer neuen unmöglich zu machen." Die Heifiporne ber Bartei fanden sich, wie einst nach ben hundert Tagen, im Café Fob zusammen, barunter ber socialistische Abgeordnete Beter Bonaparte, ber mit heiligem Eifer erklärte: "welcher verständige Mensch kann bas Kaiserreich wollen? Es ist nichts als eine glorreiche bistorische Erinnerung, seine Herstellung eine Chimare." Unter ben zahllosen Eintagsblättern, welche den Namen der Republik mit einem wohllautenden Beiwort auf dem Schilde führten, war auch eine "napoleonische Republik." Das Berfahren ber Partei ergab sich von felbst aus ihrer Lage: sie mußte Unruhen stiften, auf daß die Barteien sich an einander zerrieben, und den Besitzenden eine starke Staatsgewalt als der Güter böchstes erschiene. Das Treiben ward bald so verbächtig, daß die provisorische Regierung Bersigny verhaften ließ. Am 12. Juni floß bann bas erfte Blut seit ben Februartagen, bei einem geringfügigen Strafenkampfe, ber unter bem Rufe: "es lebe ber Raifer" begann. Ohne Zweifel haben bonapartiftische Agenten bei ben Anfängen bes Juniaufftandes die Hand im Spiele gehabt, obwohl felbstwerftandlich ein so bedeutsamer unvermeiblicher Rlassenkampf nicht allein aus künftlichen Wühlereien hergeleitet werben barf. — Es lohnt nicht ber Mühe biefen Umtrieben nachzuspuren, benn wahrhaftig nicht burch bie kleinen Rünfte ber Berschwörer werben Millionen Stimmen geworben. Als organisirte Partei bedeutete ber Bonapartismus noch immer sehr wenig. Er besaß in ben corsischen Abgeordneten Bietri und Conti ergebene Wertzeuge, er gewann später in Emil Girardin, der sich mit Cavaignac überworfen hatte, einen gefährlichen Bunbesgenoffen, in ber "Preffe" ein gewandtes, gewissenloses Organ. Sicherlich zählte man auch auf ben radikalen Bolksvertreter Napoleon Bonaparte, ben Sobn Jerome's, ber mit seinem Better Peter in bonnernben Reben gegen die Mordlust ber Könige wetteiferte.

Folgenreicher war die Haltung des Prätendenten selber. Der säumte keinen Augenblick die Gunft der Stunde auszunutzen; fünsmal binnen fünf Monaten hat er durch offene Briese der Nation sein Dassein in Erinnerung gebracht. Noch im Februar erschien er in Paris, "um seinem Baterlande zu dienen." In seinem Briese an die provisorische Regierung liegt die correcte bonapartistische Auffassung der Februarrevolution ausgesprochen: er bewundert das Boll von Paris, das "heldenmüthig die letzten Spuren des Einfalls der Fremden zerstört habe. " Mißtrautsch von der Regierung ausgenommen, kehrt er bald

nach London zurud, nicht ohne in einem zweiten Briefe ben Gewaltbabern zu fagen: "Sie werben aus biefem Obfer bie Reinheit meiner Absichten erkennen." Bei ben Nachwahlen für die Nationalversammlung im Juni geht ber Rame bes Brinzen in vier Departements, auch in Baris, aus ber Urne hervor, mahrend bas alte Berbannungsgefet noch über ihm hangt. Die Regierung beantragt bas Gefet aufrecht zu erhalten. Da indeß die Radikalen, Jules Fabre voran, zuversichtlich erklären, die Bonapartes könnten nun und nimmermehr der Republik gefährlich werben, so beschließt man die Zulassung des Brinzen. Solche Berblenbung ber Gegner bringt ben Bratenbenten einen Augenblick aus seiner ruhigen Fassung; er lebnt in einem Briefe vom 15. Juni brei jener Wahlen ab, fügt aber bie aufrichtigen Borte bingu: "ich bege keinen Ehrgeiz, boch wenn bas Bolk mir Pflichten auferlegt, so werbe ich fie zu erfüllen wiffen." Schon am nächsten Tage erkennt er ben Miggriff und beeilt fich, in einem Briefe zu erklaren: er wolle eine weise, große, verständige Republik. Im Juli wird das Rührstück nochmals aufgeführt und burch einen fünften Brief auch die Babl in Corfica abgelehnt. Wir wagen nicht zu entscheiben, ob nicht ber Bring einige biefer aus London batirten Briefe in Baris geschrieben hat. Alugheit läßt sich seiner Taktik nicht absprechen; benn inbem ber Brätenbent die Bürgertugend ber Entsagung ubt, vereitelt er die Blane seiner Gegner, welche ihn in ben Debatten ber Nationalversammlung vor der Zeit zu vernuten hofften. Auch war er kein Mann der Rebe umb ber Kranz, den er ersehnte, nicht durch Worte zu erringen. Unterbessen rudte die Bräsidentenwahl beran, es ward Zeit sich dem Bolle perfönlich zu zeigen: ber Prinz nahm an, als bei ben Nachwahlen im September jene vier Wahlbezirke ihm treu blieben und noch ein fünfter fich ibm zuwandte.

Er trat am 26. September unter dem allgemeinen Rufe lo voilà! in das Haus, führte sich ein mit ein paar treurepublikanischen, übrigens inhaltlosen Worten und verharrte dann in tiesem Schweigen. Seine Feinde ersparten ihm das Reden. Ieder erdenkliche Unglimpf, den die ermattende Phantasie der Radikalen noch ersinnen konnte, ward von der Presse und von der Rednerbühne auf den Prinzen ausgeschüttet; auch die Mythologie der ersten Revolution trat wieder in's Leben. Ludwig Bonaparte war ein Agent des persiden Albions, besoldet um die glorreiche Republik zu stürzen, er war ein Wahnsuniger, ein Tropf, merkwürdig allein durch seinen steisen Schnurrbart. Einzelne

scharfe Köpfe, wie Montalembert, sind durch jene Schmähreben des Berges zuerst auf die Frage gebracht worden, ob ein so grausam gesicholtener Mann ganz unbedeutend sein könne. Die Mehrzahl unter den Gedildeten ließ sich bethören, sie glaubten sest an die persönliche Richtigkeit des Prinzen und sollten späterhin eine Enttäuschung ersahren, wie sie seltsamer seit der Thronbesteigung Sixtus V. nicht ersteht worden ist.

Mber ahnten jene leichtfertigen Rebner, wie ihre übermüthigen Worte auf die Masse wirken wurden? Waren fie redlich, wenn sie neben folden perfonlichen Schmähungen zugleich eine grenzentofe Berachtung gegen bie Macht bes Bonapartismus aussprachen? zeigten sie nur ben Muth bes Kinbes, bas im Dunkeln pfeift um seine Angst zu verbergen? Wie mar es möglich, daß die Republik, derweil ste die Bourbonen verbannte, die ungleich gefährlicheren Napoleoniden zurückrief? Auch ber ehrlich republikanische Antrag, die Prinzen ber vormaligen Ohnaftien von dem Bräsidentenstuhle auszuschließen, wurde verworfen, weil die Doctrinäre barin eine rechtswidrige Ungleichheit faben, die Conservativen bereits im Stillen die Erwählung des Prinzen hofften, die Radicalen aber ihn nicht zu fürchten vorgaben. Als im Frühight ber Bürger Bietri als Civilcommissär nach Corsica geschickt wurde und sämmtliche Wahlen der Insel auf Bonapartisten fielen, da tröstete sich die republikanische Bresse: das sei nur eine harmlose Schrulle des Lokalpatriotismus, ber treue Republikaner Bietri trage keine Schuld. War man wirklich so arglos? Hat auch die neunfache Erwählung des Prinzen den Berblendeten nicht die Augen geöffnet? -Bon einzelnen Republikanern steht allerdings zu vermuthen, daß sie nur eine erheuchelte Geringschätzung zur Schau trugen. Wenn Lamartine noch im October versicherte, die Befürchtung, daß ein Bonaparte ober ein Bourbon bas Bolf migbrauchen könne, sei thöricht und lächerlich — warum hatte er felber im Juni beantragt, daß bie Berbannung Ludwig Bonaparte's aufrecht erhalten werde? Desgleichen wenn in einzelnen rabikalen Kreisen ber Plan auftauchte, alle Bonapartes in einer Nacht aufzuheben und nach Cabenne zu schaffen, so beweift bies zum Minbesten, bag nicht alle Republikamer die Sorglosigkeit theilten. Die große Mehrheit ber Republikaner bagegen hat in der That den Bonapartismus für todt und abgethan gehalten: alle Schriften, welche ihre Genoffen nach bem Staatsftreiche veröffentlichten. kommen überein in der Bersicherung, daß man keine Fraction weniger

gefürchtet habe als die Bonapartisten. Dies Geständniß enthält zugleich die Selbstverdammung der Republikaner; denn eine Partei, welche das Bolk so wenig kannte, war offendar unfähig eine Demokratie zu regieren. Die ungeheure Täuschung, worin die gebildete Partser Geselschaft sich damals bewegte, lehrt, welch' eine hohe Scheidewand selbst in unserem demokratischen Zeitalter die Gebildeten von den Ungebildeten trennt; sie läßt uns einen tiesen Blick thun in die unnatürliche Lage eines übercentralisirten Staates, wo man ganz vergessen hatte, daß es noch Provinzen gab.

Uns Rückschauenben sind die Beweggründe, welche die Erwählung bes Brätenbenten berbeiführten, längst fein Rathsel mehr. Auch nach ber Niederlage ber Jumfämpfer blieb die Angst vor dem rothen Geivenste die berrschende Leidenschaft der Bestwenden. Ueberall im Belttheile war die Hochfluth bes Frühlings im Ebben, überall trat jene armselige Schlummersucht hervor, welche bei und ihr bezeichnendes Stichwort fant in bem Ausspruche: gegen Demofraten belfen nur Solbaten. Die Verirrungen bes europäischen Rabikalismus arbeiteten bem Brätendenten in die Sande. Gewohnheit und Dummbeit, Tragbeit und wirthschaftliche Sorge, jene uralten Bundesgenossen ber Reaktion, beherrschten die Köpfe ber Bauern. Cavaignac's Dictatur war boch nur ein ewiger Rampf um die Grundlagen ber Gesellschaft: ber Bauer aber verlangte nach dauernder Rube. Die Berdienste bes Generals, ohnehin nicht zu vergleichen mit ben glänzenden Thaten, worauf einst Bongparte sich berufen konnte, galten dem Lendpolt wenig, denn bie Bauern kannten ihn kaum, und Cavaignac gablte zu ben berhaften Republikanern. Die städtischen Arbeiter bagegen verfolgten ben Befieger der Junikampfer mit unauslöschlicher Rachsucht: ihnen war jeder Gewalthaber willsommen, ber bie afrikanischen Generale zu Baaren trieb. Ludwig Bonaparte hat dies vorausgesehen. Als er in London von Cavaignac's eiserner Strenge hörte, sagte er troden zu bem Schauspielbirector Lumlen: "ber Mann faubert ben Weg für mich."

Es ist nicht anders, die Masse des Landvolkes wollte die Monarchie. Bon den beiden bourbonischen Opnastien war die jüngere für jett, die ältere für immer unmöglich. Beide stellten keinen Bewerber auf. Der von einzelnen Vielgeschäftigen betriebene Plan, die Zweige des Hauses Bourbon zu verschmelzen, mußte scheitern, da die Orleans ihren revolutionären Urfprung nicht verleugnen konnten, die strengen Legitimisten den Genossen des Aronenräubers Orleans

einen noch grimmigeren Haß nachtrugen als jeber anberen Partei. Darum blieb, wenn die Nation den Thron herstellen wollte, Ludwig Bonaparte der einzig mögliche Brafident; und wie er bie Macht errang, weil es kein anderes Mittel gab die Improvisation des Kebruar zu beseitigen, so hat auch das zweite Kaiserreich bis zur Stunde wesentlich beshalb fortbestanden, weil die Nation nicht weiß, was an seine Stelle Die Bresse ber Linken ward nicht mude, bem Bolke zuzurufen: wenn Ihr Bonaparte wählt, so gründet Ihr das Raiserthum. Wenn tropbem ber Napoleonibe erhoben warb, so sollte heute unter Unbefangenen über bie monarchische Gesinnung ber Bauern nicht mehr gestritten werden. Wir können Ludwig Napoleon nicht Lügen strafen, wenn er in jener Proclamation, welche ben Staatsstreich rechtfertigen sollte, die Wahl vom 10. December geradezu als einen Brotest gegen die republikanische Berfassung bezeichnete. Die zahlreichen Stimmzettel mit ber Inschrift Napoleon empereur, welche von ben gablenben Behörden für ungültig erklärt wurden, gestatten vollends keinen Zweisel an der Absicht der Wähler. Die Schmähreben der Radikalen dienten nur die Bebeutung des Prinzen in der Meinung des Landvolkes zu beben. Kür die lächerlichen Züge der Abenteuer von Strakburg und Boulogne hatte ber kleine Mann kein Auge; ihm gefiel, daß ber Brätenbent zweimal seinen Ropf für seine Sache gewagt hatte. Und wenn auch Viele unter ben Wählern ben Prinzen wirklich für einen Thoren hielten, so war bas Journal des débats barum boch nicht berechtigt zu bem verzweifelten Ausrufe: "Frankreich spielt, Frankreich will spielen!" Die Meinung ber Wähler ging babin: "wir halten jede mögliche Form ber Mongrchie für heilsamer als diese Republit" — und wer hat den Muth, folde Anficht thoricht zu ichelten?

Die weitans mächtigste Waffe bes Prätenbenten war sein Name. Selten ist ein Volk für die Wahngebilde seiner nationalen Eitelkeit grausamer bestraft worden. Die Gebildeten hatten den Soldatenfaiser in phantastischem Spiele zu einem Götzen erhoben; jetzt sollten sie erfahren, daß auch im neunzehnten Jahrhundert Millionen leben, die an Götzen glauben. — Seltsamerweise zeigte sich das Heer vorerst wenig empfänglich für den Zauber des großen militärischen Namens. Freilich Cavaignac's Gestirn war auch in der militärischen Welt im Verbleichen. Die Offiziere hatten erwartet, er werde mit einem napoleonischen le rogne du davardage est sin! die Nationalversammlung aus einander jagen; denn maßlos war in diesen Kreisen der

Haß gegen die pekins, die schwatenden Abvocaten. Als er statt bessen im Berein mit Charras, Lamoriciere, Leflô eine musterhaft parlamentarische Haltung bewahrte, ba begann bas Ansehen ber afrikanischen Generale bei ben Truppen fühlbar zu sinken. Da indeg ber Bratenbent felber ein pekin war, so vermochte sein Name biesmal nur bei einigen Truppentheilen ben tapferen General auszustechen. Mannschaft ber großen Garnisonen war zum Theil von ben Communisten gewonnen. Rurg, die Armee, welche, wie Jedermann abnte, bas Schickfal Frankreichs bereinst entscheiben follte, war vorberhand noch getheilten Sinnes. Bei ben Parteien fielen — außer jenen beiben gewaltigen Mächten bes monarchischen Instincts und ber napoleonischen Glorie — noch allerhand Nebengründe für den Prinzen in die Wag-Ein großer Theil ber Robaliften glaubte fest, bag ber Bring für sie die Brücke bilben werbe — ein Brätenbent für andere Bratenbenten! Der gute Bille fich leiten zu laffen follte ja bie fchatbarfte Tugend bes traurigen Tropfes sein. Desgleichen wähnten viele Socialiften: ber Bring wird balb genug vernutt fein, bann tommt unser Tag. Wieber Andere meinten verzweifelnd wie St. Arnaud in seinen Briefen: "ber Bring ift bas Unbekannte, und in bem Unbefannten liegt boch noch Rettung." Manche Schlauköpfe endlich rechneten alfo: "wenn keiner ber Canbibaten zwei Millionen Stimmen erhält, so fällt die Wahl der Nationalversammlung anheim, die sicherlich einen blauen Republikaner ernennen wird" — und ftimmten barum für ben Pringen.

Die Regierung wollte Commissäre in die Provinzen schicken, um die Meinung des Landes zu "erforschen;" sie mußte davon abstehen, da jede Erinnerung an den Convent die Bauern in Aufruhr brachte. Die Agenten des Prinzen hatten also freies Spiel und sie zeigten der Welt, daß das allgemeine Stimmrecht eine neue, rohere und gewissenslosere Parteitaktik hervorruft. Die plumpsten Märchen wurden in Umlauf gesetzt, je abgeschmackter um so wirksamer: der Prinz wollte die 2000 Millionen, die er von seinem Oheim geerdt, unter das Bolk versteilen, alle Steuern auf zwei Jahre erlassen. In jedem Dorse seierten Bänkelsänger und Bilderhändler die Herrlichkeit des Kaiserreiches; von großer Wirkung war die erhabene Poesie jenes Orgelliedes, das wir der Muse Emil Girardin's verdanken:

si vous voulez un bon, prenez Napoléon!

Wie manches mackere Bäuerlein hat alles Ernstes geglaubt, der alte Raiser selber sei zurückgekehrt! — Der Brinz, der seit zwei Jahrzehnten sich als der Erbe der Revolution gebährdet hatte, stellte sich jetzt, da die Fanatiker der Ruhe auf ihn schauten, kurzweg zu den Hochconservativen. Schon in London hatte er biefen neuen Genoffen ein Unterpfand feiner guten Gesinnung gegeben, ba er sich während ber Chartisten-Unruben als Constabler einschwören ließ. "Mein Rame ift bas Symbol ber Ordnung und Sicherheit," sagt sein Wahlmanifest. Er will ber Familie und dem Eigenthum ein Schirmberr werden, dem Franzosen soll wieder vergönnt sein "auf ein Morgen zu zählen." Niemand unter ben Republikanern wollte glauben, daß ber arme Narr dies wohlgeschriebene und klug berechnete Manifest selber verfast babe: Niemand bemerkte. bag ber lette Sat bes Aufrufs wörtlich übereinstimmte mit bem Schluffe jener Proclamation, die man einst in Boulogne bei bem Abenteurer gefunden. Nur die dem Prinzen näher traten und ihn zu beberrschen gedachten, erfuhren bald, daß hinter seiner phlegmatisch wohlwollenden Weise der Eigenwille des Selbstherrschers sich verbarg. Da der Babltag näher rückte, konnte selbst Cavaignac an der monarchischen Gefinnung ber Bauern nicht mehr zweifeln; boch eine ftarke Mehrheit für ben Brinzen ward von den Wenigsten für möglich gehalten. das Ausland, das feine Renntniff von Frankreich allein aus der Bariser Presse schöpfte, verfiel unbeschreiblicher Ueberraschung bei bem Ausgange ber Wahlen. Allein Cavour, Giner unter Millionen, sagte im November ruhig voraus, die gepriesenen energischen Magregeln der Revolution würden über ein Kleines damit enden, daß Ludwig Bonaparte den Kaiserthron besteige.

Am 10. December, erzählt ein entzückter Bonapartist, trat plößlich "ber Gedanke des Bolks triumphirend hervor, gewaktig, fertig, unwiderstehlich, wie die Blume der Aloe, die in einem Augenblicke mit donnerns dem Anall sich öffnet und entsaltet." Als der Prätendent von mehr denn  $5^{1/2}$  Millionen gewählt, die Hauptstadt durch die Provinzen, die Boursgeoiste durch die Bauern auf das Haupt geschlagen war, da brachen mit einem Schlage die stillen Hoffnungen der Royalisten zusammen; denn die Erwartung, der Prinz werde dem Königthum die Wege ebnen, beruhte auf der Voraussetzung, daß er nur eine schwache Stimmenzahl erhalten könne. Jeht stand er mächtig über den Parteien, gedeckt durch die ungeheure Mehrheit der Nation. Die Natur der Dinge wies ihn darauf hin, die Zersetzung aller alten Parteien sich gänzlich vollenden

zu lassen. Berwandte und Schmaroter, Lakaien und Stellenjäger, der ganze Pomp eines fürstlichen Hoses empfing den Präsidenten, da er von der republikanischen Einfachbeit der Bereidigungsceremonie in den elhsäischen Palast heimkehrte. Er aber sagte in diesen Tagen: "ich weiß es wohl, die wenigsten Stimmen verdanke ich meiner Person, einige den Socialisten und Rohalisten, die allermeisten meinem Namen." Ein anspruchsloses Wort, nur schade, daß es die Ankündigung enthielt: die Legitimität der vierten Ohnastie ist wieder hergestellt!

Die parlamentarischen Kämpfe, welche jetzt entbrennen gleich dem letzten Aufzüngeln der Flammen in einem verlöschenden Krater, sind mit ihrer rohen Heftigkeit und zugleich ihrer ohnmächtigen Unwahrheit . bas leibhaftige Gegenstück jenes babinfiechenben Barteigezänkes, bas einst nach bem Sturze ber Schredensberrschaft bie Nation beumruhigte - nur noch weit schwächlicher, wurdeloser, verlogener als jenes. Ein kaiserlicher Präsident, eine überwiegend ropalistische Nationalversamm= lung und eine todigeborene republikanische Berkassung bildeten die drei bewegenden Kräfte des Staates; Frankreich war, wie die Socialbemofraten schabenfroh bemerkten, in seine neue Charte wie in einen Engpaß eingesperrt. Wollte ber Präsibent die monarchische Gewalt, vie er als Oberhaupt der Verwaltung besaß, auch gegenüber der Nationalversammlung festhalten, so stand ihm vornehmlich ein Hemmniß im Wege: ber gänzliche Mangel einer namhaften bonapartistischen Dies unnatürliche Berhältniß hat ben ge-Bartei im Barlamente. waltsamen Berlauf des Streites wesentlich bestimmt, und es war unabanderlich gegeben, ba die ruheselige Bauerschaft, die Stute bes Bonapartismus, feine parlamentarischen Männer in ihrer Mitte zählte. Bei ben vier anderen Parteien, Legitimisten und Orleanisten, Republikanern und Socialbemokraten, tauchte wohl die unabweisbare Frage auf: ob man ben Chrgeiz jenes Mannes, ber die executive Gewalt unter sich, die ungeheure moralische Kraft von 51/2 Millionen Stimmen hinter sich hatte, misachten bürfe? Db bie Nationalversammlung, selber ohne Stüte im Bolke, nicht verhflichtet sei eine Berftanbigung zu versuchen mit der neuen Macht der popularen Thranmis? Der Barteigeist war stärker als solche patriotische Erwägungen. Es bestand, wie Thiers sagte, die stillschweigende Verabredung, daß feine Partei die Republik

für sich ausbeute. Das will sagen: jebe Partei hoffte im Stillen, die Stunde ihrer Herrschaft werde dereinst noch schlagen, und war darum entschlossen, keiner anderen Partei den Bortritt zu lassen. Um allerswenigsten diesem einfältigen Präsidenten.

Ein verkehrtes Urtheil über einen neu auf ben Rampfplat tretenben Staatsmann ift unter allen Irrthumern, barein politische Barteien verfallen können, sicherlich der verzeihlichste, und doch wird von dem Durchschnitt der Menschen jeder andere Irrthum williger eingestanden als dieser. Der Rampf ber Liberalen gegen ben Grafen Bismard hat auch uns Deutschen die beschämende Erfahrung gebracht, daß es der flachen Eitelkeit als eine persönliche Entwürdigung erscheint, die Bebeutung eines verhöhnten Gegners anerkennen zu müssen. In Baris waren die Warnungen des Grafen Molé und weniger anderer Unbefangener in den Wind gesprochen; die Mehrzahl der Nationalverfammlung gewann es nicht über sich, den Bräsidenten ruhig zu würdigen. Hatte man ihn vordem nicht gekannt, jetzt wollte man ihn nicht kennen. Seine erfte Botschaft an bas Haus gab eine klare verständige Uebersicht über die Lage des Landes; aber selbst der phrasenlose Stil, die staatsmännische Haltung vieses Schriftstückes galt als ein neues Zeugniß für die Unfähigkeit des Bräfidenten. Der Brinz war und blieb ein Narr, ein "Streichhölzchen," ein Elenber befeelt von bem gemeinen Ehrgeize alte Schulden abzutragen und neue aufzunehmen, Monfeigneur zu heißen, Dirnen und Pferbe zu halten — ober wie sonst die Artigkeiten lauten, welche Bictor Hugo ber Große über Napoleon ben Kleinen ausgeschüttet hat.

Der Prinz hatte im Namen ber "Ordnung" sein Amt erlangt, er umgab sich bemnach mit "Männern ber Ordnung von allen Parteien." Es begann jene trostlose Zeit der europäischen Reaktion, da unter allen Staaten, die der Märzsturm heimgesucht, allein das kleine Piemont den sittlichen Muth bewährte den liberalen Ideen treu zu bleiben. Der Präsident bedurfte der Conservativen, schon um sein Ansehen zu behaupten in dem nach Ruhe verlangenden Europa. Zu den willigsten Helsenshelfern dieser Reaktion zählte die neue Nationalversammlung, welche, im Frühjahr 1849 gewählt, unter Dupin's schamlos parteiischer Leitung tagte. Die Wahl war ein neuer Protest des Bolkes gegen die Fedruarrevolution. Die gemäßigten Republiskaner verloren sast sämmtlich ihre Sitze, dem ihr Bündniß mit den Fanatikern der Ordnung hatte sich schon im Herbst ausgelöst. Die

ungeheure Mehrzahl ber Gewählten bestamb aus Reaktionären, b. h. aus Rohalisten. Der bonapartistische Club in der Straße Montmartre hatte sich mit dem großen Club der sogenannten Gemäßigten in der Straße Poitiers verbündet; der bonapartistische Bauer wählte durchsweg Rohalisten, da dies die einzigen gebildeten Reaktionäre waren, die er kannte und die sein Pfarrer ihm empfahl. Nur aus den Urnen der großen Städte gingen zahlreiche socialdemokratische Namen hervor — Grundes genug die Parteiwuth der Reaktionäre von Neuem zu entstammen.

Im Juni 1849, fast gleichzeitig mit bem Zusammentritte bieser Bersammlung, bricht in Paris und Lyon ein rasch gebämpfter republikanischer Aufstand aus, abermals fliegt die Raserei des Schreckens über bas Land, und nun tennt ber Terrorismus ber "Gemäßigten" teine Schranken mehr. "Es ist Zeit," sagt eine Broclamation des Bräsibenten, "bag bie Guten Muth schöpfen und bag bie Bofen zittern." Diefelben Menfchen, welche einft bie mäßige Barte ber Septembergesetze unerträglich fanden , können sich jetzt kaum genug thun in Maßregeln der Willfür gegen die Republikaner. Doilon Barrot gebraucht als Minister unbebenklich gegen die Bolksversammlungen dasselbe verjährte Geset vom Jahre 1793, das Guizot im Februar gegen Barrot und die Reformbankette bervorgesucht batte. Die Regierung wird bevollmächtigt alle politischen Clubs zu schließen, den Arbeitern verboten Genoffenschaften zur Berbesserung des Lohnes zu bilden. meinberath von Paris wird burch ben Prasidenten ernannt, die Freizügigkeit nach ber Hauptstadt für die Arbeiter beschränkt. bessen währten die Deportationen fort; wie oft erklang in Lambessa ber verzweifelnde Ruf der Gefangenen "Richter oder den Tod!" Der lette Zauber, ber noch ben großen Ramen ber Republik umglänzte, ging in diefen Saturnalien ber Reaktion verloren. Es schien felbstverständlich, daß schon im Januar 1850 die Freiheitsbäume von den Bläten von Baris entfernt wurden. Wie einst ber erste Napoleon nur Weniges hinzuzufügen brauchte zu ben republikanischen Ausnahmegesetzen vom 18. Fructidor, so bankt auch bas zweite Kaiserreich mehrere ber verrufenften Sicherheitsmittel seines Despotismus seinen Borgangern. Jene brakonische Borschrift, welche ben Berfasser bes kleinsten Journalartikels sich zu nennen zwingt, ift eine Segnung ber Republik. Genossen Louis Blanc's und Albert's weilten schon seit bem Sommer 1848 in der Berbannung; im Juni 1849 ward auch Ledru-Rollin und sein nächster Anhang von bemselben Schickfal getroffen. übrig waren von bem Berge schäumten vor Buth, und wer in Einer Berfammlung diefe unversöhnlichen Gegenfäte, zügellosen Materialismus und bornirte Pfaffenwuth, auf einander platen fah, der mußte ahnen, daß der Tag der Freiheit vorüber sei. "Das Bolk ift die Infurrection, les assommeurs sont incalomniables --- so hallt es auf ber Rechten. Selbst milbe hochgebildete Manner wie der Nationalökonom Charles Dunoper, werben in biesem wüthenden Barteis fampfe zu fangtischen Reaftionären; jede Mahnung an die Nothwenbigkeit einer Ammestie bringt alle gemeinen Leibenschaften ber Gemäßigken in Aufruhr. Endlich im Frühjahr 1850, als bie Erwählung bes Socialisten Eugen Sue in Baris die Besitzenden nochmals in blöbem Schrecken erzittern macht, spielt die Reaktion ihren letten Trumpf aus; bas Geset vom 31. Mai streicht aus ben Liften alle Wähler, welche nicht breijährigen Aufenthalt an ihrem Wohnsite nachweisen können. Damit war die große Mehrzahl ber Arbeiter, von 10 Millionen Wählern 3 Millionen, bes allgemeinen Stimmrechts Die siegestrunkene Majorität frohlockte; bald sollte sie erfahren, daß dies gerühmte "Hauptwerk der socialen Restauration" ber Anfang des Endes war.

Auch in nicht politischen Fragen zeigt die Mehrheit, wie weiland unter bem Bürgerkönige, die freche Stirn ber focialen Gelbstfucht. Wer diese Fabrikanten auf den freien Handel ber Nachbarstaaten verweift, bem wird die höhnende Antwort: "mögen andere Bölker um leerer Theorien willen ihre Industrie zu Grunde richten, um so besser für unseren geschütten Bewerbfleiß!" In solchen Anschauungen ftimmen fast alle namhaften Zeitungen, der republikanische National so gut wie der ultramontane Univers, überein. St. Beuve's liberaler Rollgesetzentwurf wird zur Seite geschoben, die freihändlerischen Minister Buffet und Leon Faucher mussen mit einstimmen in den Angstruf ber Schutzöllner, ber Handelsvertrag mit Piemont darf nur unter Beschränkungen erneuert werden, da Piemont in Sachen der Schiff= fahrt nicht zu ben kleinen ungefährlichen Staaten zu zählen ist! es Uebermuth, wenn Massimo d'Azeglio schon im April 1849 seinem Freunde Rendu spottend schrieb: "nennt 3hr Euern Staat noch immer Republit?"

In solchen Eintagsmaßregeln der Parteiwuth und der socialen Selbstsucht vernutzt die Nationalversammlung ihre Kräfte. Auch die

einzige bauernde Schöpfung biefer Gesetgeber, bas Unterrichtsgeset vom 15. März 1850, trägt ben breiten Stempel ber Parteigesinnung. Der ultramontane Minister Fallour berief turz nach ber Erhebung bes Brafibenten eine Commission zur Neugestaltung bes Schulwesens; an ihrer Spite stand Thiers, ber Boltairianer. Nicht umfonft waren bie Annales de la propagande de la foi in 170,000 Eremplaren im Lande verbreitet, nicht umsonft hatte ber Bischof Dupanloup feit Jahren die Ibeen von 89 gepriesen. Der Clerus war ber Republik mit frommer Unterwürfigkeit entgegengekommen, um alsbald bie Freiheit bes Unterrichts und ber Benoffenschaften für die Kirche zu forbern. Benn die Liberalen bisher Bedenken getragen hatten, die Macht ber Kirche, die einzige sociale Kraft, welche bem allgewaltigen Staate gegenüber noch einige Selbständigkeit besag, noch mehr zu verstärken, so rief jett die wirthschaftliche Angst nach Ordnung um jeden Breis. Die Solibarität ber conservativen Interessen verlangte bie Bilbung ruhiger Geifter durch ben Clerus. Um ber Ordnung willen beschließen Boltairianer und Ultramontane in schönem Bunde nicht blos - was jeder freie Kopf wünschen mußte - die Beseitigung der Alleinberrschaft der Pariser Universität, sondern die Unterwerfung des gelehrten Unterrichts unter ben Einfluß ber Kirche. Bier Bischöfe treten in ben Oberstudienrath, baneben Anstands halber auch einige Bertreter anderer Glaubensbekenntniffe; die Rirche gründet Belehrtenschulen nach Belieben, ber Staat prüft nicht mehr bie wissenschaftliche Befähigung bes geistlichen Lehrers.

Derselbe blinde Eifer reaktionärer Parteigesinnung offenbarte sich auch in der auswärtigen Politik. In dem Streite um die deutsche Berfassung stand Frankreich natürlich auf Desterreichs Seite. Nur als Fürst Schwarzenderg mit dem Plane seines Siedzigmissionenreichs hersvortrat, regte sich die Angst in Paris; man befürchtete von diesem Plane, harmlos genug, eine Verstärkung Deutschlands, und drohte beharrlich in Wien und Berlin, dis Oesterreich auf den Eintritt des Gesammtstaats in den deutschen Bund verzichtete. Die italienische Frage, längst versahren durch die Unterlassungssünden des vergangenen Jahres, ward jetzt gänzlich verdorben. Als König Karl Albert kurz vor dem Feldzuge von Rovara in Paris um Hilfe bat, war der Präsident geneigt auf den Vorschlag einzugehen. Die Minister aber fürchteten den Ehrzeiz Piemonts, und Frankreich schaute thatlos zu, wie Oesterreich seine Säbelherrschaft im Süden von Reuem besestigte. Noch das ganze Jahr

1849 hindurch blieb der Präsident sehr geneigt den Piemontesen zu helsen; boch ihn hemmte die Ruheseligkeit, der reaktionäre Parteigeist der Nationalversammlung. Er begnügte sich Toscana zu warnen vor dem Eintritt in einen österreichischen Zollverein.

Auch in Rom bie bewaffnete Intervention ber Desterreicher und Reapolitaner zu bulben schien boch unmöglich. Aber die Männer ber Ordnung bonnerten wider ben bochberzigen Rabikalismus ber kühnen römischen Triumvirn, die Ultramontanen klagten um das geraubte patrimonium Petri, und felbst liberale Protestanten, wie Coquerel, priesen in biefen Tagen ber reaktionären Seligkeit ben Bapft als ben beften Freund ber Freiheit. Aus folder Berlegenheit entstand ber Blan, baf Frankreich felber zu Gunften bes Papftes und ber Freiheit intervenire. Lubwig Bonaparte hatte fich bereits vor seiner Erwählung nach beiben Seiten bin vorsichtig zu beden versucht: er schrieb am 2. December an ben Nuntius, er habe nichts gemein mit seinem rabikalen Better Canino zu Rom, er wolle die Herstellung bes papftlichen Staates; fünf Tage später an ben Constitutionel: er könne tropbem den Kriegszug nach Rom nicht billigen. Als er an's Ruber gelangte, war die römische Expedition bereits beschlossene Sache, und ber Mann, welcher einst bem weltlichen Papstthum ben Frieden aufgesagt, mußte jest während fünf Monaten fich aufreiben in dem unmöglichen Bersuche, dem Papste und dem Liberalismus zugleich gerecht zu werben. Die erste ernsthafte auswärtige Action ber Republik, welche "niemals gegen die Freiheit anderer Böller Krieg führen durfte", begann mit einer Berfaffungeverletung. Ariegszug bes Napoleoniben mit einer Nieberlage. Die entscheibenbe Wendung kam endlich durch die neue Nationalversammlung. Sobald bies reaktionäre Parlament versammelt ist, wird ber liberale Unterbänbler Leffeps zuruckgerufen, ber Angriff auf Rom mit blutigem Ernft Die römische Republit fällt durch bie Baffen ber frangofischen Freiheit; Frankreich leiftet Schergendienste für das zurücklehrende Bapftthum, die Ultramontanen jubeln über den Untergang der gottlofen Demagogen. Vorderhand ärntete Frankreichs Bermittlungspolitik in Rom benfelben Lohn wie einst in Spanien unter Ludwig XVIII.: die schweren Opfer an Geld und Soldaten und gutem Rufe kamen allein ber Macht Defterreichs und ber reaftionären Bartei zu ftatten. ber Bring eine bedingungslose Wiederherstellung des Bapsttonigs keineswegs wünschte, ift zweifellos; selbst Gioberti bezeugt, mit welchem Eifer ber Minister bes Auswärtigen, Tocqueville, sich bemühte, Burgschaften für die politischen Rechte der Römer zu erwirken. Doch der Präsident besaß nicht die Macht, der reaktionären Wuth der Nationalversammlung zu widerstehen; der Napoleonide durste die Niederlage der französischen Wassen nicht ungerochen lassen. Nachdem Garibaldi's heldenmüthige Schaar vertrieden und das alte Unwesen hergestellt ist, richtet der Prinz an Edgar Neh jenen derusenen Brief, welcher Amnestie, weltliche Berwaltung, liberale Regierungsgrundsätze und den Code Napoleon für den Kirchenstaat fordert. Es war kein Rath für den Augenblick — denn der Präsident mußte, derweil er schried, die unversöhnliche Rachsucht der Curie kennen — es war ein Vorbehalt für die Zukunst, zugleich ein Wink für die Liberalen Europa's, daß der Prinz den revolutionären Träumen seiner Jugend noch nicht für immer entsagt habe.

Dergestalt war die Nationalversammlung der Handlanger einer rachfüchtigen Reaktion, bas republikanische Gaukelspiel ein Ekel für jeden freien und redlichen Mann geworden. Bie follten folche Inftis tutionen ehrfürchtige Scheu bei einem taiferlichen Brimen erwecken? Rein Zweifel, ber Bräfibent hatte einen gesetzlichen Weg nach jenem Ziele, babin ein fataliftischer Glaube ihn brangte, vorgezogen. war ber gesicherte Weg, und bem schwunglosen, keineswegs hartherzigen Wesen des Neffen blied jene brutale Lust an Gewaltthaten, welche der unbandigen Kriegernatur bes Obeims eigen war, völlig fremb. Stand allein ber Weg ber Gewalt offen, so mußte freilich Allen, welche die Bergangenheit biefes Chnifers kannten, einleuchten, daß er, gestachelt burch Morny's verwegene Rectheit, seinen Gid brechen werbe mit ber falten Gelaffenheit eines Spielers, ber ben Erfolg als feinen Gott ver-Und wahrhaftig, die sittliche Atmosphäre dieser glauben- und ibeenlosen Spoche war gewissenhafter Treue wenig gunstig. Werfen wir einen Blid auf die royalistischen Umtriebe in der Nationalversammlung, so können wir das harte Wort nicht zurückalten: in bieser Majorität waren Hunderte, welche vor dem Wagniß des Staatsstreiches, aber nicht Dreißig, welche vor dem Eidbruche zurückgeschreckt waren. Wenn Thiers und Emil Girardin den Präsidenten, dem sie zur Macht verholfen hatten, bald barauf verließen, so wagen wir die unhöfliche Behauptung, daß nicht Gewissensbedenken diesen Abfall bewirkten. Die Herren kehrten Ludwig Bonaparte ben Ruden, weil ihre Hoffnung ben Selbstherrscher zu leiten sich als eitel erwies.

Der Präfibent empfand namentlich seit dem Aufstande des Juni 5 v. Treitiste, Auffage. III. 18

1849 die Nothwendigkeit mit den Reaktionären zusammenzugehen. Er versuchte vorerst parlamentarisch zu regieren und trat auch auf der Reise, die er im Sommer 1849 burch das Land unternahm, sehr vorsichtig auf. Eine willfommene Gelegenheit, Land und Leute kennen zu lernen und beim Klange der Gläser die ersten Fäben der großen Berschwörung anzuspinnen. Wer heute diese Trinksprüche und Festreben kaltblütig muftert, ben überfällt immer von Neuem bas Erstaunen, wie nur die selbstgefälligen Redner der Nationalversammlung über so gewandte, so gefährliche Berführungsfünste lächeln konnten. Ueberall weiß der Brinz dem Provinzialstolze zu schmeicheln: er lobt in Rouen ben fleiß ber Gewerbe, in Saumur, bem Site ber großen Reitschule, ben militärischen Geist: in Boitiers erinnert er an bie bedrängten Tage Rarl's VII., in Epernah an die letten Rämpfe bes Raisers. Er redet salbungsvoll als ein frommer Mann ber Ordnung, er warnt vor birnverbrannten Theorien, mabnt zum Glauben, zur Achtung vor dem Eigenthum und der Familie. Auch hält er für nöthig, einen Staatsstreich nach bem Muster bes 18. Brumaire zuruchzuweisen: benn, meint er unschuldig, "Frankreich ist jett nicht in der Lage, welche jo heroische Heilmittel verlangt." Ja, in Sam, wo die Bevölkerung sich jubelnd bem befreiten Gefangenen entgegendrängt, bekennt er reuig bie Sünden seiner Jugend: er begreift nicht mehr jene Bermeffenheit. bie ihn einst zu gewaltsamen Umsturzversuchen trieb, und beklagt nicht, baß er sie büßen mußte. Nur einmal, in Angers, verräth er etwas beutlicher seine stillen Wünsche: "ich besitze weber das Genie, noch die Macht meines Obeims" - ein bebeutsames Wort in einem Lande, bessen Provinzen gewohnt sind alles Heil von dem Haupte der Berwaltung zu erwarten.

Trot solcher Zurückaltung bes Prinzen blieb es unmöglich, daß ein verantwortliches Staatsoberhaupt sich an die Rathschläge Dritter binden sollte. Auf das Bestimmteste erklärte der Präsident seinem vorlauten Better, dem Prinzen Napoleon: er werde nie Einstuß von irgend Jemand dulden, er wolle regieren im Interesse der Massen, nicht einer Partei. Auch die Minister empfanden bald die Macht des eigensinnigen Willens über ihnen; sie ließen sich sogar herbei, die Mitverschworenen von Straßburg zu decoriren — vermuthlich für Berdienste um die Republik — und konnten doch die Zufriedenheit ihres Herrn nicht erwerben. Nun versuchte der Prinz, den bedeutendsten Kopf des Cabinets, Tocqueville, für sich zu gewinnen. Der

aber meinte: "ber Pring will Creaturen, nicht Minister." am 31. October 1849, verfündet ber Präsident ber Nationalversammlung, daß die Republik einer einheitlichen und feften Leitung bedürfe; er habe barum seine Minister entlassen und sich mit Männern umgeben. "die um meine Berantwortlichkeit ebenso besorgt sind wie um die "Frankreich," ruft er aus, "jucht bie Hand, den Willen, das ibriae." Banner bes Erwählten vom 10. December. Ein games Spftem hat am 10. December triumphirt. Der Rame Rapoleon ist allein ein Brogramm, er bedeutet im Imern: Ordnung, Autorität, Religion. Wohlsein des Volkes; nach außen: nationale Bürde." Das ver= fönliche Regiment begann. Gemäß ben Beisheitslehren ber napos leonischen Ibee werben Fachmänner wie Fould, Rouher, Hautpoul in bas Cabinet berufen, welche ausbrücklich erklären, bak sie aukerhalb ber Barteien steben und nur eine Partei anerkennen, "bie ber Errettung Frankreichs." Es war eine Wendung, die sich so unvermeidlich aus ber verantwortlichen Stellung bes Präsibenten ergab, baß sogar Tocque ville geftand: "ber Prinz thut vielleicht recht uns zu entlassen." Einige Tage darauf belehrte der Präsident die versammelten Bürdenträger bes Richterstandes: Verfassungen und Regierungen habe Frankreich in buntem Bechsel gesehen, aufrecht geblieben seien allein bie Schöpfungen bes Raisers!

Schon mehrmals waren die Herrschsucht der Versammtung und ber immer unverhohlener hervortretenbe perfonliche Wille bes Brafibenten in gehässigen Händeln aneinandergerathen. Der Bring lebte, getreu ber lockeren Weise seiner Flüchtlingsjahre, in ewiger Gelbver-Aber die Versammlung irrte, wenn sie hoffte, die Nation werde wie vormals Cormenin's Witze über Louis le désireux höhnend wiederholen. Der Bauer murrte über die Kargheit ber Deputirten, als der Bräsident mit Ostentation den Berkauf seiner Bferde öffentlich anzeigen ließ; der getreue Achille Fould fand immer wieder Geschäftsmänner bereit ihr gutes Gelb an bas hohe Spiel bes Prinzen zu Die Keindschaft ber beiden Gewalten, hundertmal mühselig vertragen, kommt endlich zum offenen Ausbruch nach dem Wahlgesete vom 31. Mai 1850. Jedermann hatte Unruhen befürchtet nach diesem Eingriffe in das Allerheiligste der Nation, dieser plumpen Berletzung ber Gleichheit. Als das Bolk trotdem in seiner dumpfen Trägheit verharrte, ba ward unter allen Parteien die Frage laut: wird nicht bei folder Schlummersucht ber Nation auch, ein Staatsstreich gelassen ertragen werben? Alte Hoffnungen, neue Sorgen erwachten. Der Sommer 1850 fab alle monarchischen Parteien in emfiger Thätigkeit, offenbarte abermals die tiefe Unredlickeit der Republikaner von heute. Die Legitimisten wallfahrteten nach Wiesbaben, die Orleanisten nach Claremont. Thiers wollte natürlich nur bem alten Könige seine perfönliche Verehrung aussprechen; offenberziger bekannte Berrher, er sei nach Wiesbaben gegangen, um eine politische That zu vollziehen. Beide Demonstrationen blieben ohne Erfolg. Der Herzog von Chambord war sogar jest nicht zu unbedingter Anerkennung bes neuen Staatsrechtes zu bewegen. Unter ben Orleanisten tauchte zwar ber Blan auf, daß der Herzog von Joinville sich um den Präsidentenstuhl bewerben solle. Der Verfassungseib bilbete auch für biese Bartei kein hinderniß; er ware, wie Dunoper unbefangen erzählt, nur geleiftet worben unter bem stillen Vorbehalte, daß Frankreich baldigst durch friedliche Mittel die Monarchie herstelle. Aber es fehlte die Kuhnheit bes Entichluffes.

Währendbem benutte der Bräsident gewandt die Gunst des Aufalls, welche ihm erlaubte die von den Orleans gebauten Eisenbahnen zu eröffnen. Er bereift zum zweiten male das Land und bublt unverhohlen um die Gunft ber Massen. "Weine besten Freunde wohnen in ben Sütten, nicht in ben Balaften," ruft er ben Gifenbahnarbeitern ber Bicardie zu : bann erinnert er an bas Wort des Blebejerkaisers : "mein Bulsschlag entspricht dem Euren!" und bekagt schmerzlich, daß bie Verfassung ihm das Recht der Begnadigung verkimmert babe. In Lyon zeigt er lebhafte Theilnahme für die Unterstützungstaffen der Arbeiter: ber Beifall ber Seibenweber öffnet ibm bas Berg, und er spricht zu ihnen als ber "Bertreter jener beiben großen nationalen Manifestationen, welche in den Jahren 1804 und 1848 durch die Ordnung die erhabenen Grundsätze ber Revolution retten wollten." Er verkündet noch beutlicher, die Baterlandsliebe könne je nach Umständen Entsagung oder Ausbauer gebieten, und nimmt zulett inbrunftiglich Abschied: "es ware unbescheiben, wenn ich wie ber Kaiser fagen wollte: Lyonneser, ich liebe Euch! Aber erlauben Sie mir aus der Tiefe meines Herzens Ihnen zu fagen: Loonneser, liebet In biefem Stile spricht er weiter, bis er endlich in Caen rund heraussagt: "sollte das Bolk mir eine neue Last auferlegen, so ware es sehr schuldvoll, wenn ich mich biesem hoben Berufe entziehen wollte!" Indeg der Jubel der Arbeitermaffen bedeutete wenig; die

Geschicke der Landes schwebten auf der Spike des Schwertes. Der Haß des Heeres gegen alles parlamentarische Wesen bestand auch unter der reaktionären Nationalversammlung ungemildert fort. Man begann die afrikanischen Generale als Schwätzer zu verachten: kaiserliche Beteranen und ehrgeizige junge Lanzknechte wünschten längst über die Schultern der verdienten Führer sich emporzuschwingen. Unermüblich nährten geschäftige Agenten die Erinnerung an die kaiserliche Glorie; in hundert Kasernenstuben prangten die Vilder der beiden Napoleons, darunter der Refrain:

Dieu nous l'a pris et Dieu nous l'a rendu!

Nach ber Heimkehr von seiner zweiten Reise halt der Brinz die großen Revuen auf ber Ebene von Satory, ber Wein fließt in Stromen, bie trunkenen Soldaten rufen : es lebe ber Raiser! Abermals erschallte burch die europäische Bresse ein lautes Hohngelächter über den armseligen Narren: man verglich die bengalischen Klammen von Satorb mit bem Donner von Austerlit, ben Neffen im Feuer mit bem Obeim im Feuer. Man bedachte nicht, wie oft in ber Aera ber Cafaren bas Schickfal ber Welt burch ähnliche Mittel entschieden murbe. Balb barauf wird der Commandant der bewaffneten Macht von Baris. General Changarnier, entfernt, seine Nemter getheilt und ergebenen Männern übertragen. Der General batte lange geschwankt, eine gefürchtete "Sphinx" für die streitenden Barteien; endlich schlug er fich auf die Seite ber Rohaliften, weil er ben Brinzen zu überseben wähnte und die Lage des Landes nicht burchschaute. Reine Combagnie. versicherte er pathetisch, werbe bem Brafibenten bei einem Staatsstreiche helfen: "berathet im Frieden, Bertreter bes Bolkes!" So standen bie Dinge, als bie Nationalversammlung nach kurzer Vertagung wieder zusammentrat. Büthende Anklagen und Gegenklagen kreuzten sich von beiben Seiten, alle gleich berechtigt, alle gleich schmäblich - bas wibrige Bilb eines verlogenen Gemeinwesens, wo man die Treuen an ben Kingern zöhlen konnte. Wir dürfen dem Brinzen wohl glauben. daß ihm bei biefen wilden parlamentarischen Händeln oft der Muth Aulett fand er seine kalte Sicherheit wieder. Er erklärte auf bem Stadthause am zweiten Jahrestage seiner Bahl, seine Gewalt sei die einzige legitime, die seit dem Februar entstanden: er schmeichelte bem Heere, wechselte seine Minister nach Belieben. Thiers aber rief marnend: l'empire est fait.

Millionen empfanden, daß diefer unabsehbare Rampf zwischen

ben beiben bochken Staatsgewalten nicht bauern könne, nicht bauern bürfe. Eine bumpfe Berftimmung taftete auf bem Lande. Das Bolf war todmüde, verekelt an allen politischen Kämpfen. Niemand wollte seine Meinung sagen, weil man fich fürchtete; Riemand komte es, benn selbst die Phantasie der Menschen war erlahmt, fie hatten kein Urtheil, keine Vorstellung von der nächsten Rubunft. Die schwermuthige Schrift Raudot's über ben Berfall Frankreichs, eine Kränkung für den nationalen Stolz, fand trot ihrer Uebertreibungen zahlreiche Noch wirksamer war Romieu's brutale Schrift über "das rothe Leser. Gespenst" mit ihren wüthenben Anklagen gegen "bas Volk, bies graufame und dumme Thier." Die Kalender und Winkelblätter, daran sich die Bourgevisie der Provinzen nährte, gefielen sich in unendlichen Schmähreben gegen die Keinde des Gigenthums. Handel und Wanbel wollten sich nicht erheben, Wissenschaft und Kunft schwiegen gänzlich. Noch tröstete man sich, das sei die Folge der aufgeregten Tage; erst später ward erkannt, daß wirklich nach dem Fieber dieser fechszig Jahre die schöpferische Kraft der Nation für einige Zeit verfiegt war.

Schwerer als alle Sorgen bes Augenblickes brückte bie Angft vor ben Räthseln bes Jahres 1852, bas zu gleicher Zeit bie Neuwahlen für den Bräsidentenstuhl und für die Nationalversammlung bringen Der Clerus, ber fich vor drei Jahren noch von dem Brätenfollte. benten fern hielt, mar feit bem Sturze ber romischen Republik bankbar in die Reihen der Bonapartisten getreten. Auch mochte der Prinz auf seinen Reisen durch seine Liebenswürdigkeit manche Anhänger erworben haben. Wahrhaft beliebt beim Bolte war er keineswegs, ba ibm jede Gelegenheit fehlte den Maffen seine Bedeutung zu zeigen. Aber zu jenen Borzügen, die ihn schon vor drei Jahren bem Bolke empfahlen, trat jest ein neuer hochwichtiger hinzu: Ludwig Bonaparte war bereits am Ruber, und ber Nation graute vor jeder ungewissen Neuerung. Da überdies ein namhafter Gegencandidat nicht auftrat, so stand zweifellos fest — tein Unparteilscher hat dies je bestritten — daß das Bolt den Brinzen, der Verfassung zuwider, abermals mählen würde. Dies war so ficher, daß selbst eine Erklärung des Bräsidenten, er werde die Wiederwahl nicht annehmen, die Nation in ihrem verfassungswidrigen Willen nicht beirrt hätte. Welch' eine Aussicht, wenn bergestalt das Volk selber den Staatsstreich vollzog, die Untreue, die Zuchtlofigfeit in jede Hitte brang, wenn taufenbe von Beamten, bas gefammte

officielle Frankreich, die Nation zum Berfassungsbruche aufstachelten! Und waren benn die Bolksvertreter einer Demokratie berechtigt, bem Willen des souveränen Bolkes den Buchstaben einer unmöglich geworbenen Berfassung entgegenzuhalten? Nein, wahrlich, wenn in ben Stürmen bes Parteigezantes noch ein Funten vaterlanbischen Geiftes wach geblieben war, so muste bie Nationalversammlung bie gesetzliche Aenderung der Verfassung beschließen. So war der Wille des Landes; 79 von den 85 Generalräthen der Departements forderten die Berfaffungerevision. Dag hinter bem Verlangen nach Revision manche fehr unlautere Beweggründe sich verbargen, bag es nicht heilfam mar bas kaum erst neugegründete öffentliche Recht abermals in Frage zu stellen, bas Alles burfte nicht in Betracht kommen neben ber Gefahr einer politischen Entsittlichung ohne Gleichen und neben ber anderen Gefahr bes Burgerfrieges. Mögen die Spieggefellen bes Bonapartismus über die finsteren Plane ber Rothen noch so wunderbar gefabelt baben — soviel ist sicher, daß die Socialbemokratie für die Bablen von 1852 einen letten verzweifelten Schlag vorbereitete. Wieber wie zur Zeit der Restauration überzog ein Net von Geheimbünden bas Weithin im Süben wirkte ber Bund ber Montagnarbs und sein gefürchtetes Organ, ber Ami du peuple. Der alte bourbonische Fanatismus dieser erregbaren Provinzen war jetzt verdrängt durch eine wild radicale Bewegung, die in Marseille ihren Mittelpunkt fand. Daß auch die communistischen Berschwörungen der Arbeiter keineswegs ausgestorben maren, läßt sich nach ben jungsten Enthüllungen über bie Internationale nicht mehr bezweifeln. Sollte man foldes Unbeil that-108 reifen lassen? General Changarnier meinte, als er am Morgen bes 2. December verhaftet wurde: das hatte man fich ersparen können, die Wiedererwählung des Bräsidenten sei ja doch gewiß. Den gedankenlosen Moralisten, welche noch heute diesen Ausspruch wiederholen und ben Staatsftreich für eine überfluffige, mußige Gewaltthat erklaren, geben wir zu erwägen, ob nicht unter allen bentbaren Schlägen, Die Frankreich treffen konnten, ber coup d'état populaire, ber von ber Gesammtheit der Nation vollzogene Verfassungsbruch, ber schrecklichste gewesen mare?

Mit allebem ist das Bild der unerhört verworrenen Lage noch nicht vollendet. War die Wiederwahl des Prinzen sicher, so stand doch nicht minder fest, daß die Bauern wiederum eine Mehrheit von rohaldstischen Reaktionären in die Nationalversammlung wählen würden,

benn eine ftarke parlamentsfähige Partei bes Bonapartismus beftand noch immer nicht. Also eröffnete auch die Berfassungsrevision, wenn fie fich bamit begnügte bie Wieberwahl bes Prafibenten zu ermöglichen, nur die Aussicht auf neue unendliche Händel. Lediglich die von den Massen längst geforberte Herstellung ber Monarcie, ber jett noch allein möglichen napoleonischen Krone, konnte dem Staate Rettung bringen; und in der That wurde die Frage: Republik oder Monarchie? von dem Ausschusse der Versammlung, der im Sommer 1851 über die Revision verhandelte, ernstlich erwogen. Ein trefflicher Bericht aus Tocqueville's Feder schlug der Versammlung vor, die Revision zu Aber die Verblendung des Berges und einiger fanatischer Gegner des Bräsidenten verhinderte, daß die Dreiviertelmehrheit zu Stande kam. Das bestehende Recht war unhaltbar, seine gesetliche Umbildung durch die Abstimmung vom 19. Juli versperrt. Die Frage ber nächsten Zukunft lautete - nach dem rohen Worte bes Rabikalen Schölcher: — à qui le canon?

.Der tiefe Etel, ben die roben Schmeichelreben ber bonapartiftiiden Breffe jedem Rechtlichen erregen, barf uns nicht hindern anzuerkennen, daß der Bräsident in jenem Augenblick der einzige Mann war, ber ein klares, erreichbares politisches Ziel verfolgte. Seit Monaten sprach alle Welt von bem brobenben Staatsftreiche, und boch schien bei ber unendlichen Ermattung ber Nation ein Gewaltstreich ebenso schwierig wie der Gedanke der Abwehr. Die Barteien ber Nationalversammlung verzehrten sich in nichtigen Händeln und suchten nach der Katastrophe ihre Unthätigkeit mit der hohlen Phrase zu rechtfertigen, die Berachtung gegen ben unwürdigen Präsidenten habe jebe Wachsamkeit verhindert. Auch Tocqueville kam nur zu dem trostlosen Entschlusse ben Staatsstreich abzuwarten und nacher bazwischenzutreten, damit etwas von bürgerlicher Freiheit gerettet werde! sicher und überlegen erscheint neben solcher Zerfahrenheit der Bräfibent! Er unternahm im Sommer 1851 seine britte Rundreise, und wer in ben Reifepredigten bes Prinzen die wiederholte Berficherung wandelloser Berfassungstreue dicht neben der unverblümten Ankunbigung bes Staatsstreiches vernahm, ber mufte bekennen, daß die Gewissenlosigkeit bes Obeims einen würdigen Erben gefunden habe.

In Dijon sprach ber Prinz die bereits nicht mehr ungewöhnliche Versicherung aus, daß er dem Rufe des Landes folgen werbe - "und glauben Sie mir. Frankreich wird nicht untergeben in meinen Sanben" - er wagte auch einen beftigen Ausfall gegen die Nationalversammlung, die alle Magregeln der Strenge gebilligt, alle Borschläge ber Milbe verworfen habe. Obwohl ber Moniteur biefen Sat unterbriidte, so brach boch in der Nationalversammlung ein neuer Sturm bes Unwillens los. Die erregten Gemüther wurden nicht beschwichtigt, als ber Bring einige Bochen später in Beauvais bie gottergebenen Borte sprach: "es ist ermuthigend zu benten, daß in ben größten Gefahren bie Borfehung oft einen Einzelnen zum Wertzeuge ber Rettung auserwählt." Durchgängig tritt in biefen Reben bas Bestreben bervor. ben Bonapartismus barzustellen als ein Spftem ber rechten Mitte, gleichweit entfernt von unmöglichen Utopien wie von dem alten Regime, "in welche Formen bieses sich auch verkleiben möge." Wie Guizot in solchen Tagen sein Buch über Mont schreiben konnte — in der unverhohlenen Hoffnung, ber Brinz werbe bem kläglichen Beispiele bieses Helben folgen — bas war auch ben Berehrern bes eigenrichtigen Ministers ein Räthsel.

Dem Bräsidenten blieb noch ein letter Trumpf: bas Geset vom Uns scheint burchaus glaubhaft, daß ber Prinz nur widerwillig seine Zustimmung gegeben batte zu bieser Beschränkung bes allgemeinen Stimmrechtes, bes einzigen Rechtstitels seiner Dynaftie; bas Gesetz zu verhindern war er ohnedies nicht berechtigt. Jett entschloß er sich, das unbedachte Werk als Waffe gegen die Nationalversammlung zu gebrauchen. Die bonapartistische Presse, voran ber nie verlegene Beron, eröffnet ben Feberfrieg gegen bas Geset. Der Prinz versucht sogar eine bald wieder aufgegebene Amäherung an die Socialdemokraten und sagt endlich am 4. November ber Berfammlung in einer Botschaft: "habt Ihr weniger Vertrauen als wir zu bem Ausbruck des Bolkswillens? Das allgemeine Stimmrecht wiederherstellen heißt dem Bürgerkriege seine Fahne, der Opposition ihren letten Grund nehmen." Es war, nächst ber Berwerfung ber Berfassungsrevision, der zweite große Miggriff der Bersammlung, daß sie aus Haß gegen den Bräfidenten das Gesetz aufrechterhielt, dessen Unhaltbarkeit Jedermann zugab. Der Bräsident erschien jest den Massen als ein Bertreter der Demokratie gegenüber einer herrschfüchtigen Rafte.

Ein Rampf zwischen ber ausübenden und der gesetgebenden Gewalt muß in einem bureaufratischen Staate unfehlbar zum Siege ber Executive führen, wenn anders das Haupt der Verwaltung auf die Festigkeit des eigenen Willens und auf die Theilnahmlosigkeit der Massen gablen kann. Seit Enbe Octobers war ber Rrieg erklart, ein Cabinet von ergebenen perfönlichen Anhängern umgab den Präsidenten. Längst hatte der Brinz in dem General St. Arnaud den gewissenlos verwegenen Abenteurer erkannt, bessen er bedurfte. Um diesem Menichen einigen Ruf zu verschaffen, wurde ein Weldzug gegen die Kabwlen unternommen. Dann erhielt der siegreich aus Afrika beimkehrende Held das Bortefeuille des Krieges und erinnerte sogleich die Truppen an die Bflicht des blinden militärischen Geborsams. Der Bräsident empfing die Offiziere mit der Bersicherung: "am Tage der Gefahr werde ich nicht handeln wie meine Borganger; ich werde nicht zu Euch sagen: marschiret, ich folge Euch! 3ch werbe sagen: ich marschire, folget mir!" Nach folden Ereignissen stellten die Quastoren des Sauses ben Antrag, daß die Bersammlung die Berfügung über das Heer für sich in Anspruch nehmen solle. Daß bieser Gebanke bei ber feinbseligen Gefinnung des Heeres erfolglos bleiben mußte, leuchtet ein; boch follte nicht das gesammte Thun der Versammlung als leeres Wortgepränge ericheinen, so mußte ber lette Bersuch ber Abwehr gemacht werden. Die Bersammlung hatte unvergeflich gesündigt, da sie so oft den reaktionären Parteihag über das Wohl, des Landes stellte; jest beschied ibr eine gerechte Bergeltung, unterzugehen durch die Parteiwuth des Berges. Den Socialisten war der Haß gegen die Verächter der heiligen Februartage theurer als die Erhaltung der Republik. Sie bewährten fich als die echten Bertreter jener Demokratie des Neldes, welche die Italiener mit dem treffenden Ramen demograzia di rapresaglia bezeichnen. Sie wollten ben Mörbern des allgemeinen Stimmrechts nicht noch Waffen leihen: ber Antrag der Quästoren ward verworfen. Es war der britte große Miggriff bes Hauses. Das Varlament gab felber sein Spiel verloren. Der Präsident war, wie felbst Granier aus Cassagnac zugiebt, entschlossen, sobald ber Antrag ber Quaftoren angenommen wurde, augenblicklich mit einem Gewaltstreiche zu antworten. Run der Antrag stel, sagte er erleichtert : cola yaut pout-être mieux! Er wußte jest, bag nicht ber Schatten eines Billens ihm gegenüberstand, und wenn ber Staatostreich taufend Gegner fand - um biese Versammlung hat nie ein Mann getrauert.

١

Die einzig mögliche Rechtsertigung bes Staatsstreiches liegt in ben unabsehbaren Wirren, die das Jahr 1852 zu bringen brohte, und in der Nothwendigkeit der Monarchie, welche durch die unzweideutigen Aussprüche des Bolkswillens, ja im Grunde auch durch die letten Berhandlungen der Nationalverfammlung anerkannt war. Der Bräsibent vermied die Miggriffe des 18. Brumaire, er nahm sich ein Muster an jener rasch burchgreifenben, eisernen Strenge, woburch ber Obeim einst am 13. Benbemigire bas aufständische Baris nieberwarf. Auch den vier Männern, die der Bring allein in sein unbeimliches Gebeimniß einweihte — Morny, St. Arnaud, Persigny und Maupas - gebührt bas Reugniß, daß sie die Lebren bes Tyrannenkatechismus Machiavelli's mit virtuvfer Sicherheit befolgten. Morny war die Seele bes Unternehmens; er leitete auch aus der Stille seines Cabinets die Thätigkeit der Truppen, als endlich am 3. December, zu feiner boben Befriedigung, ein schwächlicher Stragenkampf ausbrach. Wenn ber 2. December eine Nothwendigkeit war — und welcher Mann von politischem Urtheile barf bas heute noch bestreiten? — so bleibt boch nicht minder sicher, daß von jenem tiefen Ernste, womit ein welthistorisches Wagniß bie vermessenen Thater erfüllen foll, schlechthin nichts zu finden ift in ben flachen Seelen jener frechen Glückritter, welche sich bem Staatsftreiche als Handlanger boten. Herr v. Morny sagte :am Abend bes 1. Decembers: "wenn es jum Ausfegen kommt, so werde ich suchen auf ber Seite bes Befenstieles zu fteben;" und berweil am Frühmorgen bes nächsten Tages bie Sascher in bie Sauser ber Bolfsvertreter brangen. unterhielten fich St. Arnaub und Mocquart mit faben Witeleien: wie spaßhaft wird der kleine Thiers und der kleine Baze ausschauen, wenn fie im hemden vor ben Bolizeisergeanten fteben! Und all' diese alten Schandgeschichten werben von Herrn Veron nach fünfzehn Jahren mit selbstgefälligem Behagen wieder aufgetischt. Der unanfechtbare Sat, daß ein Staatsmann nichts Sittlicheres wollen fann als bas Nothwendige, reicht offenbar nicht aus, den frivolen Frevelmuth der Wertzeuge des Nothwendigen zu entschuldigen. Wenn eine Berschwörung, die von den Hütern bes Gesetes selbst ausgeht, sicherlich bie häßlichste aller Rechtsverletzungen ist, so wurde vollends diese That burch die sittliche Nichtigkeit der Gesellen, melde der Bräsident benuten mußte, fast unsühnbar. Auch die Ausführung des Staatsstreiches erfolgte mit maßloser und unnüter Brutalität.

Bir überlaffen Anderen in diesem Schmute zu wühlen und im Gin-

zelnen zu schilbern, wie General Foreh die Abgeordneten am Aragen paden ließ, wie St. Arnaud jeden auf einer Barrikade Betroffenen mit augenblidkichem Tode bestrafte, wie die trunkene Soldatesca nach dem Siege unter den Spaziergängern der Boulevards mordete und todte, wie man die gebliebenen Barrikadenkämpfer in Haufen halb verscharrte und dann die Hinterlassenen auf den Friedhof strömten, um an einem Arme, einem Fuße, der aus der Erdschicht herausragte, ihre gefallenen Lieben zu erkennen. Das Shstem der Deportationen und Berbannungen, von der Nationalversammlung mit so schnödem Eiser gehandhabt, richtete sich jetzt gegen seine Urheber. Wir dürsen wohl rechnen, daß unter dem Belagerungszustande, der über einen großen Theil des Landes verhängt ward, gegen 80,000 Menschen verhaftet worden sind; selbst die Reaktion in Rom und Neapel hatte so gründlich nicht aufgeräumt unter den Gegnern.

Dem sittlichen Urtheile erscheint als bas schmachvollste Ereianik ber Brumaire = Revolution nicht jener brutale Einbruch ber Solbaten in ben Saal ber Fünfhundert, sondern die in ben meiften Geschichtswerken nicht erwähnte Abenbsitzung vom 19. Brumaire, ba berselbe Rath der Fünfhundert erklärte, Bonaparte habe sich um das Baterland wohl verdient gemacht. Desgleichen liegt auch bas erschütternbe tragische Moment bes Decemberstaatsstreichs nicht in den Robeiten der Schergen, nicht in bem wohlfeilen rhetorischen Bathos, bas bie Abgeordneten den eindringenden Soldaten entgegenstellten: - es bleibt ja bas Loos ber Bolksvertretungen, daß ihre geiftigen Waffen beim Rusammenstoßen mit der Macht ber Fäuste armselig erscheinen, und wir wollen ben Bonapartiften überlaffen barüber zu fpotten. Das Schreckliche ber Ratastrophe liegt in ber Thatsache, bag bie Mehrheit ber Nation ben Staatsstreich billigte. Es mag fein, bak ber Brafibent als ein fatalistischer Bekenner seines napoleonischen Glaubens bie Sympathien ber Maffe für ftarter hielt als fie waren; immerbin batte er die ungeheure Mehrheit ber Provinzen für sich, die Arbeiter ber Hauptstadt nicht gegen sich. Raum tausend Rämpfer, zumeist aus ben gebilbeten Stänben, eilten auf die Barrifaben. Der Blufenmann fah schadenfroh zu, wie die vornehmen Transporteurs von der Bergeltung ereilt wurden. Die Antonsvorstadt war seit dem Juniaufstand gänzlich entwaffnet; ben Mitgliedern der Nationalversammlung, die zum Wiberstand aufforberten, murbe die böhnische Antwort: sollen wir fämpfen gegen den Mann, der uns das allgemeine Stimmrecht bringt?

— So unendlich tief war die Aluft, welche die Massen von den gebildeten Republikanern schied! Die große Mehrzahl der hauptstädtischen Bevölkerung zeigte eine vollendete Frivolität, besuchte neugierig die Stätten des besiegten Straßenkampses wie einen neuen Circus und freute sich, daß die Annalen der Hauptstadt der Welt abermals um ein unerhörtes Ereigniß bereichert waren. In einzelnen Departements der Mitte und des Südens rotteten sich die Bauern und Kleinbürger zusammen; im Bar stand eine Göttin der Freiheit an der Spitze des Aufruhrs. Es blieb immerhin bedeutsam, daß der kleine Mann in der Prodinz endlich ansing einen Willen zu zeigen; doch wurde der Aufstand überall leicht geworfen.

Wir legen keinen Werth barauf, baß bas wohlgebrillte Beamtenthum auch biesmal sich fügte und in seiner großen Mehrheit die förmliche Anerkennung des Staatsstreichs unterschrieb, welche der neue Gewalthaber mit sicherer Menschenkenntniß sogleich verlangte; wir lassen dahingestellt, ob die Hausse, womit die Pariser Börse den 2. December begrüßte, durch gewandte Ausläuse der Genossen Fould's bewirkt war. Aber die blinde Freude der Besthenden, die rasche Ermannung des Versehrs, die vollendete Gleichgiltigkeit, welche jedemneuen Gewaltschritte der Regierung folgte, gestattet keinen Zweisel an der Meinung der Nation. Sieden Millionen Franzosen genehmigten durch ihre Abstimmung den Staatsstreich. Und das Heer? Wie hätten biese Bauersschne dem Napoleoniden ihr Schwert geliehen, wenn nicht die Bauerschaft das Kaiserreich wollte?

Dem Politiker geziemt, statt an einzelne Fälschungen sich anzuklammern, welche bei der allgemeinen Abstimmung mit untergelausen sind, vielmehr ernsthaft das Wesen einer demokratischen Gesellschaft, die Bebeutung des frevelhaft mißbrauchten Wortes vox populi vox Dei ins Auge zu sassen. Der härteste Absolutismus, den das neunzehnte Jahrhundert kennt, ist durch eine Kundgebung des demokratischen Bolkswillens gegründet. Dem neuen Herrscher standen in den ersten Jahren fast alle bedeutenden Geister der Nation, sast alle glänzenden Namen der Kunst und Wissenschaft, der Politik und der Wassen als Feinde gegenüber — mit einer Einstimmigkeit, die in der Geschichte kaum erhört ist. Es begann eine Zeit, da die ermatteten Köpse in dem reinen Nichts der Gedankenlosigkeit ausruhten, und edleren Naturen sast alles verloren ging, was ihnen des Lebens besten Inhalt bildet; die Wassen aber waren während einiger Jahre unleugdar glücklich und zusreiden. So gering ist die Bedeutung des Talents und des Ge-

bankens in einem Zeitalter ber Demokratie und ber Bolkswirthschaft! Die Februarrevolution verlette die Interessen des Eigenthums, darum erhob sich wider sie augenblicklich ein siegreicher Widerstand. Der Staatsstreich war ein Segen für Handel und Wandel, er traf Remanben schwerer als die geistigen Häupter ber Nation, die Männer bes Gebankens; barum erwachte ber Wiberstand langfam und bie Macht ber Ibeen besaß in diesem Bolke nicht mehr die Kraft den Despotismus zu vernichten. Nicht Frankreich, sondern das deutsche Schwert sollte dereinst ben britten wie den ersten Napoleon entthronen. mentarismus, ber während eines Menschenalters ben geiftigen Abel bes Landes erregt und beschäftigt hatte, verschwand an Einem Tage, spurlos, wie von der Erde eingeschluckt, ohne auch nur eine mächtige Erinnerung, eine begeisterte Bartei zurückzulassen. Denn er hatte niemals wahrhaft gelebt in biefem bureaufratischen Staate, er batte noch in seinen Tobeszuckungen die Nation baran erinnert, daß Frankreichs Unfreiheit burch Barlamente gegründet wurde. Berfassungswidrige Gewaltthaten, wie jenes Gesetz vom 31. Mai, und geheime verrätherische Umtriebe mit den Orleans — dies waren die letten Thaten der parlamentarischen Tugenbbelben Frankreichs.

Die letten Gründe ber Ratastrophe reichen weit zurück. Die Gegenwart, bem Narciffus gleich in sich felbst verliebt, wieberholt achtlos vie schwere Wahrheit, daß Frankreich mit seiner Geschichte gebrochen hat. Sie weiß nicht, welch' eine Welt voll historischer Schuld in diesem einen Worte liegt. Die Erfahrung jedes Tages lehrt, wie der Entschluß ein neues Leben zu beginnen auch starke Seelen verwüstet, und wie selten er gelingt. Und wir wundern uns, wenn eine große Nation, bie ihrer Vergangenheit vergessen hat, zwischen zuchtloser Unbotmäßigfeit und blinder Unterwerfung einherschwankt! Wir Protestanten können bie jähen Zudungen bes französischen Lebens nicht betrachten, ohne abermals jene unheilvolle Fügung zu beklagen, welche den evangelischen Glauben aus Frankreich vertrieb. Wenn einem fühnen geistvollen Volke nur die Wahl bleibt zwischen der Kirche der Autorität und der platten Berneinung, wenn ihm in ben heiligften, höchstperfönlichen Fragen die mafvolle Freiheit, ber Boben ber Berftändigung fehlt, bann bringt in sein gesammtes geistiges Leben eine krampfhafte Aufregung; furchtbare Gegensätze stoßen unvermittelt auf einander, und die Gesells schaft, geängstet burch ben unversöhnlichen Kampf, sucht immer von Neuem ihre Rettung in ber Anechtschaft.

ŧ

Dem Deutschen steht wohl an, auch der Mitschuld unferes eigenen Volles, ber Mitschuld bes gesammten Welttheils zu gebenken. Nicht blos ber Papft begrüßte ben Helben bes 2. Decembers mit überschwänglichen Segensworten; in allen Länbern Europa's jauchten die Befitenden dem neuen Gewalthaber zu. Einzelne wie Lord Palmerfton, durchschauten die Nothwendigkeit des Umschwunges, die Meisten freuten fich gebankenlos, ber Sorge um die Sicherheit des Bentels endlich enthoben zu fein. Selbst Czar Nicolaus, ber alte Begner ber Bonapartes, erkamte willig bie Berbienfte an, die fich ber Prafibent um die Sache ber "Ordnung" erworben. Die Wiener hoffburg hoffte im Stillen, ber Staatsftreich werbe schließlich zu einer bourbonischen Restauration führen; barum hielt Felix Schwarzenberg nicht für unrecht, un individu tel que Louis Napoléon als einen Belben ber confervativen Sache zu feiern. Schon ber Name "Retter ber Gefellschaft" stellt bem Mannesmuth jener tiefgefunkenen Epoche ein unvergefliches Armuthszeugniß aus. Noch armseliger sogar als die Freude ves geretteten Philisterthums erschien die Feigheit des deutschen Radikalismus, der, ftatt ben Sünden ber beimischen Reaktion mannhaft zu wiberfteben, jahrelang in ungefährlichen Witeleien über "Ihn" feinen Bürgermuth bewährte. Aber je lauter die Radikalen spotteten und höhnten, um so tiefer griff bas neue Shitem in die Gesittung ber Nachbarlander ein. "Das allgemeine Stimmrecht ist bie Arbeit," so lautet die bestbegründete unter ben Prahlereien des neuen Bonapartismus; ber 2. December bezeichnet für ganz Europa den Beginn einer Epoche voll bochgesteigerten wirthschaftlichen Schaffens. Während bas erste Raiferreich burch seinen gewaltthätigen Uebermuth alle sittlichen Kräfte ber Nachbarn wachrief, brang jest verheerend und bethorend die neufranzösische Unzucht und Schwelgerei über die Grenzen — eine Thrannei ber ibeenlosen Unsittlichkeit, ber in jenen fünfziger Jahren kein Bolk Europa's fich gänzlich entzog.

Der neue Gewalthaber stand sicherlich hoch über seiner Umgebung. Schon damals konnte unbefangenem Urtheile nicht entgehen, daß er weber den blutigen Spuren des Oheims zu folgen, noch in die Nichtigfeit sieggektönter Glückritter zu verfallen gedachte. Aber er begann zum erstenmale in dem neuen Frankreich ein Regiment, das schon in seinen Anfängen mit dem Widerstande der Hauptstadt zu ringen hatte: noch unter dem Belagerungszustande sprach ein Drittheil der Pariser Stimmen sein Nein gegen die neue Ordnung. Bei solchem Wagniß

konnte ber Bräsident keine Baffe, die sich ihm bot, verschmähen. Er brauchte ben Sabel und sprach nach ber Beife bes Dheims zu bem Beere als zu ber Elite ber Nation. Er brauchte ben Beichtstuhl und ermuthigte die Ultramontanen zu den verwegensten Hoffnungen. Er brauchte die Anechtung der Geifter, und das allezeit willige Beamtenthum übte bald alle Ranke altkaiserlicher Polizei. Die Buth bes Schweigens, la fureur de silence, berrichte in Frankreich, und die Bresse des Präfibenten verkundete frohlodend: wit haben einen Herrn! Der Eingang ber neuen Berfassung erklärte, baß bas Staatsoberhaupt verfönlich verantwortlich fei. Der Artikel ward viel bespottet, und boch enthält er eine ber wenigen Wahrheiten unter ben gehäuften Lügen dieses Grundgesetzes. Die ungeheure Berantwortung, welche auf bem neuen Berrscher lastete, ließ sich nur erfragen, wenn ihm gelang seine Regierung von dem Makel ihres Ursprungs zu befreien und jene Gedanken des Fortschrittes zu entfalten, welche in bem proteischen Wesen bes Bonapartismus unzweifelhaft enthalten find.

Die Ruhe war wieder hergestellt, doch nicht der Friede der Geister. Schon vor dem Staatsstreiche erklärte ein geheimes Rundschreiben des radikalen "Widerstandscomités", fortan sei jede Berzeihung gegen die Besigenden unmöglich. Jetzt aber trat zu den alten Gegensätzen, welche das Land zerklüsteten, ein neuer hinzu, so mächtig, daß daneden alle anderen Parteiungen sast verschwanden: Frankreich zersiel wieder wie nach den hundert Tagen in zwei Nationen, die Sieger und die Besiegten vom 2. December. Und dieser Gegensatz bestand sort dies zum Sturze des dritten Napoleon. Das zweite Kaiserthum hat der Macht und dem Bohlstande des Reiches manchen glänzenden Ersolg gebracht, aber in zwanzig Jahren ist ihm niemals gelungen, die Nation zur ruhigen rückaltlosen Anerkennung der neuen Ordnung zu bewegen.

## 5. Das zweite Kaiserreich.

(Heibelberg 1871.)

Die kurzsichtige Meinung der Bielen wird immer durch den Einbrud ber letten Stunde bestimmt. Seit bas zweite Raiserreich auf bem Schlachtfelbe von Seban ein schmachvolles Ende fanb, steht bas Bild des britten Napoleon als eines ruchlosen Friedensbrechers in bem Gebächtniß des beutschen Bolles fest, und bies vollsthumliche Urtheil wird vielleicht niemals, gewiß nicht in der nächsten Zufunft fich verändern. Wenn ich es mage, die Bemerkungen über die jungste Erscheinungsform bes Bonapartismus, die ich im Jahre 1868 nieberfebrieb, beute berichtigt und erganzt von Reuem berauszugeben, so liegt mir die Anmakung fern einzuwirken auf die Boilsanschauung, die mit gutem Brunde ftets nach einfachen, fertigen, wiberfpruchslosen Bilbern verlangt. Ich wende mich nur an den kleinen Kreis derer, welche fich's nicht verdrießen laffen, die erschütternde Krankbeitsgeschichte des franzöfischen Bolls burch die jüngsten achtzig Jahre hindurch zu verfolgen. Wer dies ernstlich versucht hat, ber wird, bevor er über den Staatsbau Napoleon's III. verbammend abspricht, vielmehr zuerst die Frage aufwerfen, ob es überhaupt möglich sei biefe Nation gut zu regieren? und barauf die Antwort finden: das zweite Kaiserreich hat den Berfall Frankreichs nicht verschulbet, sondern ihn um zwei Jahrzehnte aufgebalten. Dem letten Bonavarte gelang, burch eigene Klugheit, burch Die Gunft bes Glückes und burch die Schwäcke ber Nachbarvöller, ben französischen Staat noch einmal zu einer Fülle ber Macht emporpabeben, welche weit über die fittliche Araft ber Nation binausging.

Wir können nicht finden, daß die Haltung unserer Nachbarn gegen uns seit den Wiener Verträgen sich wesentlich verändert hätte. Wir suchen den Grund dieser bald aufreizenden bald drohenden bald gewaltthätig ausgreisenden Staatstunst nicht in irgend welchem politischen Shsteme, sondern einestheils in dem Nationalcharakter, der sich nicht ändern wird, so lange die Bolkserziehung der Franzosen darauf ausgeht, den äußerlichen Ehrgeiz statt des sittlichen Kernes der Menscheneele zu erwecken — zum anderen Theile in uns selber, in unserer Zersplitterung, unseren Bürgerkriegen, welche den Franzosen erlaubten, auf Deutschlands Schwäche zu zählen. Heute, da das glorreich wieder auferstandene deutsche Reich allen solchen freundnachbarzlichen Berechnungen den Boden unter den Füßen weggezogen hat, darf der Deutsche mit dem stolzen Gefühle der Ruhe die jüngsten Schicksale des Nachbarlandes darstellen.

Die Aufgabe bleibt immerbin wenig bankbar. Denn die von vornherein unabweisbare Ahnung, auch biefes prunkende Kaiferthum werbe fich am Ende nur als ein neues Provisorium erweisen, hat von jeber allen Urtheilen ber Feinde wie der Freunde einen leibenschaftlichen Zug ber Uebertreibung aufgeprägt. Jebes Wort ber Anerkennung vertrocknet uns in der Reder, wenn wir horen, mit wie schamloser Markichreierei ber Bonapartismus seinen eigenen Rubm zu singen wißte; an die Größe jenes Rouber'schen Ausspruches: "nein, nein, es ift niemals ein sehler begangen worden": wird unfer bescheibenes beutsches Lob ja boch nie heranreichen. Auch rustger Tabel erscheint trivial gegenüber einem Spfteme, bem felbft gemäftigte Gegner als einem gigantischen Abenteuer schon lange vor feinem Untergange in feierlichster Form ben Grabftein setten. Es ift schwer zwischen foldem Uebermaße des Lobes und der Berbammung die feste klare Elnie des historischen Urtheils einzuhalten; um so schwerer, da der innere Widerspruch bes Bonapartismus, die biabolische Halbmahrheit, welche wir jo oft als den Grundcharafter des revolutionaren Despotismus aufgewiesen haben, in bem zweiten Kaiserreiche mit geradezu selbstzerstörerischer Kraft auftrat. Der britte Napoleon bar in Worten und Werken faum einen Sat aufgestellt, den er nicht felber burch einen Begenfat aufgehoben hatte. Er war von den gefährlichen Leidenschaften, baran vas neve Frankreich frankt, perfonlich vielleicht freier als irnent ein namhafter Mann unter ben zeitgenbfischen Franzosen; boch die Rothwendigkeit ber Gelbsterhaltung, bas innerfte Wefen feines Sustems

zwang ihn diese Leibenschaften fortwährend aufzustacheln, und so ist an ihm und seinem Hause die Nemesis vollstreckt worden, welche früher oder später den frevelhaften Uebermuth des gesammten Bolles ereilen mußte.

Die allergrößte Schwierigkeit für das sichere politische Urtheil liegt in ben socialen Grundlagen bes neuen französischen Staats. Ständische Selbstsucht war jederzeit die unveräußerliche Gefinnung aller berrschenden Klassen; sie erscheint bem Auge der Rachwelt, dann am hählichsten, wenn sie, ben Herrschenden zur anderen Natur geworden, sich naiv und unbewußt ausspricht. Jedermann bort jest aus den Schriften des Alterthums den geistigen Hockmuth jener Maffenaristofratien beraus, welche über bie Staven und Banausen wie über die leere Luft binwegsaben. Die Benigsten abnen, wie sebr wir felber in verwandten Gefinnungen befangen find. Der Mittelftand, welcher beute die öffentliche Meinung in Deutschland bestimmt, erfennt in dem schrankenlosen Wettbewerbe das Wefen der socialen, in ber ungehemmten Discuffion bie erfte, unentbehrliche Boraussehung ber politischen Freiheit, er ist in unvergeklichen Kämpfen dem urtheilslofen Kirchenglauben entwachfen. Solchem Geifte banken wir die Emancipation bes Landvolks; burch ihn find unsere gebilbeten Stände die freieste und gerechtefte von allen regierenden Rlaffen ber Geschichte geworden. Strenge Selbstprüfung fagt und jedoch, daß auch wir, indem wir für diese reinen politischen Ibeale arbeiten, nur wie aus Feffeln beraus reben. Gin ftolger Chelmann bes achtzehnten Jahrhunderts vermochte leickter die Ideen des heranwachsenden Bürgerthums zu verstehen, als wir, uns einzuleben in den Gedankenkreis bes vierten Stanbes.

Die Gesimung der arbeitenden Klassen ist von Aristoteles mit dem klassischen Ausspruche gezeichnet worden; zassovar ear zu ex aporar ear zus aporar einem Worte, das in den freieren modernen Tagen wohl gemildert, aber nie wiederlegt werden kann. Das Privatieden, Schweiß und Sorge der Wirthschaft, ist diesen Schichten der Gesellschaft der Kern des Daseins; sie mögen mit vollem Rechte danach trachten Einfluß zu gewinnen auf die Leitung des Staates, zu dauernder regelmäßiger Arbeit sür den Staat sind sie nicht im Stande. Sie werden selten warm für jenen lebendigen Kampf der Geister der dem gebildeten Manne das Brot des Lebens ist, und sind sehr geneigt, die Freiheit des Gedankens dahinzugeben sür eine wohlwollende Staatsgewalt, welche kraftvoll das Wohlsein der

Bielen förbert: unter allen geistigen Mächten ist es noch immer bie Rirche, welche auf diese Gemüther den stärkften Zauber übt. liegt ber Grund, ber bem Gelehrten ein ficheres Urtheil über die jungfte Entwidelungestufe bes Bonapartismus erschwert. Die Bebeutung bes vierten Standes war niemals in ber mobernen Welt so gewaltig wie unter bem zweiten Kaiserreiche. In ben Tagen bes Conventes beberrichten die Massen von Baris die Staatsgewalt und emtlebnten einen Theil ihrer Macht ber sicher arbeitenden Berwaltungsmaschine. Unter Napoleon III. standen sie außerhalb der Regierung, und doch bilbete ber vierte Stand die wichtigste Rlaffe bes Staates; beständige Rudficht auf die Zufriedenheit ber kleinen Leute blieb der leitende Gedanke des neuen Bonapartismus. Auch heute, unter ber fogenannten Republit, liegt die Zufunft des Reiches unzweifelhaft in den Sanden ber Bauern und ber Arbeiter. Wo aber ber vierte Stand berricht, ba berricht auch seine sinnliche Anschauung vom Leben. Und so entsetzlich erscheint in bem neuen Frankreich die fittliche Robeit, die Wiffachtung aller idealen Güter, daß man unwillfürlich auf eine Bermuthung gerath, die fich freilich historisch nicht erweisen läßt. Es hat den Anschein, als seien die edlen romanischen und germanischen Elemente von diesem gemischten Bollsthum ganglich abgeschäumt, und ber ekle Bobenfat bes Reltenthums broble wieder empor. — Um das Berbienft eines folden auf den vierten Stand gestützten Shitems aus einer Fülle von Henchelei und Unsittlichkeit heraus zu erkennen, muß der gebildete Mann manche der theuerften und ebelften Anschaumgen seines Standes gewaltsam zurückbrängen.

Das zweite Kaiserreich fällt in die beiden politisch reichsten Jahrzehnte der Gegenwart; und wenn wir gedenken, wie rasch in tollen Sprüngen das Urtheil der Welt über den dritten Napoleon gewechselt hat, so empfinden wir lebhaft, wie alt wir wurden in kurzen Tagen. Das leibhaftige Gegentheil des unthätigen Bürgerkönigthums, hat der neue Bonapartismus tiefer, gewaltsamer als irgend eine Regierung der Gegenwart die socialen Zustände seines Landes umgestaltet; die Kühnseit seines absoluten Willens wagte manche tief einschneidende Resormen, wozu ein Parlament weder den Ruth noch die Unbefangenheit gefunden hätte. Aber der jähe Fall dieses vielgeschäftigen Spsiems bestätigt nochmals die Reget, daß eine Regierung um so weniger fest steht, je weiter sie ihre Thätigkeit ausbehnt.

Wir erinnern zuvörderst das kurze Gebächtniß der Gegenwart an

bie Hauptstadien, welche das zweite Kaiserreich durchmessen hat. Seine Geschichte zerfällt in zwei deutlich geschiedene Hälften. Gleichwie einst bald nach dem Jahre 1840 die Meinung sich bildete, das Gestirn der Orleans sei im Riedergehen, so stand nach dem Jahre 1860 das allgemeine Urtheil sest, das das Reich des dritten Rapoleon seinen Höhepunkt überschritten habe. Das Jahrzehnt des Aufsteigens aber war die Zeit des ungemilderten Despotismus, das Jahrzehnt des Berfalls war die Epoche der liberalen Bersuche! Man braucht diesen harten Thatsachen nur kalt ins Gesicht zu schauen, um alsbald die Wahrheit zu erkennen, daß der Bonapartismus durch Zugeständnisse an die Freiheitsbegriffe der höheren Stände sich selher untreu wurde, und — daß die Ration nicht mehr fähig war ein freies Regiment zu ertragen.

Auf ben Staatsftreich folgt zuerst ein Jahr bes Ueberganges, bie Blüthezeit der Unfittsichkeit des neuen Spftemes. Bahrend die verlogenen Reben bes Präsidenten aus der Zeit der Nationalversammlung in der politischen Lage ihre Erklärung finden, erscheint das republikanische Gautelspiel bes Jahres 1852 schlechthin frivol und gemein. Hielt ber Brafibent eine britte Bollsabstimmung für nothig um feine Macht zu befestigen? Ober meinte ber Katalift, nur auf brei Stufen gleich bem Obeim zur höchten Gewalt emporsteigen zu können? Entscheibend war wohl, daß ber Bring am 2. December ben Schein behaupten mußte, als gelte der Staatsstreich der Rettung der Republik. Dazu die Rücksicht auf die großen Mächte, welche zwar dem Stege der "Ordnung" ihren Beifall gaben, boch allesammt die Berftellung bes Raiserthums nicht wünschten. Genug, das offizielle Frankreich spielte noch zehn Monate lang mit den gleißnerischen Phrasen republikanischer Treue, obgleich der Staatsstreich nichts anderes bedeuten konnte als die Aufrichtung des Thrones. Noch im September 1852 versicherte der Bräsident auf seiner Rundsahrt durch das Land: er sehe in dem wiederholten Ruf: "es lebe der Kaiser" mehr eine rührende Erinnerung als eine Hoffnung; ber Minister bes Innern aber ließ sich die Namen aller Personen melden, welche auf dieser Kaiserreise mit dem Prinzen in Berührung kamen, "damit sie der Geschichte nicht verloren geben." Kalt und rubia batte ber Phleamatiker mitteninne gestanden in diesem brausenben Bolfsjubel, welcher unzweideutig bewies, daß die Massen ben Sinn ber letten December-Abstimmung richtiger verstanden als die großen Sofe. Einige Wochen barauf schien die Sehnsucht bes Landes nach der Herstellung des Raiserreichs unwiderstehlich; die

Nation verlangte, wie der Maire von Sevres schwungvoll sich ausbrückte, die Bermählung Frankreichs mit dem Abgesandten Gottes. Run solgt jener Senatsbericht aus Troplong's Feder, den wir getrost als das Meisterstück des modernen Byzantinerthums dezeichnen dürsen. Warum sollte auch die Sprache des getreuen Senates sich nicht zu dithprambischer Kühnheit steigern? Troplong gesteht ja selbst: es giebt Augenblicke, wo der Enthusiasums auch das Necht hat Fragen zu löseu! Die Nation krönt nur sich selber, indem sie Naposleon III. krönt, sie nimmt dadurch eine eble und friedliche Nache für die Berträge von 1815. Die Republik liegt dem Wesen nach in der durch das souderäne Boll übertragenen Kalserwürde, und der große Schatten in den Wolken schaut befriedigt der Erhebung des Ressen zu!

Unter bem Schutze des neuen Thrones entfalten fich gewaltig alle Mächte der Arbeit und des Schwindels; tiefe Stille lagert über dem geiftigen und politischen Leben. Die Meinung der Boller haßt den Raifer als ben Hort der europäischen Reaktion, ber überall bis in die Asple freier Ränder die Rämpfer der Republit verfolgt; fie zittert vor der Stunde, ba er unfehlbar in die Wege des Obeims einlenken wird. Die Höfe schwanken zwischen bem Widerwillen gegen den Emporkommling und der Berehrung für den Retter der Gesellschaft. Rufland glebt den Ausschlag in den europäischen Händeln, und gerade dieser Hof steht dem Napoleoniben, sobald er Raifer geworben, mit ftarrem legitimiftischen Hochmuth gegenüber. Da bieten bie orientalischen Wirren ben Anlag, Franfreichs Macht und das Talent seines Kührers zu erproben. Es erfolgt eine burchgreifende Berfchiebung ber Allianzen und Machtverhältnisse, die lebhaft an jene glanzende Zeit des Consulats erinnert, da Bonaparte, faum erft von einer übermächtigen Coalition bebrobt, nach wenigen Monaten die Staaten des Südens und des Nordens jum Bunde gegen bas englische Seerecht vereinigte. Zwar die Ergebniffe bes Krimfeldzuges für die orientalische Welt mußten dürftig, fast nichtig bleiben; aber der Waffenruhm der taiferlichen Abler wurde bewährt; die Hülfsquellen des Landes schienen unerschöpklich, da die Hauptstadt mitten im Arlege das neu-napoleonische Brafferleben weiter führte und bem Bewerbfleiße Europa's eine prunkende Ausstellung bereitete. Dem Napoleoniben ward die Genugthuung, daß am Jahrestage ber Eroberung von Baris ein europäischer Congreß an ber Seine unter bem Borfite bes französtischen Gesandten ben Friedensichlug unterzeichnete.

Rußlands Uebergewicht war gebrochen. Frankreich naunte sich wieder die große Nation. Bald darauf wurde der kaiserliche Prinz geboren; im Oriente seierten französische, englische, italienische, türkische und russische Truppen zugleich die Geburt des Thronerben. Das nationale System war verewigt, wie die Behörden im Stile des ersten Kaiserreichs sagten. Im Februar 1857 konnte der Kaiser den ergebenen gesetzgebenden Körper entlassen mit der Zuversicht, dalb werde man von dem zweiten Kaiserreiche sprechen wie einst von dem Consulate: "die Befriedigung war überall, und wer nicht schlechte Leidenschaften im Herzen hegte, fraute sich an dem Glück des Landes."

. Dann trat ein kurzer Rückschlag ein: bas Attentat Orsini's brachte Rapoleon III. für eine Beile außer:Fassung, bas kaum erst gemilberte Spftem ber Bebrückung ward burch bas Sicherheitsgeset auf's Neue angespannt. Die überschwänglichen Glückwünsche aber, welche bem Raifer nach feiner Errettung zuftrömten, bewiesen ber Welt, wie fehr die Massen bieses Manues bedurften; aus ihnen redete unaweifelhaft ein eben foldies Gemisch von ehrlichen Empfindungen und Liebedienerei, wie aus jener Obe divis orte banis, die einst Horax in verwandter Zeit dem Augustus zusang. Den ivealen Grund solcher Anbanglickeit hat Niemand so treffend bezeichnet, wie bas enfant terrible ber Bonapartisten, ber Marquis von Boissp, mit ben Worten: "wir lieben alle ben Raifer; benn Jeber fagt fich: in welchen Sumpf würden wir gerathen, wenn Rapoleon fturbe!" Eben in biefen Tagen, ba die liberale öffentliche Meinung an dem Kaifer wieder irre ward, traf er zu Blombieres mit Cavour zusammen, brachte ben kübnsten und segensreichsten Gebanken seiner europäischen Bolitik zur Reife. Denn was auch ber Laifer später an Italien gefündigt bat, und wie sehr auch ber Berlauf der Bewegung den Erwartungen des Navoleoniden widersprechen mochte — ber Ruhm wird bem britten Napoleon bleiben, daß obne seine Hilfe vie Erhebung Italiens vielleicht nie begonnen, sieberlich niemals triumphirt hatte. In jenen Stunden, ba ber Raifer unter bem jubelnben Zurufe ber Arbeiter von Baris fich in bas Felblager begab, galt er wirklich als ein volksthümlicher Herrscher, als der Bertreter der Revolution. Rach dem Siege von Solferino fichien Frankreichs Hegemonie unter ben romanischen Bötkern gesichert. Anch besonnene Liberale beugten sich vor bem Befreier Italiens, in weiten Areisen wiederholte man das überschwängliche Lob: Rapolem ber Aleine rubt bei den Invaliden, der große Napoleon herrscht in den

Tuiserien. Es war die Zeit, da der Welttheil an jedem Neujahrsfeste mit der Angst des gebrannten Kindes nach Paxis hinüber horchte. Im Bewußtsein seiner Macht wagt jett der Kaiser die große handelspolitische Reform; der stolze Gedanke, ganz Westeuropa zu einem freien Marktzgebiete zu vereinigen, geht der Erfüllung entgegen.

Doch schon war die gute Zeit des Kaiserreichs vorüber. Das Sinken begann, seit die Geschichte überall neue Verwidelungen bervorrief, welche bem Anspruche Frankreichs, ber Lehrmeister aller Welt zu sein, schlechterbings nicht entsprachen. Bereits die Grundung des Königreichs Italien war bem Ansehen ber napoleonischen Krone zum Minbeften nicht förberlich. Dann bewies bie unvermeibliche Unthätigfeit des Cabinets während des polnischen Aufstandes, daß Frankreich nicht ftark genug war seine sogenannten Allierten zu schlitzen. Bergeblich versuchte ber Raiser nochmals als ber Schirmberr bes europäischen Friedens aufzutreten; er lub die Großmächte in fast brobender Sprache zu einem Congresse: jede Beigerung verrathe geheime Plane, welche bas Licht bes Tages scheuten! Gerabe als biese hochtrabenden Worte in die Welt hinausgingen, begann ber schleswig-holfteinische Krieg und mit ihm der große Gang der deutschen Politik. Die Zurudhaltung des Raisers während ber Kämpfe um Düppel und Alsen erwarb ihm bei ben Deutschen Anerkennung und oftmals Ueberschätzung, bei seinem Bolfe nur Spott und Tabel. Inzwischen hatte bas zweite Kaiferreich in Mexico fein Spanien gefunden. Eine Rette grober Fehlgriffe, ein unbegreifliches Berkennen ber Lebenstraft ber Bereinigten Staaten führte zu beschämenben Nieberlagen, gefährbete die Würde und ben Ruf ber Krone, zerrittete Finanzen und heer bergeftalt, bag ber Staat beim Ausbruch des großen deutschen Krieges zum bewaffneten Eintreten nicht im Stande war. So vollzog fich die Gründung des nordbeutschen Staates, ein furchtbarer. Schlag für alle theuersten Borurtheile unserer Nachbarn, und zugleich wurde die von Frankreich begonnene Einigung Italiens burch Breugens Siege weiter geführt.

Unterbessen war ber Kaiser gealtert, und von den frästigen Gehilfen, die seine Krone stützten, Einer nach dem Andern dahingegangen: St. Arnand und Magnan, Pietri und Mocquart, Fould, Pelissier und Walewski, dazu jene drei Unersetzlichen, welche vor Allen mit staatsmännischem Ernst an der dauerhaften Begründung des Kaiserreichs arbeiteten: Billault, Thouvenel und jener Mormy, der dem zaudernden Despoten so aft die frische Kraft des schneidigen Entschlusses lieh. Der

Despotismus aber hatte sich hier wie überall unfähig erwiesen neue staatsmännische Talente großzuziehen. Der Biberstand ber gebilbeten Alaffen war zu neuem Eifer erwacht, bas Frondiren wieder eine modifche Runft geworden, und seit dem Rückuge aus Mexico ertonte unter den Gegnern immer zuversichtlicher ber Ruf : l'empire est defait. Durch ben Bankbruch bes Crebit-Mobilier und die fortschreitende Ueberschulbung der Staatsfinanzen, durch die Entvölkerung des flachen Landes und ben Umbau ber Städte wurde ber Zweifel an ber Gefundheit ber neuen wirthschaftlichen Blüthe erregt, burch ben Tag von Königgrät ber Blid geschärft für die Schäben bes beimischen Staates. Auch bas Bertrauen der Nachbarvölker war seit dem häßlichen Luxentburger Handel und ber Wiederbesetzung Roms bis auf ben Grund gerstört. Also bedrängt von innen und außen ging Rapoleon, nach wiederholten Anläufen und Rudfällen, endlich vorwärts auf ber Bahn ber Berfassungereformen, die er mit bem Decrete vom 24. November 1860 eröffnet hatte. Aber die Mahnung "Krieg ober Freiheit," die aus ben Reihen ber Opposition erklang, gab ein trautiges Zeugniß zugleich für jenen llebermuth, ber bas Recht ber Nachbarn mit Füßen zu treten gewohnt ist, wie für die Verzweiflung einer Nation, welche die Unwürdigkeit ihrer Lage empfindet, ohne die nachhaltige Rraft zur Erhebung in sich zu fühlen. Die knechtische Haltung bes Bolkes bei ben Wahlen von 1869 bewies, daß die politische Thatfraft in Wahrheit völlig verflogen war. Nicht ein fester, sicherer Bolkswille, sondern lediglich die unklar launische Unzufriedenbeit der boberen Stände bestimmte den Despoten, den wieder auftauchenden constitutionellen Ideen Schritt für Schritt nachzugeben. Endlich ward burch bas Ministerium Ollivier der Versuch gewagt, die demokratische Thrannis mit dem Parlamentarismus zu verföhnen - ein Berfuch, ber an feinem eigenen Wiberfinne scheitern mußte. Der Groll ber Besiegten vom zweiten December war durch das constitutionelle Gaufelspiel ebenso wenig beschwichtigt wie die frevelhafte Kriegsluft der Nation. Durch eine Appellation an das Bolk, sodann durch einen von der Nation beiß ersehnten Krieg suchte sich der Raiser aus seiner unhaltbaren Lage zu befreien. unser gutes Schwert seinen Thron in Trummer; und treulos, wurdelos wie die Nation sich einst dem Staatsstreiche gebeugt hatte, so verließ sie jest den "Retter der Gesellschaft", weil er auf dem Schlachtselde nicht glücklich gewesen. -

Die wiederholten gewaltsamen Thronwechsel ber neuen französischen Geschichte, die rucksichtslose Selbstsucht, womit bort jede herrschende Rlasse ihre Gewalt ansbeutete, haben schließlich die Monarchie in dem alten, einfachen Sinne des Worts vernichtet. Wiberspruch dieses Staatslebens läßt fich turz in dem Sate zusammenfaffen: Frankreich kann einer ftarken, in einer hand vereinigten Staatsgewalt nicht entbehren und hat doch die Sitten und Ueberlieferungen ber gesetlichen Monarchie gänzlich verloren. Das neue bonapartistische Shitem war weber ein aufgeklärter Despotismus im Stile bes achtzehnten Jahrhunderts, noch schlechtweg eine Erneuerung des napoleoni= schen Soldatenkaiserthums, sondern eine felbständige, durchaus moderne Staatsform: eine persönliche Thrannis, gewählt burch die Massen und regierend zum Besten biefes zu feinem Solbstbewuftsein gelangten vierten Standes. Während in dem gesetzlichen Königthume, auch unter einer absoluten Krone, alle Institutionen und Staatssitten barauf ausgeben, die Berson des Monarchen dem Kampfe der Barteien zu entziehen und felbst unter einem unfähigen Fürsten ben geregelten Gang bes Gemeinwesens zu fichern, trug umgekehrt in bem bonapartistischen Frankreich die Berson des Monarchen grundsätlich die Berantwortung für das Schicksal des Staates. Sogar ein genialer Minister mare unter einem talentlosen ober verhaften Raifer nicht im Stande gewesen, bas Spitem auf die Dauer zu erhalten. Der Doctrinar bes zweiten Raiserreichs, ber Herzog von Berfigny, pflegte ben Erwählten des Bolfes ben homme-peuple zu nennen; ber Ausbruck enthielt in schmeichlerischer Wendung den richtigen Sinn, daß bies Raiserthum eine bochftpersönliche Würde war, die durch täglich erneute Sorge für das Wohl ber Vielen behauptet werden mußte. Es ist wahr, die Mehrzahl der Bähler hatte ben britten Napoleon erhoben um feines Ramens willen; aber kein Unbefangener konnte aus diefer Macht ber napoleonischen Erinnerungen den Schluß ziehen, daß die Masse der Franzosen mit berselben Treue an ben Bonapartes hänge wie die Preußen an den legitimen Hobenzollern oder weiland die Hollander an dem Thrannenbause der Oranier. Jedes Band der Pietät zwischen Bolf und Fürstenhaus ist in Frankreich durch die Stürme zweier Menschenalter zerftört. Das Interesse bildet bier die einzig mögliche Berbindung der Regierenben mit ben Regierten, und in ber That hat fein Staat ber neuesten Beschichte so unbefangen wie bas zweite Raiferreich die Selbstsucht feiner Bürger verwerthet. Der neue Bonapartismus war wirklich, wie

Freund und Feind ihn oftmals namten, ein gouvernement indiscutable: nicht blos wegen seines unheimlichen Ursprunges, sondern vorzehmlich, weil der Geist dieses Systemes roh materialistisch war, also rückhaltslose Prüfung nicht vertrug.

Es leuchtet ein, daß das Oberhaupt eines folden Gemeinwefens verantwortlich sein und bleiben mußte. Wenn Laboulave und die anderen Doctrinare bes ompire liberal gegen diese Thatsache zu Felbe zogen mit den bekannten constitutionellen Sätzen, daß Regieren und Berantwortsichsein, gleichzeitig gedacht, einen Wiberspruch bilbet, und mithin seit ber Einflihrung bes Erbkaiserthums bie Berantwortlichkeit bes Staatsaberbauptes binweggefallen fei, fo folugen fie in die leere Die Rechtslehren bes parlamentarischen Königthums laffen fich auf eine demokratische Thrannis nicht anwenden. Die Gründung des Kaiserthums war lediglich ein Namenwechsel, der an der rechtlichen Natur der Bräfibentenwürde nichts Wesentliches änderte. Die Erblichkeit biefer Erone blieb immer nur eine unfichere Anweisung auf die Rufunft, die Berantwortlickleit des Raifers bagegen ein Grundfat, beffen unwandelbare Fortbauer von den Burbenträgern des Raiserreichs Rouher und Troplong jederzeit behauptet wurde und bessen praktische Durchführung burch die Berfassung selber ermöglicht war. Glaubte ber Raifer ber Massen sicher zu sein, so durfte er nach Artifel 5 am das souverane Boll appelliren — eine gewaltige Waffe bes Despotismus, welche, zur rechten Stunde und mit napoleonischer Sittlickeit gebraucht, die Bollgewalt der Krone jederzeit vermehren konnte und in Wahrheit jede Hoffnung auf ein ehrlich parlamentarisches Regiment ausschloß.

Fanden dagegen die Massen, daß der Erwählte ihre Interessen nicht mehr vertrete, so wies das Borwort der Berkassung den Weg, um den Kaiser zur Berantwortung zu ziehen. Ein französisches Staatsoberhaupt sitr unverantwortlich erklären, heißt es dort, "das bedeutet: das öffentliche Gesühl belügen, das bedeutet: eine Fiction aufstellen, welche dreimal unter dem Lärm der Revolutionen zerstoben ist." Deutlicher ließ sich doch nicht sagen, daß der Kaiser seine Krone trug und tragen wollte auf die Gesahr hin durch eine vierte Revolution vertrieben zu werden. Dahin also war es mit dem stolzen Frankreich gekommen, daß das Grundgesetz einer gesitteten Kation mit chnischer Unbesangenheit gestand: unser Regiment ist ein va-banque-Spiel, jede Sicherheit des öffentlichen Rechts ist ein Schein, jede Berkassung nur ein

Nothbehelf! Die napoleonische Krone besaß nicht die Sicherheit des Erbkönigthums, eben darum war sie ausgerüstet mit einer Machtsülle, welche ein legitimer Monarch nie erreicht: "da das Staatsoberhaupt verantwortlich ist, sagt jenes Vorwort, so muß feine Thätigkeit frei und ohne Hemmisse sein."

Rein Zweifel, ber neue Bonapartismus hegte die Absicht, gleich bem ersten Raiserreiche, einen neutralen Boben ju bilben, barauf bie Trümmer ber alten Barteien fich zusammenfinden follten. Er kummerte fich nicht um die Bergangenheit, seiner Selfer und nahm. Alle in seinen Dienst, welche bie neue Ordnung anerkannten. Er hat nach einigen Jahren des Druckes jedem verbannten Gegner, der sich zum Gehorsam verpflichtete, die Rückehr gestattet, er kam immer wieder jurud auf die Mahnung, die Größe bes Baterlandes über die Baxteien zu stellen. Wer kennt nicht jenes pathetisch zwoßberzige Schreiben bes Raisers, bas bie Freilassung bes gefährlichen Berschwörers Barbes befahl, weil dieser seine patriotische Begeisterung für ben Krimtrieg ausgesprochen hatte? Das Raiserthum wollte auch nicht einem Stante allein bienen; es wußte den Ehrgeiz und die Erwerbeluft der Bourgeoifie zu befriedigen und hat sogar ben Abel hergestellt - ein vortreffliches Mittel, taufend Familien burch ben gemeinen Chrgeix sowie burch bie Angst vor ber Beseitigung erschlichener Abelstitel an die Krone zu binden, aber auch ein Beweis, daß man Reigungen und Borurtheile ber höheren Stände schonen wollte. Ja, ber Erwählte bes Bolles trug sich eine Zeit lang sogar mit bem Plane, einen neuen napoleonischen Abel zu bem alten binzuzufügen. herr v. Berfigny pries in Tischreben und Broclamationen als ben eigenthümlichen Borzug, "ben eminent socialen Gebanten" bes neuen Shitemes, bag jebe frühere Regierung nur eine ber brei Rlaffen ber Gesellschaft vertreten habe, bas Raiserreich bagegen alle zugleich. Solches Selbstlob trug einigen Anschein ber Wahrheit. Der vierte Stand beberrichte allerdings das Gemeinwefen nicht mehr burch Strafentumulte, wie in den ersten Tagen ber Republik: er ift überhaupt in geordneten Zuftanden niemals im Stande sich so unmittelbar ber Staatsgewalt zu bemächtigen, wie bies einst ber Abel und die Bourgeoisse vermochten, und er batte unter dem zweiten Kaiserreiche scheinbar gleich ben anderen Ständen lediglich die Aufgabe zu gehorchen und zu arbeiten.

Nichtsbestoweniger bilbete ber vierte Stand die politische Klasse in Frankreich und wurde von dem Beamtenthume mit unablässigen

Schmeichelreben verherrlicht. "Diefer zahlreichsten und interessantesten Rlasse der Gesellschaft bat Gott zuerst den Retter offenbart." so persicherten die Rundschreiben ber Brafelten; und vor den Bablen von 1857 erklärte ber Minister Billault amtlich: "bie Kelbarbeiter und Handwerfer haben bas Raiferthum geschaffen, jene Maffen fleifiger Menichen, welche die breite Grundlage bes allgemeinen Stimmrechtes Darum ermabnte Berr von Mornt die Wähler, ftatt ber fragenannten politiichen Münner Geschäftsleute aus bem Areise ihres eigenen Gewerbes in den gesetzgebenden Körper zu senden; und noch berber versicherte Herr Granier aus Cassagnac: die Bauerschaft, ber Kern ber Nation, fragt bereits: warum regiert ber Kaiser nicht allein? Napoleon III. felber bezeichnete sein Spftem ftets als bas gouvernement du grand nombre, und wenn er in einem oft wiederholten Ausspruche erklärte, seine Regierung rube "auf dem Bolle, dem Quell aller Staatsgewalt, auf bem Beere, bem Quell aller Macht, und auf ber Religion, dem Quell aller Gerechtigkeit," so fagte er in breifacher Umschreibung lediglich bas Eine, daß biefes Regiment bes vierten Standes fich wesentlich auf jene Machte ftuste, welche bie Haltung ber Massen Daber ericbeint auch die seltsam gemischte Gesellschaft bes beftimmen. napoleonifden Sofes, Dies barmlofe Rebeneinander von Sofpfaffen, Hofbemagogen und Hoffolbaten, burchaus zwedmäßig. die Entstehung bes Spftemes sowie sein langiähriges Dasein, das ungleich friedlicher verlief als die raftlos angefeindete Regierung der Bourbonen und der Orleans und schlieflich nur durch die Wuffen des Auslands zerftört: wurde, fo läft fich nicht verkennen, baf biefe Staatsform sich nothwendig aus den socialen Zuständen des Landes entwickelt Die zur Herrschaft gelangte Masse, empfänglich für die einfachen allgemeinen Ibeen ber Gleichbeit und ber einen, allmächtigen Staatsgewalt, neigt jederzeit zur gleichmäßigen Unterwerfung Aller unter einen volksthümlichen Twrannen. Selbst in ben ungleich gefünderen Berhältniffen Nordamerika's ist, zur Zeit Jackson's und Abraham Lincoln's, bem fonveranen Bolle biefe Berfuchung nabe getreten. Bollends die der Selbstregierung ungewohnte Maffe in Frankreich befitt, nach bem Geftandnisse bes Socialisten Duvehrier, "im böchften Grabe bas Gefühl ber Hierarchie," fie hat über bem Fanatismus ber Gleichbeit bas Berftäbniß ber Freiheit so vollständig verloren, bag Taufende lange in gutem Glauben jenem bis zum Etel wiederbolten Selbstlobe bes Bonapartismus beistimmten: "ber britte Napoleon

ist ber wahre Gründer ber Freiheit, denn feit dem zweiten Kalferreiche giebt es keine politischen Heloten mehr."

Das allgemeine Stimmrecht bestand, nicht mehr abgeschwächt burch Listenwahlen, wie unter dem ersten Rapoleon, fondern vollständig und in regelmäßiger Wirksamkeit. Die einst von dem Arbeitervarlamente im Luxemburgpalafte ausgesprochene Forberung, daß die Ueberlegenheit ber Bilbung fortan ebenso wenig ein Recht begründen sollte wie bie Ueberlegenheit ber Mustelfraft, war in Erfüllnug gegangen. Das suffrage universel bilbete die Grundlage des neuen Staatsrechts, es trat in Kraft bei jeber Bahl, bei jeber Aenberung der Haupigrundfätze ber Berfassung, und hat in kurzer Zeit so feste Wurzeln geschlagen, bak keine Partei mehr ernstlich an seine Beseitigung benkt. An ben Bablen bes Jahres 1863 betheiligten fich 73,9%, an ben Plebiseiten, welche die Verfassung und das Kaiserthum gründeten, sogar 75 bis 84% aller erwachsenen männlichen Franzosen. Aus solchen Thatsachen zogen gewandte Wertzeuge der Regierung, wie Thuillier, den Schluß: "bas Kaiferreich ist bie größte, bie glicklichste Demokratie, welche die Welt, von dem Rubme und der Freiheit gekrönt, je gesehen hat;" ber Hiftvriker aber erblidt gerade in biefer maffenhaften Betheiligung des Bolkes den Beweis für die ichrankenlose Gewalt des demokratischen Despotismus.

Die Geschichte ber meisten Staaten bat in ben Tagen bes leberganges vom Mittelalter zur neuen Zeit "Könige ber armen Leute" gefeben, welche, wie ber erfte Tubor in England, geftützt auf die Massen, ben Trotz der kleinen Herren brachen. Von anderem Schlage war der neufranzöfische Despotismus. Er fand bas gemeine Recht längst gesichert vor und fühlte sich berufen, ben größen Interessentampf ber modernen Bolkswirthschaft durch positive Leistungen einer allmächtigen Staatsgewalt auszugleichen. Er wollte, wie Napoleon III. fagt, "bie Thätigkeit vieser athemissen, unruhigen, heischenben Gesellschaft, welche Alles von der Regierung erwartet, nähren und befriedigen" — mit anderen Worten, bas Styftem war ein monarchischer Socialismus. Sehr treffend fafte einst St. Benve im Senate die Aufgabe bes socialisme autoritaire, bessen Spuren wir schon in den ersten Schriften Lubwig Bonaparte's erkannt haben, babin zufammen : "er will das Gute aus den socialistischen Iven nehmen, um es der Revos lution zu entziehen und in die regelmäkige Ordnung der Gesellschaft einzufügen." Nicht blos vie allen Socialisten bigenthumliche Gleichgiltigkeit gegen Verfassungsfragen, sondern das Bewußtsein der Wahlverwandtschaft hat Viele, die einst den Schulen der Socialisten nabe
standen, die Birio, Chevalier, Duvehrier in das Lager der Bonapartes
geführt. Auch jene Socialisten, welche jahrelung die Börsenwelt des
Bonapartismus beherrschten, die beiden Pereire und ihre Genossen,
hatten keineswegs ihren Glauben abgeschworen.

Bebes bespotische Regiment ift mit einem mustischen Auge behaftet: ber Myfticismus bes zweiten Kaiserreichs offenbarte sich in ber religiösen Andacht, womit die Majestat bes Bolkswillens, die Weibe bes homme-peuple verberrlicht wurde. Daß biefe Weibe augenblicklich hinfällig wird, sobald der Volkswille sich ändert, durfte natürlich nicht gesagt werben. Sicherlich, ber Bonavartismus begte keine Borurtheile, er wollte nicht, wie einst bie Bourbonen, die Bergangenheit streichen, sonbern erkannte sich als solibarisch verbunden mit allen früheren Regierungen; er pries die Ibeen von 89 als die Grundlage, die Lebensflamme feiner Berfaffung und bekannte fich mit berebtem Wunde zu den Grundsätzen der Freiheit, auch wenn er sie durch die That unterbrudte. Der Raifer versicherte: "ich betrachte, tren meinem Ursprunge, die Brärogative der Krone weder als ein geheiligtes unantastbares Pfand, noch als ein Erbe meiner Bäter, das ich vor Allem unversehrt meinem Sohne übergeben müßte." Aber wenn legitimistische Grillen ben Bonapartismus nicht berühren konnten, fo krankte er bafür an bem Erbleiben ber Thramis, an bem haffe gegen jebe feste gesetliche Beschränkung ber Staatsgewalt.

Der Kaiser mochte dem Liberalismus Zugeständnisse gewähren, doch der Erwählte des Bolkes konnte nie eine wahrhafte Gegenseitigkeit der Rechte und Pflichten zwischen sich und dem gesetzgebenden Werder, nie eine wirkliche Berfassung anerkennen. Ein Gesetz duchte freilich nur durch die Uebereinstimmung des Kaisers, des Senates und des gesetzgebenden Körpers zu Stande kommen; indeß der Kaiser allein erließ die zun Ausführung der Gesetze nöthigen Decrete, und jone weise Berfügung des ersten Napoleon, welche dem Senate die Regelung aller in der Berfassung nicht vorgesehenen Berhältnisse übertrug, war auch auf das zweite Kaiserreich übergegangen. Da außer dem Despoten keine Gewalt bestand, welche diese schwierigen staatsrechtlichen Begrisse geberischen Acte des Kaiserreichs allein von dem Kaiser ausgegangen. Sin kaiserliches Decret ordnete die Thronsolge; ein Decret gründets

im Jahre 1858 ben geheimen Rath — ein Collegium von persönlichen Bertrauten, dem der Monarch Alles was ihm beliebte zur Berathung vorlegte — und doch sollte der mit der Borberathung aller Gesetzentwürfe beauftragte Staatsrath nach dem Staatsgrundgesetze "das wichtigste Rad unserer neuen Organisation" bilden. Ein kaiserliches Decret gab dem gesetzgebenden Körper das Recht der Abresberathung, ein anderes Decret nahm dies Recht wieder und gewährte als Ersat die Erlaubnis, die Regierung zu interpelliren. Der Kaiser durste jederzeit den Belagerungszustand verhängen und war nur verpstichtet, nachträglich die Genehmigung des Senates einzuholen. Kurz, das surchtbare napoleonische Schlagwort le pouvoir reprend ses droits konnte jeden Augenblick in Kraft treten; an jedem nächsten Tage konnten abermals wie im Jahre 1858 durch ein Sicherheitsgesetz ganze Klassen von Staatsbürgern außerhalb des Gesetzes gestellt werden.

Die eiserne Sand im weißen Sandschub, jenes beliebte Beilmittel ber Absolutisten für unsere kranke Zeit, war dem neuen Frankreich in ber That zu Theil geworden. Nur fünf Hauptgrundlagen der Berfassung burften allein mit Zustimmung bes souveranen Bolkes beseitigt werben: bas verantwortliche Staatsoberhaupt, die von dem Raifer allein abhängigen Minister, ber vorberathende Staaterath, ber die Gesetze beschließende gesetzgebende Körper und der Senat als pouvoir ponderateur. Bu beutsch: die Beschränfung ber taiferlichen Gewalt. ber Uebergang jum parlamentarischen Shitem war ohne die Genehmigung ber Nation unmöglich; dagegen stand bem Kaiser ohne Weiteres frei seine Macht auszudehnen, nur durfte er nicht den gesetzgebenden Körper felber aufheben. Wie einst ber erste Rapoleon fagte: "ber Berfassungsplan von Siebes enthielt nur Schatten, wir brauchen aber eine Substanz, und ich babe biefe Substanz in die Regierung geleat" — so durfte auch der neue Bonapartismus sich rühmen, daß die executive Gewalt die einzige lebendige Kraft seines Staatsrechtes bilbete. Gewiß, die Verfassung von 1852 hat nicht gleich der Consularverfassung zu immer gewaltsamerer Steigerung bes Despotismus geführt. Der Raifer hat das Bedürfniß freierer Zustände oft anerkannt. Er beklagte, nach der Bersicherung des Herzogs von Morny, im Jahre 1861 vor bem Geheimen Rathe den Mangel an Deffentlichkeit und Controle als ben Krebeichaben bes Stiftemes, er erklärte im Februar 1866 bem Senate: "meine Regierung ift nicht ftationar, fie schreitet fort, fie will Er ließ im Jahre 1865 die wichtigsten Kundgebungen

1

seiner Regierung in bem Sammelwerke la politique impériale bem Publikum vorlegen, in der sicheren Erwartung, daß das öffentliche Urtheil die Berdienste des Regiments nicht verkennen werde. Aber die erste Borbedingung der politischen Freiheit, die Sicherheit des öffentlichen Rechtes, welche mehr bedeutet als einzelne Zugeständnisse an den Liberalismus, war in dem kaiserlichen Frankreich ein- für allemal unmöglich.

Das zweite Kaiferreich blieb bis zu seinem Untergange eine Gewaltberrichaft, und Napoleon III. bat den letten Grund dieses rechtlosen Auftandes aufgebedt in den allbekannten Worten seiner Thronrede vom 14. Februar 1853: "die Freiheit hat nie geholfen ein dauerhaftes politisches Gebäude zu gründen, aber fie front es, wenn die Zeit es befestigt bat." Spotte man immerhin über die flache, geiftlose Auffassung bes Besens ber Freiheit, die sich in dieser echt napoleonischen Halbwahrheit verräth; ganz unfinnig ist die berüchtigte Theorie von ber Krönung bes Gebäudes mit nichten. Das von den Bonapartisten taufenbmal angeführte Beispiel bes englischen Staates läßt fich nicht Auch England trat erft bann in ben vollen Genuß ber parlamentarischen Freiheit, als bie Stuart'schen Bratenbenten nicht mehr gefährlich waren, und boch wurde bas Haus Hannover nur in einzelnen Theilen bes Reiches ernstlich bedroht. In Frankreich dagegen lagen regelmäßig brei Biertheile ber Bolfefraft für bie Staatsgewalt brach, ba brei Parteien stets bie vierte berrschende bekampften. Die Regierung mußte, wie im Grunde alle ihre Borganger seit 1815, täglich um ihr Dasein kampfen, und sie hatte bas lebenbige Bewußtsein ihrer Lage, sie glaubte felber nicht an die baldige Erfüllung jener pomphaften Prophezeiung ihrer Thronreden: "die feindseligen Leidenschaften, das einzige Sinderniß ber Ausbehnung unserer Freiheiten, werben untergeben in ber Unermeklichkeit bes allgemeinen Stimmrechts." Weit flarer war bes Kaisers wirkliche Meinung ausgesprochen in bem Sate ber Vie de Cesar: "bie politischen Parteien entwaffnen niemals, nicht einmal vor bem nationalen Ruhme." Darum fiel das Raiserthum immer auf's Neue in die Angstlehren der Thrannis zurück: hatte das Land im Sinne ber Regierung gewählt, so war bie Nation befriedigt und beburfte keiner Reformen: fielen bie Bahlen zu Bunften ber Obposition aus, so lebten bie alten Barteien noch, und jedes Zugeständniß brachte Gefahr. Die Regierung beforgte nach ihrem eigenen Geständniß mehr Unbeil von dem Migbrauch der Freiheit, als von dem 6. v. Treitichte, Auffage. III.

Mißbrauch der Staatsgewalt, sie gab nie ein Recht endgiltig aus der Hand.

Durch die Massen erhoben fürchtete ber Kaiser auch nichts mehr als die Unzufriedenheit der Massen. Der Ruf: silence aux pauvres! ben einst Lammennais als das Feldgeschret ber Bourgeoifie bezeichnete. galt auch unter Napoleon III., aber in einem neuen Simme: man burfte in dem neuen Frankreich Alles fagen, nur nicht zu dem Bolke. Daber die furchtbare, selbst von dem ersten Raiser kaum überbotene Anebelung bes Gedankens, welche von den Massen selber nicht unmittelbar als ein Druck empfunden und boch nur um ihretwillen aufrecht erhalten wurde. Bon "jenem schuldvollen und unvorsichtigen Gehenlassen, bas man manchmal mit bem Namen ber Freiheit ziert," hat sich ber Bonapar-Seiner väterlichen Sorgfalt bot ber tismus unleugbar fern gehalten. Bücherhausirhandel ein dankbares Feld: schon in den ersten zwei Jahren bes Raiserreichs wurden 6000 Schriften als unsittlich von ben Selbst bas bescheibenste ber politischen Listen ber Hausirer gestrichen. Rechte, bas Recht ber Bitte, war verkummert. Betitionen durften nur an ben Senat gerichtet werben, ber fle nach Belieben unerörtert ließ; zwischen bem gesetzgebenden Körver und den Massen sollte schlechtbin Dag bas Recht ber politischen Versammfeine Beziehung befteben. lungen, das zu der allgemeinen Abstimmung gehört wie der Anker zum Schiff, burch bas Raiserreich geradezu vernichtet wurde, mag befremdlich erscheinen, wenn wir erwägen, wie rasch und unfehlbar, bei bem Zusammenströmen aller Talente in ber Hauptstadt, neue oppositionelle Gebanken durch die freie Unterhaltung sich in der gesammten gebildeten Gesellschaft verbreiten. Aber die Stimmung ber Gebilbeten fam für ben Bonapartismus wenig in Betracht. Auch die Arbeiter mochten unter sich ihre socialen Winsche besprechen. Nur die politische Ginwirfung der Gebildeten auf die Massen mußte verhindert werden, die tiefe Unzufriedenheit der Denkenden durfte nimmermehr in den vierten Stand binüberbringen. Daher die von bem Minister Pinard aufgestellte tieffinnige Unterscheidung zwischen dem angebornen Geselligfeitstriebe und dem blos relativen Versammlungsrechte. Daher bildete ber beutsche Turnverein zu Paris, Dank der Gunft des Hauses Rothschild, lange ben einzigen Berein in Frankreich, ber politischen Gedanken nicht ganz fremd mar, und die ftolze Ration, welche das Versammlungsrecht bem Festlande erobert hat, war um das Jahr 1866 in ihren Hoffnungen fo tief gesunken, daß felbst Liberale fich nur bis zu bem

Bunsche erhoben, es möchten öffentliche Versammlungen minbestens in den letzten zwanzig Tagen vor den Wahlen gestattet sein! Daß in der Stille kein Unheil gedrütet werde, dafür sorgte die geheime Polizei, die pstichteifrige Schülerin der Maupas, Pietri, Lespinasse. Auch ein schwarzes Cabinet bestand, soweit der ungeheure Ausschwung des modernen Briefverkehrs die armseligen Künste einer überwundenen Epoche noch gestattete. Napoleon III. deim Einzuge in Mailand, mit Judel begrüßt von einem Bolke, dem er die Freiheit bringt, und auf Schritt und Tritt verfolgt von einer Wolke von Mouchards, deren wohlbekannte italienische Banditengesichter das Lächeln der Wälschen erregen — das ist eine Scene, die den Charakter dieser popularen Thrannis im vollen Lichte erscheinen lästt.

Aus ähnlichen Gründen erklärt sich auch, daß die Ungleichheit bes Rechtes für die dauernden und für die flüchtigen Erzeugnisse der Presse, welche in einem unfertigen Staate allerdings unvermeidlich ift, in dem Kaiserreiche über jedes Maß hinaus gesteigert wurde. Die Ideen von 89 begründen nach Herrn Rouher nur ein Recht des Einzelnen seine Meinung zu veröffentlichen, nicht aber ein Recht zu collectiver Mit-Bucher, die der kleine Damn nicht lieft, genoffen einer fast vollständigen Preffreiheit. Prevost = Baradol pflegte, wie einst unsere Liberalen unter ber Rarlsbader Cenfur, nachträglich in feinen Buchern jene Aeußerungen bekannt zu machen, welche die Polizei seiner Zeitschrift nicht geftatten wollte. Für die Zeitungen galt der Drakelspruch Granier's aus Caffagnac : bie Breffe verbittert bie Streitfragen, ohne fie zu lösen, die Regierung löst sie, ohne sie zu verbittern. zeug weitaus genügend zur Zähmung der Presse lag bereits in den Gesetzen ber Republik vor; das Kaiserreich fügte im Februar 1852 noch die polizeilichen Verwarnungen hinzu. Durch einundneunzig Verwarnungen, die binnen fünfzehn Monaten auf die längst eingeschüchterten Zeitungen herabregneten, schuf Herr v. Berfigny in ber öffentlichen Discuffion "jene gemäßigte Temperatur, in welcher allein die Freiheit gedeiht." Wichtiger für das Spstem war der hohe Zeitungsstempel; er verwickelte viele Blätter in Geldverlegenheiten, brachte sie in unfaubere Beziehungen zu ben Mächten der Börfe, und vor Allem, er verschloß die gebilbete Presse ben Maffen. Der kleine Mann mochte sich aus dem billigen kleinen Moniteur von dem Glanze des Kaiferreichs überzeugen oder an der vollendeten Albernheit und den Zoten des Petit journal und verwandter Alatichblätter feine fittliche Bilbung

fräftigen. Die auswärtige Presse unterlag nach wie vor einer schlechthin russischen Brutalität; nicht einmal auf Umwegen sollte dem Bolke die Kunde werden, daß irgendwo Thoren lebten, welche das Kaiserreich nicht für den freiesten und glücklichsten Staat der Welt hielten. Nehmen wir hinzu eine Theatercensur, deren hochsomische Seelenangst oft an die Zeiten des alten Kaisers Franz erinnerte, so müssen wir gestehen, daß die Gewalt für die politische Unschuld der Wassen gethan hatte was die Gewalt vermag.

Ru biesem jebe ernstliche Aenderung bes Shitemes verhindernden Gefühle ber Unsicherheit gesellte sich noch ber sittliche Matel, ber an bem Staatsftreiche haftete und wohl vergessen, boch nicht verziehen werden Napoleon III. bekennt in bem Leben Cafar's, bie schwerfte Aufgabe einer durch Gewalt entstandenen Regierung sei: die ehrlichen Männer zu verföhnen. Auch ber 2. December brachte freilich wieder nur eine Thronrevolution, er änderte nur Weniges an ben wichtigften Institutionen ber Verwaltung, besto mehr an ihrem Geiste: für ben gebildeten Mann, ber ohne die Freiheit des Gebankens nicht mahrhaft zu leben vermag, begann mit jenem Tage in Wahrheit ein neues Zeitalter. Deshalb konnte selbst ber magvolle Tocqueville sich nie entschliegen, bem Raiserthum ben Gib zu leiften. Für ben tiefen sittlichen Efel bes geistigen Abels ber Nation bot die Ergebenheit gewandter Geister keinen Erfat. Wenn ber alte Dupin ein hohes Amt bes Bonapartismus übernahm, weil ber Unglückliche bereits babin gelangt war, "die Zinsen seines Bermögens angreifen zu muffen," wenn ber Bring Napoleon, ben am 2. December Niemand finden konnte, nach dem Siege in bas Lager seines glücklichen Betters eilte, und so weiter in's Unendliche - so mochten diese Männer sich selber mit dem behren Worte Dupin's tröften: "ich habe immer Frankreich angehört, niemals einer Bartei." Dem klugen Selbstherrscher aber stieg sicherlich oft ber Zweifel auf, ob bies bie fittlichen Kräfte seien, worauf ein Reich fich ftugen kann. Bürbenträger bes Kaiserreichs predigte einst: "Für die Massen wie für die Einzelnen gilt die Regel, daß wer Gunft erbittet und erhält, sich bem Gemährenden zu Dank verpflichtet. Also will es das öffentliche Schamgefühl." Die Wahrheit dieser Worte, beren erhabener Tugendstolz an Guizot erinnert, muß jedem Unbefangenen einleuchten, aber schwerlich einem Beamtenthume, bas schon so viele Throne fallen sab. Und diese Bureaufratie begte bei aller Dienftbefliffenheit boch eine febr bestimmte Stanbesgesinnung; sie war emporgekommen im Namen ber

"Ordnung", sie wollte der herrschende Stand bleiben und dachte darum, vom Präsekten bis zum Flurschützen herab, reaktionär. Auch die Regierungspartei, welche durch die sanste Beihülse dieser Präsekten in den gesetzgebenden Körper gelangte, bestand aus Fanatikern der Ordnung. Der Kaiser war der freieste Kopf seiner Regierung, und dennoch, so lange die Ohnastie von den Liberalen nicht rückhaltslos anerkannt wurde, sah er sich gezwungen seine Resormen durchzusühren durch Männer, welche jeden Fortschritt verabscheuten. So gelangen wir von allen Seiten her zu dem Ergebniß, daß das Kaiserreich ein demokratischer Despotismus sein und bleiben mußte.

Auf ben erften Blick scheint bie Consequenz bieser Staatsform un-Die Phramide ber alt-napoleonischen Berwaltung, burch und für ben Despotismus geschaffen, gegründet auf den Gedanken ber Allmacht bes Staats, hat ihre naturgemäße Spipe gefunden in bem ermählten Selbstherricher, ber bie Staatsgewalt zum Beften ber Massen verwendet und im äußersten Falle der Revolution gewärtig ist. Auch ber Staatsrath, beifen Mitgliebergahl namhaft verstärft wurde, bildet wieder wie unter dem ersten Kaiser das Haupt und die hohe Schule ber Berwaltung. Er schützt die Beamten vor gerichtlicher Berfolgung und verhandelt so förmlich und umftändlich über die Gesets entwürfe, daß eine weitere Berathung in einem Barlamente bem großen Haufen als überflüsfig erscheint. Das Beamtenthum ist burch bie massenhafte Bermehrung der Aemter und die Erhöhung der Gehälter an das Shitem gebunden, die Entfernung unbequemer Charaktere ohne viele Umstände durch die neu errichteten cadres de non-activité er-Auch die Unabhängigkeit des Richterstandes erscheint kaum noch als eine Schutwehr gegen den Absolutismus. Beförderungen der Richter erfolgen grundsätzlich nur zur Belohnung binaftischer Gefinnung; die Einweisung der Mitglieder der Gerichtsbofe in die Gerichtscommissionen geschiebt nicht mehr wie sonst durch den Gerichtspräsidenten und die ältesten Räthe, sondern durch den Präsidenten und den Neben bieser Hierarchie ber Autorität steht als Generalprocurator. ein kluges Zugeständnik an die Ideen vergangener Tage das système consultatif, die von Berfigny so genannte Hierarchie der Freiheit ber gesetzgebende Körper, die General-, Bezirks- und Gemeinderäthe --ohne wirklichen Antheil an der Staatsgewalt, aber berechtigt der Bureaufratie zu Zeiten im Namen ber Besitzenben Rath zu ertheilen. Gelänge es nun, das Heer durch kurze glückliche Kriege, die Maffen durch Spiele

und öffentliche Arbeiten in guter Stimmung zu erhalten, die Gebildeten ganz und gar mit bem strebsamen Anechtssinne der fonctionnomanie und der Lust am Golde zu erfüllen, so bestände ein Gemeinwesen, allerbings ohne sittlichen Inhalt, aber fehr wohl fähig die Ordnung und die Arbeit im Innern, die Staatsmacht nach außen aufrecht zu erhalten ein modernes Gegenbild des byzantinischen Reichs. Auch dort konnte ber Raiser, einmal von den Barteien der Rennbahn anerkannt, auf eine leidlich ruhige Regierung zählen. Eine stramme Bureaufratie zog alle Talente an fich, sicherte bem Staate ein taufenbiähriges Dafein, ber Gesellschaft schwunghaften Verkehr. Ein technisch vortreffliches Heer errang die Jahrhunderte hindurch Triumphe über Oftgothen und Banbalen, Kreter und Sprer, Armenier und Bulgaren — und wenn wir Carlyle und anderen ftarken Geiftern der Gegenwart glauben, so find die Freiheitsideale unseres Jahrhunderts überhaupt nur als eine Art Hautkrankheit ber Neuzeit zu betrachten.

In den zuversichtlichen Jahren seiner Herrschaft hat Napoleon III. auch sicherlich an die Umwandelbarkeit der Grundgebanken seiner neuen Consularverfassung geglaubt und von dem parlamentarischen Systeme sich nichts träumen lassen; benn gerade bieser Staatsform galten bie gehässigiten Angriffe seiner älteren Schriften, und noch auf bem Throne sprach er gern seine Verachtung aus über diese "absondersichen Doctrinen der Theoretiker, diese übergeistreichen Systeme, diese leeren Abstractionen". Bollends die Werkzeuge des Kaisers befleißigten sich in ihren Reden eine grenzenlose Berachtung gegen den Parlamentarismus zur Schau zu tragen. Da eifert St. Arnaud über die alten kothigen Geleise, barin man erbarmlich fällt, Baroche wider die pedantischen Strupel ber constitutionellen Juristen, Troplong wider bas bemmenbe und verwirrende Räberwerk ber parlamentarischen Maschine. Bersigny und der Brinz Napoleon kommen unaufhörlich auf den alten Glaubensfat bes Bonapartismus zurud, bag bas parlamentarische Spftem oligarchisch sei, dem Wohl der Vielen verderblich, nur schmeichelhaft für die Eitelkeit Einzelner. Ja Herr v. Morny beklagt sogar das theatralische Wesen parlamentarischer Verhandlungen — ein seltener Vorwurf im Munde des Bonapartismus, der in den Künften der Marktichreierei niemals seinen Meister fand. Solcher Widerwille, dem Instincte des Despotismus entsprungen, wurde genährt burch bie aufregende Erinnerung an die Orleans. Sie waren bem zweiten Raiser mas bie Bourbonen bem erften, ein Gegenstand unablässiger Sorge und Ber-

folgung. Wir verweisen nicht auf die berufene Einziehung ber Güter bes Hauses, benn ber Kenner ber französischen Domänengeschichte barf nicht leugnen, daß diese That, wie gehässig sie scheinen mag, den Trabitionen ber Krone vollständig entsprach. Wohl aber bezeugen die boshaften Ausfälle und Seitenhiebe gegen bas Julikonigthum, die in ben faiferlichen Reben immer wiedertehrten, ben umerföhnlichen Groll bes Gefangenen von Sam. Wie unfürstlich war jene Rebe bes Präsidenten im Schlosse von Amboise, ba er ben gefangenen Abhelkaber entließ und die Großmuth seiner eigenen mit dem Rleinfinne der gefturzten Regierung verglich! Sogar bas Anstandsgefühl tam bem nachtragenben Manne abhanden, wenn er ber Orleans gebachte: als er ben boben Staatskörperschaften feine Berlobung anzeigte, versagte er fich's nicht über die kleine mecklenburgische Prinzessin, mit welcher ber Thronerbe Ludwig Philipp's sich begnügen mußte, zu spotten. Und als ber Herzog von Aumale den Brinzen Napoleon burch seinen anzüglichen Brief über bie Geschichte Frankreichs geärgert hatte, ba erging ein allgemeines Berbot wider alle Schriften der verbamten Dynaftie — von demfelben Fürsten, ber einft im Kerker bes Julikonigthums vollständige Preffreiheit genoffen hatte.

Bon biesem Hasse gegen bas Julikonigthum giebt, auch die Berfassung des Raiserreichs ein Zeugniß; die Begriffe der parlamentarischen Zeit sind hier bis auf die lette Spur zerstört, von einer Bolks vertretung kam nur in figurlichem Sinne gerebet werden. Deutschen kennen ben Mißbrauch ber Amtsgewalt bei den Parlamentswahlen; immerhin dürfen wir dreist behaupten, daß die schimpflichsten Fälle beutscher Wahlcorruption, wegen der Unabhängigkeit unserer: Gemeinden, der Bildung unserer Massen, taum an die Beispiele ber Tage Gitizot's heranreichen. Dem Bonapartismus blieb vorbehalten, alle seine Borgänger zu verdunkeln und die zweischneidige Wirkung des allgemeinen Stimmrechts ber Demokratie so furchtbar beutlich zu machen, daß der republikanische Minister Carnot gestehen mußte: "die allgemeine Abstimmung ist ohne Bolksbildung eine Gefahr, ohne Freis Das Lob der Offenheit, das die satisfaits dem heit eine Lüge." Wahlspfteme des Bonapartismus zu spenden liebten, ift in der That wohl begründet. "Die Zeit der kleinen, der geheimen Mittel ist vorüber," fagte ber Minifter Berfigny in feinem erften. Bahlrunde schreiben vom Februar 1852. "Welche Verlegenheit für die Wähler, wem die Regierung nicht selber die Männer ihres Vertrauens bezeichnete!" - und, fügten bienstwillige Prafetten hinzu, "ba es ber Bürbe ber Regierung nicht entspricht etwas halb zu thun, so wird sie bie Gegencandidaten bekämpfen." In jedem Bezirke wird ein officieller Candidat aufgestellt. Jeber andere Candidat ift désavoué d'avance. Denn entweder er ift ein Gegner, bann ware es eine thörichte Hoffnung, jett noch, unter dem verantwortlichen Raiser, regierungsfeindliche Tendenzen durchsetzen zu wollen: oder er ift ein Freund, dann soll nicht um eines kleinlichen verfönlichen Interesses willen bas öffentliche Wohl gefährbet werden! Man ging so weit felbst bonapartiftische Candidaten zu bekämpfen, wenn fie sich nicht um den Schut des Präfekten bewarben; wer seinen Sitz allein sich selber verdankt, kann ja dem Laster der Unabhängigkeit verfallen. Die Kriecherei ber also gebilbeten Regierungspartei ward allmählich so bebenklich, daß Herr Rouber ihr einst herablassend erklären mußte: "wir gesteben ber Regierungspartei das Recht zu unsere Fehler zu verbessern, wenn wir Unrecht haben."

Auch die Heimlichkeit gewährte keine Bürgschaft für die Freiheit ber Wahlen. Die Abstimmung erfolgte gemeindeweise, und die kleinen Communen bes flachen Landes gehorchten unfehlbar bem Befehle ihrer Maires, beren Amtseifer sich noch gehoben hatte, feit Herr v. Perfignt auf den glücklichen Einfall kam, auch dem Dorfschulzen die ihm bisher verschlossene Aussicht auf bas rothe Band zu eröffnen. In ben ersten Jahren baute der Raiser so fest auf das Ansehen seiner Beamten, daß der Minister Billault den Maires verbot verfönlich bei ben Gemeinbewahlen zu erscheinen. Die Bablbezirke wurden von ber Regierung nach Belieben verändert: bei ber Bilbung ber Bählerliften verfuhr das Beamtenthum mit souveraner Freiheit, bergestalt, daß die unermeglich geftiegene Bevölkerung von Paris im Jahre 1863 weniger Wähler zählte als sechs Jahre früher. Seit bei ben zweiten Wahlen bes Kaiserreichs einzelne Sidverweigerer sich wählen ließen, mußte jeder Candidat im Boraus den Eid auf die Verfaffung leiften. Wahlcomité's fielen unter das Verbot des code Napoléon; die Freiheit der Wahl erforbert - fo erklärte Herr Thullier amtlich im Jahre 1865 — bag die Wähler nicht durch Ausschüffe terrorisirt werden. Ein gütiger Zufall fügte es gemeinhin, daß am Morgen des Wahltages Blakate an ben Straffeneden von neuen Eisenbahnen und Canälen, die ber Staat bem Departement fchenken wolle, erzählten. Mit biefer Bablcorruption von oben hat sich allmählich ein Spstem ber privaten Bestechung verbunden, gleich als gälte es alle Sünden des englischen und des altfranzösischen Parlamentarismus in das Raiserreich aufzunehmen. Die Kosten der Wahl — ohnehin, bei der großen Ausdehnung der ländlichen Bezirke, sehr erheblich selbst für den offiziellen Candidaten, dem der Staat einen Theil der Ausgaden abnahm — wurden dem Undemittelten saft unerschwinglich, seit die Candidaten sich gewöhnten der Wählersschaft gemeinnützige Stiftungen zu versprechen, Denkmäler und Brunnen zu bauen u. s. f.

Ein gesetzebender Körper von solchem Ursprunge darf folgerecht nicht herr sein im eigenen Saufe. Der Kaifer ernannte bie Prafibenten und Quaftoren, und ba in Frankreich befanntlich selbst ber Gerichtspräsibent fich verpflichtet glaubt Bartei zu ergreifen, so übten vollends die Vorsitenden des taiserlichen Barlaments einen schamlosen Terrorismus wider ihre politischen Gegner. Ein Meisterftud bes bemofratischen Despotismus war auch die hobe Besoldung der Abgeordneten. Frankreich besaß die kostspieligste Bolksvertretung in Europa; das Budget für beide Häufer, das unter Ludwig Philipp 2,2 Millionen betrug, stellte sich in dem Kaiserreich auf 12 Millionen Francs. Diese Einrichtung, die dem Nachbenken unserer beutschen Diatenschwärmer entgangen zu fein scheint, entspricht, wie bas Gefet fagt, "ber bemofratischen Grundlage unserer Berfassung", sie nöhrt jene Abneigung gegen ben unentgeltlichen Bürgerbienst, welche ber bureaufratische Staat begunftigen muß, und sie schmälert unzweifelhaft bas sittliche Ansehen ber Bollsvertretung. Die Nichtwählbarkeit ber Beamten schien ein Zugeständniß an den Liberalismus, ba sich von einem napolevnischen Beamten eine balbwegs unabhängige Saltung im gesetzgebenben Körper nicht erwarten ließ; aber in diesem bureaufratischen Gemeinwesen wird mit bem Beamtenthum auch die Sachkenntnif bem Barlamente entzogen: die große Mehrheit des Haufes bestand aus Dilettanten. Der folgenreichste Sat ber Verfaffung über ben gesetzgebenden Körper war jedoch die Borschrift, daß die Bresse nur eine amtliche Inhaltsübersicht über den Verlauf der Sitzungen veröffentlichen dürke. Damit war ber Sache nach die Heimlichkeit des Parlaments und der Wille der Regierung, diese Bersammlung niemals erstarken zu lassen, unzweibeutig ausgesprochen. Der gesetzgebende Körper genehmigt ober verwirft die Gefetentwürfe im Ganzen; über Berbefferungsanträge, "welche fo oft die Dekonomie eines Gefetes ftoren", barf nur berathen werben, wenn ber Staaterath fie im Boraus für julaffig erklart bat. Der Grunbfat

ber Abhängigkeit ber Minister von dem Kaiser allein war in der Bersassung so hartnäckig festgehalten, daß nur Mitglieder des Staatsrathes, nicht die Minister als solche, vor dem gesetzgebenden Körper die Regierung vertreten durften. Der Vorschlag einer Dotation für den berüchtigten Grasen Palikao — welche in anderer Form doch durchgesetzt wurde — und der unsinnige Plan einer umsassenden Entswaldung blieden während langer Jahre die belden einzigen namhasten Gesetzentwürse, die vor dem Widerspruche der Abgeordneten zurückgezogen wurden. In zweisethaften Fällen sprach die rechtliche Vermuthung natürlich gegen den gesetzgebenden Körper; da der Kaiser allein berechtigt war Handelsverträge zu schließen, so wurde auch die durchgreisende Umgestaltung des Zolltariss allein durch die Krone vollzogen.

Nicht minder fläglich ftand es um die finanziellen Rechte bes Haufes. Jene Tage ber Siegesgewißbeit gingen freilich bald vorüber ba ber Minister Bineau die harmlose Theorie aufstellen konnte: die Bolksvertretung bestimmt, welche Summe für die Staatsverwaltung ausgegeben werden foll, über die Berwendung im Einzelnen entscheidet die Regierung allein. Aber auch nachdem die Rechte des gesetzgebenden Körpers etwas erweitert worden, bestanden noch fünf Budgets, bas budget général, extraordinaire, supplémentaire, rectificatif und bas budget de l'amortissement, welche sammtlich in provisorischer ober befinitiver Form erscheinen konnten. Die pkovisorischen Budgets brauchten oft brei, je fünf Jahre, bis fie ihre befinitive Gestalt erlangten. Stets lagen brei ober vier Jahresbudgets gleichzeitig unabgeschlossen vor. Die Regierung behielt die rudfichtslos migbrauchte Befugniß der virements, des beliebigen Uebertragens der bewilligten Gelber auf andere Posten, innerhalb der 59 Sectionen des Budgets. Aurz, vor einem so caotischen Finanzwesen, bessen wirkliche Lage selbst dem Rennerblicke Achille Fould's felten flar wurde, mußte jede wirksame parlamentarische Controle verstummen.

Noch nichtiger sogar als der gesetzgebende Körper war der napoleonische Senat. Ein Oberhaus, welches Sachkunde und Unabhängizsteit in sich vereinigte, läßt sich in dieser demokratischen Gesellschaft wohl nur durch Wahlen aus den Generalräthen der Departements bilden—ein Gedanke, der in liberalen Kreisen viel besprochen wurde. Der Kaiser zog die ausschließliche Ernemung durch die Krone vor. Der Senat bildete den Sammelplatz für die Würdenträger und Vertrauten des Kaiserreichs, dach vornehmlich die Versorgungsanstalt für alle vers

brauchten Wertzeuge, welche ber Kaiser zur Seite marf. Die Verhandlungen bes Senats waren allerbings, nach bem Buniche bes Grunders, nicht mehr wie jene ber orleanistischen Pairskammer "blos ein schwacher Wiberschein ber Debatten ber zweiten Rammer: " fie bedeuteten einfach nichts und erregten nur dann und wann eine flüchtige Aufmerksamkeit, sobald ber Fanatismus ber Ordnung unter biesen Glückskindern bes Kaiserreichs in braftischen Auftritten sich entlub. Der Senat war "ber Hüter bes Grundvertrages ber Nation" und wachte nach unten eiferfüchtig über feinen Rechten. Er wies eine Zuschrift, welche die Einreichung von Petitionen auch bei dem gesetzgebenden Körper erbat, mit Entrüftung zurück und verbot noch im Jahre 1865 jede Discussion außerhalb bes Senats, welche die Beränderung ober die Rritik ber Berfassung bezwecke. Gebulbiger zeigte er sich nach oben. Gegen bas Sicherheitsgeset von 1858 erhob sich die Stimme Eines Senators, bes Marschalls Mac Mahon. Die kaiserlichen Decrete, welche bie Berfassung umgestalteten, nahm ber Hüter bes Grundvertrages stets fummervoll aber gefaßt entgegen, ohne zu protestiren. Bon seinem Rechte ber Initiative hat ber Senat unseres Bissens nur zweimal Gebrauch gemacht; als er einen Bericht über bie Kinbelkinder erstattete und bas erste Buch eines code rural berieth. Solche Bescheibenheit entsbrach ben bureaufratischen Staatssitten, sie fand auch ihren Lohn: nach ber Verfassung stand dem Staatsoberhaupte frei einzelne Senatoren für ihr Wohlverhalten zu belohnen, einige Jahre darauf wurden alle Senatoren befoldet.

Die parlamentarischen Schöpfungen des Bonapartismus waren mit umsichtiger Berechnung darauf eingerichtet, daß sie niemals eine Macht werden sollten; und doch war die eiserne Consequenz dieses Staatsbaues nur ein Schein. Der tiese innere Widerspruch, der den französischen Staat seit zwei Menschenaltern erfüllt, war auch durch das Kaiserreich keineswegs gelöst. Wenn die Habgier und Herrschlucht der Franzosen den demokratischen Despotismus begünstigten, so blieben doch in dem hochbegabten Volke selbst während dieser Epoche der Ermattung ideale Kräfte lebendig, die nach freieren Staatssormen den watten. Die Nation fühlte noch immer das Bedürfnis von einer starken Gewalt regiert zu werden und dann die Regierung anzugreisen. Wenn das parlamentarische Sustem auf diesem Boden eine Unwahrheit war und den Verwaltungsbespotismus für die Wocke der Parteien misbrauchte, so war doch das Kaiserthum nicht minder eine Unwahrheit. Die

Erinnerungen an die großen Tage der Revolution und an jene Zeit, da der Welttheil auf die Rednerbühne des palais Bourdon lauschte, lebten unausrottbar fort; die Macht dieser Traditionen verhinderte, daß die verspottete "Herarchie der Freiheit" zu einem unschädlichen Beiwerke des Staates wurde. Die Nothwendigkeit constitutioneller Ordnungen wurde um das Jahr 1860 leise anklopsend sogar in Rußeland hörbar; die Sünden der europäischen Reaktion hatten das Gestühl der Gemeinsamkeit unter den Bölkern gekräftigt. Die Gesittung des Jahrhunderts zwang dem Despotismus überall eine liberale Maske auf, sie nöthigte die Bonapartisten, den Soldatenkaiser als einen Helben der Freiheit und des Friedens zu seiern. Sie gab sogar dem traurigen gesetzgebenden Körper des Kaiserreichs eine wachsende Bebeutung.

Auf die Todtenstille der Wahlen von 1852 folgte der heftige Bergeblich prablte die Thronrede, nur Wahlfampf von 1857. einige örtliche Meinungsverschiebenheiten batten bie allgemeine Befriedigung geftört. Bergeblich suchte die officielle Bresse die fünf muthigen Männer, welche jett feche Jahre lang allein im gesetgebenben Körper der Regierung zu widersprechen wagten, als Verräther und Berschwörer anzuschwärzen. Die geschlossene Schaar ber ergebenen Abgeordneten blieb allerdings noch von jeder Ansteckung frei. Sie braugen mit mir, Morny fieht auf und" - fagte ein gefimmingstüchtiger Deputirter ängstlich zu Ollivier, als biefer, einer ber Fünf, ihn im Sitzungssaale anredete. Die gebilbete Gesellschaft aber begann ben Reben ber Fünf Beifall zu klatschen; bas Frondiren und Wibersprechen ward wieder zur Mode. Der Kaiser und sein Morny folgten vorsichtig ben Wandlungen ber Zeitstimmung; sie bachten bie erwachenbe Opposition burch rechtzeitige Gewährungen im Zaum zu halten und freilich kein wesentliches Recht bes homme-peuple aufzugeben. Nachbem schon nach bem Italienischen Felbzuge eine umfassende Amnestie erlassen worden, erschien plötlich, ganglich unerwartet, in Bahrheit nicht ertrott burch eine übermächtige Bewegung bes nationalen Beiftes, sonbern frei bervorgegangen aus dem selbständigen Entschlusse des Kaisers, bas Decret vom 24. November 1860, von dem Marquis von Boiffp le decret sauveur genannt, bas die Beröffentlichung ber Rammerbebatten Daburch war mit einem Schlage bas Wesen bes gesetzebenben Körpers geändert, aus einem großen Generalrathe eine Art von Bolksvertretung geworben. Das neu erworbene Recht ber Abrefiberathung offenbarte aber auch sofort die Unhaltbarkeit eines Barlamentes,

bas die Nation befriedigen sollte ohne die Regierung zu beschränken. Die Abresidebatten erregten das Bolk durch eine heiße und im Grunde ziellose Rhetorik, quälten den benkenden Hörer durch die ewige Wieder-holung der längstbekannten Elementarbegriffe der constitutionellen Doctrin; ihr praktisches Ergebniß war lediglich die Berzögerung der Geschäfte um einige Wonate.

Mit jenem Novemberbecrete war für ben Staat Napoleon's III. ber Augenblick eingetreten, ber für jebe unfichere Regierung ber gefährlichste ist: ber Zeitpunkt, ba sie sich zu reformiren beginnt. Dieser Zeitpunkt aber mabrte, ba bie politische Rraft ber Nation fast erstorben mar, volle zehn Jahre. Die Opposition erstarkte langsam; sie errang bei den Wahlen von 1863 und mehr noch bei den Nachwahlen sowie bei ber Wieberbesetung ber Gemeinberäthe einige Erfolge; in ber mächtigen Hauptstadt entschied eine bedeutende Mehrbeit gegen die Regierung. Ein neues Geschlecht, bas bie Schreden ber Februartage nicht mit Bewußtsein durchlebt, war berangewachsen; und dem Despoten mochte oft bie Sorge auffteigen: wie nun, wenn die Massen, gewöhnt, jedes Unheil, auch Miswachs und Hungerenoth, bem Raifer zu Laft zur legen, in einem Augenblicke wirthschaftlicher Roth sich mit den längst grollenden Gebilbeten verbinden? Er fing an, wie Morny, die Annäherung an das parlamentarische Shitem für unvermeiblich zu halten. brachte dem gesetzebenden Körper neue Rechte — die Einsicht in die Actenstücke ber Diplomatie, die Genehmigung der Supplementarcredite u. bgl. - bis endlich fogar die Rednerbuhne, ein Gräuelbild für den correcten Bonapartismus, in bem schönen Salbrunde bes Balaftes Bourbon wieder aufgestellt wurde. Jeber biefer taftenben Bersuche ward für die erwachende öffentliche Meinung mur ein Hebel, um neue Forberungen zu stellen und schließlich rund und nett ben "englischen" Parlamentarismus zu verlangen. Bedarf es heute noch bes Beweises, daß die gebilbeten Rlaffen in einem ungeheuerlichen Irrthume befangen waren? Ein einziger Blid auf die Bedeutung ber Maffen lehrt, daß jene boctrinären Bünsche ben faulen Fleck in bem neufranzösischen Staate gar nicht berührten, ja daß ihre Erfüllung den politisch einflußreichsten Stand ganz gewiß nicht befriedigen konnte. Staat beduxfte war Beschränkung der Staatsgewalt durch gründliche Umbilbung der Berwaltung. Erst auf diesem neuen Unterbau konnte fich vielleicht im Lauf ber Jahre eine parlamentarische Regierung erbeben. Statt bessen sang die Breffe wieber bas alte Lieb von ber Theilung ber Gewalten; sie verlangte, ohne es sich selber ehrlich einzugefteben, einfach die Rudtehr eines durch eigene Schuld gefallenen Shitemes, die Rudtehr jenes bureaufratisch-parlamentarischen Bacteibespotismus, ber so lange Frankreichs Unbeil gewesen. Alles was rie Doctrinare des empire libéral forderten, hatte Frankreich bereits besoffen in der Zusatzte ber hundert Tage; und unter bem zweiten Raiserreiche blieb es ebenso undenkbar wie unter dem ersten, daß ber Erwählte des Bolkes, der unumschränkte Beherrscher der Berwaltung und des Heeres, der die Gefammtheit der Nation vertrat, einer Barlamentsmehrheit, die nur einen Theil des Bolles hinter sich hatte, ehrlich gehorchen follte. Wer aber damals, wie ber Schreiber biefer Zeilen, die keterische Behauptung aufstellte "ber parlamentarische Bonapartismus wäre die Lüge aller Lügen", ber wurde von den Liberalen vornehm abgefertigt mit der Versicherung: wenn nur erft der Barlamentarismus beiteht, fo wird fich die Selftverwaltung von felber finden! So blind glaubte man noch an die Wunderfräfte der alten constitutionellen Schablone!

Und hatte sich benn in dem Parteileben eine heilfame Klärung vollzogen, die zu der Erwartung berechtigte, die Nation werde den ungeheuren Widerspruch bespotischer Verwaltung und constitutioneller Verfassung glücklicher als vor Jahren ertragen? Die Antwort lautet tief beschämend. Die alten Barteien waren vernutt, neue nicht entstanden. Die Monarchie der Bourbonen und der Orleans bilbete Republikaner, die Republik erzog ein Gefchlecht von Reaktionären, unter bem Raiferreiche schuf ber Geist bes Wiberspruches zwar ber Unzufriebenen viele, boch nicht eine ftarke liberale Bartei mit festen Zielen. Die Herrschaft der Legitimisten war in dem neuen Frankreich unmöglich - wenn anders wir das gefährliche Wort auf die unberechenbaren Zustände dieses Reiches anwenden dürfen. Die Orleanisten hatten wenig gelernt. Nicht blos ihre Flüchtlinge verzehrten sich in unfruchtbarem Hasse wie jener einst so besonnene Dunoper, ber in seinem Werke über bas zweite Kaiferreich nur sinnlose Zornreben und bas ewige quiconque est loup agisse en loup zu fagen wußte. Auch die daheim geblieben, waren ben Ibeen verschollener Tage nicht entwachsen: verantwortliche Minister und eine feinbselige Haltung gegen Deutschland bilbeten bie Kernfätze ihres politischen Glaubens. Die gemäßigten Republikaner zählten noch immer wie vor zwanzig Jahren viele hochachtbare mannhafte Namen, aber die Masse stand nicht hinter ihnen, und auch sie lebten weniger in neuen Gebanken als in bem haffe gegen ben zweiten

December, "ber kein Datum, sonbern ein Verbrechen ift." Bon ben Raditalen waren die Einen übergelaufen zu dem rothen Brimen, die Unberen berauschten fich an Traumbilbern, die jeden Staat, jede Ordnung ber Gesellschaft zerstören mußten. Welch ein Abgrund gottesläfterlicher Zuchtlosigkeit that sich auf, als auf bem Lütticher Studentencongresse ber Löwe bes lateinischen Biertels brüllte! Und welch eine tobende schäumende Buth in den Flugichriften jener Flüchtlings literatur, welche die Kenster der Buchläben von Genf und Brüssel bedeckte! Die Pamphlete der Rothen über Cafar's Frau zeigten die alte unheimliche Verwandtschaft der Blutleckerei und der Wolluft. Drobungen ber Boichot und Bhat gegen ben weißen Soulougue, ber einst im Jardin des Plantes neben ben wilben Thieren in einen Räfig gesperrt werben muß — die unfläthigen Schimpfreben ber Flüchtlinge wider die Königin von England als die Berbündete Napoleon's — das Alles zeigte die ungeschwächte Fortbauer uralten gräßlichen Parteihasses, der die ehrliche Berföhmung der besonnenen Elemente verhindern mußte. Wohin wir schauen — nirgends ein erreichbares Ziel, nirgends auch nur ein falsches neues Ibeal, das von einer mächtigen selbstbewußten Bartei erstrebt wurde. Ueberall ein dumpfer unklarer Mignuth, ber ben traurigsten Klopffechtern, einem Rogeard und Rochefort, erlaubte eine Rolle zu spielen, wenn sie nur boshaft und frech zu schreiben wußten.

Nach und nach schaarte sich unter Ollivier's Führung eine neue Mittelpartei, liberal und dynastisch zugleich, der tiers parti zusammen: wer ben gewandten Schwätzer kannte, ber mußte ernftlich zweifeln, ob hier bie sittliche Kraft zu finden sei, die einen tranten Staat verjungen jollte. — Die berbe Geringschätzung des Selbstherrschers gegen seine Keinde, gegen ben Schaumwein der Oppositionsreden war nur zu be-Die breistündigen Prunkreden, womit der alte Thiers den gesetzgebenden Körper zu entzücken pflegte, trafen wohl mit manchem icarfen boshaften Hiebe bie Schwächen und Sunden bes Bonapartismus; boch sie verriethen überall die geistige Unfruchtbarkeit eines in rechthaberischer Sitelkeit verkommenen Greises. Die Liberalen hatten fich endlich bekehrt zu der hausbackenen Klugbeitsregel, daß die beste Berfassung die bestehende ift - wenn man fie nur zu benuten weiß; sie waren seit dem Jahre 1863 wieder eingetreten in den Ringplat der praktischen Bolitik, und ein Theil ihrer Bublicisten verfocht bereits die zufunftereichen Gebanken ber Selbstverwaltung. Doch noch waren diese Ibeen bei weitem nicht ein Gemeingut der Partei, nicht in ihrer

wahren Bebeutung erkannt. Brevost = Barabol's France nouvelle, bas gefeierte Brogramm bes Liberalismus, enthielt kein Capitel Neue Ibeen wurden in jenem jammerüber bas Gemeindewesen. vollen Parlamente faft allein auf ber Ministerbank ausgesprochen; neben ben Freihanbelslehren bes mächtigen "Bicekaifers" Rouber erschienen die Helben ber Opposition zumeift als Reactionare. hatte die Nation in den langen stillen Jahren der Selbstbesinnung doch so gar nichts gelernt von ben Tugenben parlamentarischer Mannszucht, rubiger Selbstbeberrschung, männlicher Haltung! Noch immer die alte fnabenhafte Luft an theatralifden Effetten, die alte grimmige Wildheit des Barteihaffes. Reine Sitzung bes gesetzgebenben Körpers befriedigte bie blasirten Pariser, wenn sie nicht durch ein incident, einen Auftritt schmähsüchtiger Parteiwuth, gewürzt wurde. Hatten bann bie Gefetsgeber mit flammendem Geficht und wilber Armbewegung eine Zeit lang ibre Schimpfreben ausgetauscht, so pflegte ber Bräsident sich weibevoll zu erheben und jenes tragifomische Wort zu sprechen, das, undentbar in bem englischen ober bem beutschen Parlamente, in bem frangösischen gradezu ein technischer Ausbruck wurde: "meine Herrn, der Awischenfall ift geschloffen!" Balb follte fich erweisen, ob pikante Zwischenfälle ein Beschlecht parlamentarischer Staatsmänner erziehen können!

Woher, im Grunde, entsprang die liberale Umstimmung, welche nach und nach die bisher befriedigten besitzenden Rlassen dem demokratischen Despotismus entfremdete? Aus drei Quellen. Aus ebren= werthem Unwillen über die Unfreiheit bes Staates; aus unstäter Neuerungsluft; endlich und vornehmlich aus jener Eifersucht gegen Deutschland, die sich gleich einem rothen Faben burch alle Schwankungen bes öffentlichen Geistes hindurchzog. Erst seit der norddeutsche Staat gegründet war, seit das Götenbild des französischen prestige in's Wanken kam, begann die Mehrheit der Ration die Schmach des Despotismus lebhaft zu empfinden; und eben weil die neue liberale Gefinnung nicht in schwerer Arbeit errungen und erkämpst war, barum bat sie sich nicht als dauernd und probehaltig erwiesen. Erst nach der Schlacht von Königgrät jah sich ber Kaiser zu einer zweiten einschneibenden Reform genöthigt. Er schrieb am 19. Januar 1867 jenen theatralischen Brief an Rouher, der die "Arönung des Gebäudes" feierlich ankundigte. Die Abregbebatte wurde, auf den Wunsch des sterbenden Morny, durch das Recht der Interpellation ersett. Doch auch diese verständige Neuerung enthüllte abermals nur den Widersinn des Shstemes. Der Staats-

minifter, ber feit dem November-Decrete für seine schweigenden Collegen als platonischer Bertheibiger gesprochen hatte, mar jest in Babrheit ber Chef bes Ministeriums. Der Bicekaiser Rouber vertrat bie Regierungspolitik im Ganzen, jeber Kachminister vertheibigte kraft besonberen Auftrags die Berwaltung seines Departements. Daraus ergab fich unabweisbar die Nothwendigkeit einer gemeinsamen Bolitik bes Ministeriums, wenn nicht die schon mehrmals eingetretenen Fälle schreienden Widerspruchs zwischen ben Ministern noch hählicher sich erneuern sollten. Und boch mußte ber felber verantwortliche bemokratische Despot jebe Solibarität zwischen ben Miniftern beharrlich zurudweisen. Noch mehr, je reicher an Inhalt und Leben die Debatten wurden, um so empfindlicher stellte sich beraus, daß die constitutionelle Fiction ber königlichen Unfehlbarkeit nichts Anberes ift, als eine Umschreibung bes Begriffes: Beil die Aufforderung zur Emporung in Herrichaft bes Gesetzes. einem Parlamente gar nicht gebacht werben barf, barum muffen verantwortliche Beamte auf jebe Beschwerbe Rebe fteben. die verantwortliche Tyrannis mit der Redefreiheit einer ernsthaften parlamentarischen Berhandlung unvereinbar; jeder Borwurf traf hier ben Raiser, erschütterte bas Ansehen ber Krone ober — wurde von ber Bräfibentenglode übertäubt.

Noch wehrte sich ber alternbe Despot; er erinnerte die Nation noch einmal an "bie Rechtstitel ber Bonapartes", gablte ihr noch einmal die gewaltigen Stimmenmassen auf, welche in feche großen Abftimmungen die Macht feines Saufes gegründet batten. Glaube an die Zufunft ber Bonapartes war tief gefunken, seit ber Raifer sich abermals anklammerte an jene berrschsüchtige Kirche, welche sehr wohl wußte, bag ber Bonapartismus ihrer Silfe mehr bedurfte als fie seines Schutes. Noch sprachen bie Bonapartiften mit Zuversicht, ja sie versuchten sogar oft ben gemüthlichen Ton des partriarchalischen Königthums anzuschlagen. Aus Beron's Memoiren, aus Guettrot's Annales de la paix und ähnlichen Producten redete eine kindische Ergebenheit, die an das "Büchlein vom König Johann von Sachsen" und verwandte Werke deutscher kleinstaatlicher Servilität erinnerte. Aber der Ton war gefucht und erkünstelt; die einst modische Parallele zwischen Augustus und dem dritten Napoleon begann in der Welt ausgepfiffen zu werden. Immer zuversichtlicher erklärte die Breffe, unter dem Beifall des Auslands, nur der Parlamentarismus, der ganze und wahre, könne bas finkenbe Raiferhaus erretten. 3mmer lauter erklang bas alte Schlagwort la France est centre gauche — während eine nabe Zufunft offenbaren follte, daß ber Rausch friegerischer Erfolge diesem Bolke noch immer theurer war als irgend ein politisches Ibeal. Der Kaiser konnte die Zügel des Regiments, die er einmal gelockert, nicht wieder mit fester Sand ergreifen. Ein reiches Zugeftanbniß folgte bem anbern. März 1868 erschien bas neue Prefigeset. Das Urtheil ber Zuchtpolizeigerichte trat an die Stelle der Willfür volizeilicher Verwarnungen; bie großen Blätter erhielten burch bie Erniedrigung bes Stempels bie Freilich, das Möglichkeit finanzieller Ordnung und Unabhängigkeit. Einbringen ber gebilbeten Bresse in ben vierten Stand, worauf Alles ankam, war burch bie geringe Ermäßigung bes Stempels nicht erleich-Die Gebilbeten verschmähten die Gründung von unabhängigen Lokalblättern, welche bas Treiben ber allmächtigen Bräfekten an Ort und Stelle beauffichtigen konnten; die schillernbe Rhetorit ber großen Barifer Blätter ichien biefem Liberalismus wichtiger als eine bescheibene aber wirksame Provinzialpresse. Im felben Monat tam bas Bereinsgeset zu Stande, das allerdings von dem machen Miftrauen des Despotismus Kunde gab: keine Bersammlung, wenn nicht alle Theilnehmer zuvor über Person, Stand, Wohnsit sich ausgewiesen haben; für ben Brafekten unbedingte Befugniß zur Vertagung, fobald er Gefahr für die öffentliche Rube fürchtet. Doch felbst diese beschränkte Vereinsfreiheit war in Wahrheit zu groß für eine Nation, die das Versammlungsrecht von je her mißbraucht hatte zu bem Unwesen ber Clubs und Berschwörungen. Janze und die anderen Vertrauensseligen des tiers-parti jubelten, nun sei von der Verfassung von 1852 beinabe nichts mehr übrig.

Wir aber fragen: wie hat Frankreich seine neue Freiheit gebraucht? Die Antwort lautet abermals tief traurig. Jetzt erst zeigte sich, welche ungeheure Gesahr darin lag, daß ein leidenschaftliches geistreiches Bolk sich seit zwei Jahrzehnten des öffentlichen Lebens gänzlich entwöhnt hatte. Wenn wir gedenken, welcher Wahnsinn nach den Februarstürmen zu Tage kam, nachdem die Nation doch während eines Menschenalters aus einer freien Presse Belehrung geschöpft hatte, so nimmt es uns nicht Wunder, daß ein Geschlecht, welches die Mannszucht der Freiheit nicht mehr geübt und von den Geschäften des Staates keine Kenntniß hatte, Nadicalismus und Freisinn nicht zu unterscheiden wußte und sich führerslos dem Toben der Leidenschaften überließ.

All jener ekelhafte Schmutz, ber sich einst in die Spalten ber Flüchtlingspresse verstedt, wurde jetzt auf ben Boulevards der Hauptstadt

feilgeboten; die überreizten Gaumen verschlangen gierig Rochefort's Lanterne, unzweifelhaft bas gemeinste und gebankenloseste Schandblatt, bas je in einer gefitteten Nation erfcbien. In ben Parifer Clubs heulte die thierische Wildheit eines zuchtlosen Böbels; von Zeit zu Zeit führten die Demagogen bas souverane Bolf zu einer journée, einem unfläthigen Strafemunfug spazieren. Bas Bunder, bag bie angftlichen Philister sich bereits bei Rouber beklagten, man fühle die Sand ber Regierung nicht mehr! Run kam ber Tag ber Brüfung, die Wahl vom 23. Mai 1869. Die Frage wurde an Frankreich gestellt, ob denn hinter biefem ungeheuren rabitalen Gefdrei irgend eine fittliche Kraft fich verberge. Die Probe wurde schimpflich bestanden. Bei ben Bahlen von 1852 hatte bie Regierung 5 Millionen Stimmen erhalten gegen 872,000 ber Opposition, 1857 gar 6 Millionen gegen 840,000; 1863 ftieg bie Stimmenzahl ber Opposition auf 1,8 gegen 5,36, 1869 auf 3,31 gegen 4,66 Millionen. Auf ben erften Blid erscheinen biefe Bahlen als ein klarer Beweis für bas ftätige Unschwellen ber Opposition. Doch in Wahrheit stand es anders. Jene brei ersten Wahlergebnisse waren ber getreue Ausbrud, bas lette war eine Berfälfchung ber Stimmung des Landes. Die ungeheure Mehrheit der Ration hatte fich jest wirtlich ben liberalen Ibeen fo fehr befreundet, daß Emil Girarbin, ber Augur ber Revolutionen, bereits ben Anfang bes Enbes zu feben glaubte; und trotbem fand fie nicht ben Muth, jenen folechten Rünften napoleonischer Wahlbebrüdung, die Rouher noch einmal fpielen ließ, Wiberftand zu leiften.

Es war eine seierliche Bankrotterklärung der Nation, und zudem wußte Jedermann, daß der eingeschüchterte, entmuthigte Despotismus gar nicht mehr im Stande war die alten Gewaltmittel rücksichts so zu gebrauchen. Nach diesem Probstück der nationalen Charaktersestigkeit war leicht vorherzusehen, daß auch der große Fortschitt der politischen Einsicht, den die letzten Jahre gebracht haben sollten, sich als ein Schein erweisen würde. 40 Radikale, 60 Mitglieder des neuen tiers parti und 200 Mameluken und Waddier, Rouher's getreue Phalaux, bildeten die neue Kammer. Aber noch einmal erwies sich die sogenannte öffentliche Meinung als eine unwiderstehliche Macht. Erschreckt durch den Lärm der Presse und der Clubs, schwenkte ein Theil der Bonapartisten plöslich linksum, und so kam, durch einen Act volkendeter Gesimnungslosigkeit, der Antrag der 116 zu Stande, der neue constitutionelle Rechte sorderte. Rouher wurde entlassen; der Kaiser aber lag, als der hundertjährige Geburtstag seines Ahnherrn geseiert wurde,

auf ben Tob darnieber, umd alle Welt fühlte, daß die Ohnaftie gerichtet sei, sobald diese beiden Augen sich schlössen. Nach seiner Genesung ließ der geängstete Despot das Senatusconsult vom 6. September erscheinen, das den Grundsatz der Ministerverantwortlichkeit verkündigte. Am 2. Januar ward endlich das Ministerium Olivier berusen, die Aera des parlamentarischen Bonapartismus förmlich eingeweiht.

Der Kaiser verglich sich selber nicht unwahr einem müben Reisenben, ber einen Theil seiner Burbe ablege, um fortan leichter seines Weges zu gehen; er erfüllte getreulich alle Pflichten einer correcten constitutionellen Fürstenpuppe, verzichtete auf bas Recht mit seinen Gefandten diplomatischen Briefwechsel zu führen, und entließ sogar ben getreuen Seinepräfekten haußmann. Ollivier aber verkundete, ftrablend in Weisheit, Salbung und Tugend, daß die Regierung fortan keine officiellen Wahlcandidaten ernennen werbe. Die liberale Welt froblocte, jest endlich ziehe Frankreich die toga virilis an, jest endlich sei burch eine neue vierte Augustnacht die Regierung übergegangen von ben Abvokaten und Bureaukraten in die Hand der unabhängigen Befitenben. Das ruhige Journal des debats weiffagte, balb werbe man in Breugen "bie Freiheit wie in Frankreich" ersehnen. Die Times sab die Zeit kommen, da das tugendhafte Beispiel der bürgerlich einfachen Frau Ollivier die Sitten bes Tuilerienhofes verebeln werbe. In der That befag Frankreich jest die "freieste" Berfassung seiner Geschichte, ein Grundgeset, bas alle Glaubenssätze bes rechtgläubigen Liberalismus noch weit vollständiger enthielt, als weiland die Zusatacte Napoleon's I. Doch in Bahrheit hatte fich an bem alten Brafektenbespotismus nicht das Mindeste geändert: soeben wurden unter dem Schute ber neuen Freiheit 450 frangofifche Bürger verhaftet, jum Theil burch lettres de cachet — weil die geheime Polizei eine Berschwörung entbedt haben wollte. Der unerhörte Umschwung, ber ben Welttheil in Athem hielt, war einfach - die plumpe Wiederholung eines Schauspieles, das die Franzosen schon bis zum Etel genossen Der Despotismus ber einen Bartei verbrängte ben ber anderen; s'emparer du pouvoir war wieder die Losung des Tages.

Das neue Cabinet bestand aus Mitgliedern der sämmtlichen vier gesmäßigten alten Parteien, aus Männern, deren unbescholtener Ruf von der anrüchigen Umgebung des Kaisers vortheilhaft abstach. Doch augenblicklich trochen alle die alten Constitutionellen, die das Kaiserreich bisher auf Tod und Leben bekämpft, aus ihren Schmollwinkeln hervor

und beischten schamlos Aemter und Bfründen — Riemand breifter als die Orleanisten, die noch immer den alten begehrlichen Eliquengeist der golbenen Tage ber Bourgeoisie bewahrt hatten. War es nicht menschlich, daß die lebenslustige Kaiserin scheelen Auges auf den Tugendspeculanten Ollivier schaute, wie er einherprunkte in seiner Bürgerreinheit und babei aller Bettern und Bettersvettern so gar zärtlich sich annahm und felbst um die Freundschaft des alten Finanzmannes Magne bublte, damit die Rente nur nicht um einen Franken sinke? War es bem Raiser zu verargen, wenn er bes Migtrauens gegen seine neuen orleanistischen Freunde sich nicht erwehren konnte? Auf Treue hatte ber Chnifer nie gerechnet, indes die alten barten Bonapartisten, wie Berome David und Genoffen, waren mit bem Saufe ber Napoleons boch burch ungleich festere Interessen verknüpft, als ber alte Buizot unb bie anderen orleanistischen Ueberläufer. — Im März ließ Ollivier die neuen Freiheiterechte in einem Grundgefete - bem zwölften feit 1789 - zusammenstellen. Aber von jenen bescheibenen Reformen ber Berwaltung, welche allein ber Berfassung Kraft und Leben bringen konnten, stand kein Wort batin. Der Maire wurde nach wie vor von der Regierung ernannt, ber Beamte blieb vor allen Anklagen burch bie Die Rammer, beren Mehrheit ber Stimmung bes Bürger gesichert. Landes nicht entsprach, wurde nicht aufgelöst, die alten ergebenen Wertzeuge bes Despotismus behielten die Brafektenstellen; die neuen parlamentarischen Commissionen, die man zur Neubilbung aller Zweige bes Staatslebens berufen hatte, leifteten gar nichts.

Und jest trat endlich die entscheidende Frage hervor, die früher oder später ausgeworsen werden mußte. Der Kaiser war noch immer der verantwortliche Erwählte des Bolks. Er verlangte jest auf Grund der alten Berkassung, daß das neue Grundgeset von dem souveränen Bolke durch ein Plediscit angenommen werde. Mit dieser Forderung war freilich ausgesprochen, daß Napoleon sich noch als den hommopouple fühle und daher niemals ein ehrliches parlamentarisches Regiment führen könne; aber das positive Recht stand unzweiselhaft auf der Seite des Kaisers. Noch mehr, das Plediscit war eine politische Nothwendiskeit. Die Radikalen schmähten bereits wider die neue Berkassung, die nur das Machwerk einiger knechtischer Senatoren sei; sie hätten, da in diesem Lande Jedermann vor dem allgemeinen Stimmrechte sich demüthig beugte, den Kaiser über lang oder kurz unsehlbar gezwungen Berufung an das Bolk einzulegen. Die Liberalen

Frankreichs aber bewiesen nochmals, daß ihnen die erste Tugend bes freien Bürgers, ber Rechtsfinn, fehlte. Bon ber Rechtsfrage ward taum gesprochen; man schalt nur auf ben Despoten, ber bie taum gegründete parlamentarische Herrlichkeit sofort untergrabe. Der Kaifer blieb diesmal fest. Am 8. Mai genehmigte die Nation mit sieben gegen anberthalb Millionen Stimmen bas parlamentarifche Raiferreich. Napoleon wußte jett, daß er an den ergebenen Massen noch einen Rückalt befaß wiber bie parlamentarischen Wortführer; zugleich qualte ihn bie Sorge um die Stimmung bes Heeres, bas 47000 Stimmen gegen bas Raiserreich abgegeben batte. Immer ungestümer ward ber friegerische Sifer ber alten Bonapartisten, die ihre Aemter an Ollivier's begehrliche Genoffen zu verlieren fürchteten; verlodender immer erklang ihre Mahnung burch einen volksthümlichen Krieg bas gefunkene Ansehen ber Krone herzustellen. So ging benn, unter bem Jubel ber verblenbeten Nation, unter bem gellenben Rriegslärm eines ruchlosen Beutezuges der parlamentarische Bonapartismus spurlos zu Grunde. Unter fünf verschiebenen Spftemen batte bie Nation seit bem 18. Brumaire nach ber Freiheit gesucht. Den Migerfolg bes erften Kaiferreichs schob man auf die europäischen Kriege; den der Restauration auf die Legitimisten; ben bes Julikonigthums auf die Bourgeoiste; ben der Republik auf die hauptstädtischen Arbeiter. Diesmal war keine äußere Entschulbigung zu finden, teine Partei zu nennen, die man als Sundenbod schlachten konnte. Die Nation, die gesammte Nation hatte durch eine lange Reihe von Thorheiten und Gunden bewiesen, daß fie für jest und noch auf lange hinaus nicht fähig war die Freiheit zu ertragen. —

Es ist wahr, die Heilung eines siechenben Staates kann von unten wie von oben, bei der Berwaltung wie bei der Berfassung begonnen werden. In Frankreich indeß waren alle erdenklichen Berfassungsexperimente längst vernutzt. Die Hoffnung auf eine neue Revolution, wie sie sich aussprach in dem landläusigen Worte: "Frankreich hat die Freiheit weggeborgt," war ein Trost für Kinder. Die Reform der Berwaltung blieb der einzige noch offene Weg zur politischen Freiheit. So lange die Gemeinden nicht in einiger Selbständigkeit der Bureaufratie gegenüberstehen, sührt die Freiheit der Presse und der Bereine unsehlbar zur Anarchie, die Erweiterung der Rechte der Volksvertretung

zum Barteibespotismus. Nur eine freiere Stellung ber Gemeinben bergeftalt, daß ihnen zum allermindeften ihre Bürgermeifter nicht mehr aufgezwungen wurden — konnte vielleicht die besitzenden Rlassen dabin führen, die Ehrenämter ber Communen als eine Ehre zu betrachten. Nur die thätige Theilnahme ber Gebilbeten an ben Arbeiten ber Berwaltung konnten bereinst die Bureaukratie zwingen, die Rathschläge ber Breffe nicht mehr als eine Anmagung ber hommes sans mandat zu migachten. Und vor Allem, nur ein lebenbiges Gemeindewesen konnte vielleicht die in den Stürmen der Barteilampfe fast erftorbenen Tugenben politischer Zucht und Pflichttreue wieder erwecken, die ungeheure Macht ber gebankenlosen Routine und Schablone, welche bas gesammte Volksthum beherrschte, in etwas erschüttern./ Welch ein unheimlicher Anblid, die Bernichtung des öffentlichen Lebens in den ersten zehn Jahren bes Raiserreichs. War boch selbst ber fröhliche Stragenlärm bes Kafchings unter ber napoleonischen Bolizei fast verschwunden. Und welch ein Erwachen mußte biefem bleiernen Schlummer folgen!

Angesichts folder Zuftanbe reifte bie Einsicht, bag ber Staat sich bisher im Areise bewegt und die Reform von unten zu beginnen habe : Tocqueville's Lehre von der Selbstverwaltung war nach dem Tode des Meisters eine Macht geworben unter ben Denkenben. Der Gebanke ber Selbstverwaltung murbe noch unter bem Julikonigthum als eine Chimare verlacht, unter Napoleon III. bilbete bie Decentralisation bas Schlagwort einer großen Publiciftenschule. Obilon Barrot und Laboulabe, Raubot und Desmarets, Regnault und ber Bonapartift Baubrillart. Männer ber verschiedensten Richtungen, schufen über biese Frage eine Literatur, welche burch sittlichen Ernst und freudigen Glauben an die Zukunft die Fortbauer des alten schönen Ibealismus ber Frangolen befundete, mabrend ihre liebenswürdige Frifche bewies, wie neu folde Gebanken auf Frankreichs Boben maren. Man begann bie unhistorische geiftlose Willfür der Departementseintheilung einzusehen. Derweil in ber Bretagne, ber Normandie, unter Basten und Gascognern das alte provinzielle Selbstgefühl noch immer bestand - allerbings ein Provinzialstolz ohne politische Araft — und der Elsasser bei allem Batriotismus auf bie "wälschen Franzosen" wie auf ein balbfrembes Bolf herabschaute, waren die Departements reine Berwaltungskörper geblieben. Es blieb unmöglich, daß Orte wie Spinal und Besoul zu Mittelpunkten eines eigenthümlichen Provinzialgeiftes werden follten wie Borbeaux ober Lyon. Die Departements konnten noch immer

mit Nummern bezeichnet werben, wie einft Siebes in seinem Saffe gegen alle hiftorische Bildung vorschlug; so schablonenhaft und farblos erschienen fie nach siebzigjährigem Beftande. Die alten Uebelftande ber Bräfektenregierung wurden unleidlicher benn je, feit die neuen Generalinspectoren ber Bolizei als Sittenwächter hinter ben Brafekten ftanben und feit die grundfätlich raschen Bersetungen alle Beamten gewöhnten, sich als heimathlose Menschen zu betrachten. Die Generalräthe wurden jest freilich durch allgemeine Abstimmung gewählt, doch ihr Wirkungsfreis blieb unverändert; ja, mancher unabhängige Mann zog sich von ihnen zurück, nachbem die Regierung das Recht erlangt hatte, die Bräfibenten und Secretare zu ernennen und die Bablen allein zu prufen. So gewiß ein Kreis nur das selber verwalten kann, was er selber bezahlt — ebenso gewiß war bie Selbstverwaltung erstorben in biesem Staate, bessen Generalrathe seit bem erften Raiser nur bas tummerliche Recht hatten, 4% für die Zwecke des Departements zu den Staatssteuern hinzuzuschlagen. Ein großer Theil bieser 4 contimes facultatifs ward überdies für allgemeine Staatszwecke, für die Unterhaltung ber Präfekturgebäube u. bergl. verwendet. Noch härter lauteten bie Anklagen gegen die Arrondissements; Napoleon III. selbst gestand in seinem Briefe über Algerien, die Beseitigung der überflüssigen Unterpräfekten sei ein fast allgemeiner Wunsch.

Die Stellung ber Gemeinden war durch den Art. 57 der Berfassung von 1852 noch abhängiger geworden, da die Regierung den Maire nach Belieben aus den Gliedern des Gemeinderathes ernennen ober auch einen ber Gemeindeverwaltung ganz fremben Einwohner zu ber herrschenden Stelle berufen burfte. Jener Art. 57 galt mit Recht als einer ber wichtigften ber Verfaffung, ba die Maires ben Ausfall ber Wahlen auf bem flachen Lanbe bestimmten. Der Gemeinderath tagte geheim, durfte von der Regierung jederzeit aufgelöst oder suspendirt Die stolzesten Communen standen nicht selbständiger als jene winzigen, zu jedem eigenthümlichen Leben unfähigen Gemeinden, welche auf bem flachen Lande in Frankreich die Regel bilben. gröften Städte Baris und Loon waren sogar der Wohlthat des Gesetses beraubt; ihr Gemeinderath wurde aller fünf Jahre vom Kaiser ernannt und entbehrte barum jedes Ansehens — trot der Lobeserhebungen, welche Napoleon III. bei ber Eröffnung bes boulevard de Sébastopol und oftmals später seinem getreuen Haugmann gespendet hat. Schon im Jahre 1857 wurden von 2379 Mill. Staatseinnahmen 877 Mill. im Departement der Seine ausgegeben. Die Bevorzugung der Hauptstadt machte sich längst selbst in den Geschäften des täglichen Lebens sichtbar; war doch das gesammte Eisenbahnnetz des Reiches wesentlich für Paris geschaffen. Die Borstellung, es könne Jemand nicht von oder nach Paris sahren, schien dieser Bureaukratie ganz unfaßbar; das weiß Jeder, der einmal versucht hat von Lyon nach Bordeaux zu reisen.

Die erstaunlichsten Broben von seiner Unfähigkeit zu schöpferischem Wirken hat das Spitem der bureaukratischen Centralisation in Algier abgelegt. Diese Colonie, die nur durch freieste Entfaltung der personlichen Kräfte erstarken kann, war das gelobte Land der bureaukratischen Experimente, die Caricatur der heimischen Berwaltung geworden. Hier winkte bem Beamten bas Glud einer zweifachen Centralisation, ba alle Geschäfte zuerft in ber Colonialhauptstadt, sodann in Paris entschieden wurden. Fünfzehn Shiteme ber Organisation wurden in einem Menschenalter versucht und verworfen. 192,000 Europäer in 71 Gemeinben (bie Sälfte ber Durchschnittsbevölkerung eines Departements) lebten hier unter 3 Prafekten, 13 Unterprafekten und 15 Civilcommiffären, und selbstverständlich blieb die Regierung von Baris ohne jede Kenntniß von den wirklichen Zuständen Algeriens, trop der unendlichen Berichte, welche dies Beamtenheer schrieb. Der Kaiser hatte befohlen die einheimischen Gerichte, Medilehs, aufrechtzuerhalten, den Eingeborenen zwischen den arabischen und den französischen Gerichtshöfen bie Bahl zu laffen. Alle Behörden melbeten, daß die Araber, befeelt von einem wunderbaren Vertrauen auf die Gerechtigkeit ber Franken, bie fremden Gerichtshöfe ftets ben beimischen vorzögen — und als ber Raiser die Colonie besuchte, stellte es sich heraus, daß die Medilehs gar nicht vorhanden waren! Die Einwanderung stockte, ba ein unsicheres Dafein unter bem Segen bureaufratischer Magregelung feinen fraftigen Mann reizen kann. Ein Heer von 76,000 Mann genügte kaum, die Colonisten zu behüten. Die jum Schute ber Eingeborenen beftimmen arabischen Bureaux erwiesen sich unfähig, frembes Volksthum zu verstehen. Napoleon III. sprach in seinem Briefe an ben Marschall Mac Mahon die Hoffnung aus; Frankreich möge durch eine Musterverwaltung in Afrika ein Uebergewicht erlangen unter allen Bölkern bis zum Euphrat, und aus der Befreundung der Eingeborenen mit frangofischer Sitte werbe eine neue "mächtige Individualität", ein galli= sirtes Semitenthum bervorgeben. Aber dieser Bunsch mußte an ber Zähigkeit orientalischer Religion und Sitte, jener an ber gebankenlosen Starrheit ber französischen Bureaukratie zu Schanden werden.

Der Brief über Algerien bewies, daß der Kaifer seiner alten Borliebe für die Selbstverwaltung keineswegs entsagt hatte. Das Schlagwort favoriser l'initiative individuelle kehrt in seinen Reden fast so bäufig wieder wie einst in den Schriften Cavour's. Er mukte wünschen. die Bauerschaft der Brovinzen, die Stütze seiner Herrschaft, von dem Einflusse ber feindlichen Hauptstadt zu befreien. Er wußte ebensowohl wie sein Freund Bersigny, daß die Centralisation das Bewuftsein der persönlichen Berantwortung in ben Beamten zuletzt ersticken muß; er ahnte, wie viel köstliche Kräfte, die jett der politischen Opposition dienten, durch ein freies Gemeindeleben in minder gefährliche Babnen geleitet werden könnten. Aber die eigenthümliche Halbheit seines Denkens, bie Furcht vor jeder Schwächung der Staatsgewalt und die Ruchicht auf den bureaufratischen Rastengeist hielten folder Einsicht die Wage; baber blieben die vielgerühmten Decentralisationsverfuche des Kaifers allesammt inhaltslos, sie trafen nur bie Form, nicht bas Wesen ber Schon am 25. März 1852 legte ein Decret eine Reibe von Geschäften, die bisber dem Minister oblagen, in die Hände der Brafetten; benn "man kann wohl aus ber Ferne regieren, aber nur aus ber Nähe verwalten." Natürlich berichtete später ber Minister, welche herrliche Früchte dies Decret getragen babe. Minder leichtblütig als feine Rathe beauftragte ber Raiser am 24. Juni 1863 ben Staatsrath, abermals Bericht zu erstatten über bie Bereinfachung bes Geschäftsganges: welche Berzögerung, wenn die einfachsten Berwaltungsfragen burch elf Instanzen zu geben haben! Auch wünschte er die Generaleinnehmer zu beseitigen, die Steuereinnehmer der Departements in birecte Berbindung mit der Hauptstaatskasse zu setzen. burch folche Reformen gewinnt wohl die Verwaltung an Zeit, boch nicht bas Bolf an Freiheit. Go wenig spruchreif aber find biese Fragen für bie romanischen Bölfer, daß felbst La Karina jene nichtigen Berwaltungsreformen Napoleon's III. aufrichtig bewundern konnte. Nur einmal hat das Raiferreich einen Bersuch zur Begründung wirklicher Selbstverwaltung gewagt: als Berfignt im Jahre 1852 ben Gemeinden und Departements das Recht zugeftand, fich ohne Staatsgenehmigung einige Auschlagscentimen aufzulegen; aber die Reform ward schon nach einem Jahre burch ben Wiberstand ber Brafesten binfällig.

Derber gingen bie Parteien bem Wesen ber Streitfrage zu Leibe.

Das Brogramm von Nanch vom Jahre 1865 faßte die dringendsten Bünfche ber Anhänger ber Selbstverwaltung in folgenben Säten qufammen : die Generalräthe erwählen ihre Brafibenten felbit : ber Maire wird allein aus den Mitgliedern des Gemeinderathes ernannt (eine Erwählung ber Maires wagte man nicht zu forbern); bem Präfekten fteht ein bleibender Ausschuß bes Generalrathes zur Seite. Die Frucht eines Compromisses zwischen Liberalen und Legitimisten ist dieser unreife und unklare Blan bennoch ein Brüfftein geworben für die Bar-An dem gehässigen Widerspruche, welchen bas Siedle und die Opinion nationalo gegen bie Männer von Ranch erhoben, ließ sich ber bespotische Terrorismus ber unbelehrbaren alten Demokratie, ber démocratie autoritaire, on der beredten Bertheidigung im Temps und im Journal des debats bie reifere Einsicht bes gebilbeten Liberalismus erkennen. Leider fehlte viel baran, daß diefe Ideen burch bie Breffe wahrhaft geklärt und gesichtet, zu einem Borurtheil ber Denfenben geworben waren. Unter ben Bortführern ber Selbstverwaltung wurden oft staatsfeindliche Ansichten laut: aus haß gegen die Bureaufratie bekämpfte man ben Staat. Wir reben nicht von bem frivolen Emil Girardin, ber abwechslungshalber einmal ben Etat federe vertheibigte und dem Staate die Aufgabe einer Berficherungsanstalt zuwies. Aber auch beffere Männer wie Ch. Dollfus fielen in die flachen Gebanken bes achtzehnten Jahrhunderts zurück, indem sie die Regierung auffaßten als ein Spftem von Garantien für die Freiheit ber Berfonen. Wenn die Decentralisationskämpen des Temps in der deutschen Kleinstaaterei ein Ibeal saben, so konnten solche Berirrungen bas Selbstgefühl ber Bureaukratie nur kräftigen. Laboulabe munschte fogar Beseitigung der Berwaltungsjuftig, und doch bildet biese für alle Staaten bes Festlandes ein unentbehrliches Glied, ihre großartige technische Ausbildung einen Ruhm für Frankreich. Wenn er vollends um die Unabhängigkeit der Richter zu sichern ihnen das Avancement verschließen wollte, so verkannte er ganglich bas Wesen einer bemokratiiden Gefellichaft.

Rüchterne Prüfung führt zu der Einsicht, daß die Selbstverwaltung in Frankreich nur sehr bescheidene Ansprüche erheben durfte. Die Centralisation ist mit dem innersten Wesen dieses Volksthums verwachsen. Nur die Uebermacht ihrer Hauptstadt hat den Franzosen ermöglicht, mit mäßigen geistigen Arbeitskräften dennoch eine ehrenvolle Stellung in der Gesittung des Welttheils zu behaupten; heute, seit die

Sünden der Bariser Commune jenen beberricbenden Einfluß der Hauptstadt fast gebrochen haben, scheint ein tiefes Sinken der Bildung, wo nicht gar ein Rückfall in die Barbarei unvermeiblich. Bureaukratie mit dem Beirath gewählter Collegien — das blieb noch auf lange hinaus die nationale Form der Berwaltung. Es konnte fic vorderhand nur darum handeln, die Befugnisse dieser Collegien zu erweitern, ferner jenes alte Bersprechen ber Liberalen endlich einzulösen und bem Bürger außer ber Beschwerbe an ben Staatsrath auch ben Rechtsweg gegen Beamtenwillfür zu eröffnen. Nicht als wollten wir bem Charafter ber Frangosen die Fähigkeit zu freiem Gemeindeleben schlechthin absprechen. Saben boch die nächsten Blutsverwandten gerade ber friegsluftigsten Stämme bes Landes, Wallonen und Waadt= länder, die Selbstverwaltung mit großer Begabung bei fich ausgebildet: haben boch die französischen Generalräthe selbst — mindestens in der Zeit, da fie ihre Präsidenten noch wählen durften — oftmals rühmliche Proben werkthätigen Gemeinfinnes gegeben. Aber bureaufratische Gewohnheiten und Vorstellungen sind durch eine uralte volitische Verbilbung und vornehmlich seit der Revolution so tief in das Bolf eingedrungen, daß eine gangliche Umtehr nicht möglich scheint. alänzende Beisviel ber ständischen Selbstverwaltung in ber alten Brovinz Languedoc beweift gar nichts; benn jene Zeiten find gewesen.

Man mag den geiftlosen Mechanismus der Departementaleintheilung beklagen; ihn zu beseitigen war offenbar unthunlich. Jeder Bersuch die alten Brovinzen und ihre Stände herzustellen mußte, wie einst unter ber Restauration, ben Haß bes Beamtenthums und ber Masse gegen bas alte Regime, die unauslöschliche Angst bes Haufens vor ber Wiederkehr der Zehnten und Frohnden wachrufen. Der Gebanke, mehrere Departements zu einer Region mit einer beherrschenden großen Stadt zu verbinden, fand einzelne beredte Fürsprecher. Wir aber fragen: war es wirklich noch an ber Zeit, jenen uralten historischen Werbegang, welcher bas Mark bes Landes in Pacis vereinigt hatte, rückgängig zu machen? und wie viele felbständige geiftige Kräfte besaß benn Loon, auker ben Standesinteressen seiner Clerisei und seiner Handelswelt? In den Departements konnte sich schon beshalb eine kräftige Selbstverwaltung nicht entwickeln, weil biefe Amtotorper kein namhaftes eigenes Bermögen befagen. So bebeutenbe lokale Stiftungen, wie bie Areisarmenhäuser und Provinzial-Irrenaustalten in Preußen ober die ungähligen Graffchaftsstiftungen in England, find nur ausnahmsweise

möglich in einem Lande, wo zehn Revolutionen allen alten Corporationsbesitz vernichtet haben. Auch bestand wenig Hoffnung solche lokale Bermögen neu zu bilden. Die natürlichste ber Communalsteuern bleibt in alle Wege vie Grundsteuer; vie Erhöhung vieser Abgabe aber mufite bei bem überschuldeten Landvolke auf unbesieglichen Wiberstand stoßen. Herr Thiers liebte mit ber neuen Ariftofratie zu prahlen, welche, nach ber Revolution erwachsen, ein Unterpfand sei für die Zukunft der Freiheit — als ob nicht eine sociale Aristofratie in jeder hochentwickelten Bolkswirthschaft nothwendig entstehen mitste! Solchen Sophistereien zum Trop bleibt die Thatsache aufrecht, daß eine politische Aristokratie von festem Ansehen im Bolke nicht vorhanden war. In der Mehrzahl ber Mittelklaffen lebte kein ernsthafter Wille für die Selbstverwaltung. Man berufe sich nicht auf die zahlreichen industriellen Affociationen. worin die Selbstthätigkeit dieser Stände fich glänzend bewährt hat. Solche Unternehmungen, welche bem Beutel ber Unternehmer birect ober indirect zu gute kommen, beweisen nichts für die Rraft des politischen Gemeingeiftes. Ift boch die englische Manchesterschule, Meisterin in allen wirthschaftlichen Genoffenschaften, zugleich die erklärte Feindin ber "Arbeitsverschwendung" des selfgovernment. In dem französischen Mittelftande, beffen Sand für barmbergige Werke immer offen ift, brängte fich bennoch Alles um bie Chrenlegion und die besolbeten Staatsämter, Alles floh vor bem Chrendienste bes Schwurgerichts, ber Nationalgarbe, ber Gemeinben. Die Denunciation galt als eine Schanbe, wie bei allen Bölfern von mangelhaft entwideltem Rechtsgefühle; und boch erhob sich bei jeber Gefahr, jeber Rechtsverletung alsbalb der Anastruf nach ber Bolizei.

Das allerstärkte Hinderniß für die Selbstverwaltung lag jedoch in der Herrschaft des vierten Standes. Demokratisirte Massen zeigen selten viel Berständniß für den Werth einer Gemeindefreiheit, an welcher sie sich doch nur vorübergehend, zur Zeit der Wahlen, betheiligen können; ja sie gehorchen gemeinhin lieder einem Soldbeamten, der außerhalb der ständischen Gegensätze zu stehen scheint, als einem Ehrendeamten aus den besitzenden Klassen. Die Begründung einer wahrhaften Selbstverwaltung setzt eine seltene Kraft der Entsagung auf Seiten der Staatsgewalt voraus; aber ließ sich solche Selbstwerleugnung von dem Absolutismus erwarten, wenn nicht eine furchtbare Katastrophe, wie der Friede von Tilsit, sie ihm aufzwang? Jede Selbstverwaltung belastet den Besitzenden mit schweren Opfern, sie kann also nur eingeführt wer-

ven durch Zwang und Befehl der Staatsgewalt. Doch was die legitime Monarchie in Preußen 1808 einem ruhigen, an strengen Gehorsam gewöhnten Bolke auserlegen konnte, das durste die demokratische Tyrannis nicht wagen gegenüber einer aufgeregten Ration, welche sich berechtigt meint vom Staate das Größte zu fordern und das Mindeste für ihn zu leisten.

Darum stand die Bernichtung des bureaufratischen Berwaltungssihstems nicht zu hoffen; nur eine Ermäßigung seiner Allgewalt blieb denkbar. Son dem Gelingen dieser bescheidenen Reform hing die Zufunft der politischen Freiheit wornehmlich ab. Die Liberalen aber, kaum an's Ruder gelangt, fosgten dem Beispiel aller früheren Regierungen. Ollivier schob die Selbstverwaltungswünsche, die er einst selber vertreten, gleichgiltig zur Seite. Und so blieb denn die Bestimmung, daß der Maire nur aus der Mitte des Gemeinderaths ernannt werden dürse, sast der einzige nennenswerthe Fortschritt, den das Gemeindesleben unter dem zweiten Kaiserreiche erlangte.

Dag biefe Unterlaffungsfünde bem Wefen bes Bonapartismus entsprang, erhellt rasch, sobald wir die Leiftungen des zweiten Raiserreichs betrachten und alsbalb entbeden: es war ber Staat und immer nur ber Staat, ber bie großen focialen Umgestaltungen ber jungften zwei Jahrzehnte geleitet und vollendet hat. Auf dem wirthschaftlichen Bebiete lagen die größten Berbienste bes neuen Bonapartismus, bier auch die schwersten Gefahren für die Sicherheit des Staats. nur die Liebedienerei konnte ben Raifer kurzweg als ben Schöpfer ber neuen Volkswirthschaft betrachten. Lefen wir die Sommen der Bräfekten auf die baguette magique des Bonapartismus, so scheint es fast, der Raiser habe nur an seinem Zauberringe gebreht, und alsbald fei ber schwunghafte Berkehr erwacht — ganz wie einst die beutschen Hofblätter ber fünfziger Jahre bas naturgemäße Anwachsen unseres Handels und Wandels aus der unergründlichen Weisheit der Bruck und Beuft herleiteten. Indeß Napoleon III. durfte allerdings sich rühmen, daß unter keiner früheren Regierung ber Wohlstand ber Nation einen so großartigen Aufschwung genommen hatte. Er wußte zubem, daß bei ber Selbstsucht ber Reichen, dem Groll und Reide der Leidenben bas Spftem bes Bebenlaffens nicht ausreichte, bag unmittelbare

Staatshilfe für die Hebung bes vierten Standes unumgänglich mar. Durch die Bermöhnung dieser achtzehn Jahre find die Ansprüche der arbeitenden Rlaffen an ben Staat unermeflich gesteigert worden, und in Zukunft wird keine französische Regierung den monarchischen Socialismus entbehren können. Der Ursprung ber neuen Staatsgewalt. bas Bedürfniß ber Sicherheit, die Thrannenluft an prablerischem Glanze und nicht am wenigsten ber gutmuthige, menschenfreundliche Sinn bes Kaifers, bem bas Helfen eine Freude mar, haben ausammengewirft, um bem zweiten Raiserreich bie Ibeen ber socialiftischen fraternité aufzuprägen. Richt umsonft stand über bem Thore des neuen Louvrepalastes die Bildsäule der Arbeit mit dem Füllhorn, nicht umsonft ward in allen navoleonischen Manifesten die Ordnung als die erste Quelle der Arbeit gepriesen. Das Ibeal bes Raifers war, ben Sieg ber Demokratie in ber Gesellschaft zu vollenden burch bie Beseitigung der Massenarmuth, durch die Wohlthaten der Erziehung, des Credits und der öffentlichen Arbeiten. "Ich will, fagte er einst, für die Religion, die Sittlichkeit, den Wohlstand jenen noch so zahlreichen Theil ber Bevölkerung erobern, ber kaum den Namen Christi kennt, kaum bie nothwendigen Lebensbedurfniffe genießen fann."

Wir Deutschen bekennen uns zu der altväterischen Meinung, daß bie brüberliche Thätigkeit bes Staates nur aushelfend und ausnahmsweise in bas freie Spiel ber wirthschaftlichen Kräfte eingreifen burfe. Der Staatsgewalt Frankreichs sind, nach dem Berlaufe ihrer Geschichte weitere Grenzen gesteckt, und unleugbar hat der monarchische Socialismus neben vielen haftigen unreifen Experimenten auch manche Werke von dauerhaftem Segen geschaffen. Die sociétés de secours mutuel fesselten Tausenbe an bas Shftem. Eine solche Sparkasse wurde gebilbet in jeder Gemeinde, wo der Präfekt es für nöthig hielt; den Präsibenten ernannte ber Kaiser. Ihre Zahl wuchs von 2000 im Jahre 1852 binnen 7 Jahren auf 4118 mit 534,233 Mitgliedern und 23 Millionen Franken Bermögen. Ihr Bermögen mußte, wie die Capitalien aller Gemeinben und Corporationen, bei ben Staatsbehörben niebergelegt werben — ein Schritt weiter auf ber Bahn bes monarchiichen Socialismus. Die alten Wohlthätigkeitsanstalten, von jeher zahlreich in dem katholischen Lande, sind unter Napoleon III. fast durchgängig neu geordnet; sie wurden unter Staatsaufsicht verwaltet von Commissionen, die der Präfekt ernannte. Dazu eine Unmaffe neuer Stiftungen: Arippen für die Arbeiterkinder; neue hospitäler und Anstalten zur Berpflegung ber Kranken im Hause: Asple für die verftümmelten und genesenden Arbeiter, "damit die Invaliden der Werkftatt ben Invaliden bes Schlachtfelbes gleichgestellt merben." Die fourneaux bes taiserlichen Prinzen gewährten bem Arbeiter billiges Effen; bie Handwerkerkaffen follten "bas Borurtheil widerlegen, als ob nur bem Reichen gelieben werbe, und die Wahrheit erharten, daß ein guter Ruf ein wirkliches Eigenthum ift." Die Hauptstadt bot mentgeltliche Bäber, die Gemeinden der Devartements erbielten Staatszuschüffe, um bem Arbeiter wohlfeile Waschungen zu ermöglichen. Für bequemen Ginkauf ber Lebensmittel sorgten bie großen Barifer Markthallen. Bäckerkasse von Baris erhob einen Centime von jedem Kilogramm Getreibe und gab ben Badern Zuschüffe, sobalb ber Breis bes Kilogramms Brot unter ben unüberschreitbaren Sat von 50 Centimes gesunken war : so erhielt der Arbeiter billiges Brot, und der Bäcker speculirte auf niedrige Breise. Auch die Freigebung bes Bader- und Schlächtergewerbes follte ben Berzehrern aus bem vierten Stanbe zu gute tommen, nur daß sie bei dem Widerstande der Brivilegirten fast wirkungslos blieb. Selbst baares Geld murbe in ben Tagen ber Noth, wie zur Zeit bes amerikanischen Krieges, von Staatswegen unter bie Arbeiter ' vertheilt. Zulett entworf der Kaiser den umfassenden Blan einer aroßen Staatsversicherungstaffe für die Arbeiter — offenbar eine rein socialistische Ibee. Bei allen folden Wohlthaten blieb bie perfonliche Berbindung des Raiserhauses mit den Arbeitern ein wesentlicher 3med. Napoleon III. erklärte am Tage nach seiner Krönung: "mein erster Besuch als Raiser soll ben Leibenben gelten," und seitbem wurden fast alle Bereine jum Besten ber arbeitenben Rlassen unter bas Brotectorat bes Raisers, der Raiserin oder des Kronprinzen gestellt.

Schon als Präsibent ließ Napoleon III. bas Buch von Henry Roberts über die Arbeiterwohnungen übersetzen, er selber entwarf Modelle für die Häuser der cités ouvrières. Den Deutschen überkam wohl eine bittere Empfindung, wenn er in jenen Jahren den schönen Sundgau, der uns für immer verloren schien, durchwanderte und dann Abends aus den Thoren von Mühlhausen die dichten Schaaren frästiger Männer hinausströmen sah nach den sauberen Gartenhäuschen der Arbeiterstadt — es waren ja zumeist unsere Landsleute, die dort dem beutschen Leben verloren gingen. Das hat die deutschen Bollswirthe nicht gehindert, die menschenfreumblichen Verdienste der société industrielle de Mulhouse anzuerkennen, ihre sehrreichen Bulletins danks

bar zu lesen. Hier in der That war eine fociale Reform, bie in die Tiefe grub; der Arbeiter, der in jenen freundlichen Wohnungen an bausliche Sitten fich gewöhnt und burd mäßige Rentenzahlungen binnen weniger Jahre bas Eigenthum seines Hauses erwirbt, wird nicht blos wirthschaftlich gehoben, sonbern sittlich gebildet. Während bort sowie in dem benachbarten Gebweiler und Beaucourt ber alte reichstädtische Geist, die Thattraft trefflicher beutscher Burger wie 3. Dollfus bas gute Werk leitete und ber Staat nur magige Bufduffe gewährte, wurden bagegen andere Arbeiterstädte allein ober überwiegend aus Staatsmitteln erbant: so bie 9000 Einwohner zählende eite Napoleon in Lille und die neuen Arbeiterwohnungen in der Pariser Antonsvorstadt. Bon ben unter ber Republit gestifteten Arbeitergenoffenschaften batten fich wenige erhalten; rabifalen Beftrebungen entsprungen mußten fie mit bem Unwillen der Regierung fampfen, fie waren zubem meift Productiv-Affociationen, bewegten sich mithin auf dem schwierigsten und umbankbarften Gebiete bes genoffenschaftlichen Lebens. In ben letten Jahren des Raiferreichs wendete sich auch biefen Arbeitervereinen die Gunft des Staates zu. Das gute Recht der Arbeitseinstellung wurde endlich anerkannt, bas wichtige Gefet vom 25. Mai 1864 gab ben Arbeitergenoffenschaften volle Freiheit.

War bergeftalt für bas Prot bes vierten Standes geforgt, fo durften auch die Cirtusspiele nicht fehlen: Paraden und Ausftellungen bas ganze Jahr hindurch, Spettakelstücke jeder Art unter dem Segen der neuen Theaterfreiheit, Ishuminationen und Freihühnen am Navoleonstage. Am Martinsthore, wo die alten Boulevards an die Arbeiterviertel grenzen, ließ ber Kaifer bas grand café Parisien errichten, wo ber Ouvrier für wenige Sous unter strablenden Kronleuchtern auf fammtenem Divan fein petit vorre trinten mochte. Desgleichen ber Segnungen ber Staatsschuld sollte ber vierte Stand theilhaftig werden, auch sein Beutel sollte mit baften für ben Raifertbron. Rachbem bie Appoints ber Staatsrentenbriefe auf eine ganz geringe Summe berabgesett wurden, stieg die Zahl ber Rentenbesiter von 292,000 (1848) auf 1,095,683 (1867) Daß diese Demokratifirung der Rente dem Spfteme einige Anhänger warb, ift freilich flar, noch flarer aber Die schäbliche Einwirfung auf die Sicherheit des Staatscredits, da ber kleine Mann für panischen Schrecken besonders empfänglich zu fein pflegt. Seit der Rentenconversion, die Villele unter den Bourbonen unternahm, und feit ber Bieberholung biefer Magregel burch Bineau und Fould bildeten die dreiprocentigen Bapiere die Regel in der französischen, wie in der englischen Staatsschuld. Von 341 Millionen Renten waren 303 Millionen breiprocentia; sie blieben die Lieblinge ber Speculanten, da ihre niedrige Berzinfung zwar Sicherheit gegen weitere Zinerebuction gewährte, aber bem Gefchäftemanne nicht genügen konnte. Wie furchtbar wurde die Spielwuth genährt, die Restigkeit des Wohlstandes gefährdet durch die massenhafte Verbreitung solcher Bapiere, die in den Rämpfen der Börse unabläffig auf und niedergeschleubert wurden! Der Franzose besitt bei großem Fleiße wenig Arbeitsfreudigfeit; er schafft unermüblich zwanzig Jahre lang um sich bann zeitig einen beguemen Lebensabend einzurichten. Auf biefe nationale Schwäche war die Demokratisirung der Rente berechnet, wie vor der: Mevolution die unwirthschaftliche Sitte der Tontinen. Die Zahl der fleinen Rentner, die sich mit vierzig, fünfzig Jahren zur Ruhe setzen, wuchs unter bem Raifer erheblich an: in diesen Kreisen fand ber Bonapartismus eine starte Schaar eifriger Anhänger, prahlfüchtiger Chawinisten. Mustern wir nochmals dies vielgestaltige Rüstzeug der demokratischen Thrannis, so müssen wir gestehen, daß eine so unmittelbare Berbindung der niederen Stände mit der Berfon des Staatsoberhauptes böchstens in dem römischen Imperatorenreiche, in der neueren Geschichte niemals bestanden hat.

Eines ber wichtigften unter jenen focialiftifden Machtmitteln; welche die Arbeiter zugleich bändigen und befriedigen sollten, war der berufene Umbau der Städte. Der Kaiser wollte sich in den Stand setzen jeden Strakenaufruhr niederzufartätschen - und er erfüllte nur seine monarchische Bflicht, wenn er ber Bieberkehr so unseliger Ueberraschungen, wie die Februarrevolution gewefen, vorzuheugen versuchte. Die breite Rivolistraße verband die Tuilerien mit dem Stadthause, bem alten Mittelpunkte bes Aufruhrs; ber Boulevard von Sebastopol wurde mitten hineingelegt zwischen die Straßen von St. Markin und St. Denhe, die Schaupläte so vieler Kämpfe unter bem Bourgeoisregimente. Die Macabamisirung ber Boulevards entzog ben Barrikabenbelben ben gewohnten Bauftoff. Das Kaiferschloß bilbete mit bem Louvre eine fleine Tefte, die durch die mächtigen Gitterthore des Carrousselplates rasch abgeschloffen werden konnte. Gewaltige unterkroische Gange dienten zur Ableitung des Unrathes wie zur unvermutheten Beförderung ber Truppen an bebrohte Punkte. Feste Kasernen an allen strategisch wichtigen Stellen; grüne Squares an ben Anotenpunkten ber

Straßen — bem Auge und den Lungen erfreulich, aber auch leicht abzusperren beim Ausbruche der Straßenschlacht. Kurz, gegen einen rohen Handstreich schien das Kaiserthum leidlich gesichert. Als wieder einmal eine Kartätschenstraße durch ein unruhiges Arbeiterviertel gezogen wurde, da wies der Kaiser den vorzeschlagenen Namen deulevard de la reine Hortonso mit rührenden Worten zuräck und wählte den Namen des durch eigene Krast zum Reichthum ausgestiegenen Arbeiters Richard Lenoir; er wollte dem Abel der Arbeit seine Hochachtung ausssprechen und — nebendei den Duvrier daran erinnern, daß das Kaiserreich die Peitsche wie das Zuckerbrot zu handhaben wisse.

Nicht blos für die Sicherheit, auch für die Schönheit und Gesundheit ber Städte, für die Erleichterung bes Berkehres gebachte ber Staat zu forgen. Wer Rouen um das Jahr 1865 gesehen hat, als die neuen sauberen Straßenlinien soeben burch bas bumpfige alte Gassengewirr bindurchbrachen, ber wird zugeben, daß manchen Städten allerdings Luft und Licht und freier Athem fehlten. Aber die Unternehmung, wohlberechtigt in ihren Anfängen, wuchs bald über alle Grenzen ber Bernunft binaus, fie wurde zu einer gewaltsamen socialen Umwälzung, welche so nur in unfreien Staaten möglich ist. Das Colossale ist ein Borrecht ber Despoten; die riefigen Demolirungen und Neubauten bes Bonapartismus gemahnen in Wahrheit an jene grandiosen Bauwerke bes Morgenlandes, welche Runde geben nicht von der Größe des Bolles, das sie schuf, sondern lediglich von der Tiefe seiner Knechtschaft, von ber Macht seiner Zwingherren. Paris und Lyon, Borbeaux und Marseille, alle großen und schließlich auch viele Mittelstäbte bes Reiches wetteiferten in folder Bauwuth. Strafen und Bafferleitungen, Rathe bralen und Börsenpaläste muchsen aus ber Erbe: neben bem mächtigen Ariegshafen von Cherbourg, ber Lieblingsschöpfung bes ersten Raisers, die der Neffe natürlich in großem Stile zu Ende führte, entstanden in allen Seepläten neue Docks und Bafen. Ein kaifertiches Decret gewährte ben Gemeinden das Recht der Expropriation, und der autoritäre Socialismus wüthete mit erstaunlicher Unbefangenheit gegen bas Brivateigenthum, ließ auch bei ber Entschädigungsfrage die politische Gesinnung ber vertriebenen Eigenthümer nicht ganz außer Acht. Die folibesten Hausbaltungen wurden also bem Glücksspiele preisgegeben: Ledru-Rollin gewann durch einen kaiferlichen Boulevard sein halbverlorenes Bermögen wieder, hundert Andere beklagten den Untergang ihrer Habe. In Paris, wo der Seinepräfest Haußmann sich selber zur Expropriation ermächtigen durfte, brachte jeder Sommer neue Wunder. 1222 Millionen waren bereits im Januar 1865 binnen zwölf Jahren, 1500 Millionen im Jahre 1869 für die Neugestaltung der Hauptstadt verwendet. Aleinigseiten wie jene zwölf prächtigen Boulevards, die gleich den Strahlen eines Sternes von dem Arc do l'étoile ausgehen, fanden kaum noch Beachtung. Die schrankenlose Gewalt jenes einen Mannes in der stolzen Hauptstadt stand einzig da in der modernen Geschichte. Wo war es jemals gehört worden, daß einer mächtigen Commune von Amtswegen erklärt wurde, ihre Einwohner seien Nomaden, sie gehöre nicht sich selber an, sondern dem Staate?

Kür die Beschaffung der Mittel bot zumächst die ungesunde Steuerverfassung ber Städte eine bequeme Handhabe. Da die wichtigfte Einnahmequelle ber Städte aus ben Octrois fließt, so entschließt fich hier ein Gemeinderath weit leichter zur Verschwendung als in Ländern, wo bie Gemeindeausgaben burch Grund = und Miethsteuern bestritten werben. Als auch dies Mittel nicht mehr ausreichte, da wurde jene alte Irrlehre, daß es möglich fei die Laften der Gegenwart ben Schultern ber Zukunft aufzubürden — jene Theorie, die einst von Gent mit so viel unfruchtbarem Scharfsinn vertheibigt ward und in dem neuen Kaiserreiche amtliches Ansehen genoß — auch auf die Gemeinden angewendet. Ein kaiserliches Decret genügte, um die Gemeinden zu Anleihen zu ermächtigen. Die Kasse ber Depots gewährte Credit für lange Perioden und zu niedrigen Zinfen: noch williger zeigte fich ber mit herrn haußmann befreundete Crédit foncier, der die schwebende Schuld von Baris consolibirte. Wo es gelang bie aufgewendeten Werthe wirklich in werbende fire Capitalien zu verwandeln, da mochte felbst eine so frampfhaft gesteigerte Speculation beilfam wirken: in Loon ftieg die Schuldenlaft in 9 Jahren (1854-63) von 10 auf 54 Mill., aber bei ber mächtigen Zunahme ber Bevölkerung und bes Wohlstandes hoben sich gleichzeitig die für Schuldentilgung und aukerorbentlichen Aufwand bestimmten Einnahme-Ueberschüffe von 620,000 Franken auf 31/2 Mill. — offenbar ein günftiges Ergebniß. Zu Marfeille stiegen bagegen in 18 Jahren (1847—65) die Schulden von 17 auf 91 Mill., die Einnahmen nur von  $5^{1/2}$  auf 20,9 Mill. Bollends in Paris hatte sich die Schuldenlast seit 1859 in acht Jahren verzwanzigsacht (sie stieg von 49 auf 984 Mill.), das Ausgabebudget für 1868 stellte sich auf 245 Mill. — um die Hälfte mehr als das Königreich Belgien für feinen Staatshaushalt braucht! Solchen Zahlen gegenüber konnte man

in der That nur dann eine Beruhigung finden, wenn man sich erhob zu der von den bonapartistischen Blättern mit gerechtem Selbstgefühle verkündigten Lehre: ein Staat, eine Gemeinde ist um so reicher, je schwerer ihre Schuldenlast. Auch darin lag wenig Trost, daß der Seine-präsest jene ungeheuren Summen nicht blos für die orientalische Pracht seiner Stadthausseste, sondern auch für nützliche Zwecke verwendete, und die Ausgaben der Hauptstadt für den Bolksunterricht von 1,1 Mill. (1847) auf 6,5 Mill. (1867) stiegen.

Die Hoffnung bes Raisers, ber Anblid ber ftabtischen Brachtbauten werbe ben Schönheitsfinn ber Provingbewohner weden, mußte schon an ber fieberischen Saft ber Unternehmung zu Schanden werden. Hat ber Fremde ben erften blenbenden Einbrud überwunden — und namentlich auf einzelnen neuen Plätzen in Lyon ist ber Anblick ber prächtigen Springbrunnen unter grünen Buschen mitten im Marktgewühle mahrhaft bezaubernd: — hat das Auge des Nordländers sich erft gewöhnt an ben schönen bellen Hauftein, ber in ber milben Luft bes Landes sich so flar und rein erhält, so empfinden wir bald die geistlose Armfeligkeit bes neuen Bauftiles. Rable Rafernenbauten, mit einigen anspruchsvollen Rococoschnörkeln überhangen, das ist Alles bas Ganze ein getreues Abbild diefer Epoche der Mathematik und des böfischen Prunkes, ber Centralisation und militärischen Uniformirung. Wiberwärtig berührt vornehmlich die knechtische Nachahmung der Parifer Bauten; es ift, ale ob ben Brovingen jeber felbständige Gebante abhanden gekommen sei. Jedermann kennt den Pont nouf mit dem Standbilde Beinrich's IV. auf der Seine-Infel; Jedermann ben alten Thurm St. Jacques de la Boucherie, welcher als ein Markstein bes alten Baris, eingefriedigt von einem grünen Square, in bie neuen gerablinigen Brachtstraßen hineinschaut — eines ber anmuthigften Effectstücke ber mobernen Bauzauberei. Auf ber Brücke von Rouen begegnet uns genau auf berfelben Stelle bie Bilbfäule Corneille's; und ber Gemeinberath ber Rormannenstadt rubte nicht, bis ein alter ftumpfer gothischer Thurm aufgetrieben war, ber, genau wie St. Jacques, von Buschwerk umgeben, die Grenze bes alten und bes neuen Rouen bezeichnet u. f. w. Bas Bunber, bag bies ewige Ginerlei die Gebilbeten ermübete, daß heftige Klagen laut wurden über den lieblosen Neuerungsgeist, ber bie ehrwürdigsten historischen Denkmäler ber alten Stäbte vernichtete und felbst vor bem Frieden bes Monts

1

martre-Rirchhofes, vor ben herrlichen Baumgangen des Luxemburg-Gartens nicht zurückhrak.

Schwerer als bas Murren ber Kunstfreunde und Historiker wogen bie Bedenken ber Bolkswirthe. Ein wesentlicher Zwed bieser Massenbauten war, ben Arbeitern Beschäftigung und reichlichen Berbienft zu gemähren. In der That strömten Hunderttausende von Arbeitern ben Ihre Lage war vorderhand erfreulich, da ber Arbeitslohn boch ftanb, die schweren Octrois für den Arbeiter burch den niedrigen Brotpreis ausgeglichen wurden, und Wohnungen, welche nicht über 250 Francs Miethe abwarfen, teine Miethsteuer bezahlten. bleibt bas Berhängniß bes monarchifchen Socialismus, bag er neue Bewegungen in der Gefellschaft wohl zu beginnen, anzuregen, nicht fie auf die Dauer zu erhalten vermag. Einmal mußte diese frankhafte Bauwuth boch ihr Ziel erreichen. Die robe, unserer banaufischen Zeit längst geläufige Ansicht, daß ber Staat die Runft forbern muffe um ben Künstlern Brot zu geben, wirkte auf bas zweite Kaiferreich mit ber ganzen Bucht eines socialen Problems. Ein Beer von Unternehmern und Gebilfen verlangte bauernbe Beschäftigung von bem Staate, ber fie von Beruf und Heimath hinweggelockt hatte — benn es war ber Staat, ber die Städte burch Befehl und Bunft zu dem Umbau verführte. Dergestalt wurden die öffentlichen Arbeiten bes Raiserreichs nach und nach zu Nationalwerkstätten im Sinne ber Februarrevolution: man baute um zu bauen, und Niemand wußte, was aus biefer Schraube ohne Ende werden solle. Der Arbeiter vom Lande ward in den großen Städten teineswegs zufriedener; er fab fich umwogt und umraufct von glänzenber Bracht, neben ber ibm fein ansehnlicher Arbeitslobn wie ein elendes Gnabenbrob erschien.

Bei so unmäßiger Begünstigung der städtischen Arbeiter nahm die Entvölkerung des flachen Landes in hochbedenklicher Weise zu. Der Kaiser sagte einst zu den von der Londoner Ausstellung heimkehrenden Gewerbtreibenden, sie hätten sich um Frankreich wohl verdient gemacht, denn jede glänzende wirthschaftliche Leistung eines Bolkes lasse die Höhe seiner gesammten Civilisation erkennen. Dies prahlerische "tous les progrès marchent de front" war nur eine der vielen Selbstäusschungen der Staatskunst des Materialismus. Der ernste Historiker wird gerade durch die Geschichte des zweiten Kaiserreichs abermals die triviale Wahrheit, daß der Mensch nicht vom Brode allein lebt, bestätigt finden. Ja, er soll dies Sprichwort vertiesen und erkennen: einem

Gemeinwesen, das nut nach materiellen Gütern tracktet, kommt schließe lich mit dem sittlichen Ernst auch die Kraft des wirthschaftlichen Fortschrittes abbanden. Der Raifer hoffte, die aus den Stäbten beimtebrenden Bauernsöhne wurden daheim die Gewohnheit fräftiger Fleischnahrung verbreiten; aber Niemand kehrte zurück. Die fleißigen Landschaften ber: Creuse, ber Marche, bes Limousin schickten auch vormals ibre jungen Manner als Maurer auf die Banderschaft; fest begannen fie zu veröben, ba ber Arbeiter fich nicht mehr von den Genuffen ber großen Stäbte trennen wollte. Während ber Jahre 1851-1856 verminderte sich die Bevölkerung von 20 Departements, in dem Departement ber oberen Saone sogar um ein volles Zehntel; die Einwohnerzahl des ganzen Reiches nahm nur um 256,000 Köpfe zu, die der Hampistadt um 805,000. Die folgenden Jahre zeigten zwar eine etwas raschere Zunahme, aber selbst officiöse Schriften wußten biese tranthaften Auskände nur mit dem wohllautenden Ausbrucke: "bie Bevölferung bleibt stationär" zu bezeichnen.

Die Bolfstabl bes Reiches muchs in ben erften 60 Jahren bes Fahrhunderts um 0,57% jährlich, sie braucht mithin, um sich zu verboppeln, 150 Jahre — Deutschland nach ben bisberigen Erfahrungen etwa 55 Jahre. Jenen Mammonspriestern, die in einer zahlreichen Kinderschaar nur unnütze Consumenten erblicken, geben wir zu erwägen, welche Verschiebung ber Machtverhältniffe burch die geringe Fruchtbarteit der Bevölkerung Frankreichs berbeigeführt wurde. Jahre 1816 ledten in Frankreich auf der Geviertmeile 500 Menschen mehr als in Deutschland (ohne Defterreich), im Jahre 1861 war umgekehrt die Goviertmeile in Dentschland um 300 Köpfe bichter bevöllert, und beim Beginne des deutschen Krieges wurde Frankreich bereits an absoluter Bollszahl von Breußen und den verbündeten Staaten Nord - und Subbeutschlands übertroffen! Awar daß die fleinen Städte unter 8000 Einwohnern in dem neuen napoleonischen Reitalter um 12-14% herabgekommen find, wird keinen Kundigen befremben; ähnliche Erscheinungen hat die Spoche des centralisirenden Eisenbahnverkehrs überall in Europa gesehen. Aber bas anhaltende Sinten der Bauerschaft, berweil Paris und Lille, St. Etienne und andere Fabritplätze imaufhaltsam wuchsen, war unleugbar ein Zeichen socialer Krantheit. Bir beklagen auch nicht, gleich vielen vatriotischen Franzosen, daß die gallische Rasse nicht mehr dieselbe Fruchtbarkeit zeigt wie im siebzehnten Jahrhundert oder noch heute in Canada; langfamere

Bolfevermehrung, Erschwerung ber Eben pflegt ja in der Regel mit bochgesteigerter Cultur Sand in Sand zu geben. Erwägen wir aber. daß Franfreich — Dank seiner Niederlassungefreiheit und trot bes Awangs : Coelibates seiner Soldaten sowie der 45,000 Weltgeiftlichen — weniger Hagestolze zählt als irgend ein europäisches Land, so erscheint das Stillstehen der Bevölkerung in einem sehr trüben Lichte. Die anhaltende Abnahme ber Rahl ber Kinder (beren unter bem ersten Kaiser 4,1, unter bem zweiten 3,14 auf eine Che kamen) läßt sich, bei ber nervösen Sinnlichkeit ber mobernen Menschen, im Durchschnitte schlechterbings nicht aus besonnener Klugheit erklären. Sie bängt zusammen entweber mit der sittlichen Berwüstung des Lasters oder mit ber förperlichen Schwäche — und in der That hat die Chelosigkeit des Heeres, die abermalige Bernichtung von 200,000 fräftigen Männerleben burch die Kriege des zweiten Kaiserreichs den Krüppeln und Schwächlingen die Cheschließung wesentlich erleichtert. Auch bas Berbot der Baterschaftsklage, das der rohe Lanzknechtsgeist des ersten Napoleon erließ, hat freilich die Zahl der unehelichen Geburten verringert und barum oft ben Beifall ber Manchestermanner gefunden; ernsteren Männern regt sich beute boch die Frage, ob nicht jenes brakonische Geset Berirrungen geförbert hat, welche ber Leibeskraft und Sittlichkeit ungleich verberblicher finb?

Die französische Nation war nicht mehr in der Lage, sich als die unbeftritten erfte Macht bes Festlandes zu gebährben, fie mußte sich wohl ober übel in den Zustand eines ernsthaft gemeinten europäischen Gleichgewichts finden. Wenn biese Thatsache ber friedlichen Gesittung ber Welt auf die Dauer nur zum Segen gereichen kann, so erregt dagegen eine andere Folge der stockenden Volkevermehrung Frankreichs die Trauer jedes Denkenden. Die europäische Geschichte bebt an mit der Massenaristokratie der hellenischen Bürger, sie wird bereinst ihren Höhepunkt erreichen, wenn die Maffenaristokratie der weißen Rasse die Länder jenseits des Weltmeeres beherrscht. In dem grandiosen Wettfampfe, ber um biefe schickfalsschweren Fragen sich erhebt, ist bem angelfächsischen Stamme bas glücklichste Loos gefallen. Auch ber Deutsche soll mit stolzem Vertrauen in biese große Zufunft bliden. ist längst gesorgt, daß beutscher Fleiß und deutsche Thatkraft am Mississippi und Nangtseklang, in Chili wie in Japan würdige Bertreter finden: und seit dem Tage von Königgras durfen wir auch hoffen, daß Deutschlands Bollsthum und Sprache in ben transatlantischen ganbern aufrecht bleiben werben. Der Franzose aber wird an biesem Bettstreite nur einen sehr untergeordneten Antheil nehmen. Frankreich 200,000 Köpfe, die bimmen 10 Jahren tennt feine Auswanderung. bas land verliegen, bebeuten wenig; fie bebeuten fast nichts, wenn wir bedenken, daß die guten Röbfe ber Mittelflassen sich schier sämmtlich zu ben Beamtenstellen brangen, und Frankreich nicht wie Deutschland ober England gefunde Jünglingefrafte, fonbern zumeift verborbene Subjecte in die Contore der transatlantischen Säfen schickt. Wer den vielgestaltigen Reichthum ber europäischen Gesittung vollauf zu schäten weiß, der wird fomerglich beklagen, daß bies Berfiegen ber frangösischen Bollstraft eine unausfüllbare Lücke in ber Cultur ber Welt zu reifen drobt. Aber die Bürfel liegen bereits, und wenn nicht alle Zeichen trügen, so muß Frankreich eine europäische Macht bleiben in jener gewaltigen Zukunft, da es eine Weltgeschichte geben wird, da Deutsche und Russen. Engländer und Nordamerikaner dem Weltbandel neue Bahnen, der Menschenbildung neue Formen finden werden.

Hatte jene Berwöhnung ber ftabtifchen Arbeiter, bie bas Gleichgewicht ber wirthschaftlichen Kräfte so schwer gefährbete, bem Kaiferthume mindestens die treue Anhänglichkeit der vorgezogenen Kinder erworben? Die Erhebung ber Barifer Commune giebt barauf eine niederschmetternde Antwort. Die Bortheile, welche bas Raiserreich ben Dubriers gewährte, ließen sich boch nicht vergleichen mit jener Erlöfung aus namenlosem Drucke, die einst die Cafaren Roms den Provingbewohnern brachten. Der Arbeiter frand dem Bonapartismus minder feinblich gegenüber als weiland ben Bourgeois und ben Legitimisten, jein alter haß gegen die Transporteurs des parlamentarischen Spftemes war noch nicht ganz verflogen. Auch bas von ben Rabikalen gepriesene Ziel der directen Bollsberrschaft fand wenig Anhänger; für Theorien und Ideale war in diefer Welt der dusinass überhaupt kein Boden mehr. Ein Theil der Arbeiter begriff wirklich, was die Bonapartisten ihnen unablässig einschärften, "daß allein eine starke und feste Regierung ibnen die Berbefferungen bringen kann, welche die Wühler vergeblich persprechen." Aber von herzlicher Dankbarkeit gegen ben faiserlichen Wohlthäter war nichts zu spüren. Wenn die Gewaltigen des Kaiserreichs die schwieligen Fäuste liebkosten, wenn der bonapartistische Poet Mery ben Arbeitern ber Centralbuchbruckerei ber Gifenbahnen zusang:

sachez bien que le jour viendra où de vos maius jaillira la lumière —

sog der vierte Stand baraus die Lehre, daß er das Kaiserreich regierte, daß der Hof ihn fürchtete. Wahrhaftig, es führt nur ein turzer Weg von solchen Schmeichelreben bis zu jenem gräßlichen Liede, das nach der Februarrevolution auf allen Gaffen der Hauptstadt gebrüllt murbe:

un jour viendra que le riche éclairé donn'ra sa fille au forçat libéré!

Wenige Monate nachdem Jules Favre prablerisch versichert hatte, es gebe keinen Bobel in Baris, bereiteten die Petroleufen ber Commune die gräfliche Tobtenfeier! Die Berhandlungen bes Genfer Arbeitercongresses vom Jahre 1866 gaben ein lehrreiches Bild von ber veränderten Gefinnung dieser Klassen. Reine Rede mehr von der communistischen Sowärmerei vergangener Tage. Geschäftsmäßig, mit praktischem Geschick und brobendem Ernste wurde verhandelt: die Arbeiter wollen felber Capitalisten werben, sie betrachten die Armuth und den Arbeitslohn als eine Schande und verlangen zum allermindeften die Herabsehung der Arbeitszeit auf acht Stunden - mährend die Massen in der Februarrevolution noch zehn Stunden bewilligten. Später, auf dem Arbeitercongresse zu Brüssel wurde sogar die Ausgleichung ber Bilbung (egaliser les intelligences) geforbert, wenn die Welt zur wahren Gleichheit gelangen wolle. - Wenn die demi-monde von ben Rennen von Bincennes nach dem eleganten Viertel von Notre Dame de Lorette heimkehrte — ein glanzenbes Durcheinander von Cabs und Broughams und Chaisen, von englischen Raffepferben und schweren Bercherons, von Livreedienern und grünen Bostillonen bann bilbete bas Sonntagspublitum Spalier die breiten Boulevards entlang, warf brobende Blide und Schimpfreben auf ben Zug, und es geschah wohl, daß einzelne Blusenmanner durch die Reihen brachen, um eine geputte Dame aus bem Wagen zu reißen. Wer eine folde Scene gesehen, ber mußte sehr kindlich sein um zu wähnen, bas Gewiffen des Bolles erhebe fich gegen bas prahlende Lafter. Es war die alte unfterbliche Scheelsucht gegen ben Reichthum, und auch ber Brunt bes Hofes entging biesem Neibe nicht. "Ich will mit Euren Händen arbeiten und Ihr follt mit meinem Magen verbauen" - fo lautet nach den Propos de Labiénus der Grundvertrag, den Rapoleon III. mit feinem Bolke geschlossen, und Taufende theilten Rogeard's Mei-

nung. Die politische Haltung biefer ungebildeten tropigen Masse, die nicht durch Auswanderungen von ihren meisterlosen Elementen gefäubert wurde, blieb schlechterbings unberechenbar. Auch die Junischlacht von 1848 hatte die Blünderungswuth der Communisten nur auf Augen-Einer gebeimen Gefellschaft anzuhören war blicke niebergeschlagen. nach wie vor felbstwerftanbliche Ehrenpflicht für jeben Arbeiter, ber lesen und schreiben komte; ber Bund ber Internationale, bessen Anfänge vermuthlich bis in die Tage der Rebruarrevolution zurückreichen, warb in der Stille zahllose Anhänger. Das neue Recht der Arbeitseinstellung wurde fort und fort zu roben, finnlosen Strifes gemiß-Bor ben Gemeinbewahlen in Marfeille brobten einft bie officiösen Blätter: wenn die Bahl gegen die Regierung aussiele, so murben bie öffentlichen Bauten ber Stadt, die gegen 50,000 Menfchen beschäftigten, aufhören - ein Berfprechen, zu beffen Bewährung nachher natürlich der Muth fehlte. Die Arbeiter stimmten troppem für bie Opposition, nicht weil sie Rhetoren ber varlamentarischen Bartet liebten, sondern weil ihnen die Regierung noch immer nicht genug gethan hatte. Aurz, Arbeit und Capital zu verföhnen, war auch ben Zauberfünften bes monarchischen Socialismus nicht gelungen. —

Die Bevorzugung der städtischen Arbeiter vor dem Landvolke scheint auf den ersten Blick räthselhaft, da ja der Raiser seinen Thron ber Bauerschaft verbankte. Er nannte fich oft mit Stolz einen Bauernkaiser, versicherte oft, daß er, gerechter als das Julikönigthum, die Hebung des Acterbaues vollführen wolle vor der Reform der Handelspolitik. Er erklärte die Besserung der Landwirthschaft für wichtiger als ben Umbau ber Städte und verlangte von feinen Brafecten, baf fie bem Landbau "ben ihm gebührenben Rang unter den großen Intereffen bes Landes wieder verschaffen," worauf die Minister - da ein kaiserlicher Befehl bekanntlich immer ausgeführt wurde — pflichtschuldigft betheuerten, die erleuchteten Absichten Seiner Majestät seien längst erfüllt, die Landwirthschaft sei nie populärer und geachteter gewesen benn heute. Der Herzog v. Persignh pflegte diese bukolischen Reigungen des Raiserreichs mit besonderem Eifer; regelmäßig erschien er auf den landwirthschaftlichen Festen seiner Heimath, in der Landschaft Forez, um bie Unschuld, die Treue, die Genügfamteit ber Bauern zu preisen gegenüber der Unruhe und dem Ständehaffe der Städte. Auch die Präfecten lernten rasch die Weisen dieses bonapartischen Theofrit nachzusingen. Warum ift bennoch ber Landbau das Stieffind des Kaiserreichs ge-

blieben? Seit den Tagen der gallo-römischen Bagauden war der franxösische Landmann in Wahrheit niemals glücklich; warum hat sich dies alte traurige Gesetz ber französischen Geschichte unter bem Bauernkaiser nicht geandert? Die Bauern bilbeten die sicherfte Stüte bes Raifer thums, ihre bonapartiftische Gesinnung mar fo leibenschaftlich, bag fich im Nothfalle gerade in ben rohesten Strichen bes Reiches eine Jacquerie für ben Raifer hatte hervorrufen laffen. Gben barum burften bie Bauern leichter vernachlässigt werben als die Duvriers, von benen eine urmittels bare Gefahr brohte. Auch bot die Bescheibenheit und Langfamkeit der ländlichen Arbeit wenig Raum für jene glänzenden Varadestücke, deren die Thrannis bedurfte. Die Landwirthschaft ift bas freiefte Gewerbe, sie kann ohne einige Selbständigkeit der Landgemeinden nie zu nachbaltiger Blüthe gelangen und leibet daher unter bem instinctiven Wiberwillen der Bureaufratie. Das Beamtenthum, durch und durch städtisch gebildet, stand dem Ackerbau von jeher mit vollendeter Unwissenheit gegen-Seit unvordenklicher Zeit gab es keinen Brafekten, der felbstthätiger Landwirth war; jene Berbindung der Berwaltungsftellen mit bem großen Grundbesite, die in dem preufischen Landrathsamte fich so trefflich bewährt, war bei den socialen Berhältnissen Frankreichs undenkbar. Seit ber Julirevolution stand ber große Grundbesit in bem Berbachte legitimistischer Gesinnung; das Bürgerkönigthum erwies dem Centralcongresse der Ackerbauer, welchem der alte bourbonische Minister Decazes vorstand, ein unverhohlenes Migwollen, das sich seitbem in der Bureaufratie erhalten hat. Da überdies dem großen Grundeigenthum ein aristofratischer Zug anhaftet und namhafte technische Forts schritte des Landbaues in der Regel von diesen ländlichen Aristofraten ausgeben muffen, so gewährte auch die Preffe in ihrem Gleichheitseifer den Reformbestrebungen der Landwirthschaft nur geringe Unterstützung.

In solcher Lage konnten die Beglückungsversuche des Raisers nur geringen Erfolg haben, obgleich Napoleon III. für den Landbau immerbin tausendmal mehr geleistet hat als das Julikönigthum. Eine Menge landwirthschaftlicher Bereine wurden gegründet, zahllose Ausstellungen veranstaltet, wobei der Präfekt dem strebsamen Bauersmanne Ehrenzeichen mit blauen Bänden anheftete, auch wohl in seierlichen Augenblicken männlicher Rührung einen Teuschen Ruß auf die Lippen einer musterhaften Ruhmagd drückte. Großartige Creditanstalten sollten dem Capitalmangel der Bauern abhelsen, seit 1859 bestand auch eine reich ausgestattete Bersicherungsanstalt für das flache Land. Den Elementar-

schulen wurde die Verbreitung landwirthschaftlicher Kenntnisse zur Pflicht gemacht, im Jahre 1866 unter großem Lärmen eine Staatsuntersuchung über alle erdenklichen Verhältnisse des Landbaues veranstaltet. öben Landes bes Sübwestens hat ber Staat mit ungeheuren Kosten urbar gemacht und an kleine Besitzer ausgetheilt, bergestalt, daß bie Gascogne beute nur noch 9500 Hectaren unbebauten Landes (i. 3. 1857: 283,000) besitt. In ben verwahrlosten Strichen ber Sologne und bes Berry legte ber Raifer felbst Mustergüter an, beren mit unverhältnißmäßigem Aufwande erzielte technische Erfolge freilich bem armen Bauer tein Borbild gaben. Das größte Berbienft inbeffen, bas sich der Raiser um die Landwirthschaft erwarb, lag in feiner Handelspolitik. Als Napoleon III. unter bem gehäffigen Wiberftreben ber Grundbefiter zuerst ben Boll auf Beinwand und Bieb berabfette, bann alle landwirthschaftlichen Schutzölle aufhob und die Wandelscala ganzlich beseitigte, da vollkührte er eine beilsame Reform, die ein unbefangeneres Geschiecht bereinft anerkennen wird.

Doch leiber wurden die wohlmeinenden Absichten des Monarchen stets durch bureaufratische Afterweisheit durchfreuzt. Die landwirthschaftlichen Bereine standen unter der Aufsicht der Brafetten und gebieben barum nur kummerlich. Ihre Bereinigung unter einem gemeinsamen Mittelpunkte galt für gefährlich; noch in der letten liberaleren Beit bes Raiferreichs murbe ein Congres ber Weinbauer verboten. Bahrend der handelsftand feine handelskammern felbst mablte, ernannte der Bräfekt das conseil, das ihm in landwirthschaftlichen Fragen technische Gutachten gab. Go fügte es fich oft, bag in bem landwirthschaftlichen Rathe fein einziger großer Grundbefiger tagte. Der Brafelt führte ben Vorsit und ernannte ben Secretar. Die bureautratische Allwissenheit erdreistete sich nicht selten die Ernte zu verbieten, wenn das Getreide nach der Ansicht des Präfekten noch nicht reif war, sie verbot bas Aufharken bes Strobes, weil die socialistische Thrannis auch für die Aehrenleser sorgen mußte - und was der Abderitenstreiche mehr sind, die herr von Esterno in seiner einseitigen aber lehrreichen Scrift les privilégies de l'ancien régime et les privilégies du nouvenu geschilbert hat. Wenn bas Shstem ber Bicinalwege, allen Mahnungen des Kaifers zum Trot, sich nicht entwickeln wollte, und einige Striche von Wittelfrankreich an bas römische Gallien erinnerten, ba prächtige Kaiferstraßen burch ein unwegsames Land zogen, so liegt die Schuld wiederum an der bureautratischen Berwaltung. Nur selbständige Gemeinden schaffen Bicinalwege; desgleichen nur selbständige Gemeinden gewähren Abhilfe für den Mißstand, daß der Bauerbursch die elementaren Begriffe der Theorie seines Gewerdes niemals kennen lernt.

Die mit fo vielem Bomp in Scene gesetten Creditanftalten finb, ergriffen von bem Schwindelgeiste ber Eboche, bem ansprucholosen Gewerbe bes Landmannes fast gar nicht zu gute gekommen. Die Gefellschaft des Crédit soncier verwendete in 13 Jahren (1852-65) 714 Millionen, die Hälfte bavon für den Umban von Baris, für bas flache Land nur die lächerlich geringe Summe von 57 Millionen. Auch die cités ouvrières baben bald auf den Beistand dieser Gesellschaft verzichtet, da ein wahrhaft gemeinnütziges Unternehmen die hohen Zinsen, welche ber Speculant verlangt, nicht erschwingen kann. unfruchtbar für den Landbau blieb der sogenannte Crédit agricole. Noch mehr: die Steuereinnehmer, die amtlichen Agenten bes Credit foncier, erhielten Brämien für jedes Capital, bas sie der Gesellschaft juführten, sie bemühten sich also, die Ersparniffe bes Bauern nach Paris zu loden, statt die Capitalien der Hanptstadt im Landbau anzulegen. Bebeutenbe landwirthschaftliche Genoffenschaften zum Schutze gegen Hochwasser u. bal. waren nirgends vorhanden; das Börsenspiel, die hohe Dividende der Pariser Creditgesellschaften erschien lockender. Sobald aber der Bauer der Speculation verfällt, entfremdet er sich seinem bescheidenen Gewerbe. So litt der Landmann zwiefach unter dem monarchischen Socialismus: die Capitalien bes flachen Landes flossen nach der Hauptstadt, und zugleich stieg der ländliche Arbeitslohn, ba der Umbau der Städte die Tagelöhner hinwegführte.

Der bureaufratische Schlendrian hat selbst dies ruhelose Regiment verhindert, an die alten sehlerhaften Gesetze, die den Landmann drücken, die bessernde Hand zu legen. Der Code rural, daran seit dem Jahre 1808 fünf Spsteme arbeiteten, wurde nie vollendet. Der segensreiche Grundsat der freien Theilbarkeit des Bodens wirkt offenbar verderblich, wenn nicht die Zusammenlegung der Grundstücke erleichtert wird. Aber die hohe Besteuerung der Aeckewertauschung, welche die Bourbonen nach dem Muster Preußens und Englands abschafften, wurde durch die Orleans wieder eingeführt und bestand auch unter dem Kaiserreiche fort, dergestalt daß Zusammenlegungen der weit zerstreuten Parcellen kaum jemals vorkamen. Die Abgaben für den Berkauf von Grundstücken und die damit verbundenen Gerichtssoften beliefen sich auf 10% des Werthes:

im Jahre 1862 wurden für 2 Milliarden Grundstücke verlauft mit einem Aufwande von 214 Millionen an Koften und Steuern. minder lästig wirkte die noch immer unveränderte Sphothekenordnung mit ihren leibigen Roften und Förmlichleiten. Richt die birecten Stenern erbrückten ben Bauer, wie die Oppositionsrebner behaupteten; auch nicht die unvernünftige Thur- und Kensterfteuer - benn jene feusterlosen Höhlen, welche bem Nordländer so widerwärtig in die Augen stechen, find bei ben Lebensgewohnheiten ber Sublanber feineswege unertraglich. Aber die Creditlosigkeit, gefördert burch eine unter ber Herrschaft bes städtischen Mittelftanbes zu Stande gekommene Agrargesetzgebung und burch die Speculationswuth bes Raiferreichs, laftete schwer auf bem Landmanne. Von 7,846 Millionen Grundeigenthümern waren im Jahre 1850 brei Millionen steuerfrei wegen Zahlungsunfähigkeit. Die Unterwerfung bes flachen Lanbes unter bie Macht bes städtischen Capitals, dies alte Leiben Staliens, begann auch in Frankreich einzureißen; sehr bäufig wurde ber kleine Bauer in den parcellirten Ruftenstrichen bes Canals burch die Fabrikanten von Rouen und Elbeuf ausgekauft. Selbst für die Sicherheit ber Berfonen und des Eigenthums auf bem Lande war nicht genugsam geforgt. Solche Ungleichbeit wurde schwer empfunben in einem Bolke, das mit allen Privilegien gebrochen hat.

Das wunderbar reiche Land, bessen unermegliche Hilfsmittel nicht leicht überschätzt werden können, hat im Anfange des Raiserreichs drei Mißernten hintereinander, die Cholera, wiederholte Kriege und Ueberschwemmungen ohne sonderliche Beschwerden überstanden. Landbau zog, wie billig, von dem neu erwachten volkswirthschaftlichen Eifer einigen Bortheil. Wir erinnern nur an die Zucht der Pferde, beren Rahl und Werth trop ber Eisenbahnen fich namhaft hob. Ausfuhr ber Bercherons nahm jährlich zu, französische Renner schlugen wiederholt auf den Bahnen von Baden und Paris deutsche und englische Rosse aus dem Felde. Auch sind wir keineswegs der Ansicht vieler conservativer Politiker, daß ber Uebergang zum englischen Pachtspfteme dem französischen Landbau noth thue. Hier handelt es sich um feststehende sittliche Begriffe ber Nation, welche mächtiger find als Barteiboctrinen. Mag ber englische Bächter technisch glänzenbere Erfolge erzielen — in seinen Millionen freier Bauern besitt Frankreich einen sittlichen Schat, beffen politischer Werth leicht bei einem europäischen Kriege ben Zweislern sich erharten kann. Aber bie golbenen Berge, welche das Kaiserreich den Bauern versprach, find boch ein Traum geblieben. Noch immer kennt ber unwissende eapitallose kleine Landwirth die Düngerbenutung sehr wenig, die Drainage fast gar nicht, noch immer ertönt die alte Alage der Fachmänner, daß die Landwirthsichaft sich einseitig auf den Getreibebau richte, Biehzucht und Wiesensdau vernachlässige. Der Landbau blieb auch unter dem Bauernkaiser das unscheinbarste Gewerbe, unvergleichlich weniger ehrenvoll und einsträslich als Beamtenthum und Barreau, Industrie und Börse.

Babrend die Landwirthschaft ibr altes Siechthum nicht verwinden tonnte, ward dagegen für den Handel und Gewerbsieiß eine neue glüclichere Zeit beraufgeführt burch eine That bes Raifers, welche, schon halb vergeffen von den undankbaren Zeitgenoffen, allein genügt dem Namen Napoleon's III. unvergängliche Dauer zu fichern. Um bie Freiheit bes handels zu gründen, mußte ber Raifer brechen mit einigen Glaubensfäten ber napoleonischen Religion, mit ben bureaufratischen Gewohnheiten und vollsthümlichen Vorurtheilen, ja geradezu mit ber biftorischen Ueberlieferung seines Staates. Er batte einft die schutzöllnerischen Gebanken des Obeims gläubig verehrt, dann war er ein Augemeuge ber fühnen. Schwenlung Robert Beel's und lernte später von Cavour, von Michel Chevaller und jenen Fortschrittsconservativen des Julikönigthums, ben Morny und Girardin, welch längst burch ihre freibänblerischen Wünsche die Bourgeoisse erbittert batten. Girarbin erwartete erft in einer fernen Jukunft ben Abfall ber Regierung von der uralten Gewohnheit des Brobibitivsvftems. Der Raiser hatte inzwischen die veränderten Lebensbedingungen des Welthandels erkannt; und daß er es wagte sich in die hohe Fluth des modernen Berkehrslebens zu fturzen, daß er zu lernen vermochte von ber wachsenben Zeit, daß er einmal boch ber Gelbftfucht ber Stände eine monarchische That gleichaustheilender Gerechtigkeit entgegenstellte, barin liegt ber beste Ruhm seiner Regierung. Er sab voraus, daß eine Reform der unhaltbaren Tarife von Frankreich und England unvermeidlich bevorstand, eine Reform, welche ohne gegenfeitige Verständigung bie Gewerbsintereffen beider Länder zu verwirren brobte. num ben günftigen Zeitpunkt, ba bas Ansehen bes Raiferreichs nach ben italienischen Erfolgen auf der Sohe ftand, um mit Fachmännern beider Staaten, vornehmlich mit Cobden und Chevalter, die bei der großen Berschiedenheit der zwei Tarife überaus schwierige Ausgleichung der gegenseitigen Ansprüche zu versuchen. Am 23. Januar 1860 wurde bann ber Handelsvertrag gefchloffen. Mit Jug und Recht ftand balb

nachher die Bilbsäule Richard Cobben's im Schlosse von Versailles unter Frankreichs Größen. Wenn die Summe der gesammten Ausund Einfuhr des Staates im Jahre 1850 nur 2500, 1865 aber 7614 Millionen Franken betrug, wenn die Aussuhr, namentlich der articles de Paris und jener seineren Waaren, an denen der geschmackvolle Schönheitssimm der Franzosen zur Geltung gelangt, ganz unverhältnißmäßig stieg: so mußten solche Zahlen jedem Unbefangenen den Segen des freien Handels erhärten — trotz der anerkannten Kunstsfertigkeit der kaiserlichen Statistik, welche stets bewies, was sie besweisen wollte.

Bolitische und wirthschaftliche Rücksichten zwangen ben Kaifer, Die Handelsfreiheit auf bem Bege ber Differentialzölle und Sanbelsverträge zu erstreben. Es galt die Austimmung bes gesetzgebenben Körpers zu umgehen, welche bei einer allgemeinen gefetlichen Tarifveränderung sich nicht vermeiden ließ. Es galt ferner die anderen Nachbarstaaten burch die Kurcht vor dem Verlust des frankösischen Marktes gleichfalls in die Bahn bes freien Sandels zu treiben und boch bem Gewerbfleifte Frankreichs einige Entschäbigung zu sichern. Bornehmlich lag dem Erwählten bes Bolfes am Herzen, als ber Friebensbringer und Bahnbrecher eines europäischen Fortschrittes zu ericheinen. Er mußte zu ber Hanbelstammer von Lvon fagen können: "Frankreich giebt in Europa ben Anstoß zu allen großen und hochbergigen Gebanken," und bergestalt burch bie Beschwichtigung ber nationalen Eitelfeit viele verlette Rlasseninteressen verföhnen. brängten fich in rascher Folge die Verhandlungen mit Belgien, Italien, Deutschland. Die Diplomatie schien, gemäß bem holben Traume ber Friedensapostel, ganglich in ber Handelspolitif aufzugeben, und es entstand jene neue menschlichste Form der Handelsverträge, welche nicht mehr banach trachtet ben Verhanbelnben Borzugsrechte zu sichern, sonbern lediglich verhindern will, daß Dritten ein Borrecht eingeräumt Durch biefe Kette von Handelsverträgen, burch ben Baßvertrag mit England u. f. w. wurde der freie Markt Besteuropa's gegründet, das von dem Oheim mit argliftiger Herrschsucht erstrebte europäische Abberativsbitem in einem gerechten und verständigen Sinne verwirklicht. Mit Genugthumg konnte ber Raifer verkunden: "ba ift fie enblich vollzogen, jene so lange vorhergesagte schreckliche Invasion auf ben englischen Boben" — und seine Nation auffordern "muthia ein neues Zeitalter bes Friedens einzuweihen."

Wohl erregt solche despotische Bölkerbeglückung nicht eine fo ungetrübte Befriedigung wie einft jenes erhebende Schauspiel ber Rlarung ber Geister im freien Kampfe, welches ber Abichaffung der englischen Korngesetze vorausging. Frankreichs Freibändler klagten vormals, daß ihnen die Berbreitung ihrer Grundfate burch bas freie Wort verfagt sei, jett aber nahmen sie ben coup d'autorité mit Freude, ja mit Sicherlich ein trauriger Beweis für die Unfertigkeit der Stolz bin. politischen Bilbung. Doch bas harte Wort muß gesagt werben, ohne jenen kaiserlichen Machtbefehl hätte Frankreich noch jahrzehntelang ber Segnungen der Handelsfreiheit entbehrt. Die erschreckende Unwissen= beit und Selbstsucht ber meiften Mitglieder bes gesetzgebenden Rörpers, bie in tausend Gewerbs- und Schwindelgeschäfte verflochten maren, gestattet baran keinen Zweifel, buf eine parlamentarische Reform ber Handelspolitik unmöglich war. Der monarchische Wille hatte in diesem einen Falle nicht blos die Gesetze verbessert, sondern auch die Erziehung ber Nation zur Freiheit gefördert — soweit in diesem Lande Freiheit Der politisch günstige Zeitpunkt der Reform war volkswirthschaftlich sehr unglücklich gewählt. Das Land litt unter ber Mißernte von 1861, das Baumwollengeschäft unter dem amerikanischen Rriege; einzelne Zweige ber Industrie waren ber englischen Concurrenz in ber That nicht gewachsen. Dennoch gewann die freihandlerische Gefinnung bes Sübens und Beftens langfam bas lebergewicht über bie schutzöllnerische Seelenangst bes Norbens. Wenn in Frankreich im vergangenen Jahrzehnt nur 10 Bfb. Kaffee und 3 Bfb. Aucker, in bem von der Natur ungleich weniger begünftigten Zollvereine 101/2 Bfd. Raffee und 4 Bfb. Zucker auf den Ropf der Bevölkerung verzehrt wurden, so mag man immerhin die verschiedenen Consumtionsgewohnbeiten ber Nordländer und der Südländer berücklichtigen; so viel erhellt boch aus diesen und ähnlichen Zahlen, daß die Bolkswirthschaft des gesegneten Landes noch nicht leistete was sie vermochte. In der Presse vornehmlich wurde die Ueberzeugung immer lebendiger, daß nur die Entfesselung ber wirthschaftlichen Kräfte die Machtmittel des Landes ganz verwerthen könne; blieb ber Frieden erhalten, fo schien ein Rudfall in bas Prohibitivspftem nach ber praftischen Schule ber letten Jahre unmöglich. Der freie Handel aber giebt dem modernen Menichen erft das volle Bewuftsein seiner persönlichen Kraft. genug, ein Gewaltstreich der bureaufratischen Regierung hat die erste breite Bresche in bas Shstem bureaufratischer Bevormundung gelegt.

Das Wort Napoleon's III.: "je reicher und glücklicher ein Bolt ist, besto mehr trägt es bei zu dem Reichthum und dem Glücke der anderen," war allmählich zu einem Gemeinplate in Frankreich geworden. Es stand zu hessen, daß man lernen werde diese humane Grundwahrheit der modernen Staatskunst auch auf das Verhältniß der Stände und auf die auswärtige Politik anzuwenden. Seitdem hat der deutsche Krieg und die dritte Republik auf diesem wie auf allen anderen Gebieten des Staatslebens eine rohe Reaction herbeigeführt; der handelspolitische Aberwit des großen Kürgers Thiers sollte der Welt abermals beweisen, daß die mediocrite meconnue Ludwig Napoleon's mit allen ihren Sünden klüger und freisuniger war als irgend ein Staatsmann des jüngsten französischen Geschlechts.

Der berufene Ausspruch : "Frankreich ift reich genug seinen Ruhm zu bezahlen" entbehrt nicht jebes Grundes; die ungeheure Kraft der Arbeit und bes Spacens in ber modernen Bolkswirthschaft übertrifft jede Boraussicht. Bielleicht niemals hat das Jestland ein so gewals tiges wirthschaftliches Schaffen gesehen, wie in ben beiben großen Speculationsepochen bes Raiferreichs, nach bem Staatsftreiche und nach bem Krimfriege. Es war die Reit, da Girardin fagte: il n'v a plus rien à faire aujourd'hui que de se faire millionaire. Sethst vies unermubliche faiserliche Regiment vermochte den colossalen Fortschritten des Verkehres nicht zu folgen. Die Postreform, die Ausbehnung ber Telegraphenimien, nach bem Staatsstreiche vielbewundert, genügten längst nicht mehr; bald blieb bie frangosische Bost hinter ben Nachbarlanden writer. Bu dem alten Eisenbahnnete der sechs großen Gesellschaften trat ein zweites hinzu, neuerdings noch ein brittes: während im Jahre 1857 1330 Kilometer Eisenbahnen bestanden, waren elf Jahre später 21,050 Kilometer fertig ober im Bau, und jeder Tag brachte neue Bauplane. Die Leiftungen des Kaiferthums auf dem Gebiete ber Wirthschaftspolitit stellten bie Thaten ber Bourbonen und Orleans ganglich in Schatten; boch fie trankten vornehmlich an zwei Gebrecken, welche wiederum auf die politischen Grundschaben bes Systemes zurückführen. Die überspannte Centralisation lastete auch auf dem Berkehre; bas Monopol der Bank stand noch immer aufrecht, ja die Bank von Frankreich war thatsächlich nur die Bank von Baris, ihr Credit tam überwiegend ber hauptstadt zu gute. Und jener Beift prablerischen Schwindels, der im Wesen der demokratischen Thrannis liegt, erreichte gerade in dem industriellen Leben eine furcht-

bare Höhe: ein goldener Regen sollte die um ihre idealen Güter betrogene Bourgeoisie trösten. Das Börsenspiel ist freilich alt auf dem Boben von Paris, ja es wirkte in einer Zeit unentwickelter Bolkswirthschaft, in den Tagen Law's, offenbar weit verberblicher als heute, da ein Theil der Börsenspeculanten boch bas Amt ber Bioniere versieht für ernste Geschäfte. Aber jene 9928 Millionen fremder Anleihen, welche in den zehn Jahren nach 1855 an der Bariser Börse negociirt wurden (im Jahre 1863 allein 1205 Millionen), beuten boch auf einen Zustand des Fiebers, um so mehr, da die schwindelhaften Anleihen der allerverrufenften Staaten, Defterreichs und Mexico's, Italiens und Spaniens, Ruflands und der Türkei, sich der absonderlichen Gunft der Parifer Börsengrößen erfreuten. Wenn schwermüthige Gelehrte die Schlemmer bes zweiten Kaiserreiches an bas alte Rom erinnerten, so lautete die Antwort: ber moderne Reichthum ift erarbeitet, ber ber Römer war zusammengeraubt. Indeß Angesichts der Firmen Mirès und Solar, Pereire u. Co. und fo vieler anderer neu entstandener schimpflicher Bermögen erscheint auch bieser lette Trost von zweifelhafter Kraft.

Die Regierung felber litt unter ber künftlich aufgeschwellten Uebermacht der Borfe, fie fab fich gezwungen in ihren politischen Planen eine höchst unziemliche Rücksicht auf die Baisse zu nehmen — und sie erntete damit nur die Früchte ihres Thuns. Die Staatsgewalt des Bonapartismus mahnte fich verpflichtet, auch bem Capitale ber Nation seine Wege zu zeigen. Sie verleitete die Besitenden. Milliarben in Italien, Mexico, Desterreich anzulegen: und Jedermann weiß, wie viel parteilsche Gunft ber Staat ben neuen Creditanstalten schenkte, wie schamlos die Gesellschaft des Credit Mobilier die wichtigsten Berkehrsinteressen des Landes zur Bereicherung ihrer leitenden Firmen ausbeuten durfte. Der Gedanke einer Ereditgesellschaft, welche nur dazu dienen foll, neue Anlageplate für das Capital zu finden, neue Actienunternehmungen hervorzurufen, entspricht offenbar dem Charafter eines bureaufratischen Staates, wo Jebermann gewöhnt ist bem Antriebe von oben zu folgen; er hat darum' in den Ländexn felbständigster Geschäftsübung, in England und Nordamerika, niemals ernsthaften Anklang gefunden. Die Gesellschaft exlebte einige Jahre blenbenden Glanzes, welche felbst ben Londoner Economist zu vorzeitigem Lobe verführten; nachher in jener Epoche des Mißtrauens, die seit dem Jahre 1864 auf dem Berkehre lastete, ward offenbar, daß die Bereinigung so massenhafter und grundverschiedener Unternehmungen in Einer Hand über das Maß menschlicher Geisteskraft hinausgeht. Die glänzende Unternehmung eilte dem Untergange entgegen; das Shstem wußte auch hier nur Kräfte zu wecken, nicht sie fortzuleiten und zu erhalten. Erwägen wir solche Ersahrungen, so wird verständlich, warum einer unserer ersten deutschen Geschäftsmänner, ein rechter Bertreter des alten Bürgerthums, traurig zu sagen psiegte: "solche Zeiten wie unter Ludwig Philipp werden wir doch nie wiedersehen!" Die Ausdehnung der Geschäfte war unermeßlich gestiegen seit dem Bürgerkönigsthum, aber die stieberische Bielgeschäftigkeit des socialistischen Staates, die rohe Genußsacht der Epoche ließen auch die wirthschaftliche Thästigkeit wie ein Abenteuer, ein vermessens Spiel erscheinen. Zudem wurde die Capitalbildung immer von Neuem durch Hosprunt und Kriege, durch die unerhörte Leichtsertigkeit der Finanzverwaltung gestört.

Wenn irgend eine der Versprechungen des Brätendenten nicht erfüfit warb, so find es sicher die Berheißungen napoleonischer Sparfamfeit, welche in ben Schriften Lubwig Bonaparte's, unter heftigen Ausfällen gegen die Verschwendung bes Parlamentarismus, immer wiederkehrten. Der Neffe konnte weder wie der Oheim durch die Tribute unterjochter Länder den eigenen Staat entlasten, noch besaß er bas finanzielle Talent, ben folbatischen Ordnungssinn bes Ahnherrn. Das beliebte Schlagwort ber Unzufriedenen "Freiheit ober Bankrott" war freisich eine Bhrase, genau so leer und frivol wie die andere "Freiheit Die Finanzen bes Kaiserreichs standen noch im Frühoder Krieg." jahr 1870 keineswegs so rettungslos, wie einst das Budget des alten Regimes vor der Revolution; wir können auch mit nichten zugeben, bag ber Staatshaushaft in ber parlamentarischen Epoche fich burch Ordnung und Sparsamkeit ausgezeichnet habe. Nur die Restauration hat die Kinamen musterhaft verwaltet — durch Bureaukraten wie Billele und Louis, welche ber conftitutionellen Doctrin keineswegs nahe In: ber Blüthezeit bes Varlamentarismus bagegen ftieg bie Berfchulbung bes Staates unaufhaltfam, obgleich bas Julikonigthum für das Wohlsein ber Vielen und die Macht des Reiches nur Geringes leistete. Auch die Unklarheit und Unsicherheit des Budgets ift ein Bermäckenik ber parlamentarischen Zeit. Schon im Januar 1848 erhob Lastehrie die berechtigte Klage: "das Schaugerüfte unseres Budgets ist angefüllt mit Täuschungen und Fictionen." Die lette Anleihe bes Julikönigthums, 1847, wurde abgeschlossen zu dem Eurse von 75 Francs 15 Centimes; aber die Renten wurden sofort in das große Buch einsgetragen, während das Capital erst in zwei Jahren allmählich eingezahlt wurde; daraus ergiebt sich ein Curs, nur wenig gimstiger als jener, den das Kaiserreich i. I. 1868, nach ungleich größeren Leiftungen sür das Gemeinwohl, zu erreichen vermochte. Der bekannte kurz vor dem Februar geschriedene Brief des Herzogs von Joinville giebt über die Bedrängniß der Staatswirthschaft der Bourgeoisse unzweideutigen Ausschlaß.

Die socialistische Thrannis wollte Großes schaffen und durfte darum vor erhöhten Ausgaben und erneuten Schulden nicht zurücklichrecken; sie hat sogar die Amortisation der Schuld mehrmals ausgesetzt oder des schränkt, und allerdings mußte schon unter dem Julikönigthum der versständige Zweisel laut werden: wozu dies verlustvolle Amortisiten, wenn gleichzeitig neue größere Schulden ausgenommen werden? Das Kaiserreich wollte die nothwendig steigenden Staatsausgaben durch ein noch rascheres Fortschreiten der Bolkswirthschaft ausgleichen. Ein solches Spstem wird nicht verurtheilt durch die Aussteichen. Sir solches Schlen. Wir müssen vielmehr fragen: ist der Bolkswohlstand wirklich schneller gewachsen als die Belastung des Staates? und sind die ungebeuren Staatsausgaben in Wahrheit productiv gewesen? Die erste Frage darf man bejahen, auf die zweite kann nur ein bestimmtes Nein erwidert werden.

Die Schulbenlast war an sich mit nichten unerschwinglich; wenn Großbritannien seine 19 Milliarben mit Leichtigkeit ertrug, so komte Frankreich unter einer Last von 12 Milliarben und 133 Millionen nicht verbluten. Auch an Steuern vermochte das reiche Land bei einem rationellen Steuershsteme noch weit mehr auszubringen als unter Napoleon III. — sicherlich  $2^{1/2}$  Milliarben. Die Behauptung des verdienten Statistikers Horn, daß seber Franzose ein Viertel seines Einkommens an den Staat entrichte, mußte Unbefangenen sosort als eine Uebertreibung des Parteihasses erscheinen. Aber die mangelhaste Vertheilung der Steuerlast, die durch den Staat selbst verschuldete Bedrängnis des Landmannes machten eine Erhöhung der directen Steuern unaussührbar; der Staat sah sich bei sedem neuen Bedarf auf die indirecten Abgaben und auf Anleihen angewiesen. Und in welcher rasenden Steigerung wuchsen Ausgaben und Schulden! Das Ausgabebudget hatte längst die dritte Williarde angebrochen und konnte selbstverständlich nie

wieder auf 2 Milliarden berabgeben: febr treffend rief einst Thiers. als das Budget über die erfte Milliarde hinausschritt: saluez ce milliard, vous ne le reverrez plus! Das Kaiserreich verzehrte im Jabre burchschnittlich 800 Millionen mehr als bas Bürgerkönigthum. Die Berwaltung ber consolibirten Staatsschulb hatte im Frühjahr 1870 364 Millionen an jährlichen Renten zu bezahlen; bavon waren 54 Millionen unter ber Republit, 133 unter bem Laiserreiche neu hinzugekommen. Die Schulb batte sich mithin verdoppelt in 22 Jahren, mabrenb beren nie ein feinblicher Solbat ben Boben Frankreichs betreten hatte. Außerdem war durch die Gemeinden und Departements ein Schuldcapital von 2 Williarben neu aufgenommen: und bie schwebenbe Schuld bes Staats erreichte zulett bie schwindelnbe Hohe von 928 Millionen. Der Leichtsinn einer folden Kinamwirthschaft ist unverkennbar. in berfelben Zeit verzwälffachte fich ber Guterverkehr auf ben Gifenbahnen, die Zahl der Dampfmaschinen stieg von 7779 auf 25,027, die Kohlengruben lieferten eine Ausbeute von 11 Willionen Tonnen i. 3. 1864 — erheblich mehr als ber Betrag ber gesammten europäischen Rohlenproduction, den Billefosse für das Jahr. 1808 berechnete --- und nachdem die jüngsten Anleiben ber britten Republik nach fo schweren Kriegsleiben ein fo glänzenbes Ergebniß geliefert haben, läßt fich immerhin behaupten, daß unter Napoleon III. der Bollswohlstand mit den gewaltigen Sprüngen bes Bubgets jebenfalls, gleichen Schritt gebalten bat.

Aber wozu wurben jene colossalen Summen verwendet? Wir sahen oben, daß won den für öffentliche Arbeiten verbrauchten Capitalien ein Theil, aber auch nur ein Theil als productiv gelten kann. Auch die 1348 Millionen, welche der Krimkrieg verschlang, und die Kosten des italienischen Feldzugs muß der Politiker als productiv ansehen — die Manchesterschule mag uns solche Reperei verzeihen. Doch wie furchtdar war die alte Verschwendung und Unredlichkeit der Vureaukratie unter der materialistischen Geistlossgkeit vieses Systemes gestiegen! Wie viele Millionen wanderten bei jeder großen Staatsunternehmung in die Taschen unsauberer Bauherren und Börsenschwinder! Der Hof, die Kammern und die höchsten Staatsbehörden verlangten unter Ludwig Philipp 31,8 Millionen jährlich; das Kaiserreich mußte seinen Setreuen anderen Lohn bieten und bedurfte für diese Zwecke 58,5 Missionen, für den Hof allein 26,8 Missionen, während der Bürgerkönig sich mit 13,3 Millionen begnügte. Selbst diese Ausgaben rechnete die Hospresse dem

Kaiser zum Ruhme an; sie stellte wie eine neue wissenschaftliche Entbeckung den Satz auf, daß der Luxus, der doch nur als ein Symptom gesteigerten Bollswohlstandes berechtigt und erfreulich ist, geradezu neue Werthe schaffe — jene alte Lehre vom "Geld unter die Lente bringen," welche einst in Deutschland zur Zeit der polnischen Auguste und der schwäbischen Karle von ergebenen Federn gepredigt ward. Aber konnte ein Ammenmärchen, das vor hundert Jahren selbst die geduldigen Bölschen am Nesenbach und an der Oberelbe kaum beschwichtigte, in unseren Tagen bei einer stolzen unbotmäßigen Kation auf die Dauer Glauben sinden?

Um bas Jahr 1860 mähnte ber Bonapartismus bas Mittel zu fostenfreier Befriedigung ber nationalen Ruhmsucht gefunden: überseeische Heerfahrten in halbbarbarische Länder sollten burch Beute und Tribute ihre Auslagen selber beden. Doch schon die Rüge nach China und Cochinchina brachten ein zweifelhaftes finanzielles Ergebniß: bann beschwerte vollends die unbegreifliche Thorheit ber mexicanischen Erpedition ben Staat zwecklos und rubmlos mit ber Last einer neuen Milliarde, und seitbem stiegen die Heeresausgaben — la grosse affaire du budget — mit erschreckenber Schnelligkeit. Es war nur ber natürliche Gang ber Bolitif, wenn ber Staat jest alte Unterlassungefünden fühnte und auf den Rubm der eiften Militärmacht nicht verrichten wollte. Frankreich verbrauchte in ben letzten Jahren vor bem beutschen Kriege 449 Millionen Franken jährlich für Heer und Flotte, also volle 100 Millionen mehr als der nordbeutsche Bund, der mit 91½ Millionen Thaler austam; dazu die neuen Anleihen, die fast ausschließlich für militärische Awecke bestimmt waren, i. 3. 1868 allein eine Anleihe von 440 Mil-Das Kaiserreich stand ben Zornreben ber Opposition mit ichlechtem Gemiffen gegenüber; benn allein feine eigene Schuld, bas unselige Unternehmen gegen Mexico, hatte bie neuen Rüstungen zur Nothwendigkeit gemacht. Und wie fündlich jene ungeheuren Rüftungsgelber vergeudet wurden, das follte erft der deutsche Krieg offenbaren. Der tüchtigfte Finanzmann bes Bonapartismus, Fould, erschöpfte sich in Warnungen und Mahnungen; seit seinem Tobe besaß bas Raiserreich nur zwei Männer, welche einiges Ansehen an der Börse genoffen, Germind und Buitry. Die Staatsgläubiger, längst beforgt, verlangten um ihrer Sicherheit willen schärfere parlamentarische Controle über bie Die bedeutenden Zeichnumgen für die Anleihe von 1868 Kinanzen. konnten keineswegs als ein Anzeichen festen Staatscredits gelten, ba

bie Handelsstodung zahlreiche unbeschäftigte Capitalien auf den Markt warf und ber Speculant nach bosen Erfahrungen sich vor anderen Borsenpapieren fürchtete. Der ernste Bolitiker aber barf sich nicht begnugen mit dem Wikworte des Herrn Thiers: "wenn es gefährlich ist, wie man fagt, die Freiheit zu besitzen, fo ist es boch sehr kastspielig, sie zu entbehren:" er foll vielmehr ben schweren principiellen Widerspruch in biefem feltsamen Staatsbausbalt erkennen. Die Staatsausgaben waren burch ben monarchischen Socialismus von Grund aus verändert worben, aber bas Shitem ber Staatseinnahmen hatte fich, wenn wir von ber Rollreform abseben, nicht wesentlich umgestaltet: ein schöpferischer staatswirthschaftlicher Gebanke, ber bie Mittel ber Nation für bie Bolitif ber Bolfsbeglückung von oben fluffig machte, war nirgends aufgetaucht. Frankreich litt unter bem unmöglichen Bersuche, alle Ueppigteit des Friedens und zu gleicher Zeit das furchtbare Ruftzeug der Eroberungspolitif aufrecht zu erhalten. Früher ober fpater mußte bie Stunde kommen, ba ein ungludlicher Arieg bas Kartenbaus biefes ichwindelhaften Staatshaushalts über ben Saufen marf. -

Wie oft ward in der allgemeinen Verdummung der Gesellschaft unter der Republik die Schnsucht ausgesprochen: gewährt uns das Recht auf Ruhe, und der französische Genius wird sich zu neuem Fluge erheben! Die Ruhe kam, Ruhe im Ueberschwang, doch die ersehnte Blüthe des geistigen Lebens blieb aus; sie mußte ausbleiben, bewies doch jene Klage selber, daß die Welt sich gewöhnt hatte das Denken als einen Lurus, als eine Veschäftigung sür Mußestunden zu betrachten. Das aristokratische Königthum der alten Zeit mochte in den bevorzugten Ständen bedeutende Persönlichkeiten ertragen; unter einem Despotismus, der sich auf der vollendeten socialen Gleichheit auserbaute, konnte die Kraft der Geister und der Herzen nicht hoch stehen. Mochte der Bonapartismus immerhin die Trachten und Ceremonien von Versalles sich zum Vorbilde wählen — die Tage Racine's und Moliere's waren dahin, und auch die seine Sitte Ludwig's XIV. kehrte nicht wieder.

Der neue Hof blieb boch eine Gesellschaft von Emporkömmlingen und Abenteurern; die Marnh, Walewski und Prosper Merimee wurden durch ihre sonderbaren Beziehungen zu dem Kaiserhause noch nicht zu vornehmen Männern. Eine Frau von mehr benn zweibeutiger Vergan-

genheit frand an ber Spite und bie Moben, die bies geschäftige Röpfchen in raschem Wechsel ber Welt bictirte, waren ben Dirnen ber Hauptstadt Der Raifer, ber im perfonlichen Berkehre nicht gesuchte Herablassung, sondern die natürliche Einfachbeit des verständigen, im Leben geschulten Mannes zeigte, wollte boch an feinem Hofe ben geschmacklosen Brunk ber Glückritter nicht entbehren. Ein chnischer Menschenverächter, wie er von jeher war, hatte er es nie ber Mühe werth gehalten, die Männer feiner Umgebung ernftlich zu prufen, obgleich ber perfönliche Verkehr bes Monarchen in einem absoluten Staate verhängnifvolle politische Folgen nach sich ziehen kann. Und so brängte sich benn um ben Herrscher eine männliche und weibliche Halbwelt bes verworfensten Schlages. Die Enthüllungen aus ben Tuilerien, woburch die Tugendhelben ber britten Republik den Ruf des zweiten Kaiserreichs zu vernichten wähnten, erzählten allerdings nichts Aergeres als was Jebermann schon wußte. Aber ein ekelhafter Anblick bleibt es boch biefer gebankenlose, zwischen Unzucht und Köhlerglauben einhertaumelnbe Hof, diese abenteuernben kaiferlichen Berwandten, die ben glücklichen Better mit unverschämten Bettelbriefen bestürmten, Diefer Ermählte bes Bolfs, ber an die albernen Herereien bes Geiftersehers Some alles Ernstes glaubte! Nicht nur die Charaftere waren felten in foldem Gewirr des Spieles und des Scheines, darin der tabellose Patriotismus Thouvenet's febr einsam ftand; auch ber Glaube an die felbstlose Treue, an bas gute Gemiffen ber Mächtigen war fast verschwunden. Schamlofer noch als unter bem Bürgerkönige wurde bem Mammon geopfert; die Gier nach Gold und Genug, die Furcht, lächerlich zu erscheinen burch irgend welche idealistische Schwachheit, bildeten die herrschende Gesunnung in weiten Kreisen ber blasirten Jugend. 2018 einmal ein vom Sofe geschätter Speculant nach ungludlichem Börsenfpiele fich erhenkte, da ging den Zeitungen die Weifung zu, man folle die Familie schonen, ben Vermögensverluft verschweigen und andeuten, daß ber Mann wegen ber Untreue seiner Frau seinem Beben ein Ende gemacht habe. Solche kleine Züge offenbaren beutlicher als lange Schilberungen, mit welchem Make biefe Gefellschaft die Guter des Lebens maß.

Paris bilbete wieber wie unter der Regentschaft die hohe Schule für das Laster aller Welt; Frankreichs Civilisation — jenes der ersten Revolution noch umbekannte Zauberwart, das jeht die Köpfe der Franzosen berauschte — zeigte sich vornehmlich in der Propaganda der Unssittlichkeit. Längst leiteten denkende Engländer die unweibliche Kecks

beit, die zunehmende Robeit ihrer Damen von dem Bariser Muster ber: und wir Deutschen machten in jenen Spielböllen, die von unserer kleinbürgerlichen Schwachberzigkeit ben Fremben geöffnet und barum von bem echten Pariser zu Frankreich gerechnet wurden, alltäglich bie Erfahrung, daß die vollenbete Frechheit von felber nach ber frangofischen Sprache greift: bann erregt fie keinen Anstof mehr. Die Grifette bes Quartier Latin, bas bei allem Leichtfinn boch naip liebensmürbige Geicopf, bas einft Beranger besang, mar längst ausgestorben. Es folgte bie berglos rechnende Lorette, und weiter in absteigender Linie die Biche, bie Cocotte, quiest - bie Betroleufe! Und mit bem Schlamm biefer Unaucht vermengte fich die literarische Gemeinheit der potito Bohèmo. jener verborbenen Schriftsteller, die in den cales literaires ihre muthschnaubenben Reben hielten gegen jede beilige Ordnung bes Menschenlebens. Bir überlaffen ben Bbiliftern fich zu ereifern über jene muften Orgien, wo ber Cancan, ermäßigt burch ben Stadtfergeanten, bie Berrschaft behauptete; solcher Schmut wird von ben bewegten Wellen bes grofftäbtischen Lebens überall emporgewirbelt. Die eigenthümliche Käulniß ber Barifer Sitten lag vielmehr barin, daß die Grenzen zwischen ber guten und ber verworfenen Gefellschaft sich mehr und mehr vermischten, bag Riemand mehr zu fagen wußte, wo ber Kreis ber Tuilerien anfing und jener ber Cora Bearl aufhörte. Die geistreich spielende Unterhaltung ber. alten Salons war verschwunden — ein unschätbarer Berluft für die Gesittung bes ganzen Welttheils. Für die wenigen wahrhaften Ebelleute, bie noch übrig waren aus besseren Tagen, für die Tocqueville und Circourt, bot die neue Gesellschaft keinen Raum. Die schamlose und boch affectirte Tracht ber demi-monde, ihre männische Frechheit, ihr Rauchen und Fluchen, das Rothwälfch ihrer langue verte bürgerte fich ein in ben bochften Standen. Die Belbin ber cafés chantants Therefa fand mit ihren unfläthigen Liebern Gebor beim Raifer und in der Kürftin Metternich eine begabte Schülerin; in den Bemächern ber Prinzessin Mathilde spielte man Lanzfnecht und betitelte fich mit bem vertraulichen Schmeichelnamen animal. Die leichte Anmuth der altfranzösischen Galanterie verstog; denn wer mochte von Liebe reben zu einer fomme entretenue und wer fande die Zeit dazu in biefer athemlofen Welt, welcher Bonfard alfo ben Spiegel vorhielt:

cette aimable jeunesse
donne aux femmes le temps que la Bourse lui laisse!

Nur wenige gebildete Familien blieben dem rohen Prafferleben fern, hüteten am stillen Herde die gute Sitte. Die Zahl der Mütter, die ihres Beruses warteten, war gering. Die Erziehung der Kinder außer dem Hause bildete unter den Reichen durchaus die Regel. In den Pensionaten lernte die künftige Bureaukratie von Kindesbeinen an die schwere Kunst nach oben zu ducken, nach unten zu drucken. Der Frau ward jede Freiheit gestattet, das Mädchen wuchs auf in klösterlicher Strenge.

Einer folden Welt bes Genuffes und ber Sabgter batte bie Runft längst ben Rücken gewendet. Es ist bermerreißend in ben Briefen Toc queville's zu lefen, wie ber geistvolle Mann sich in ber Beimath frember fühlt als im Auslande, wie er sein Baterland zu überleben meint und vergeblich nach Worten sucht, um die Rellerfinsternif ber veröbeten Brovinzen zu schilbern. Noch immer befaß ber frangösische Dichter vor dem deutschen ein föstliches Gut vorans: ein wirkliches Bublifium, das jedem Talente gewaltige Wirkung erlandte und noch jungst burch die Sammlung für Lamartine feine Dankbarkeit gegen bie nationale Did tung bewährte. Roch war die alte Schauluft fo lebendig, daß in diesem Lande der Bureaufratie die volle Kälfte der 297 Theater burch die Stadtgemeinden unterhalten murbe. Doch leider, welche Koft wird in diesen Tempeln geboten! Wo find fie hin jene bacchantischen Klänge gallischer Lebensluft, die einst Rabetais zu Shren der Dame Bouteille ertonen ließ? Wo jener köftliche Uebermuth, ber in jedem Worte von Moliere's Celimene lacht? Wo auch nur jene letten Kunken bes Schönbeitssinnes, die noch aus den wolluftigen Gebichten der Tage Ludwig Bhilipp's hervorsprüben? Wer fingt noch einmal: ah qu'elle est belle en son désordre quand elle tombe les seins nus? Es gab eine Zeit, da die Bublerin, welche liebt ober Liebe beuchelt, schon als eine bebenkliche Helbin ber Poefie galt. Jest wurde die Dirne, die nie geliebt hat und gelaffen ihre Rechnung macht, ungescheut auf die Bühne geführt. Die lieberlichen Sohne ftrenger Bater — bies uralte natürliche Luftspielmotiv -- galten für vernust: ber moberne Boet zeichnete mit Vorliebe tugendhafte Söhne lafterhafter Bater — einen schlechthin ekelhaften Stoff, ber nicht einmal mehr bas traurige Berbienst befaß, im profatschen Sinne mahr zu sein. Nun schuf gar Fehbeau bas Meisterftud diefer verkommenen Dichtung, die Fanny. Welch ein Kipel für stumpfe Seelen, statt bes verbrauchten eifersuchtigen Gatten ben eiferfüchtigen Liebhaber zu bewundern, der die ehelichen Umarmungen seiner Geliebten burch bas Fenster belauscht! Was ist entsetlicher an biesem Schmut, die Frechheit ober die Dummbeit? Bon felbst versteht fich, daß die Dichter einer solchen Spoche ihre Kunft als eine industrielle Speculation betrieben. Regelmäßig ließ ber Romanschreiber fein Werf noch einmal als Drama erscheinen, um bas boppelte Honorar nicht zu verlieren. Man vergleiche bie nüchterne Langeweile ber Dramen bes jungeren Dumas, welcher ber Unzucht auch ben letten Schimmer einer Musion zu rauben weiß, mit ben Romanen Dumas' bes Baters, bie boch noch unterhalten - es ist ein furchtbarer Berfall. Auch in ben ungleich lustigeren und lebensvolleren bouffes von Offenbach tritt uns nicht mehr bas Rokettiren bes Lafters, die Niedlickleit ber Gunbe biefe alte französische Unart - entgegen, die Unsittlichkeit erscheint anmagend mit einer unerhört schamlosen Frecheit. Daneben wurde ber patriotische Stolz der Hörer befriedigt durch eine Unzahl friegerischer Spektakelstücke, die ben chie exquis des Zuaven und des Turcos im beiteren Wechsel glücklicher Abenteuer zeigten; die elektrische Sonne von Austerlitz und eine angemessene Abwechslung der Reime Français - succès, laurier - guerrier, gloire - victoire mußte bas Beste babei thun. Vollends bis zu dem Aberwitze der Buppencomödie fanken bie beliebten Feeumärchen berab: becolletirte Rabieschen und Mohrrüben in Tricots schlugen ihre Pirouetten, jedes afthetische Gefühl erfticte in einem Schwalle schlechter Mufit und pomphafter Tableaux. Die alte Herrschaft fester akademischer Regeln war der zerfahrenen Unsicherheit des Gefdmacks gewichen; ber blafirte Weltmann und ber naive kleine Bourgeois erbauten fich einträchtig an der obscönen Gemeinheit.

Nach meinem Gefühle zeigt sich dies allmähliche Bertrocknen des Bolksgemüthes am Widerwärtigsten gerade in jenen Büchern, welche einen sittlichen Zwed versolgen. Michelet wollte mit seiner Schrift l'amour die Nation wieder an die Helligkeit der She erinnern; und doch, welcher Mann, der das rechtschaffene Glück einer deutschen She genossen, kann diese lendenlahmen sentimentalen Phrasen ohne Mitseid lesen? Das so wundervolle und doch so einsache Käthsel des Frauenherzens weiß sich der unglückliche Philosoph schließlich nur dadurch zu erklären, daß er alle Frauen für körperlich krank ausgiedt! Wer kennnt nicht Monsidur, Madame et Bede von Gustav Droz, das wunderliche Buch, das in mehr denn dreißig Auslagen verbreitet, die durchschnittlichen Erfahrungen des französsischen Gatten mit photographischer Genauigkeit wiedergiebt? Gewiß, es steckt Gemüth und Herzlichseit und sogar etwas wie Religion

in diesen Blättern. Aber auch wie viel trivialer Sinnenkigel, wie viel hohle Eleganz! Wenn ber arme Mann die Freuden seiner Liebe schilbert, da entzückt ihn nichts so sehr wie der durchbringende Wohlgeruch der Haare der Geliebten — und der Leser schlägt unwillkürlich das Buch zu, um auf der Rückseite des Titels nachzusehen, ob diese wunderdare pommade philocome bei Pinaud et Co., bei der Société hygienique oder bei irgend einem andern ami de la tête zu kaufen ist. Ich konnte mich bei diesen moralischen Schriften der neueren Franzosen niemals des Gedankens erwehren: unglückliche Ration, die gar nicht mehr zu unterscheiden weiß zwischen dem Flittertand der Pariser Modemaarenläden und den ewigen Gütern des Lebens!

Napoleon III. erkannte trot seiner prosaischen Nüchternheit mit dem Instinkte des Staatsmannes, welche Gefahr für die Gesellschaft in einer so verwilderten Kunst lag. Er schried Preise aus für moralische Dramen, welche tugendhafte Beispiele und "gesunde Ideen" dem Bolke vorführen sollten, er begünstigte jenes hausbackene Ponsardische Schauspiel "die Börse", das der Welt die geistreiche Wahrheit zurief:

l'argent est un bonheur, mais ce n'est pas un titre.

Er mußte jedoch erfahren, daß die künstlerische Begeisterung ein Kind ihrer Zeit ist: so wenig unter Alexander ein Sophokles erstehen konnte, ebensowenig vermag in der unreinen Luft des neuen Paris eine sittliche Dramatif zu gebeiben. Einige feine Luftspiele von Augier, einige Werke von Ponfard — so vornehmlich das von einem edlen und tapferen vaterländischen Beifte durchwehte Schwanenlied biefes Boeten, le lion amoureux — ragten einsam aus bem allaemeinen Schwachfinne ber neuesten Dichtung empor. Auch in ben bilbenben Rünften — welch ein Sinken in jenen kurzen Jahrzehnten, seit Baul Delaroche die berrliche Rotunde in ber Ecole des beaux arts malte! Noch schenkte ber Pariser wie in besseren Tagen der Kunstausstellung des Salons eifrige Theilnahme, noch war bas technische Geschick virtuoser Farbengebung ber Malerei unverloren, noch wußten einzelne Lünftler, wie Gerome in seinem Glabiatorenbilbe, auch baglichen Stoffen eine bacenbe Birtung ju geben. Aber ber geistige Behalt ber Runft mar im Berfiegen, und bem Betrachter ber neuesten bistorischen Maleret brangte fich stets bie Frage auf, ob nackte Weiber und rothhosige Soldaten wirklich ben gangen Tieffinn bes Menschenlebens barftellen. Der echte Rünftlerfleiß erlag fast unter bem Ueberwuchern ber Dilettanten, die an bem Direktor ber

faiferlichen Mufeen, bem Grafen Nieuweferte, einen Genoffen und natürlichen Beschützer fanden.

Wer folche unzweideutige Zeichen des fünftlerischen Verfalls betrachtet, ist gemeinhin rasch bei ber Hand mit ber Behauptung, ber Bonapartismus habe unter bem Neffen wie unter dem Obeim ben Geist erstickt. Dem ruhigen Urtheile offenbart sich jedoch auch auf diefem Gebiete ber weite Abstand zwischen bem zweiten und bem ersten Kaiserreiche. Die Lunft bilbet in unferem profaischen Jahrhundert nicht mehr einen untrüglichen Mafftab für bas geiftige Leben. Das Stalien Cavour's und Manin's verwahrt sich mit Recht bagegen, daß man seine Geisteskraft nach ben Opern Berbi's schäte, und auch wir Deutschen wie viele bramatische Dichter, die sich neben Ponsard und Augier stellen burften, befagen wir benn in jenen für unsere Entwickelung so fruchtbaren fünfziger Jahren? Am wenigsten kann beute bie bramatische Runft als ein getreuer Spiegel ber Bollsbildung gelten. Der aufgespeicherte Schat alterer Dramen befreit die Buhne von ber forankenlosen herrschaft ber neuesten Boesie: mabrent bie zeitgenöfsische Bühnendichtung verfiel, führte bas Theatre français, noch immer bas erfte Theater ber Welt, in meisterhafter Darftellung die Gestalten Corneille's und Moliere's über die Bretter. Die Wiffenschaft gewährt einen festeren Anhalt zur Schätzung der modernen Cultur, und schauen wir hierhin, so erscheint nicht nur jeder Bergleich des zweiten Kaiserreichs mit bem geistigen Tode bes ersten als lächerlich, sonbern es erhebt fich sogar die Frage, ob nicht die bescheibene Tüchtigkeit der neuesten französischen Wissenschaft der Welt mehr gesunde und dauernde Gebanken geschenkt hat, als weiland die anmaßlich lärmende Literatur des Julikönigthums.

Auf ben 2. December folgte eine trostlose Zeit der Erstarrung, da nach Tocqueville's Schilderung die Künste des Lesens und Schreibens fast verloren schienen. Aber bald wurden gerade durch die freche Prahlerei der Sünde ernstere Geister zur Einkehr in sich selbst getrieben. Es entstand in den politischen und socialen Wissenschaften eine neue Literatur, arm an Werken ersten Ranges, desto reicher an sachlicher Forschung und ernstem sittlichen Sinne. Der unästhetische Gesichäftsmann Napoleon III. war freilich für das Medicäerthum verborben. Doch das Verständniß für den Werth strenger Wissenschaft sehlte ihm keineswegs. Die Archive wurden wie unter Ludwig Philipp mit Einsicht und einer uns Preußen beschämenden Freigebigkeit gepflegt.

Mehrere namhafte wissenschaftliche Werke sind auf die Anregung des Kaisers entstanden, so der schöne Katalog der Pariser historischen Bibliothet, die Sammlungen der napoleonischen Briefe und Commentarien, die Geschichte des Wiener Congresses von dem Grafen Angerberg; viele Gelehrte erhielten vom Staate Unterstützung für ihre Arbeiten, so Baschet für sein Sammelwert zur Geschichte der venetianischen Diplomatie. Nach Aegypten, Sprien, Kleinasien, Mesopotamien wurden kostspielige und ergebnistreiche wissenschaftliche Expeditionen unternommen. Auch die Naturwissenschaften mußten die offene Hand Napoleon's loben; sie wiesen noch immer bedeutende Leistungen auf, obgleich das Wort des Elsassers Würz: la chimie est une seience toute française allerdings nur eine chauwinistische Prahlezei war.

Je schwerer ber Druck bes Despotismus auf ber Tagespresse laftete, je feltener bedeutende Köpfe fich jenen Zeitungen zuwandten, die nicht mehr wie unter Ludwig Bhilipp ben Weg zur Macht erschloffen, um fo lieber las man am hofe ernste Berte über socialpolitische Brobleme, um so mehr war ber Gelehrte gezwungen seine Gebanken ausführlich zu entwickeln, nicht mehr wie unter dem Julikönigthume sie in Leitartikeln und Feuilletons zu zerstreuen. Bon der talentreichen liberalen Publicistenschule, die Tocqueville's Spuren folgte und in Laboulave ibre geistreichste Keder fand, bis hinüber zu dem bochconservativen gedankenvollen Werke Le Play's über bie sociale Reform blieb taum eine Barteifarbung undertreten in ber neuen Staatswiffenschaft. Die italienische Frage rief publicistische Arbeiten hervor, wie die trefflichen Schriften R. Reb's über Italien, beren grundliche Sorgfalt in ber politischen Literatur bes Julikonigthums nirgends ihres Gleichen findet. Ein oppositioneller Geist waltete wie billig auch in der Mehr= zahl dieser Werke, aber keineswegs eine spstematische Opposition: sie verlangten zumeift nur Ausbildung der bestehenden Institutionen, Berwendung ber Staatsgewalt für die Beredlung ber Massen. Solche männtiche Resignation steht sittlich und politisch böber als jener grillige Trop, ben die vierzig Unsterblichen ber Atademie dem Kaiserreich erwiefen. Nach einem thörichten Berfuche, bie Unabhängigkeit ber Atabemie zu brechen, gewöhnte sich ber Kaifer die alten Herren in den palmengestickten Fracks gewähren zu lassen. Mochten sie immerhin die Helden der weißen und der rothen Opposition in ihren Kreis aufnehmen atademische Prunkscenen und geistreiche Revue-Artikel konnten ben Kaiserthron nicht umwerfen, und die Klage Guizot's: "wir stehen unter lauter Ruinen," war nur der Stoßseufzer eines Greises, der die Welt versinken sieht, weil seine Welt vergeht.

Bum ersten male seit Jahrzehnten griff die deutsche Wissenschaft tief ein in das französische Leben. Dollfus und Taine, Renan und Laboulahe traten auf als Apostel des germanischen Geistes. Das Elsaß spielte eine Zeit lang mit Glück die Rolle des Bermittlers zwischen den beiden großen Böllern; das will sagen: seine Gelehrten brachten den Franzosen die Ergebnisse beutscher Wissenschaft, ohne uns eine ebenbürtige Gegenleistung zu bieten. Leider berühte diese Annäherung, die in der Rovue germanique ein Organ sand, auf der stillschweigenden Boraussehung, daß die Deutschen sich immerdar mit dem Neiche des Gedankens begnügen würden; sie gerieth daher alsbald in's Stoden, seit wir einen Staat mit selbständigem Willen besasen. Die Rovue germanique ging ein, und die neue Rovue contomporaine, worin Herr d. Casonne deutsche Ibeen vertrat, sand so wenig Anklang bei dem wieder erwachten Nationalhasse, daß sie kann noch als ein französisches Blatt gesten konnte.

Inmerhin hatten die böhmischen Schlachten die alte Selbstgefälligkeit unserer Nachbarn ein wenig erschiktert. Roch im Jahre 1864 erregte I. Simon im gesetzebenden Körper allgemeines Hohngelächter, als er an das preußische Schulwesen erinnerte; "nichts, gar nichts haben wir von Preußen zu lernen," tönte es von allen Seiten. In späteren Jahren fanden die Bersuche des Kaisers und seines trefflichen") Ministers: Duruh, die Bolfsbildung nach deutschem Ruster zu heben, weits hin verdiente Anerkennung. Gerade auf diesem Gebiete hat Napoleon III. unter schweren Kämpfen sehr Tüchtiges geschaffen; hier hielt der Fürst, was der Prätendent versprach. In diesen wie in den volkswirthschaftlichen Fragen übersah er weit die Durchschnittsmeinung der Nation; er wünschte den preußischen Schulzwang, doch

<sup>\*)</sup> In den früheren Abbrilden ftand hier das Wort "protestantischen". Dies eine Wort hat Herrn D. B. Oppenheim veranlaßt (in seinen Bermischten politischen Schriften) mich mit einer Fruth anmuthiger Redensarten zu überschlitten. Er sagt, das sei "ein posstlicher Irrthim;" ich milise "Frankreich sehr wenig kennen" um bergleichen zu schreiden; "selbst unter Ludwig Philipp wäre ein protestantischer Unterrichtsminister kaum möglich gewesen" u s. s. — Nun, der Irrthum war dies mal freilich auf meiner Seite, doch die Posstlichkeit ganz auf der Seite des bestehrenden Kritikers. Herr Duruh ist allerdings Katholit; aber wer war benn der bebeutenbste Unterrichtsminister, den Frankreich je gehabt? Wer anders als Guizot, der Brotestant?

unter allen seinen Staatsmännern wagte allein Duruh biesen teterifchen Gebanten zu unterftüten. Bei ber Conscription von 1857 stellte sich heraus, daß ein volles Drittel der Rekruten nicht zu lesen verstand: nur in 11 Departements — zumeist in den balbbeutschen Oftprovingen — sant die Zahl der gänzlich ohne Schutbildung Aufgewachsenen auf 2-6%, in ben meisten anderen stieg fie weit bober, in einigen Strichen des Inneren und ber Bretagne fogar auf 58-65%. So ernste Wahrnehmungen zwangen den Staat, durch Brämien und directes Eingreifen überall im Lande Schulen für Erwachsens berborzurufen: bereits im Winter 1865/66: ertheilten. 30,000 Lehrer Unterricht an 600,000 Ermachsene. Die conferences, freie wissenschaftliche Borträge, früher in Baris: verboten wegen ber Concurrenz mit der Universität, erfreuten fich in den letten Jahren bes Kaiserreichs amticher Begünstigung und zahlreichen. Befuchs: ben Professoren ber collèges war anbesphien, in ben benachbarten Brovinzialstädten Borlefungen zu halten. Dann wurden auch Realschulen gegründet, die für die ergeten Biffenschaften leisten sollten, was die Lyceen für die claffische Bilbung. Dazu jene Bolfsbibliotheken, welche die Gemeinden im Elfaß mit rühmlicher Sorgfalt pflegten. Ueberall eine höchst ehrenwerthe Thätigkeit, die mit französischer Euergie fortgeführt, schon bei ben letten Conscriptionen leibliche Ergebniffe lieferte und für die Zukunft noch reichere Früchte zu versprechen schien.

Die Schwäche bieser Bewegung lag nur barin, daß dem Despotismus jener sittliche Ernft ganglich fehlte, ber allein bie Bilbung fruchtbar macht. Bollends bas Sinüberwirken der Biffenschaft auf den Staat konnte in diefem Reiche nicht gebulbet werben. Während die eine Hand dem Arheiter die Elemente der Bildung reichte, erködete ihm die andere die sittliche Spannkraft burch die obscine Niedertracht jewer halbamtlichen Winkelpresse, barin die haute bicherie ihr Wesen trieb. Volksunterricht auf ber einen Seite; auf ber anberen Herr Trimm mit seinem Petit journal, die Zoten der Pariser Withlätter und die himmelicreiende Dummheit der Brovinzialpresse, die von Arles bis Met, von dem Forum bis jum Courier de la Moselle, fast überall diefelbe Nichtigkeit zeigte — wahrhaftig ber Contrast ware luftig, wenn et nicht fo traurig wäre! Hier vornehmlich zeigte fich bie innere Unwahr= heit eines Shitemes, das beständig feine eigenen Werke zerstören mußte. Rein Zweifel, Napoleon wünschte aufrichtig den Aufschwung der Bollsbilbung, und boch untergrub sein Regiment die Grundlagen aller Gesittung. Die tiefe Stille ber ersten Jahre bes Latserthums gab allen gesschlagenen Parteien ben Anlaß, die Summe ihres Wirkens zu ziehen. Duvergier de Hauranne begann die Geschichte der parlamentarischen Zeit, Guizot schrieb seine Memoiren, Garnier-Pages, Louis Blanc und Andere Beiträge zur Geschichte der Februar-Revolution. Wennseleich diese Werse die Einseitigseit der Parteigesinnung nicht verleugneten, so wird doch ihr Werth dem Deutschen sehr fühlbar, wenn wir die Gleichzlitigkeit unseres eigenen Volkes gegen seine jüngste Geschichte daneden halten: noch ist bei uns nicht einmal eine tüchtige Parteischrift über die deutsche Nevolution erschienen.

Als die amtliche Welt sich in ben Staub warf vor dem Abgott bes Bonapartismus, als ber Imperator wieber im faiferlichen Brachtgewande, wie er gewünscht, auf der Bendomefänle erschien, da fiel der Liberglismus wie Ein Mann von dem napoleonischen Glauben ab, und felbst Thiers begann in ben letten Banben feines Werkes mit gebämpfter Stimme zu reben. Beranger's Kränze verwellten. Seit bas Kaiserreich ben nationalen Poeten mit amtlichen Shren bestattete, verschwanden feine Gebichte aus ber guten Gesellschaft. Gine ernsthafte historische Kritik warf sich auf bas napoleonische Zeitalter; sie schlug oftmals über ben Strang und brachte ben Deutschen zuweilen in bie settsame Lage, unseren großen Reind vertheibigen zu muffen gegen bie Charras, Barni, Chauffour-Refiner. Gegen bas Ende ber neu = nabo= leonischen Tage begann sobann Lanfret seine Geschichte Rapoleon's I., ein Buch von mäßiger wissenschaftlicher Bebeutung, aber von höchster Babrhaftiafeit. Bon breiterer Wirkung als biefe ernsten Schriften waren die "nationalen Romane" des Essassers Erdmann und des Lotbringers Chatrian — freilich eine poetische Awittergattung im Stile der Müblbach'schen Broducte, doch mit ungleich größerem Talente, stellenweise mit ochter poetischer Kraft geschrieben, noch keineswegs frei von Borurtheilen — benn natürlich können erft fünf Preuken einen Franzosen bezwingen - aber burchweht von dem bumanen Geiste gesunder Bilbung, eine braftische Schilbermac ber Leiden und Frevel ungerechter Kriege, eine Friedenspredigt von hohem Berthe für bas friegsluftigfte ber Bölfer. Sogar bie vergötterte große Revolution wurde in dieser Epoche der Selbstbesinnung von der nüchternen Kritik ereilt. Das Buch von Ebgar Quinet über die Revolution bleibt weit zurück binter ber glänzenben Arbeit Tocqueville's über bas alte Regime; aber welch' ein Fortschritt ber wissenschaftlichen und

mehr noch ber sittlichen Bildung seit Lamartine's Geschichte der Gironde! Es stand doch nicht ganz so traurig, wie der schwarzsichtige Renan annahm: die Nation wurde nicht schlechthin nichtig und gemein, wenn man sie zur Mittelmäßigkeit zwingen wollte. Jene schlichten Werke voll sachlichen Wahrheitssinnes mit ihrem herzhaften Hasse gegen seden, auch den jacodinischen, Despotismus begannen in der Stille die schwere Arbeit der Sammlung und Selbstprüfung, die einem unsreien Bolke heilsamer ist als eine classische Literatur. Freilich, dies Erstarten edlerer Bildung bedurfte der Inhrzehnte um Früchte zu tragen und die politische Klasse des Bonapartismus wurde von der Wiederzgeburt der Wissenschaft kaum berührt.

Napoleon III. selbst hat einmal wider Willen das Erwachen der bistorischen Kritik gefördert durch seine Geschichte Casar's. heute, da die Reugierde längst verflogen, noch der Mühe ein Wort zu verlieren über dies wunderliche Buch, dem die Nachrede gebührt, daß niemals mit größeren Soften geringere wiffenschaftliche Etgebniffe erzielt worden find? Wenn es erstannlich bleibt, wie der Kaifer Arbeitsfraft und Muße für folche Thätigkeit fant, so ist doch noch rathselhafter, daß er der Bersuchung nicht widerstehen konnte, jenen heißen Boben ber Geschichte wieder zu betreten, ber schon bem Pratenbenten wenig freundlich war. Nur ein Pedant wird sich verwundern über die mangelhafte Forschung bes kaiferlichen Dilettanten: neben forgfältigen Untersuchungen ungenannter Genossen über die Lage von Bibracte. neben fleißigen Mittheilungen aus den Arbeiten deutscher Wissenschaft, fogar aus ber Metrologie unferes emfigen Hultich, geht eine unschulbige Kritik einher, welche mit voller Umbefangenheit die von Sallust gedichteten Reben bes Cafar und Memmius als Geschichtsquellen bemutt. Der Eindruck wird vollends bockkomisch, wenn ber Berfasser sich an die schwierigste Aufgabe des Geschichtschreibers wagt und eine ganze Culturwelt in zusammenfassender Uebersicht zu schilbern verfucht: hier gilt es sehr viel zu wissen, um sehr wenig zu sagen, hier kann auch ber anbächtigste Leser die heitere Erinnerung an die golbenen Tage ber Untertertia nicht bewältigen, wenn ihm erzählt wird, baß Athen eine febr fcome Stadt mar mit einem hafen bes Namens Biraeus, mit einer Bilbfäule ber Pallas aus Gold und Elfenbein. Ueberraschenber als solche unvermeibliche Schwächen des Dilettantismus erscheint die namenlose Flachbeit des historischen wie des politischen Urtheils, dies Schwelgen in nichtigen Gemeinptäten. .. Neberall ein felchter Pragmatismus,

eine willfürliche Weise die Thatsachen zu construiren, welche burch die Futuralsormen der französischen Sprache — durch dies ewige ainsi tomboront, les Romains tourneront — auch noch die seierliche Gespreiziheit des Oraseltones empfängt. Iener Fatalismus, welcher den Kaiser im Leben zu den höchsten Wagnissen befähigte, erscheint in der Wissenschaft weder klar noch tiessinnig, er ist im Grunde nur die blinde Unterwerfung unter den Ersolg: der Werth einer Institution gilt als erwiesen durch ihre Dauer. Und der Mann, der selber die Kunst des Herrschers versteht, sinkt vor seinem Helden geblendet nieder wie nur ein verschüchterter Studengelehrter vor einem grimmigen Kriegsmanne. Alles, Alles wird an Eäsar bewundert, sogar seine Verse; es ist eine plumpe Parteilichseit der Vertheidigung, wosür unsere ehrliche Sprache den Namen Weißbrennen gebraucht.

Da nur wenige Leser die weite Kluft zwischen dem Worte und ber That gang ermessen, so mußte eine so verfehlte Schrift bas Urtheil ber Welt über die geistigen Kräfte des Berfassers verwirren. ber Helb bes zweiten Decembers heroische Heilmittel und einen Retter für Roms frankenbe Gefellicaft verlangt, wenn er ben Beift bes Bertrauens preist, ber die Vollgewalt des Imperiums gründete, und scheele Blide wirft auf ben Sinn bes Migtrauens in unseren constitutionellen Gewohnheiten — fo erscheint ber Staatsstreich nicht mehr als eine Thatsache, sonbern als ein Princip ber Rechtsverletung. Der Biberfpruch aller freien Röpfe, ber ichon nach ben Cafarenreben bes getreuen Troplong nicht geschwiegen, war jetzt gewaltsam berausgeforbert, um fo mehr, ba bas faiferliche Geschichtswerf von unterthänigen Beamten in die Schulen eingeführt wurde. Die Opposition ergriff mit Eifer die bequeme Gelegenheit durch Angriffe auf Cafar und Auguftus ihrem Grolle wiber ben Bonapartismus Luft zu machen. Die wiffenschaftlichen Ergebnisse bieser opposition d'allusion blieben bürftig; ber heilige Ernft ber Geschichte straft grausam jeden tendenziösen Immerhin schien es ein Fortschritt, daß jetzt zum ersten male nach langer Zeit bas Ibol bes bie Ration personisicirenben Heroenthums in Trümmer geschlagen, die tiefe Unsittlichkeit ber Bewaltherrichaft, die Rothwendigkeit fefter rechtlicher Schranken für jebe Staatsgewalt mit leibenschaftlicher Berebsamkeit geschilbert wurde.

Wer freilich bie Franzosen in ber Rabe beobachtete, bem konnte nicht entgehen, daß boch nur ein kleiner Kreis tief und ernstlich von biefen 'neuen Gedanken berührt wurde. In berselben Zeit, da bie historische Britif ben Solbatenkaiser schonungelos verbammte, malzte fich, immer von Neuem ansetzend, immer stärker anschwellend, das Ariegsgeschreit über das Land. Der nationale Hochmuth wuchs, nach einem ewig wiederkehrenden historischen Gesete, um so magloser, da die Franzosen ihre glänzende Machtftellung nicht fich felber, fondern bem Glück und Geschick ihres Herrschers verdankten. In ben erften erregten Tagen bes beutsch-französischen Krieges wurde, meines Wissens zuerst von 23. Wehrenpfennig, biefer Uebermuth als Größenwahnfinn bezeichnet. Der Ausbruck machte rasch die Runde burch die beutschen Blätter, ba er ben Nagel auf ben Kopf traf. Es war wirklich eine epidemische Arankheit ber Geifter. Bahrend die Hiftoriker die napoleonische Legenbe gewissenhaft zergliederten und widerlegten, niftete fich ein neues Märchen wunderbar schnell in allen Köpfen ein, die Bismard'sche Le-Rein Urtheil, keine Bilbung hielt Stand vor ber anstedenden Kraft biefer Lüge, bis endlich bie Ration kaum noch fähig war, Schein und Wahrheit zu unterscheiben. -

Das allmählich wieder erwachende wissenschaftliche Leben fand überdies einen furchtbaren Feind in der ultramontanen Partei. Rapoleon III. bekannte sich zu ber Lehre von der Solibarität ber confervativen Interessen, er fah in ber Kirche eine Stüte ber Thrannis und zugleich die einzige ideale Macht, welche die bildungslofe Maffe vor der Unzucht materialistischer Begehrlichkeit bewahren fam. "Meine Regierung - fo fprach er im September 1852, als er ben Grundftein legte zu der Kathedrale von Marseille — meine Regierung, ich sage es mit Stolz, ift vielleicht die einzige, welche die Religion um ihrer selbst willen unterstützt hat; sie balt sie aufrecht nicht als ein politisches Werkeug, nicht um einer Bartei zu gefallen, sonbern allein aus Ueberzeugung." Ein feierliches Tebeum ward am Reujahrstage nach dem Staatsftreiche jum Dant für die Rettung ber Befellichaft abgehalten, bas Bantheon wieder als Genovevenkirche dem Cultus zuruckgegeben, die Bilbung neuer Frauenorden durch einfachen Regierungsbefehl fogleich gestattet. Roch fester schloß sich in den ersten Jahren des Raiserreichs ber Bund awischen bem weltlichen und geiftlichen Despotismus. Der Clerns hulbigte "bem Abgefandten bes Herrn, bem Erwählten feiner Gnade, bem Wertzeuge ber gottlichen Rathschläge" mit Schmeichekreben, die so knechtisch kaum unter bem ersten Raiser erklangen. Die Wahlverwandtschaft ber streitbaren Kirche und bes ruhmreichen Heeres, jener beiben großen Körper, die von dem Geifte der Ordnung und bes Sehorsams beselt sind, bildete ein Liebtingsthema unterwürsiger Kanzelreden. Der ganze Zorn des Mannes und des Christen über solche Entwürdigung des Heiligsten liegt ausgesprochen in einem schönen Briefe, den dantals Tocquedille an einen jewer ergebenen Bischöfe richtete. Als die vrientalischen Wirren begannen und fanatische Popen die rechtzläubigen Russen zum Kriege gegen den Haldmond entstammten, da seierten französische Priester den Kampf der katholischen Kirche gegen die schismatischen Mossowiter, und ein Kürasseregiment stieg auf dem Durchmarsche durch Lyon zu der Bergtirche Notro Damo de Fourvières empor, um den Segen der Kirche in den heiligen Krieg mitzunehmen.

Wie die Gunft der Regierung, so bot auch die Stimmung der besitenben Rlassen einen bankbaren Boben für bie Macht ber Kirche. Die religiöse Gleichgiltigkeit ber Franzosen hat die Herrschaft ver Ultramontanen begründet. Jener protestantische Gewissenseruft, ber die Glaubenswahrheiten burch schwere Erfahrungen, burch Seelenkampfe erringt und erlebt, fant in biefer weltlichen Bildung felten eine Stätte. Die Religion galt ben Meisten nur als ein Faktor in ber politischen Rechnung, ein Religionswechsel um bes Gewiffens willen als eine Marrheit. Der ungläubige Abel ber Bourbonen ward burch die politischen Erfahrungen der Revolutionszeit zu der alleinseligmachenben Kirche zurückgeführt. Aus ben Aengsten ber Februartage, aus bem wuthenben Religionshaffe ber Rabitalen schöpfte bie Boutgevisie die politische lleberzeugung, daß die Kirche für die Rube ber Gesellschaft unentbehrlich sei. Einzelne tiefere Gemutber mogen in jenen Tagen bes Sturmes fich wirklich zu bem alten Glauben belehrt habene: die große Mehrheit der gehildeten Bourgeois batte im vertrauten Rreife beffen gar tein Sehl, bag man bie Rirde ehre wegen ber Frauen umb Kinder, boch vornehmlich wegen ber Massen und bes socialen Während die liberale Breffe von dem Bapftthume weg-Rriebens. werfend redete wie von einer Macht, die gewesen, übergab ver liberate Durchschnittsmenich, auf ben Bunich ber von bem Beichtvater geleiteten Arau, feine Linder ben clericalen Schulen, und jene mechten beranwachsend benfolben Preislauf wie die Bater beginnen. Rurz, man spottete und unterwarf fich, gleich ben Statienern ves Beitalters ber Renaissance. Dies bebarrliche Absinfon des sittlichen Muthes läßt sich schrittweis verfolgen: zur Beit ber Julirevolution forberte ber gesammte Liberalismus einstimmig die Freiheit ver Chescheidung zurück, nachhor mäßigte nich ber Eifer, und heute ist von der Frage kann noch bie Rebe.

Eine solche aus wirthschaftlicher Angst und Denkfaulheit entsprungene Kirchlickeit ber Gebilbeten muß in einem Gemeinwesen, bas auf ben blindgläubigen Massen ruht, unsehlbar jener Partei in die Hände arbeiten, welche das Wesen der Kirche in ihrer Herrschaft sucht.

Wir saben früher, wie die voltairianischen Mengsterlinge mit ben Clericalen vereint bas ultramontane Unterrichtsgeset von 1850 schufen; seitbem ist die Macht der Kirche im unaufhaltsamen Anschwellen ge-Die Rabl ber Weltgeistlichen, die unter ber Restauration und bem Julikönigthum mit ber langfam machfenben Bevölkerung nicht gleichen Schritt hielt, stieg in 14 Jahren (1847-61) von 37,600 auf 44,600, die ihnen vom Staate gezahlte Dotation von 36 auf 45 Mill. — wobei 2 Mill. für die Herstellung kirchlicher Gebäube nicht mitgerechnet find. Roch weit rascher hob sich der Reichthum der tobten Hand: überall entstanden neue Kirchen, Rlöfter, geistliche Schulen. Die Rirche war auf bem ficheren Wege, um in wenigen Jahrzehnten jeno fämmtlichen Guter zurud zu gewinnen, welche fie einst in ebenso viel Jahrhunderten erwarb. In allen Länbern französischer Zunge vollzog fich biefe mächtige Restauration: schon längst war Genf, bas calvinistische Rom, eine überwiegend katholische Stadt, Belgien bas gelobte Land der Clerisei. Das Mönchthum aber bilbete ben berrschenden Stand ber wiederhergestellten Hierardie: in der Unfreiheit des Alosterlebens wird der Geist des neuen Roms am getreuesten gehütet. Ungählige alte und neue Orben haben unter bem Kaiserreiche wieder festen Kuß gefaßt — nicht blos die wackeren und gelehrten Bäter bes Oratoriums, sondern auch andere von zweifelhaftem sittlichen Werthe. Der Staat kam ihnen willig entgegen und fiel nur felten in die alten Gewohnheiten bes bureaufratischen Miftrauens zurück, so um bas Jahr 1867, ba er ben Generalrath ber Conferenzen von St. Vincent be Baula unterbrückte. Selbst ber Herzog von Perfignh bemerkte mit Befremben, wie der römische Stubl die Orbensgeistlichen auszeichnete und sie bereits in papftlichen Rundschreiben über bie Weltgeistlichen stellte; von Lacordaire wird versichert, daß er Mönch ward, um freier und einflugreicher bazustehen benn als einfacher. Cleriker.

Demselben Geiste entsprang der neu erwachte Eifer für den Bilder- und Reliquiendienst, für alle jene Dogmen und Ceremonien, welche dem Protestantismus am schroffsten gegenüberstehen. Der Mariencultus wurde in dem kaiserlichen Frankreich gepstegt mit einer weichlichen Sentimentalität, die oft sogar unter deutschen Ultramontanen herz-

Das ganze Monethal, bie alte gesegnete haften Unwillen erregte. Heimath ber frangosischen Reperei, ist beute ber Madonna geweibt. Notre Dame de Fourvières über Loon beginnt, Notre Dame de la Garde über bem hafen von Marfeille schließt ben Reihen: faft in jeder Rhonestadt, in Bienne, Avignon, Biviers steht auf beberrschender Höhe bas Thal überschauend ein mächtiges Marienvild, sie alle unter bem zweiten Kaiserreiche gegründet. Roch prahlerischer erscheint bie coloffale Madonmenstatue auf der steilen Wand inmitten des Ressels von le Bub. Eine ähnliche Oftentation bes Katholicismus ist mir auf beutschem Boben nur einmal begegnet: auf ben rothen Felsen an ber Mosel, bem beiligen Trier gegenüber. Die absolute Gewalt bes Papstthums erschien so gesichert, die Centralisation so scharf burchgeführt in der modernen Kirche, daß eine ernste Kirchenspaltung in dem nächsten Menschenalter bochftens für ben Kall einer ftreitigen Bapftwabl Erfola versprach. Der Clerus gehorcht ben Bischöfen so unbebingt wie die Solbaten ben Offizieren — mit diesen Worten bezeichnete Cardinal Bonnechose im Senate ben verwandelten Geift der Religion ber Liebe. Das römische Wesen triumphirte überall, selbst in unwesentlichen Förmlichkeiten: bas breviarinm Romanum, bie römischen Meggewänder verbrängten ben alten örtlichen Kirchenbrauch. Der Bapft schuf burch die Bulle Inossabilis dous eigenmächtig bas neue Dogma ber unbeflecten Empfängniß, und biefer in ber älteren Rirchengeschichte unerhörte Gewaltstreich ward von der katholischen Welt ohne nennenswerthen Wiberftand, von der Mehrheit des frangofischen Clerus mit Jubel aufgenommen. Die Unveräukerlichkeit bes Rirchenstaats wurde von allen Kangeln mit heiligem Sifer wie ein Dogma vertheibigt; erklärte boch selbst ber Boltairianer Thiers die weltliche Sonveränität des Bapstes in Rom für einen Grundgebanken des Ratholicismus. Die gallifanischen Ibeen bes Ebiscopalfpstems fanden nur noch in wenigen Blättern muthige Bertheibiger, während die Ultramontanen fast in jeder größeren Brovingialstadt eine Reitung befagen. Die herrschfüchtige: Robeit ber Schriften Benillot's wäre noch unter der Restauration unmöglich gewesen. Die Etudes: religiouses, bas Organ der französischen Jesuiten, vertraten zwar eine etwas milbere Richtung als die Civiltà cattolica ober die Stimmen aus Maria-Laach: boch wie hätten sie bas Dogma ber vänstlichen Unfehlbarkeit nachhaltig bekämpfen sollen? Als enblich bas vaticanische Concil zusammentrat und jenes gotteslästexliche Dogma wirklich verkündet wurde, da stand die

große Mehrheit der französischen Prälaten fest zu dem unfehlburen Bapite.

Der ultramontane Eifer trat um fo gehöffiger auf, je lebhafter man empfand, daß die neue Macht ber Kirche keineswegs auf einer Etftarfung des Glaubens beruhte. Daber die angftlichen Berfuche, die Werke Boltaire's und Rouffeau's ben Bolisbibliotheken zu rauben, daber die schreckhafte Wirkung jenes Buches von Renan, das mit all seinen wiffenschaftlichen Schwächen boch einem tief religiösen Geifte entsprungen war. In dem Senate des ersten Kaisers saken Ladlace und Bolneb. Cabanis, Trach und Siebes; in bem neuen Senate wagte ber einzige St. Beuve bas Recht ber freien Forschung zu verfechten. welcher Buth fturzten sich die Maupas, Canrobert, Segur auf ben Bertheibiger Renan's, und wie unbefangen bekannte Graf Chapuis-Montlaville bie weltlichen Gründe biefes Glaubenseifers: "es ist bier -nicht erlaubt, biese Menschen zu vertheibigen, welche ben Reuerbrand in bie Gesellschaft tragen!" Wie weit die ultramontane Richtung in den nieberen Clerus eingebrungen, ist schwer nachzuweisen. Aber in bem Episcopate herrschte burchaus ber Gelft ber Dupanloup und Bonnechose: und dies genügte. Denn da die 18 Erzbischöfe und 67 Bischöfe bie Pfarrer ernannten und nach Belieben innerhalb ber Diöcese verfetten, so vermochte ber nationale Geift, welcher vielen Pfarrern noch ben Glauben vergiftete, sich nicht zu äußern. Ueberbies fanden bie Anfpriiche bes neuen Papfithums am Hofe felbst eine mächtige Stüte. Der Kaifer fagte einft zu bem Carbinal Bonnethofe über seine Gemah-Iin: "es ist das gludliche Borrecht ber Frau, ber Staatsraifon und ten Talten Rechnungen der Politik fremd zu bleiben und fich allein den hochbergigen Eingebungen bes Gemuthes zu überlaffen. " Er follte inzwischen an seiner Eugenie erfahren, daß jene hochberzigen Inspirationen ber Frauenseele auch in die kalten Rechnungen ber Politik eingreifen können. Hispanische Tendenzen, hochfahrend und herrisch, Ideen, welche seit der Medicderin Katharina sich nicht mehr auf dem französischen Throne behaupten konnten, beherrichten die Umgebung ber Raiferin: ichwesterliche Freundschaft verband die Tuilerten mit jenem bornirtesten der Höfe, der sich um die Königin Rabella und die Ronne Batrocinio schaarte.

Die spanische Partei errieth unt seiner Bitterung, daß der Charafter ver modernen Lollsbisdung am letten Ende durch die hohen Schulen bestimmt wird. Die kaiserlichen Lycsen erscheinen ungefährlich, so lange die Atrche sich mit dem Staate in die Oberansslicht theilt und in ihnen selber ber Geist ber priesterlichentlitärischen Uniformirung so fröhlich waltet, bag in Bervignan und Lille zur felben Stunde biefelben Fragen gestellt werben. Bebenklicher schon ist ber von bem raftlosen Minister Durup erstrebte obligatorische Elementarunterricht. Rivche fich ihrer alten Guter wieder erfreut, so wurde fie nichts einwenben, wenn der Staat auch fürderhin 450 Millionen für bas Beer und 23—29 Millionen für den Unterricht ausgäbe. Indek auch der Schulzwang ließe fich ertragen, ba ber Bfarrer bie Boltsichule forgfam behütet. Aber schlechthin verberblich wirft bie ber Kirche ganglich entzogene akabemische Bilbung. Es genügt nicht, bag bereits neben jeber theologischen Facultät bes Staates ein Priefterseminar besteht; in ben anderen Facultäten treiben die geborenen Feinde des Bunderglaubens, Historiker und Natursorscher, ungestört ihr Unwesen. Die Besetung ber Lehrstellen burch Concurs erschwert freilich bas Emportommen erflärter Reter; bennoch bleibt bei einem neuen Aufschwunge ber weltlichen Wiffenschaft die unheilvolle Wendung möglich, daß die Vorträge ber Sorbonne wieder fo ftart und aufregend wirken konnten, wie zur Beit Confin's und Guizot's, daß die herrlichen Cobices ber taiferlichen Bibliothet auch von französischen, nicht wie jest fast nur von fremden Gelehrten burchforfcht würden. — Daber erhob sich plotlich, auf eine Weifung aus Rom, ringsum im clericalen Lager die Forberung, daß auch der höchste Unterricht der Kirche unterstellt werde; im Hintergrunde ftand dann die Hoffnung auf eine sogenannte freie katholische Univerfität wie die Löwener. Dieser centralifirte Beamtenstaat war aber nicht in ber Lage, gleich ber neutralen Broving Belgien, ben unabläffigen Kampf zweier gleich starter Parteien um die Grundlagen des socialen Lebens zu ertragen; seine weltliche Wissenschaft ist nicht wahrhaft frei und kann nicht frei werben, fo lange die bureaufratische Centralisation dauert. Eine katholische Universität Toutouse fande also garkeine lebenbige Gegenkraft vor; die Ermune der Clericalen konnten nur bann in's Leben treten, wenn Stoat und Lirche ber Bildung sich unterwarfen. Benn bie Lirche bescheiben bem Berufe ber Seelforge lebte, fo komte fie in biefer Epoche des Mammonsbienstes und der Siemenluft für taufend gebrückte Gemuther ein Quell bes Beiles werben; und wirklich bilbete sie noch immer in manchen verwahrlosten Departements vie einzige Hüterin bes Ibealisums, sie befaß noch immer einzelne treffliche Briefterseminaxien, die burch wissenschaftlichen Gifer und Sittenstrenge ibren alten Rubm zu bebmirden wuften - fo vie Schile zu St. Gulpice. Aber ihre leitenben Gewalten find bem Jesuitismus versallen, sie find, trot aller modischen Askese, verweltlicht im ärgsten Sinne, sie bestämpsen auf den Tod jede freie Sittlichkeit, jeden Grundgedanken des modernen Lebens.

Wir zählen uns nicht zu jenen Kleingläubigen, welche, erschreckt burch dies gewaltige Anschwellen der ultramontanen Mächte, an der Zufunft der freien Menschendilbung verzweifeln. Wir wissen wohl, die Kirche der Autorität wird nicht allein durch die Wassen des Geistes gesichlagen. Wir bauen darum nicht allzu sest auf die Erfahrung, daß diese Kirche an den befreienden Thaten der modernen Gesittung, vornehmlich an der Emancipation der niederen Stände, gar kein Verdeinst hat und noch immer über ungleich geringere geistige Kräste gedietet als der Staat oder die Wissenschaft. Aber auch die materielle Macht des Prostestantismus ist der römischen Kirche ebenbürtig. Die neue Welt gehört dem evangelischen Glauben. Wo immer ein Squatter Art und Büchse in den Urwald trägt, da ist es in neun Fällen unter zehn ein Protestant, der die Wildnis der Gesittung erschließt. Und vor der majestätischen Aussicht, welche sich dem Protestantismus dort im Westen eröffnet, schrumpfen die europäischen Triumphe der alten Kirche Gott sei Dank zusammen.

Selbst in Frankreich war ber Sieg ber fpanisch-römischen Bartei noch keineswegs gesichert. Wir legen geringen Werth auf ben Anklang, ben bie Schriften Renan's und anberer Freibenker in weiten Kreisen fanben; folde oppositionelle Stimmungen, die in ber guten Gesellschaft Frankreichs niemals fehlten, führen noch nicht zur Befreiung der Geifter. Auch ter Protestantismus bilbet auf frangösischem Boben tein genügenbes Gegengewicht ben ultramontanen Mächten gegenüber. Wohl kann ein Protestant nur mit herzlicher Freude betrachten, wie biese glorreiche Märthrerfirche bes evangelischen Glaubens in den letten Jahrzehnten zu neuem Leben erwachte. Sie stiftete unter bem Drucke ber Restauration ihre Bibelgesellschaften und hat seithem mit rüstigem Eifer an alken Kämpfen der deutschen Theologie theilgenommen. Es waren die freieften, die gesundeften Eehren bes modernen Protestantismus, welche in den selbständigen Gemeinden des wangelischen Frankreichs die Oberhand behaupteten; jene friptelatholischen Beftrebungen einer geiftlofen Orthodoxie, bie ber alte Guigot mit gewohnter Unfehlbarfeit vertrat, fanden wenig Genoffen. Die rechtliche Stellung der evangelischen Gemeinben blieb ungesichert; bas empörenbe Decret vom 25. März 1852 ftellte ihre Berfammlungen unter bie Strafbeftimmungen bes Code penal, also daß die freie Predigt, der Kirchenbesuch der Frauen und Kinder lediglich von der Wilksir der Beamten abhing. Die Kirche hielt tapser aus, und dies kräftige evangelische Kirchenleben diente zugleich als die letzte Stütze deutscher Sprache und Sitte im Elsaß. Doch weil der Protestantismus in Frankreich sich wesentlich aus deutschen Quellen nährte, ebendeshalb konnte er stets nur eine prodinzielle Bedeutung behaupten, ebendeshalb galten die elsasser Protestanten — nach dem Urtheile entschiedener Chawdinisten wie General Ducrot — nicht als wahre Franzosen. Die Hossmung einzelner Peißsporne, es werde gelingen d'évangeliser la France, erscheint jedem Rüchternen als ein Traum, und sie ist vollends hinfällig geworden, seit das Elsaß wieder zu seinem Baterlande zurückgekehrt. Politische Gründe hatten das Wiederaussehen des ultramvntanen Priesterthums verschuldet, und politische Verhältnisse bildeten dieher auch die Schranken seiner Herrschaft.

Selbst das gläubige Landvolk wurde durch politische Erimierungen verhindert, sich der Kirche gänzlich zu unterwersen. Der Bauer folgte dem Priester, doch er hatte die argen Tage des Kirchenzehnten und der Herrenlasten noch nicht vergessen: sodald die geststliche Herrschstucht die Grenzen der Borsicht überschritt, konnte die Gluth von 89, ver alte Todhaß gegen die Priester und Evelleute, leicht wieder aufslammen. Bollends in den gebildeten Klassen wurde die Angst vor den glaubenssseindlichen Rothen reichlich ausgewogen durch die Macht der revolutionären Traditionen. Der vaterländische Stolz, die energische Staatssgesinnung der denkenden Franzosen hat discher noch niemals eine Unterwerfung des Staates unter die Kirche geduldet. Die weltliche Bildung des Jahrhunderts scheut zurück vor jeder ertremen religiössen Richtung, wie vor jeder einschneibenden Edsung krahlicher Fragen. Die Mehrzahl der Franzosen wollte nicht, daß der Papst die Herrschaft über Rom vertiere, aber sie wollte noch weniger, daß er Frankeich beherrsche.

Hier, in vieser halben, misicheren Stimmung der Nation, in ihrer Unfähigkeit, religiöse Fragen nach religiösen Gesichtspunkten zu beurtheilen, liegt der Schlüssel für die schwankende Kirchenpolitik des Kaiserreichs. Napoleon III. hat die Kirche mit Gunst überhäuft, wie kein anderer französischer Monarch, doch er mußte bald die Gesahren eines Beges erkennen, dessen Kippen von dem Scharsblicke Cavour's schon im Jahre 1852 aus der Ferne bemerkt wurden. Der Kaiser fühlte, wie die ultramontane Herrschlucht ihm über den Kapf wuchs, er warnte die Prälaten ostmals: seit Ludwig dem Heiligen habe der Staat nie auf

sein Recht ber Oberaufsicht verzichtet. Da ward endlich durch dere italienischen Krieg der Gegensatz der ultramontanen und der nationalen Interessen offenbar. Abermals. bewährte sich die atte Ersahrung, daß die Kirche im Leiden am surchtbarsten ist. Mit einer Kühnheit, die der offenen Auslehnung sehr nahe kam, erhoben die Bischöfe ihre Stimme für die weltliche Herrschaft des Papstes— so dei der Kückehr der Präslaten von der pomphasten Heiligsprechung der japanischen Märttyrer, so nochmals nach der Septemberconvention. Ste entsamen sich wieder, daß ein Napoleonide nie ein zuverlässisser Sohn der Kirche sein kann. Seitdem schwankte der Hof haltwes zwischen seinen revolutionären lieberslieserungen und den neuen spanischen Tendenzen — gleichmie das Panstheon, dem Kirchenbienste zurückgegeben, doch noch immer die weltliche Inschrift trug: aux grands hommas la patrio reconnaissanto.

In den letzten Jahren des alternden Raisers, gewann die spanische Bartei die Oberhand am Hofe. Rapoleon konnte, er alkein in Europa, bas Dogma ber Unfehlbarkeit verhindern; boch bem müben Manne fehlte die Kraft, der Gemablin in's Angesicht zu tropen. Seine Truppen behüteten Rom noch während das vaticanische Concil tagte; viefelbe Schlackt, die ihn vom Thron stürzte, schenkte den Italienern die emige Die Kirchenweltif des neuen Bonavartismus bat an der Bilbung des Landes, die der Kaifer doch fördern wollte, unvergeflich ges frevelt, sie hat zu der furchtbaren Corruption der Sitten noch die Laster ber Seuchelei und bes vfäffischen Hochmuths hinzugebracht und mit alledem bennoch das Ziel nicht erreicht, dem Hanse der Rapoleons in bem Clerus eine feste Stüte zu schaffen. Bielmehr, die Jesuiten balfen, bem Kaiserthrone bas Grab zu graben. Sie bedurften einer europäischen Berwicklung, um ihr neues Dogma balb unbemerkt von den großen Mächten burchzuseten; barum betten und brängten sie zu dem Ariege. ber Napoleon zerschmettern sollte. So ward auch dem zweiten Kaiserreiche, wie einst ben Spaniern und ben Polen, bie Erfahrung, baff jebes Reich unfehlbar untergeht, bas sich auf die Gefellschaft Jesu stützt. —

Für die ausgreifenden Pläne auswärtiger Politik, die Jedermann dem Napoleoniden zutraute, fand der neue Herrscher ein treffliches Bertzeug vor, das beste Erbstück aus dem Nachlasse des Julikönigthums. Der Armee waren die afrikanischen Siege zugleich eine Schule und ein

Stacket ber Aubmsucht geworben. Die gesammte Organisation bes-Speres war auf den Anariffelrieg berechnet. In vielen beimathlosen Regimentern, die aus allen Brovinken ausammengewürfelt, von unverzbeiratheten Officieren geführt, häufig ihre Garnison wechselten, konnte jener Lanzhnechtsgeift niemals aussterben, ber sich schlagen will um zu. sehen wer ber Stärkere sei. In keinem anberen Heere hätte ein General. ju seinem Kriegsberen sagen bürfen, was Marschall Caftellane bem. Raifer zurief : "Sire, bie Armee langweilt fich : will man fich schlagen, jo muß man zu zweit fein; auf wen follen wir loshauen?" Der Kaifer bütete sorgsam biese Säule seiner Herrschaft, er sab wie ber Obeim in der Armee "ben wahren Abel unferes Bolles," in ihrer Geschichte seineeigene. Zebermann weiß, wie Bedeutenbes in ben erften Jahren bes-Kaiserreichs: geschah, um die Schlagfraft bes Heeres zu erhöhen, welches Auffeben die neuen gezogenen Kanonen auf den Schlachtfelbern ber Lombarbei erregten, wie bas Lager von:Mourmelon lange als die bobe Schule ber Taktik bewumbert wurde, wie ber Raifer selbst bas Stieffind. biefet Armee, die Reiterei, burch die Einführung der kleinen feurigen. Hengste aus Algier zu heben verstand. Zu den verstärkten Zuavenregimentern, trat bie nene Barbarentruppe ber Turcos bingu, und bie unficheren völlerrechtlichen Begriffe ber Gegenwart erlaubten bem Raifer. diese Wilhem gegen europäische Solbaton zu verwenden. Auch die Flottetam endlich nach ungeheuren Anstrengungen in der Rahl der Schiffe und Geschütze ber englischen gleich, obschon fie niemals wie in Englandeine nationale, stets zu neuer Verstärkung fähige Waffe werben konnte.

Die vielverspottete Berficherung Navoleon's III: l'empire c'est: la paix wax kineawegs schlechthin eine Lüge, sonbern nur abermals. eine jener Halbmabrheiten, worin ber innere Wiberspruch bes Bonapartismus sich zeigte. Alle Schöbfungen bes mongrobischen Socialismus, ber bespotischen Massenbeglückung konnten ja nur im Frieden. Der Reffe war tein Felbherr; nicht robe Schlagfuft begebeiben. stimmte die Bläne seiner europäischen Staatskunft. Und boch bevarfte er ber freudigen Hingebung seiner Solbaten, und boch verdaufte bas-Kaiserreich bem Cultus bes Kriegsruhmes sein Dasein. Man pflegte von Amtswegen die chaubinistischen Gedanken. In allen bebenklichen. Zeiten mußten bie halbamtlichen Blätter bie Rheinfrage anregen, um. die unruhigen Köpfe in Boll und Heer zu beschäftigen — so unmittelbar nach bem Staatsstreiche, so nach bem Tage von Königgrätz. der Militärschule von St. Chr. trug. Herr Lavallee die Lehre von den

natürlichen Grenzen mit erstaunlicher Plumpheit vor; das schlechte Buch, bas er über dies Thema schrieb, wurde von der Alabemie gekrönt. Sogar Duruh, der Beschätzer der friedlichen Ausklärung, kommt in seiner Einleitung zur französischen Geschichte immer wieder mit leidenschaftlicher Entrüstung zurück auf "jene ungeheure Lüde in unseren Grenzen," die sich von Lauterdurg die Dünkirchen ausdehnt. Die deutsche Sprache im Elsaß ist ihm nur ein underechtigtes robes Patois; und allein dem persönlichen Billigkeitsgessühle des Kaisers verdankten die Elsasser, daß ihre Sprache aus den Schulen nicht gänzlich verschwand.

Die militärischen Spettakelstude bes Raiferreichs wurden aufgeführt mit einer theatralischen Brablerei, einer Robeit bes. Gefühles, bie an bas alte Rom erinnert. : Als bie von Sebaswpol beimtehrenben Truppen an der Bendomefäule vorbei defilirten, da schritten die barmherzigen Schwestern, die Jammergestalten ber Berwundeten vor ben Regimentern einber; die Soldaten alle im schmutigen Relbanzuge, auf baß die wilbe Majestät bes Krieges, die Glorie bes Solbatenstandes den blasirten Hauptstädtern recht anschaulich werbe. Auch bas Seiltänzerkostum der Zuaven und Turcos. war mehr auf die Schaulust der Barifer als auf ben Schreden ber Feinde berochnet. Mit besserem Erfolge als bas Julikonigthum wußte bas Kaiferreich ben bynaftischen Sinn im Heere zu pflegen. Die wenigen liberalen Offiziere, welche einst um die afrikanischen Generale sich schaarten, wurden rasch beseitigt ober bekehrt. Ein Garbecorps von 50,000 Mann, wohl gebrillt und hoch befoldet, trug die Uniform der alten Kaisergarde, lebte und webte in-napoleonischen Erlimerungen: in ben Reiben ber Kinder der Garde exercirte der kaiferliche Bring. Der ausgezeichneten Offiziere wartete eine glänzende Stellung; die Befoldung der Generalität beampruchte die ungeheure Summe von 21 Millionen jahrlich. Das Kreuz der Ehrenlegion war auch bem gemeinen Solbaten erreichbar, geringe Berdienste wurden durch die neue Militärmedaille belohnt. Für jeden Feldzug ward eine Denkminze gestiftet, auch an die mistkärische Promenade nach Beking erinnerte bie Mebaille mit bein Drachenbilbe.

Bor allem galt es einen Stamm von alten Berufssolvaten zu bilden, venen die Fahne Hans und heimath sei. Die Exonerationskasse wurde gegründet, sie verlockte durch hohe Einstandsgelber und Benssonen die ausgedienten Solvaten, als Capitulanten weiter zu dienen; selbst der Gemeine erhielt die Aussicht, nach fünfundzwanzigjährigem Dienste 500 Franken jährlich, und war er becorirt nuch weit

mehr, zu beziehen. So entstand rasch eine Kerntruppe von 170,000 Berufssoldaten. Daß ber Betrag ber Militaxpenfionen in 10 Jahren um 20 Millionen sich vernæhrte, kam für die kaiserliche Finanzwirthfchaft nicht in Betracht. Much die Langinechtstoheit ber aften Golbaten, die Böllerei der vieux grognards, die in vielen von der Bresse verschwiegenen Excessen sich äußerte, erregte wenig Anstoß; schien boch bie navoleonische Gesinnung der Bratorianer gesichert. Erft der italienische Arieg offenbarte Die Schattenseiten Dieses Berfahrens. Be stärker ber Stamm ber Berufssoldaten anwuchs, besto weniger junge Mannschaften wurden ausgehoben — zuletzt mohl nur gegen 28,000 Mann im Jahre - besto geringer also mar bie Bahl ber ausgebilbeten Reservetruppen. Man versuchte zu belfen, indem man einen Theil der Rekruten nothbürftig als Rrumper auserercirte. Run amana der mexicanische Krieg zu unerwarteten schweren Opfern; die Effectipstärke der Truppen im Lande ward verringert, die Vorräthe, die Bespannung vernachlässigt, und als jett mitten in solche Berwirrung die Königgräter Schredenstunde hereinschmetterte, Aller Blide auf das heer wendete, da mußte die Regierung die Verkehrtbeit ihrer Militärpolitik einsehen. Sie lenkte ein auf den entgegengesetzten Weg und wagte den Borschlag ber allgemeinen Webrpflicht. 

Warum ftieg bieser Gebante auf so beftigen Wiberspruch in einem Lande, wo die Gleichheit vergöttert wird und ber vierte Stand berricht? Die Heeresverfassung anbern beißt die Grundlagen ber Staatsberfassung umgestalten. Die allgemeine Wehrpflicht ist unmöglich in einem bureaufratischen Gemeinwesen; ibr Bebeiben allein ichon beweift, wie tief die Staatsfitten der Selbstpermaltung in Prougen eingewurzelt sind. In Frankreich haßte nicht blos ber Reiche die versönliche Dienstleiftung für ben Stagt; auch die Arbeiter, die lovalen Bauern wurden auffäsig, als der Ruf il n'y aura plus de bons nameros! durch bas Land ging. Niemand wollte verzichten auf die Hoffnung, durch das Glück des Loofes feiner Bürgerpflicht enthoben zu werden. allgemeine Wehrpflicht ist unaussührbar ohne Provinzial-Armeecorps; fie wird zur unerträglichen Harte, sobald man die Gebildeten zwingt, quet zu Friedenszeiten fern von der Heimath in namadischen Regimentern zu bienen. Da ber Bonapartismus die Mittel befaß jederzeit eine sogenannte öffentliche Meinung zu schaffen, ben Anschein eines allgemeinen friegerischen Enthusiasmus zu erweden, so konnte bas Sustem Scharnhorst's in Frankreich nicht jene segensreich friedliche Bebeutung

entfalten wie bei uns. Die allgemeine Wehrpflicht wäre hier nur ein Wertzeug der Knechtschaft, sie würde alle jugendlichen Köpfe der Kassernenzucht unterwerfen, alle Kräfte der Ration einer untberechenbaren auswärtigen Politik verpfänden. Darum wurden die ersten Pläne des Marschalls Riel fast allein in dem kriegskustigen Lotheingen mit Freuden aufgenommen, überall sonst mit Schrecken.

Bei ben Debatten bes gesetsgebenben Rorberd über bas Wehrgeset bewährte fich abermals ber oberflächliche Dikettantismus ber Opposition. Dieselben Rhetoren, welche bem Raifer feine Rachgiebigkeit gegen Brenken vorwarfent, feierten in boblen Brunkreben bas unfittliche und unmögliche Ibeal des allgemeinen Friedens, priefen das fcweizetische Milizipftem, bem in Frantreich jeber Boben fehlt, verficherten, nur die Freiheit mache die Heere unüberwindlich. Das Compromif, das die Regierung endlich mit ber Selbstfucht ber Besikenden abschloß, änderte nichts an den Grundlagen des alt-napoleonischen Heerwesens. Nur die jährliche Aushebung wurde verstärft, eine gewaltige Refervearmee auf dem Bapiere gebildet, die Ausruftung des Hveres verbeffert. Aber es blieb die Stellvertretung, wenngleich verfürzt auf zehn Jahre, es blieb die lange Dienstzeit und die Aertheilung der Armee in vereinzelte heimathlose Regimenter — turz die Organisation des Geeres für den Angriff. Der Geist der Trudden wurde nach wie vor bestimmt burch die Berufssolbaten, deren Gesinnung General Changarnier braftisch aussprach in seinem wegwerkenben Urtheile über die breukischen Milizen. Rach wie vor betrat ber frangösische Rebrut mit Schreck und Bagen die Raferne, um unter ber Sahne raft ben raftlofen militärischen Ebraeis der Beteranen fich anzueignen. In biefem Beere und in bem Beiffe ber Nation — hierin allein lag bie von ben frangofischen Friebensaposteln so rührend beklagte Gefährdung bes Weltfriedens.

Auch in seinen militärischen Nesormen zeigte sich der Despotismus umfähig die sittlichen Kräfte des Bösserlebens zu würdigen. Ludwig Napoleon hatte als Prätendent Worte der Bewunderung über das preußische Heerwesen geschrieben, er erhielt jest von Oberst Stoffel verständige umbesangene Berichte über das deutsche Heer. Doch die Briefe blieben umbeachtet, dald ungelesen. Die militärische Camarilla wollte nicht sehen, daß jeder deutsche Reservist und Landwehrmann im stehenden Heere die Schule der Mannszucht und technischen Lebung durchlausen hatte; und eben hierin die unvergleichliche Kraft des deutschen Heeres lag; sie hegte nur den einen Gedansen, durch eine ungeheure Kopfzahl

ben Nebenbubler zu überbieten. : So schuf man die ungeschulte, werthlose Masse der Mobilgarbe, und bekarrte in verbiendetem Dünkel bei bem Babne, daß die breukische Landwehr um nichts beffer fei, während boch ein früchtiger Blid auf bie narbbeutschen Militärgesetzt bas Gegentheil zeigen mußte. Man prablte mit ben neuen Waffen ber Chaffevots und Mitrailleusen und haftete boch in gebankenloser Koutine an einer längst veralteten Tattit, brillte die Truppen nach einem Reglement v. R. 1791. fertiate bie Warner ab mit ber zuverlichtlichen Wirafe zumfer Herr besitt die Tradition des Sieges! Der Despot sommte nicht wünfchen, daß ein ehrgeiziger General such einen festen Anhang unter feinen Truppen schaffes er theilte barran das Land itt große Commundos, benen bie einzelnen Regimenter in raschem Wechsel zugewiesen wurden; er beachtete nicht, bagieine selde Zerbröckelung bes Heeres ben Gemeingeist ber Trubven schäbigte und beim Ausbruch eines Kvieges zu zeiner ganz neuen Kormation ber Armee nöthigen, also die rasche Schlagkraft bes Staates verringern mußte. Die fittitde Fäulnig biefes Bolfde bens frak fruichtbar um fich auch im Heere. Schon während bes italientschen Artego fcbrieb ein fcarfblidenber englischer Diplomat, ber bie: Sieger von Solfering in ber Mabe gefeben, seinem Bofen bies Beer fei vettungslos ventoren sobald ihm eine Armee mit fester Mannszucht gegenübertrete. Seitbem waren die Truppen auf ben dinesischen auch merifanischen Plünberungsgügen noch mehr verwilbert! Ein schamtofer Repotismus, von ben Damen bes Hofes gepflegt, loderte bas ohnehin lose Band: ben Ramerabichaft zwischen ben: Offizieren; bie Manuichaft fach whne Achtung auf die Führer, bie ihre Zeit zumeist zwischen leerer Brablerei, niäßiger: Arbeit ind reichlichem: Nichtsthun dheitten.

Indeh Frankreich: glaubte an sein undesiegbares Heer, und da Ludwig Napokean, mindestens in den ersten Iahren seiner Herrschaft, viesen Glauben theilte, so ist unleugdar, daß er lange Zeit winen maßvollen Gebrauch machte von der gewaltigen Angrisswaffe, die er in
seinen Händen zu halten währte. Er war seit Heinrich IV. der erste Regent Frankreichs, der die euwopäischen Fragen mit verständiger Sorge für das Bohl: des Weittheils, nicht allein mit den Worurtheilen französischer ober persönlicher Herrschlucht behandelte. Er hat in seinen kräftigen Sahren durch bedeutende europäische Gedanken die orleanistische Bolitik des Neides verdrängt. Dieselben Höse, welche den Staalsstreich mit Freude begrüßten; sahen nach der Errichtung des Laiserthrones der europäischen Politik des neuen Gewalthabers mit begreif-

lichem Migtrauen entgegen. Der Raisername konnte für einen franzö-Alden Herrscher niemals ein so barmloser Schmuck sein wie der Titel imperial crown für die Krone von Grokbritannien. Der Rame Napoleon ber Dritte klang wie eine Rudforberung ber alten Grenzen bes Weltreichs, benen ber Obeim niemals formlich entfagt hatte. Der Reffe gab freilich beruhigende Berficherungen; aber die Sorge ber Hofe Ein geheimes Protofoll, von ben Besandten ber vier großen Mächte am 2. December 1852 in London unterzeichnet, Iprach ben Grundfat ber Michkeinmischung aus, in ber Boraussetung, daß die Gründung bes Kaiferthums lediglich eine innere französische Staatsveränderung fet. Preußen, als wie zunächst bedrobte, die einzige an Frankreich grenzende Grokmacht, nahm einfach Act von bem Geschebenen, mit ber ausbrücklichen Erkarung, man wolle bamit weber eine Meinung aussprechen noch etwaige Folgerungen anerkennen. Crar Nicolaus verweigerte dem Emporibmunling ben Titel "lieber Bruder."

Die unrubige Bielgeschäftigleit, welche fich zunächst in ben Tuilerien zeigte, ber an ben Sofen umbergetragene Plan eines großen Zollvereins ber romanischen Böller, die gehässigen Sändel, die Frankreich mit Belgien and ber Schweiz begann, komiten bas Migtrauen ber Höfe nicht verringern. Der Napoleonibe war ber geborene Feind jener Berträge von 1815, welche, da und bort gerflört, im Besentlichen noch immer vie Gestalt ver Landfarte Mitteleuropa's bestimmten. Er durfte sein Reich nicht in ber bescheibenen Stellung belaffen, bie ihm seit bem Wiener Congresse zugetheilt war. Die Stiftung ber Belenamebaille -- wahrlich: eine unverschämte Herausforberung: -- bewies, bak ber Neffe die militerischen Ueberlieforungen feines Haufes nicht vergeffen Auf perfönliches Vertrauen konnte ver Mann nicht gablen, ber burch verschlagenes Ränkspiel ven Thron erobert batte. Napoleon ligt immer, und wenn er schweigt, so verschwört er sich - also bezeichnete später Lord Cowlet die bamals an ben Hofen vorherrichende Ansicht. In ber That war, die Luft an Schlichen und Seitenwegen bem Raifer in zeinem abenteuerlichen Leben zur anderen Natur geworben. Er liebte ftets mindestens zwei Thuren fich offen zu halten, folgte treulich bem Brundsate; ben die franzbfifche Politik seit brei Jahrhunverteninie verleugnet hat, bein nationalen Sprichwort: promettre ça n'engage & rion. Er pflegte auch folde Plane, welche bas Licht bes Tages nicht zu scheinen batten, tiefnebeim wie ein Berschwörer vorzubereiten und bann plotitic aus bem Dunkel hervorzubrechen.

gegengesette Bersuchungen lagen bem Rapoleoniben nabe. Er mochte entweber auftreten als ber Erbe bes Obeims und jenen Rachefrieg gegen England unternehmen, ben vorlaute Brabler taufenbmal begehrt Bei ber funftvollen Ausbildung bes englischen Ereditmefens. bessen Räben alle in ber Hauptstadt zusammenlaufen, schien es keineswegs undenkbar, daß eine turze Herrschaft fremder Truppen in London bas, gesammte. Reich verwirren und bas überraschte untriegerische Hanbelsvolf zu einem bemütbigenben Frieden bestimmen könne. Kaiser mochte, ben Planen bes rothen Bonapartismits sich hingeben. ben tollfühnen Gebanken, welche ber Prinz Napoleon burch die Opinion nationale vertheibigen ließ und bann felber im Mai 1865 in feiner berücktigten Rebe zu Ajaccio ganz unverblümt aussprack: Der Perinz geht aus von bem bemagogischen Kraftworte bes Gefangenen von St. Helena: "mein Rame wird, für die Böller immer der Bolarstern ihrer Rechte sein. " Er verlangt eine Tenbenzpolitik des Radikalistung, die ihren Träger .- nach ber Weissagung bes Dheims .... an die Spitze Europa's stellen wird, er will die Bieberberftelbung Boleie : Kampf gegen bas reactionare Desterreich u. f. f.

Es ist ein unbestreitbares Vervienst bes Raisers, baß solche frivole Blane die Nüchternheit seines Urtheiss kelten beirrten, daß er den Haß und das Nachtragen stets verworfen bat als "Empfindungen, die nicht mehr in unfere Leit vaffen." Expariff zurück zu ber alten nationalen Politif ber großen bourbonischen Zeit. Er wollte Frankreich wieder zur leitenden Macht des Keftlandes erheben und dies Uebergewicht ftfiten auf die romanischen Böller. Aber das alte Ziel sollte erreicht werben burch moderne Mittel. Rapoleon III. erlamte, wie Berfiants und Cavour, in bem festen Bunde ber beiben Westmächte bie Gewährt ber europäischen Gesittung. Diefer alte Balmerston'iche: Gebanke. wie verletend auch für ben bentschen Stolz. büfte gwar mit jedem neuen Tage etwas von seiner Berechtigung ein: boch er wat noch unmen nicht ganz ungegelindet in jenen Jahren, da Ruflands Einfluß auf uns ferem Baterlande laftete. Mochte ber Reffe glauben ober murgu glauben vorgeben, daß ber Welteroberer überall "bie Reime neum Nationalitäten" ausgestreut habe — gleichviel, er selber würdigte die beherrschende Bebeutung ber nationalen Ibeen für amfer Guhrhundert. Er sab voraus, vie Wiener Verträge würden an dem erwachenden Gemeingefühle willfürlich zertheilter Bolter ihren furchtbarien Reinb Anden, und er wollte das Nothwendige fürdern: Gr. fcatte den Einsiberalismus bestimmt wird, pries sie oft als die sechste Großmacht, die in unseren Tagen allein bauernde Exfolge verleihe, und war entschlossen, bein großes Unternehmen zu beginnen ohne den Beistand der liberalen Iven. Sodihe verständige moderne Sedansen lagen der auswärzitgen Politikider ersten Jahre des Kaiserreichs zu Grunde. Das Berdienst dieser Staatskunstrisk um so höher anzuschlagen, da sie unuben Ueberstieferungen und Bountheilen des französischen Staatssiumd Bolkes, widersprach. Die Durchschulttsmeinung der Franzosen war enthalten in dem Ausspruch von Thiers: rien de plus deplorable que les nationalites — zu beutsch: Frankreich allein ist berechtigt einem starten nationalen Staat zu bilden.

... Freilich zeigte sich auch in der europäischen Balitif Napoleon's die seltsame Halbheit birses Kopfes, ber in langen Abildtlingsjahren, in ewigem Britten und Ardinnen gang berleunt hatto bei ber Stange gut bleiben, einen Blan mit tiefem Ernst unwandelbar festzuhalten. Cavour meinte in einer Stunde des Zornes, nach bem Frieden von Villafranca, in Napoleon's Ropfe lägen viele politische Bebanken, boch keiner reif und fertig, baber entschliefte er sich leicht bas Benonnene fallen zu lassen. In ruhigen Tagen hat der große Italiener milber geurtheilt; wir aber, vie wir jest bie Bolitif bes Bonapartismus bis zu ihrer Gelbstermichming:: übersehen; muffen ienes Aprimort Cavour's aufrecht: erhalten:: Grübelnd fak ber Nawoleonibe über ber Rante Curbna's, immer berechnende, ob lich im Norven ober Suben eine Grenze verfchieben laffe -eini raftlofer Plägefomieds und boch keine elaftische Naturis sondern ein kongramer Bhleamatilion, der sich in veränderter Lage-fromer nimecht fand. Immer wieder unterlag er ber inneren. Unmahrheit des demofratischen Despotiomus; Die nationalen Ideen des Jahrhundorts, follten fich vers wirklichen i boch nur burch ein kimseliches Spstent von Allianzen a nur mit Frankreiche Hilfe, und bie völkerbeglildenbe, führenba Nation mußte ihren: Lohn in Land und Geuten erhalten. Das revondiquer, bas Auridfordem altnaholeonischen Landes erschien bieser Molitit ebenso unerläßlich wie bie Bilbung nationaler Stanten; und boch fchlog ber eure Michairle i vernianderenianista - 100 amerika interiorialis erior

... : Die Günftines Gündes warfden Kaifer in eine reiche Zeit; de die Zuffände Europals reifswurden für große Entscheidungen zudam opflegte erijebesmate als rein spisematischer Robf die anftauchende "Frages"...und fichtig ausererimder und wurfte mit Recht fagen zehudier, und question n'est pas la order. Er hatte so lange die Rolitif als Journalist gestrieben; als Herrscher behielt ar die alte Gewohnheit bei. Ohne seier liche Programme, ohne das Geklapper pathetischer Phrasen wurde kein Alt der neu-napoleonischen Staatskunst in Scene gesett. Die Zeit sollte kommen, da ein größerer Mann die Aleinheit, solcher Mittel beschämend ausbecke. Gras Dismant bewies der Welt, daß eine wahrhaft moderne Politik glänzende Ersolge nur durch mündige, allein der eigenen Arast vertrauende Bölker erreicht; er bewies zudem, daß die gedankenreichste Staatskunst sich setz in den einsachsten geschäftlichen Formen bewegt. — Die Halbheit, der Mißersolg vieler Unternehmungen des Aassers erklärt sich einsach aus der widerspruchsvollen Stellung eines Mannes, der zuselsch ein Despot mar und ein Erde der Revolution, zugleich ein Staatsmann von europäischen Iveen und der Beherrscher der eitelsten Nation.

Der neue Gewalthaber vermochte anfangs nicht ber Schwachheit ber Emportommlinge zu widersteben; er persuchte in den Familienkreis der legitimen Höfe einzutreten. Als sein Verkangen abgewiesen ward. folog er rasch eine unebenbürtige Che und erklärte pathetisch : ich trage mit Stolz ben glorreichen Titel bes Emporkommlings. Balb follte fich ibm die Gelegenheit bieten Bergeltung zu üben an der übermutbigften ber legitimen Opnastien. Wir burfon beute als unzweifelhaft ansehen, daß Czar Nicolaus nicht als ein Eroberer auf türkischem Gebiere schalten mallte; aber er erstrebte die Schirmberrschaft über die gesammte vethodore Kirche - oder, wie sein Cabinet bezeichnend fagte, über den griechisch-ruffischen Cultus. Das hieß die Oberhoheit Ruflands über die Rajah begründen, die orientalische Frage zu Gunsten Ruflands entscheiben. : Auch wer nicht ben Ibeen David Urquhart's buldigt, muß beute bankbar anerkennen, wie scharf und sicher Rapoleon III., früher als England, ben Sinn ber russischen Blone zu würdigen mußte. Der Parifer Hof war anfangs, weit antfernt von übermuthiger: Kriegsluft; ber Kaifer bat auch mahrend des Kampfes eine kluge Mäßigung bewahrt, vie felbst einen Guizot zur Anerkennung zwang. Er trat zwar zumächft, um ben Ultramontonen zu schungicheln, in bem Streite über bie heiligen Stätten ziemlich herqusforbernd auf, boch leufte er bald ein - in der Ahnung , daß, der kranke türkische Staat eine kriegerische Erschütterung taum noch extragen tanne. Erft als ber Car, mit gewohntem Hochunthe gegen die öffgutliche Meinung, die Plane feiner Herrschlicht rücksichtslos enthällte, da erst erkannte man in den Tuilerien daß die Zeit gekommen sei nicht blos die Türkei aufrecht zu err halten, sondern die Uebermacht Außlands zu brechen. Die von dem Pariset Cabinet veröffentlichten Actenstüde gaben der Welt zuerst das Bewußtsein von dem schweren Ernste der Lage. Im Berlause des Krieges stiegen dann dem geschäftigen Abenteurer allerhand weitaussehende Gedanken auf. Er gestand dem piemontesischen General Partonneux: Bolen wiedershergestellt, Finnland an Schweden, die Krim an die Türken, dazu ein Umschwung in Italien — das wäre die glücklichste Lösung! Doch er lerntesich bescheiden, als der Siegeszug seiner Abler nur langsam vorrückte.

Der Augenblick ber Entscheidung schien für Rufland sehr glücklich gewählt. Der Czar hatte ein Menschenalter hindurch mit Erfolg die Maste bes großen Mannes getragen, er trat den unsicheren Sofen des Westens überwältigend entgegen mit jener zweifellosen Sicherheit, welche bei einem Gustav Abolf ober Friedrich ein Vorrecht des Genius, bei ihm nur ein Zeichen ber Gebankenarmuth und Beschränktheit war. Rein Kürst Europa's, der sich ihm nicht gebeugt batte. Die deutschen und italienischen Sofe schmeichelten dem Feinde ber Revolution, Defterreich schien für immer verpflichtet burch die Unterwerfung Ungarns: Die beiben Bestmächte waren einander entfreutdet durch die losen Reden ber Chaubinisten und burch ben Streit über die Flüchtlinge. So laut und brobend erklang in dem englischen Parlamente die Sprache bes Haffes gegen Frankreich, daß im März 1858 fünfzehnhundert Londoner Firmen für nöthig hielten, dem Raiser ihre Anhänglichkeit zu verfichern. Der Betteifer bes Sandels und Wandels nahm bier im Beften die Geifter fo ganglich in Anspruch, daß ein popularer Krieg kaum noch möglich schien. Die französische Ration ging in den orientalischen Rrieg mit bemfelben Widerwillen wie einst die Englander in die napo= leonischen Kämpfe: erst während des Krieges gewann der militärische Ehrgeiz die Oberhand über die Friedensliebe einer industriellen Epoche. Rurz, ber Czar burfte hoffen, im Frieden die Herrschaft über die orientalischen Christen zu erlangen. Es war Napoleon III., ber bie Schwäche ber ruffischen Macht und die Hohlheit der perfonlichen Größe des Czaren zuerft durchschaute. Er schloß ben vortheilhaften Bund mit England. Berbrüberungefeste und höfische Befuche besiegelten bas neue bergliche Eliverständniß, jum erften Male in ber Geschichte nahm eine englische Flotte franzbiische Truppen an Borb.

Mit larmender Prahlerei feierten sich die beiben Westmächte gegenseitig als die Wächter der Civilisation. Der Raiser fand, sie seien "noch ftarker durch die Ibeen, die sie vertreten, als durch die Macht ihrer

Schiffe und Bataillone." Droupn be Bubs und Mouftier erregten burch ben anmagenden Schulmeifferton, ben fie gegen Deutschland anfolugen, ben ftolgen Biberfpruch bes herrn v. Bismard. Napoleon III. felber erlaubte sich in feiner Thronrebe vom Jahre 1854 bie unverschämte Bemertung: "Deutschland, bas vielleicht zu viele Beweise von unterthäniger nachgiebigkeit (deference) gegen Rufland gegeben bat, gewinnt die Unabhängigkeit seiner haktung wieber." Rein Deutscher tann beute ohne Scham gebenten, wie gelaffen bie gegen Rufland erbitterie liberale Breffe Deutschlands folche Hoffahrt des Westens erttua. Auch die gehäffigen Borwürfe, welche bamals die liberale Welt gegen bie Reutralitätspolitit Breußens erhob, find längst einem ruhigeren Urtheile gewichen. Es war nicht an Breußen, ben Bestmächten Diemfte zu leisten, die zulett allein für Defterreich Früchte tragen konnten : und nur bas Eine bleibt zu beklagen, baf man in Berlin ben Duth nicht fand, die orientaliften Wirren für die Befreiung Schleswig-Solfteins zu verwerthen. Und boch entsprang die leidenschaftliche Bartemahme ber liberalen Belt für die Westmächte einem gesunden Instincte. war die Zeit, da die reactionare Partei in Breufen den weißen Czaren als ben zweiten Bater unferes Staates verherrlichte. Diese herricherftellung des halbafiatifchen Reiches laftete fo brudend auf dom deutschen Leben, sie widersprach so febr bem Wesen unserer Gesittung, daß jebe Beranberung ber europäischen Machtverhaltnisse als ein Fortschritt erscheinen mußte.

Der Raiser erkannte in dem alten Herrschersitze des Pontus die einzige verwundbare Stelle des russischen Reiches, da ein Einfall in Bessarden ohne Desterreichs Hilfe nicht möglich war; aber schon jetzt in seinen trästigsten Tagen zeigte et, wie seltdem ofinials, ein underechendares Schwanken zwischen eigener Einsicht und fremden Einsstätzungen. Er wollte zuerst die Berbindung zwischen der Krim und dem Festlande unterbrechen, dann gab er nach und gestattete zene seltzsame Belagerung einer Festung, die aus dem Hinterlande stets neue Kräste an sich zog. Dem Despoten wurde die Genugthumg, daß sein Heer sich tresslich bewährte, während an der englischen Armee alle Gesbrechen parlamentartischer Heuresverwaltung sich offenbarten. Als die siegreichen Truppen heimbehrten, durfte er ihnen nachrühmen, sie hätten ihrem Lande den gedührenden Rang in Europa wiedererobert, und Troplong jubalte: Europa erkennt den Ramen der großen Ration wieder an. Franktelch erschen im Krieg und Frieden als die leitende

Macht Europa's. Der Kaiser zog bereits nach ber Weise des ersten Consuls die Mittelstaaten des Südens, und des Nordens in die große Allianz, er betonte gestissentlich den liberalen; Charakter seiner auswärtigen Politik und forderte noch im November 1855 die öffentliche Meinung aus, einen Druck zu üben auf die Cabinette.

Gewiß, die von den Federn des Bonapartismus verfündete Lösung der orientalischen Frage ist durch den Pariser Frieden mit nichten erreicht worden. Bon den Dongumündungen vertrieben bat Ruffland inzwischen die Unterwerfung bes Rautajus, die Umflammerung bes schwarzen Meeres vollendet; ungeheure Eroberungen in Inneraffen bebereiteten neue Katastrophen am Bosborus vor, und kanm fünfzehn Jahre nach dem Barifer Frieden fagt Rufland fich formlich los von jener unnatürlichen Vertragsbestimmung, welche bie Gemässer bes Bontus für neutral erklärte. Die Beftmächte felber mußten gefteben, bag ber Friede nur ein Baffenstillstand sei; fie verbürgten noch nach dem Frieden durch einen Vertrag mit Desterreich die Unabhängigkeit der Pforte. Die Türkei gewann durch ben Krimmkrieg nur Gine neue Sicherung: ein verstärftes Bertrauen auf ihr tapferes beer. Die Reform bes Staates, die jest unter franglischem Schute begann, ist im Sande verlaufen. Rur Kinder bewundern das türkische Toleranzedict, den Hat--Humabun, dies glanzende Schauftud napoleonisch-ottomanischer Civilifation. Richt burch abendlanbische Rechtsbegriffe fann ein orientalisches Reich gesunden. Nach bem Staatsrechte bes Islam barf wohl ber Gläubige Dulbung gewähren, boch nie ber Ungläubige Dulbung forbern. Ift die Berjungung bes Staates überhaupt noch möglich, so wird fie nur etfolgen, wenn jede Nation und jede Rirche ber Ballanbalbinfel als ein selbständiger Körper unter eigener Bermaltung przanifirt ist; und für diese Ideen &. v. Ranke's und Lamarche's fehlt dem navoleonischen Reutürkenthume jedes Berständnik. Trop alledem blieb es doch eine bedeutende That, daß endlich einmal jener Bann ber Trägheit gebrochen war, der die Westmächte so Jange gelähmt. Die Türkei wurde aufgenommen in die europäische Staatsgesellschaft, Rußland empfing die Lehre, daß der Welttheit eine einseitige Lösung der orientalischen Frage nicht bulben werbe. Unterbeffen wurden bie gapptischen Plane des Oheims in: humanem Sinne emeuert, das grafartige Werk des Suez-Canoled det Bollendung entgegengeführt.

Weit Kärker als der Orient spürte Europa die Folgen; des Krimuskrieges, Rapoleon III, benugte die neugewonnene Machikellung, um einen

Lieblingsgebanten feines Abnberen zu verwirklichen. Auch er fühlte fich als ben Befchüper der Freiheit bes Merres und ber Morinen zweiten Ranges; er bewirtte; bag ber Barifer Congreft bie Grundführeines menschlicheren Seerechts verkündigte, - bumane Rachtslehren, welche freilich, unter bem Beifall ber Nation, von bem Bonapartismus mit Juffen getreten wurden, sobald sie dem Interesse Frankreichs zuwiderliefen. Gewaltig bob fich Frankreichs Macht neben Englands verbleichenbem Geftirn. Dem Napoleaniden gelang, ben Todbaß gegen das verfide Albion, der vierzig Jahre lang die Gemüther ber Frangofen beherricht batte, ganglich auszurotten. Freundnachbarlich bliedte man jett über den Canal hinüber. benn man hatte England nicht mehr zu beneiben. Der Infelstaat schlummerte behaglich auf dem Lotterbette des Manchesterthums, und wenn er zuweilen frampfhaft auffuhr, um sein Banzergeschwader zu verstärken oder die Zahl der unbrauchbaren Freiwilligenregimenter zu erboben, benn fühlte die Wett, wie tief Englands Stolk gefunten war. Da bie Bunbesgenossenichaft bieses Staates nicht utebr schwer ins Bewicht fiel, fo fuchte Napoleon ein gutes Einpernehmen mit Auflaud. Er tam auf dem Parifer Congresse ben Besandten bes Czaren rudfichtsvoll entgegen, leistete in den Donaubrovingen den ruffifden Absichten Borfchub, half bort bei ber Gründung bes großrumanischen Staates und ließ einmal fogar eine Flotte in der Abrig freuzen, um gegebenen Falls bie Montenegriner zu unterftüten. Zum erften male feit ben Biener Berträgen war Frankleich in ber Lage, vositive Blane ber Neugestaltung Europa's zu vorfolgen, und der itelienische Krieg bemährte, baß ein Kluger Wille ben übermächtigen Stage leitete:

Bollenbete große klumälzungen erscheinem bem Mückschunden eins sach und selbstverständlich, ihre dauernden Ergebuisse geringsägig neben den Höffnungen für dem nächken Eag: "Die Undüligen, welche heute mit dem Idden som E871 auf, das gewaldige Iohn 1869 herabschauen, können nicht ernst genugdarun eximiert; werden, wie dankker die weisessen und kundigken Patrioten Gaaliens, die Cavaur, und Negilio, das Berdienst und kundigken Patrioten Gaaliens, die Cavaur, und Negilio, das Berdienst Napoleon's III. um ihr Katerland, gewürdigt haben. Dar Aaiser rühmte sich: "wenn es Männet gedit; welche ihre Beitwicht verfrehen, so gehöre ich nicht zu ihnen;" er sand den seltsteiten. Nuth verropälische Pläne, zu verfolgen, welche der Mehrhalt den Beitgenoffen; und sast allen Cadinetten als ntapissisch gelten. Die unerschütterliche Zesttoleit des hiererichtichen Säberegiments, schien ver öffenblichen. Neinung gebenso zweiselles wie die politische Unsähigseit der Bealiener. Die große Mehrheit der Nation, die politische Unsähigseit der Bealiener. Die große Mehrheit der Nation,

welche sich la nation initiatrice zu neunen liebte, hing an ben alten Ibeen bes politischen Reibes. Richt blos die Ultramontanen fürchteten die Wiebergeburt Italiens als eine Gefahr für bas Bapftthum und fahen befriedigt, daß Frankreich feit der Eroberung Roms: von der reactionären Bartei ber Halbinsel als eine feste Stüte betrachtet wurde. Auch die rothen Radikalen glaubten noch fest an den uralten Grundsat ber italienischen Bolitik ber Franzosen: teine folbständige Macht, weber eine fremde, noch eine italienische, barf auf ber Halbinsel gebulbet werben. Die höheren Stanbe gewöhnten fich nur mit Wiverstreben an ben Gebanken, daß Frankreich für ben Ronig ber Murmelthiere bas Schwert ziehen folle. Gelbst unter ben bothften Rathen bes Raifers standen mehrere der spanischen Damenpartei sehr nabe: den Grafen Walewski bezeichnete ber neapolitanische Gefandte Carint zur Zeit bes Barifer Congresses als den Besten "unter der Canaille, die den Kaiser umgiebt. " Napoleon Ill. aber gelangte im Berkebre mit Cavour zu dem Entschlusse, bas Princip der Nichtintervention, das unter Ludwig Philipp's schwachen Händen zur Frate ward, mit thatkräftigem Geiste wieder aufzunehmen: er wollte: Defterreichs Herrschaft im Guben brechen, wie er vie llebermacht Ruftands im Often zu zerstören versucht, und ben Italienern freie Sand gewähren ihr Schickal felber zu beftimmen - freilich unter Frankreiche Leitung und gegen ausgiebige Entíchá biauma.

Mogen die Geheimnifframer untersuchen, ob ein schwerer Sib ben Carbonaro band bie leitenden Gebanken ver napoleonischen Staals funft find aus einfacheren Beweggtunden zu erfaren. Der Banbenführer der Romagna hatte bie Ibeate feiner Jugend geläutert, nicht vergeffen : bas bewies fein Brief an Gogar Reb. Die alten Berbindungen seiner Opnastie mit den Katrioten Stellens währten fort: die Bepoli's waren mit den Murais verschwägert, Graf Arefe befreundet mit bem piencontefischen und bem frangbilichen:Monarchen. Der Schwärmer für bas liberale Banfithum Bater Bendura lebte als Beichtvater in den Tullerien, Farint hatte in ben Juhren bes Erile bem Sanfe Become's nabe gestanben. Polgenteicher wurde bie ftille Thätigseit bes verbaunten römischen Triumvies Civio Mariant, ber jahretung nicht abließ, ben Adifor: an seine Jugenvirdume zu erinnern. Der Nesse, wie er bem immer an die Iveen des Obeims anknivfen mußte, fab in Wiemont den natürlichen Erben bes napoleonifchen Köntgreichs Italien : in vielem Staale sollte die Neugestaltung der Halbinsel, aber auch der Einfluß Frankreichs

ihren Mittelpunkt finden. Der Despot erlaubte sich mehrmals bofmeifternde Einmischung in die inneren Berbaltniffe bes kleinen freien Königreichs, er unterftühte sogar eine Zeitlang bie Turiner Electicalen gegen bas liberale Cabinet; boch die Hoffnung auf ein gallo-farbisches Bündniß, die er schon nach der Schlacht von Novara gehegt, gab er niemals auf. "Das sind vorübergehende Wolfen - : fprack er: tröftend zu bem Italiener Collegno: alebalb nach ber Gründung des Kaisertbrones — der Tag wird kommen, wo unsere Heere zusammen für die eble Sache Italiens tampfen werben. ". Er tannte Italien: vurd scharfe Begbachtung und zuverlässige Rachrichten bilbete sich ibm die Anficht, die er in seinem Kriegsmanifeste mit den Worten zusammenfaßte: "die Dinge sind burch Desterreich fo sehr auf die Spipe getrieben, daß Desterreich entweber bis zu ben Seealben bertichen ober Stallen bis zur Abria frei sein muß. "Er lannte die enge Berwandt icaft ber beiben Boffet, er mußte, bag bie Stagtsmänner Biemouts burdaus erfüllt waren mit franköfischer Bilbung und selbst Cafar Balbo, ber idealistische Barriot, zu versichern pfleste: "ich bin in erster Linie Italiener, in zweiter Franzofe." Er fab varaus, die für bochberzige Imvulle immer empfänglichen Massen Frankreichs würden dem Befreiungsfriege für das stammverwandte Land zujubeln.

Schon vor dem Barifer Congresse trat ibm Cavour näber, der beredieste Anwalt seines mißbanbelten Bolles, zugleich bas Ibeal eines "positiven Geistes", erfüllt von jenem sicheren Instlucte für das Möglide, bem ber Brätenbent ftets als die bochke Gabe bes Staatsmannes gebriefen batte. Der Staliener burfte unter ftillichweigenber Billigung des Raisers die Alagen Italiens por dem versammelten Europa ausibreden: Desterreich, von allen-Machten verlassen, erntete jest bie Frückte seines Hochmuths und jener Politik der Halbbeit, welche Rußland töblich beleidigte ohne den Westmächten zu genügen: Cavour kehrte beim mit bem festen Glauben, bag ber Katser ben Krieg wolle, und handelte fortan mit einer berausforderdnen Lübnbeit, welche die nicht eingeweihte Diplomatie bes Kaisers selber erschreckte. Während die Bestmächte in den nächsten Sabren die von dem Krimfriege geschlogenen Wunden ausheilten, bewiesen die Auffrände und Verschwörungen zu Genua und Livorno, in Reapel und Sicilien, wie richtig Cavour die unhaltbaren Auftande feines Baterlandes geschildert hatte; bann mahnte das Attentat Orsini's surchtbar; an die uneingelöste Schuld.

. Roch twmer hielt sich ber Kaiser nach seiner vorsichtigen Weise

zwei Wege offen. Er traf mit dem Czaren in Stuttgart zufammen und gab gleichzeitig bem Biener Hofe beruhigende Ausicherungen. Derweil er in Plombieres mit Cavour die große Berichwörung fomute, sprachen feine Hofblätter mit eisiger Rälte über Stullens Hoffnungen. Rapoteon Ill. felbft ward überrafcht burch die Birbung feines bitteren Meujahrsgrufes an ben bitereichischen Gesanbten. Einige Wochen barauf wurde die Heitath bes Primen Napoleon geschloffen, bie ihnaftische Sorge des Emportomudings auch in diesen Tagen ichopferischer Entwurfe nicht vergessen. Im Kebruar verkundete bie Thronrede, bak Frankreichs Interesse liberall ist, wo es einer Suche ber Gerechtigleit und ber Civilifation zu helfen gilt." Aur felben Zeit erfcbien Laguerroniere's Flugschrift und erflärte: "Regieren heißt Borausseben;" ber Spstomatifer auf dem Throne pflegte fortan immer die Theson des politischen Rampfes der öffentlichen Weinung bormlegen. Run folgte jenes meisterhafte-Spiel ber gallo-farvischen Divlomatie, woburch ber Gegner in & Unrecht gesett warb, ber Augegriffene als Angreifer erschien. Desterreich taumelte in blindem Nebermuthe in den Krieg, die tollsten Träume der Restauvationspolitif waren erwacht an dem Wiener Hose, als Napoleon III., zum zweiten Maly von den Liberalen des Westens mit Beifall begrüft, ben Rampf aufnahm und die Fortbauer feiner Dungftie für die Sache Italiens einfette. Weit bem Waffenruhme ber Tage von Lodt und Arcole burfte fich freilith diefer Feldung nicht vergleichen, ber mur Ein gelungenes großartiges Manöver, ben berborgenen Linisabmarich ver französischen Armee in der Lomelling, aufzuweisen hutte. Richt Napoleon bittirte bem Reinde bas Gefet bes Krieges; wider die Erwartung beider Barteien entspannen sich zwei große Schlachten. Bei Magenta entickieb bie enticklossene Thatfraft Mac Mahon's, bei Solferino die Unfähigleit ber öfterreichischen frührung. Um so höher steht bie politische Bedeutung bes Kampfes. Es waren boch glorreiche Tage; ba Napoleon ben Italienern zurieft: Jeth beute Solbaten, wenn ihr morgen freie und unabhängige Bürger fein wollt" - und bei bem Ginzuge in bas befreite Mailand bie freubetrunkenen Massen sich um die Mabne des kaiserlichen Rosses brangten. Der italienische Feldzug eröffnete eine neue Epoche; ber Ratser legte unwissentlich den Grundstein für die Sinheit Italiens - und Deutschlands.

Mit bem Frieden von Billafranca verflog jener Rausch ber Dankbarkeit, das Bild Orfini's verbrängte wieder das Bild Mapoleon's. "Bei einer Fortsetzung des Krieges hätte ich wagen muffen, was ein

Fürst nur für die Unabhängigkeit des eigenen Landes wagen darf "fo rechtfertigte ber Raifer ben Friedensschluß bor-feinem Senate, und bas Urtheil ber Nachwelt wird biefem burchschlagenben Worte bereinst nichts bingugufügen wissen: Micht ber gräßliche Anblick des Schlachtfeldes von Solferino, nicht bie Furcht vor ber Fieberluft ber terra forma, nicht bas Drängen ber faiferlichen Umgebung zur Rückfehr entschied den Arleden, sondern die drobende Haltung Breufiens, das, fortgeriffen von ber verblenbeten Kriegswuth Süddeutschlands umd beunrubigt burch Frankreichs machienbe Uebermacht, foeben im Begriff ftanb einen ungeheuren politischen Fehler zu begeben. Der Raifer verstand, in raschem Zwiegespräche durch die Macht versönlicher Ueberlegenheit bem verwirtten Gegner ben übereilten Friedensschluß abzudringen. Berm die Zusammenkunft von Billafranca bas Ansehen Rapoleon's III. in der diplomatischen Welt erhöhte, den Anf seiner undurchbringlichen Berfchlagenheit abetmals kräftigte, so war boch mit jenem Tage bie Rührerrolle Frankreichs ausgespielt.

Die Raturgewalten ber nationalen Leibenschaft waren entfesselt, bamonifde Machte, jeber biplomatischen Runft überlegen. Der Raifer wollte Italien der Berrichaft Desterreichs entreißen, nicht den Ginheitsftaat gründen; ftand doch felbst dem großeren Beifte Cavour's beim Beginne bes Krieges ber Einheitsstaat noch nicht als ein festes unverrudbares Riel vor Augen. Er munichte einen fraftigen Mittelstaat in Toscana als ein Gegengewicht gegen Piemont, und trot ber officibsen Ableugnungen ber Italiener wie der Franzofen steht heute außer Zweifel, daß er insgebeim bem rothen Prinzen bie etrurische Königstrone zubachte. Etwas offener unterstütte er die Umtriebe der Murats in Neapel, da er als echter Bonaparte an die unheilbare Erbarmlichkeit des Bourbonenblutes glaubte. Darum war in Blombieres über Toscana und Neapel nur obenhin gesprochen worden; Cabour burchschaute bie hintergebanten feines Berbundeten und hoffte fie zu durchtreuzen. Feft ftand dem Kaifer die schon in Laguerroniere's Flugschrift deutlich ausgesprochene Ibee eines italienischen Bunbes, ben ein ftartes subalvinifches Königreich unter Frankreichs Bormunbichaft leiten follte. Sobalb man ben öfterreichischen Wolf wieber in ben italienischen Schafftall einließ, fab sich Biemont abermals auf Frankreichs Gnabe angewiesen. Der feine Pfan war unmöglich. Der die nationalen Leibenschaften entbunden hatte, vermochte nicht die einfache Wahrheit zu begreifen, baß nur die volle Unabhängigkeit der ganzen Salbinfel diesem Bolksgefühle

genügen konnte. Mit all seiner Kenntniß Italiens hatte ber Despot doch keine Ahnung von der Araft des italienischen Stolzes, von der Unversöhnlichkeit des Hasses gegen die alten Ohnaktien; eutwachsen den engherzigen Traditionen seiner Arone konnte der Beherrscher Fraukreichs sich doch nicht zu dem Gedanken erheben, daß ein durchaus selbständiger nationaler Staat am Mittelmeere begründet werde. Es war ihm Ernst, als er noch im Oktober Victor Emanuel ermahnte, alle Täuschungen auszugeben und den italienischen Bund anzuerkennen, für welchen Frankreich sich verpflichtet habe.

Cavour bat vielleicht niemals Bedeutenderes geleiftet, als in biesen Berbstmonaten, da er von seinem stillen Leri aus die föderalistischen Plane der kaiserlichen Diplomatie durchfreuzte. Aber auch Napoleon III. fand balb ben klaren Sinn bes Staatsmannes wieber; er begriff, daß keine Macht der Welt die unitarische Bewegung in Mittelitalien zu bemmen vermöge — am wenigsten er selber, ber soeben für ben Grundsatz ber Nichtintervention bas Schwert gezogen hatte. Gegen ben Ausgang bes Jahres 1859 vollzog sich die entscheibende Wendung. Thouvenel, der hochberzige Freund Italiens, übernahm bas auswärtige Amt, ber handelsvertrag mit England bewährte den Sieg der liberalen Ibeen am Tuilerienhofe. Am 31. December 1859 fcbrieb ber Raifer ben berühmten Brief an den Bavit: "Die Thatsachen haben eine unerbittliche Logit," die Abtretung ber Legationen ift zur Nothwendigkeit geworden — und gleichzeitig erschien die Flugschrift: ber Bapft und der Congreß. Es war ber zweite große Dienst, ben Napoleon ben Italienern erwies, nach Cavour's Urtheil ebenfo bedeutsam wie bie Schlacht von Solferine.

Der Brief berührte das schwerste Problem der italienischen Frage, jenen Punkt, wo die innere und die auswärtige Politik des Kaiserreichs sich mit einander verketteten. Drei Jahre zuvor hatte Pius IX. bei dem Kinde von Frankreich Pathenstelle versehen, und es war keineswegs die Weinung des ältesten Sohnes der Kirche, dies gute Einvernehmen mit dem Papste zu zerstören. Alle Briefe und Maniseste des Kaisers verkündeten die Absicht, Freiheit und Religion zu versöhnen, den helligen Bater zu befreien von fremdem Druck, weder die Italiener dem Papste noch den Papst den Italienern zu opfern. Die Thatsachen lehrten, wie gern der Batican jenen fremden Druck ertrug. Mit dem ganzen Ingrimm des pontificalen Fanatismus verwarf die Curie den für sie vortbeilhaften Frieden von Villafranca. Der Sieger von Solserino wurde

daheim von einem Sturm ultramontaner Entrüftung empfangen und fab sich gezwungen bem Clerus von Borbegur beschwichtigend zu erklären: "bereinst wird alle Welt meine Ueberzeugung theilen, daß die weltliche Gewalt des Papftes mit der Freiheit und Unabhängigkeit Italiens nicht unvereinbar ift." Dann schickte er fich an, in jener Flugschrift "als aufrichtiger Katholik die römische Frage zu studiren." Man mag nach Gebühr fpotten über bas ibbllische Bilb, bas ber faiferliche Pamphletift von bem Kirchenstaate ber Zufunft entwirft: über bies gebulbige Bolf unter einem frommen Bater, bas nur ber Gemeinde und feinen großen Erinnerungen, ber Betrachtung und ben Rünften, bem Cultus und bem Gebete leben foll. Ein Denkmal ber Heuchelei, wie der erzürnte Papft sie nannte, war jene Flugschrift wahrhaftig nicht; fie verfündete unzweideutig ben leitenden Gebanken ber neueften kaiferlichen Bolitif, die Absicht, die weltliche Gewalt des Bapftes auf einem beschränkten Gebiete aufrechtzuerhalten. Rapoleon durfte bie gangliche Bernichtung bes Kirchenftaats nicht wünschen, wenn er nicht in Frankreich eine gefährliche ultramontane Bowegung entzünden und zugleich verrichten wollte auf ben Gebanten ber Segemonie unter ben romanischen Bölkern. Denn Spanien, Mexico, Subamerika standen einhellig auf ber Seite bes Bapftkönigs. Der dem Bapfte ertheilte Rath, die Legationen abzutreten, war bas Größte, was Napoleon vorberhand für Stalien thun konnte. Diefer Schritt brachte bie in's Stoden gerathene italienifche Bewegung wieder in Rlug, vollendete die Ginheit Mittelitaliens.

Die Folgen der staatsmännischen That wurden aufgewogen durch einen plumpen Miggriff: ber Kaifer forberte Savoben, den in Plombieres für die Freiheit der Abria ausbedungenen Breis, als Entschädigung für die Annexionen in Mittelitalien; außerbem noch Nizza. Das war allerdings kein willfürlicher Länderraub. Die Macht der französisch gefinnten ultramontanen Partei in Savopen sowie die raschen Fortschritte französischer Sprache und Sitte in dem halbitalienischen Nizzarbenlande beweisen, daß ber Grundsatz ber Nationalität hier nicht wesentlich verlett ward. Für einen Bonaparte schien die Gelegenheit, zum mindesten die Grenzen von 1814 zurückzuerlangen, fast unabweis-Die Nation, die aus dem großmüthigen Rausche des Sommers 1859 längst wieder in die alte Gelbstfucht zurückgefunken war, verlangte ben Lohn für die Opfer bes Rrieges. Aber der Raifer follte jest felber Die Wahrheit jenes Wortes erproben, das er einst als Triumphator in Mailand ausgesprochen: "heutzutage ist man stärker durch moralischen

Einfluß als burd unfruchtbare Eroberungen." Sein Berbältnig zu ben Batrioten Italiens ward burch diese unedle Bolitik unheilbar verborben, wie Cavour längst klarblidend voraussah; und zugleich erschien Rapoleon, wie Cavour gleichfalls abnte, vor ben großen Mächten als ein Mitschuldiger an jedem fünftigen Schritte ber italienischen Revolution. Die Bollsabstimmung in den neuen Provinzen gab der Welt noch einmal eine Brobe von der furchtbaren Entsittlichung des Raiferreichs. Die plumpe Unwahrheit ber Berficherung, daß Frankreich ber Abhänge ber Alpen bedürfe um feine Grenzen zu fichern, ber gewaltthätige llebermuth, ber sich bei ber Einverleibung auch des neutralen Theiles von Savoben befundete, das verlogene Ränkefpiel gegenüber ber Eidgenossenschaft, welcher bas Chablais und Faucigny förmlich versprochen und alsbald treulos vorenthalten wurde - alle biefe Züge altnapoleonischer Gewaltpolitik brachten bie biplomatische Welt in Bewegung. Preußens Bersuch, eine Coalition gegen Frankreich zu bilben, scheiterte zwar an Englands Schwäche, aber bas Miftrauen ber weiten Welt laftete wieder auf dem Kaiferhofe. War benn nicht unwiderleglich was Beel und Roebud zornig weissagten: wenn Frankreich aus geographischen Gründen Nizza fordert, so tann es worgen aus gleichen Gründen den Rhein verlangen —?

Die Wogen ber italienischen Revolution batten ben Raiser, ber ihnen die Schleusen geöffnet, längst zur Seite geworfen; und er trat vollends in ben hintergrund, als Garibalbi feinen fühnen Rug gen Süben unternahm. Wir wiffen jest aus ben Gefandtichaftsberichten bes Neapolitaners Martino, wie schwer und wiberftrebend ber Raifer ben Fortschritten ber Einheit Italiens folgte. Wie hatte er auch einen Garibaldi verstehen sollen - ber Despot den Freischaarenführer, ber Kaiser ber Franzosen ben Patrioten von Rizza? Die Feindschaft und bie Schickfalsverwandtschaft ber beiben Manner gablt zu ben munber-Bu gleicher Zeit batten barften Erscheinungen dieser reichen Epoche. Beide ihre Laufbahn mit einem knabenhaften Aufkandsverfuche begonnen, Beibe ein Afbl gefunden jenseits bes Oceans, fast zur felben Stunde erlangten fie die Dictatur bumitten ber Stürme ber Revolution. Mun follten fie fünfmal in unversöhnlichem Lampfo aufeinanderftogen, die erhabene Kinderseele des Demagogen und der kalt rechnende Goift bes Realpolitifers. Der Raiser wünschte die Marten für den päpstlichen Stuhl zu retten, boch die Berblendung der Curie wies seine Sand zurud. Den Bourbonen zu Hilfe zu eilen war unmöglich; Napoleon III.

war nicht nur gebunden burch seine eigenen Thaten und burch die Sorge um die frangösischen Capitalien, die er felbst nach Italien binubergelockt; er wußte auch, daß die Italiener ihn für gebunden bielten - "et voilà ma faiblesse!" Dazu bie Rücksicht auf England, bas burch Cavour ganzlich für Italiens Einheit gewonnen war. Zögernb, nach wieberholten Rudfällen, ließ er enblich bas Unabwenbbare gefcheben. So lange Cavour lebte, vermochte Rapoleon nicht, sich ber italienischen Sache ganglich zu entfremben. Der gewaltige Mann verftand ben Despoten immer von Neuem zu beschwichtigen; im Frühjahr 1861 war man bereits im Begriff, fich über bie Zufunft Roms friedlich zu ver-Da ftarb ber große Staatsmann, und alsbalb trat Rapostänbigen. leon's verhaltener Unmuth murrisch bervor. Erft im Januar 1862 wurde das Königreich Italien von Frankreich anerkannt. Erst durch ben Brief vom 20. Mai 1862 begann ber Raiser fich ber neuen Macht wieder zu nähern: er sprach bie Erwartung aus, daß ber Babst seinen Unterthanen municipale Freiheiten gewähren, Italien bie Grenzen bes Rirchenstaates anerkennen werbe. Die schimpfliche Unterwürfigkeit bes italienischen Cabinets, die Katastrophe von Aspromonte führten enblich zur Verftänbigung.

Wer um jene Zeit die liberale Breffe Frankreichs musterte bom Journal des débats bis jum Siècle, bem mochte leicht ber Wahn entstehen, die Nation wünsche die Bernichtung bes Kirchenstaates. Der Raifer würdigte beffer die Stimmung feines Bolles. Babrend vie Einheit Italiens bei den vormals feindlichen Nationen warme Anbanger fand, erstanden ihr in dem verbundeten Frankreich täglich neue Gegner; die Wehrzahl der Franzosen verlangte die Fortbauer ber welllichen Macht bes Papftes, die Einen aus Eiferfucht gegen Italien, die Anderen aus clericaler Gesinnung. Unterbessen begann man in Italien felbst zurudzukommen von überschwänglichen Hoffnungen, die unermefiliche Schwierigkeit ber römischen Frage zu erkennen. Ein Brief von Massimo d'Azealio legte dem Kaiser den Gedanken nabe, durch einen Bertrag, wie bereits Cavour versucht hatte, das Berhaltniß zu Italien zu ordnen. Die Berhandlungen mit Menabrea in Bich fanden ihren Abschluß in dem Septembervertrage, der die Räumung Roms versprach und den Italienern die Beschützung des papftlichen Staates anvertræute. Dies Abkommen verschaffte den Italienern zum minbesten eine Friff, um die Einheit der Gesethung und Berwaltung ihres Gemeinwesens durchzuführen. Der Beberrscher Frankreichs durfte gegenüber

einem welthistorischen Brobleme sich offenbar nicht begnügen mit ber Berficherung kannegießenber Rationalisten, bas Bapftthum habe sich überlebt - auch nicht mit bem gellenben Schlagworte bes rothen Brinzen Rapoleon, die lette Kestung des Mittelalters musse fallen. mußte Rudficht nehmen auf die Meinung seines Bolles und auf die Gefühle ber katholischen Christenheit, die noch wenig vorbereitet war auf die Bernichtung der weltlichen Bapftgewalt. So war die Meinung bes Größten ber Italiener. Darum lag ber Gebanke nabe, ben Bapft bem italienischen Staate allein gegenüberzustellen, zu versuchen, ob Beide in Frieden neben einander leben könnten. Cavour felber batte in biefem Sinne mit ben Tuilerien verhandelt. Freilich, auch hier trat aber- und abermals der unbeilvolle innere Widerspruch der navoleonischen Bolitik bervor. Es lag auf der Hand, daß eine soeben zu neuem Leben erwachende Nation nicht für immer verzichten kounte auf bie berrlichste ihrer Städte, auf ben Beerd ihres uralten Ruhmes. Ein mahrhaft großer Staatsmann, ber bie Macht ber nationalen Leibenschaft verstand und boch die Gefühle der katholischen Welt schonen wollte, mußte also ausgehen von der lleberzeugung, daß die weltliche Bapftgewalt in einer naben Zutunft zusammenbrechen, Rom ben Stalienern zufallen werde; er mußte lediglich zu verhindern suchen, daß Rom die Hauptstadt Italiens werde. Dieser unselige phantaftische Blan, ber ben jungen Staat nur schäbigen konnte, wurde bamals von Azeglio und anderen redlichen Patrioten lebhaft bekämpft und ließ sich burch eine weise und hochberzige französische Politik vielleicht noch hinter-Napoleon aber, unfähig die geiftigen Kräfte diefer Revolution gang zu versteben, hoffte im Ernft, die Einheitsbewegung werde vor der weltlichen Papftgewalt ehrfurchtsvoll ftill fteben. Zubem zwang er die Regierung Victor Emanuel's, die Hauptstadt nach Florenz zu verlegen und erniedrigte also ihr Ansehen in den Augen der Italiener. während boch nur eine ftarte Regierung ben Septembervertrag halten fonnte.

Der Vertrag war nur ein Nothbehelf, da beibe Theile sich freie Hand vorbehielten für den Fall einer Empörung der Römer; doch er war darauf berechnet, daß er dauere — und daß er gehalten werde. Darum ward er in Oberitalien mit Zorn und Entrüstung ausgenommen; dieser politisch bestgeschulte Theil der Italiener empfand, daß der Staat mit der Verlegung der Hauptstadt für immer oder für lange Zeit auf Rom verzichte. Nur die phantastische Unklarheit des Südens

jubelte laut; fie wähnte, ber Vertrag fei nicht ernsthaft gemeint. 2018 num ber Rabikalismus einen unreifen Eroberungszug gegen Rom begann und das Cabinet von Florenz feine Bertragspflicht mifachtete, ba erhob die spanische Partei am Tuilerienhofe ihr Haupt, und ber Hohepriefter ber Religion ber Liebe ließ seine Beerbe burch bie Chassepots zusammenschießen. Bei solchem Anblide wallt freilich jebes protestantische Herz boch auf und überzeugt sich auf's Reue von ber unfäglichen Nichtswürdigkeit jeder Theokratie. Aber nicht den Kaifer allein trifft bie Schuld bes greuelvollen Hergangs. War es verberblich für ben Sieger von Solferino bie Italiener zu bekämpfen, so blieb es boch auch unmöglich für ben Raifer ber Frangofen, ben offenbaren Bruch eines mit Frankreich geschloffenen Bertrages schweigenb zu ertragen. Der lette Grund biefes unhaltbaren Zustandes lag in den inneren Berhältnissen bes Raiserreichs: in jenem Bunde mit ben Ultramontanen, ber einmal geschloffen fich nicht wieber lösen ließ, und ebensosehr in ber neibischen Herrschgier bes frangösischen Bolks. zosen begrüßten ben Tag von Mentana mit einer höhnischen Freude, bie ihnen zur Schmach gereicht. Der niederträchtige Jubelruf los chassepots ont fait merveille galt übrigens mehr noch ben Deutichen als ben Italienern. Denn bereits übertaubte ber Bag gegen Deutschland jebes andere Gefühl; Frankreich frohlodte, bag seine neue Rauberwaffe bem beutschen Zündnabelgewehre überlegen sei.

So war die glanzvoll begonnene italienische Politik des Bonapartismus jämmerlich verlaufen. Der Befreier ber Lombarbei galt als ber Tobfeind ber Italiener, und jest mit gutem Grunde; benn seine römische Garnison mar ber eiserne Reil, ber bas junge Reich zerspaltete. Rapoleon wünschte noch immer die Befreiung Benedigs. Doch nur die entartete Consorteria Cavour's brachte ihm die alte Ehrerbietung entgegen. In der Nation ftieg das Ansehen der Actionspartei, die einst Cavour's Herrscherhande niederhielten; sie predigte laut, die römische Frage fei nicht mehr burch moralische Mittel, nur burch einen Krieg gegen Frankreich zu lösen. Rapoleon's Einmischungsversuche während bes böhmischen Krieges begegneten bei ber großen Mehrheit ber Italiener kalter Abweisung; nicht aus seiner Hand wollte Ikalien das Festungsviered empfangen. Dann zerriß ber Tag von Mentana auch ben letten Vertrag zwischen ihm und ber Heimath seines Hauses. ziger Bundesgenoffe war fortan ber römische Stubl, und ihm blieb nur die ungewiffe hoffnung, ob vielleicht einem Bapfte Bonaparte gelingen werde, die Eurie mit ihrer Zeit und ihrem Bolke zu versöhnen. Der Sieger von Solserino war jeht der Beschirmer des Papsies; der Kaiser siel und riß den Bapsikönig nach sich.

-Mapoleon III. hatte einige bedeutende Ideen in die Wirren Italiens und des Orientes hineingeworfen; desgleichen in den überfeeischen Expeditionen jener Zeit ist ein ernster Bebanke unverkennbar. sollten nicht blos dem Heere bequeme und wohlfeile Triumphe bereiten. die Briten nochmals der Welt als Frankreichs Schleppträger zeigen. bem Raiferreiche bas Selbstlob gestatten, bag feine Armeen in vier Welttheilen gesiegt hatten, sonbern auch bem Sanbel neue Bahnen Die Häfen von China öffneten sich den Schiffen der rothhaarigen Barbaren, Gefandte von Siam und Japan bereiften die Höfe bes Abendlandes. Ueber folden Bohltbaten vergan bas nachfichtige Europa gern, daß die hunnischen Plünderer des großen Tempels der Chinesen ein neues Reis hinzugefügt hatten zu jenem Lorbeerfranze, bessen Blätter die Namen Speher, Freiburg, Worms und Heidelberga deleta tragen. Der Raiser war, so schien es, zu ber Meinung Perfignh's bekehrt: "bie friegerische Rolle Frankreichs in Europa ist ansgespielt;" er hoffte burch bie Begnungen friedlicher Sandelsblüthe die Zukunft seines Hauses zu sichern.

Da trieb die gewaltige Zeit neue Bewegungen empor, welche ber Leitung bes Bonapartismus nicht gehorchten. Zuvörgerft die polnische Empörung. Der überkluge Argwohn, als ob der Dictator Langiewicz im Dienste Napoleon's III. gestanden, ist heute längst dem verdienten Gelächter verfallen. "Ich mußte, sagte ber Raifer felbft, die Sache Bolens für febr volksthumlich in Frankreich halten, wenn ich um ibretwillen bas gute Einvernehmen mit Ruftland auf bas Spiel fette." Diese Freundschaft bes Czarenreiches, auf bem Barifer Congresse gefostiat, gewährte in der That dem napoleomischen Staate den einzigen auswärtigen Beistant. Doch nachdem die Frage aufgeworfen, die phantastische Begeisterung ber Nation für den alten Bundesgenossen ber Bangpartes wieder erwacht war, konnte ber Napoleonide zudringlichen Einmischung fich nicht enthalten. Er mufte die schnödeste Aurückweisung erfahren; die Bernichtung Bolens erleben. Am 4. November 1863 versuchte er die Nieberlage zu sühnen, indem er die Fürsten Europa's zu einem Congresse an die Seine berief. . Zwei Wege, rief er aus, fieben offen : ber eine führt jum Fortschritt burch Berfohnung und Frieden, der andere führt unvermeidlich num Kriege durch jenen Eigensinn, der eine zusammenbrechende Bergangenheit aufweit halten will." Wir glauben nicht, daß ein staatsmännischer Kopf im Ernst hoffen mochte, die surchtbaren ungelösten Fragen der europäischen Boslitik durch eine Diplomatenversammlung zu beseitigen. Ein Spelstakelstück, ein glanzendes Gegenbild des Wiener Congresses sollte das erschütterte Ansehen des Kaiserreichs von Neuem besestigen. Aber nur starke Ueberschäung der Macht Frankreichs konnte Napoleon zu dem Wahne verleiten, die großen Mächte würden an diesem Gaukelspiel geshorsam theilnehmen. Die Zurückweisung der Einladung wurde eine neue Niederlage des Bonapartismus.

Derweil ber Kaifer also prablerische Worte in die leere Luft hinaussprach, hatte er bereits bas unbegreiflichste Unternehmen feines Lebens begonnen, ben Jug gegen Mexico. Schon in einer bilettantischen Schrift des Brätenbenten war die große Zukunft Mittelamerika's besprochen worden; nun ließ sich die gabe Ratur des Mannes durch die Lügen mericanischer Müchtlinge und die Einflüsterungen der spanischen Hofpartei wieder zu den Träumen der Jugend zurückführen. gender konnte nicht bewiesen werden, daß bas kaiserliche Frankreich ein verfaffungslofes Reich war. Während ber Raifer fonft für alle feine friegerischen Unternehmungen fich bes Beiftandes bes Liberalismus versicherte, entsprang biese allein bem perfönlichen Herrscherwillen. Die Nation blieb anfangs talt, bann sprach fie einstimmig ihr Ber-Gelbst die Armee verlangte nicht nach ben dammunasurtheil. Triumphen in dem fieberlande; ja, man wollte den Ruf: "es lebe bie Republit!" bann und wann unter ben Mexicofahrern vernommen haben.

Der Despotismus darf leichter als ein Parlament begangene Fehler eingestehen und sühnen; hier aber bewies der Selbstherrscher eine unbelehrbare Hartnäcksteit. Selbst nachdem im Mai 1863 die Ehre der französtschen Jahnen hergestellt war, währte das aussichtstose Beginnen durch sechs Jahre fort bis zur vollständigen Niederlage. Die öffentliche Meinung in Deutschland, die sich in jener Zeit oftmals über auswärtige Verhälknisse gröblich täuschte, stand dem nordsmerttanischen Kriezo von Haus aus mit klarem Urtheile gegenüber: unser Ivealtsmus wird niemals an die Lebenskraft eivilisirter Skavenstaaten glauben. Anders in England und Frankreich; man entsinut sich noch der Standreden der englischen Presse wider "den blutigen Thramnen Lincoln, der nicht einmal ein Gentleman ist," und der Klagerusse, welche der gesetzgebende Körper des Kaiserreichs über den Fall

von Richmond erschallen ließ. Es war bas Berhananis bes Raisers. daß er, der so oft mit seiner freieren Auffassung der großen Bolitik über feinem Bolke geftanden hatte, biesmal die Durchschnittsmeinung theilte. Der Despot vermochte wieder die sittlichen Kräfte in dem ungeheuren Ringen nicht zu schäten. Er glaubte an ben Zerfall ber Union, belei= bigte ben alten Bundesgenoffen Frankreichs, ohne ben Begner wirksam zu unterstützen. Der Obeim hatte einst mit Monroe ben Bertrag über Louisiana geschlossen; an dem Hofe des Meffen galt das stolze "Umerika für die Amerikaner" als eine Phrase. Die Herrscherftellung unter ben romanischen Stämmen, schon halb verscherzt in ben italienischen Kämpfen, sollte in ber neuen Welt wieder erobert werden. Die Union aber hielt mitten im Kriege bie Monroe-Doctrin mit gewaltigen Ein Erbkaiserthum und die wohlbekannte Hierarchie ber Staatsräthe, Brafekten und Unterprafekten follte begründet werden inmitten jener Beonenwirthschaft ber Tropen, für welche ein heiterer Wechsel von Anarchie und Dictatur vorderband die einzia mögliche Staatsform bilbet. Unbegreifliche politische Thorheiten, noch überboten burch die grundtiefe Unsittlichkeit des Unternehmens. erschütternde Trauerspiel, das unter den Cedern des Kaiserparkes von Chatapultepec begann und vor den Wällen von Queretaro endete, gemahnt an jene Tage von Babonne, ba ber Obeim die teuflische Bosheit seiner treulosen Natur offenbarte. -

So flossen köstliche Kräfte bes Heeres und ber Finanzen für eine Despotenlaune babin. Da begann die Erhebung Deutschlands — und traf die Lieblingsgebanken ber Franzosen mitten in's Herz. ben Trümmern beutscher Macht hatte bas Bourbonenreich seine berrische Stellung gegründet, nur wenn die Mitte bes Festlandes gespalten blieb, konnte bas unnatürliche Uebergewicht ber Peripherie fortwähren. Daher waren alle Barteien, auch Berfignt und die nächsten Bertrauten bes-Raifers, barin einig, unser Genius sei ber Einheit feinblich, die Zersplitterung, la belle variété ber beutschen Staatengesellschaft fei bie-Bürgschaft für ben Frieden ber Welt. Das allgemeine Urtheil über Deutschland hatte sich in ben breißiger Jahren gebilbet: Breußen galt: als der despotische Militärstaat, die Glieder des Rheinbundes als die Beimath beutscher Freiheit. Die verwickelten Barteitämpfe ber folgen= ren Epoche konnte ber Frembe kaum versteben - am wenigsten ber liberale Franzose, benn er wollte die Uebermacht seiner Regierung be= fchränken, wir die Ohnmacht unseres Gemeinwesens durch eine starke Centralgewalt heilen. Hüben wie brüben lebte die gereizte Stimmung alter Tage in einzelnen grillenhaften Naturen fort: wie wir Deutschen aus dem Munde eines geistreichen Aesthetikers die Bersicherung, Frankreich habe keine wirkliche Sprache, und ähnlichen urteutonischen Unsinn hören mußten, so besaß auch Frankreich seine Deutschenfresser, die Desbarolles und Genossen. Doch blieb eine herablassende Freundlichkeit gegen Deutschland unter den gebildeten Franzosen vorherrschend: noch spendete Niemand unserer unergründlichen Schlaubeit, der neu entsbecken prévoyange usuelle de l'Allemagne, sauersüße Lobsprüche. Auf Dubuse's glänzendem Bilde von dem Pariser Congresse stehen die Herren von Manteussel und Hatzeldt verdientermaßen armselig und gedrückt im Hintergrunde. Das war die Stellung, die, nach der Meinung der Franzosen, den Deutschen in der großen Politik geziemte.

Solcher Gesinnung ber Nation entsprach die Haltung Napoleon's vom Unbeginn seiner Herrschaft. Wie für die italienische so auch für die beutsche Politik hatte sich ber Neffe einige Ibeen bes Oheims zurecht-Breußen im Norboften abzurunden, keiner ber beiben groken Bundesmächte eine herrschenbe Stellung zu gestatten, die Rleinstaaten bem Einflusse Frankreichs zu unterwerfen und so viel als möglich vom beutschen Westen für bas Reich ber Napoleons jurudzuforbern — babin etwa mochten die stillen Hoffnungen bes Napoleoniden geben. Darum hatte er schon als Präsident mit wachsamem Gifer bas Siebzigmillionenreich bes Fürsten Schwarzenberg zu hintertreiben gesucht — eine Beflissenheit, die freilich bewies, wie wenig er die beutschen Dinge kannte; barum mußten seine Gesandten an allen fleinen beutschen Sofen bie Eifersucht gegen die beiben führenben Bundesmächte unabläffig aufstacheln. Die Geschichte ber geheimen Berhandlungen zwischen Breußen und Frankreich liegt noch im Dunkel; boch so viel läkt fich aus ben vernichtenben Enthüllungen, die ber Berliner Sof im Juli 1870 in die Welt sandte, mit Sicherheit erkennen, daß Ravoleon's Haltung gegen uns von jeher weit treuloser, weit nichtswürdiger war als wie Alle zur Zeit bes schleswig-holsteinischen Krieges glaubten. : Gleich bem Obeim jucte der Neffe frühzeitig ein Berständnik mit Breuken. Der erste Blid auf die deutsche Landfarte lehrte ja, daß die Ländervertheilung des Wiener Congresses nicht dauern konnte, daß das fribericianische corriger la figure de la Prusse unfehibar und einmal versucht werden mußte ; und bon bem Efrigeig, ber bem preußischen Staate burch feine Lage aufgezwungen wurde: ließ sich vielleicht für Frankreich Bortheil

ziehen. Aber der ehrenhafte Sinn Friedrich Wilhelm's IV., die Trägheit des Ministeriums Manteuffel bot solchen Plänen keine Handhabe.

Wenn wir bem Briefwechsel jenes Thomas Duncombe, ber bem Rapoleoniben immer nahe ftanb, glauben bürfen, fo hat Napoleon bereits bei ben Neuenburger Wirren versucht, ob er burch Begunftigung ber Wünsche bes Königs ein Stud rheinischen Landes erwerben könne. Breugen widerstand ber Berfuchung, und ber Raiser entschied ben Hanbel zu unserem Nachtheil. Das Berhältniß ward nicht freundlicher als ber neue Gesandte von Bismard in Paris ericbien. Die fühne und boch scharf berechnende Offenheit bes großen Breugen galt ber immerbar schleckenben und bohrenben napoleonischen Bolitik als burschikoser Leichtsinn, sein unbeugsamer beutscher Nationalstolz murbe in ben Tuilerien, die von Preußens schlummernder Macht nichts ahnten, als hohle Prahlerei belächelt. Und biefe Geringfchätzung gegen Preußen ward auch von den guten Köpfen der Nation getheilt. Ich erinnere mich noch gern ber Gespräche, bie ich in jenen Jahren mit einem geistreichen Franzosen führte. Er kaunte und liebte Deutschland, wir verständigten uns leicht fast über alle Fragen bes beutschen Culturlebens: doch sobald die Rede kam auf "einen gewiffen großen Staat, von bem Sie, mon ami, fo viel erwarten", bann trat ftete ber Français ne malin in boshaften Wikeleien bervor.

Welch' eine Entruftung nun, als bie schleswig-holsteinische Bewegung abermals begann! Die seit fünfzehn Jahren gehegten Gefühle bes Mitleibs für ben alten Alliirten ber Rapoleons, le pauvre petit roi de Danemarc, erwochten von Neuem; es schien wie ein unerhörter Frevel, daß Deutschland ben böhnischen Uebermuth eines ohnmächtigen Feindes nicht mehr bulben wollte. Die unbelehrbaren alten Parteien wußten sich bie Zuruckhaltung bes Kaisers nur zu erklären aus ber Stumpfheit bes friedensseligen Alters ober aus ber Rachsucht gegen jenes England, bas in ben polnifchen Sanbeln bem Raifer jebe ernstliche Mithilfe verweigert hatte und jetzt burch robes Kriegsgeschrei sein politisches Ansehen zu Grunde richtete. Der verwidelte Gang bes Rampfes, ber Wahnsinn bes Preußenhaffes in dem liberalen Lager ber Deutschen solber war nicht geeignet, die voreingenommenen Nachbarn aufzuklären. Der preußische Minister, bessen Eintritt in's auswärtige Amt ber Kaiser von voraberein ungern gesehen hatte, bewährte sofort feine biplomatische Meisterschaft, in ber schwierigften Lane vielleicht, die ihm je bereitet wurde. Er stellte fich fest auf ben Boben ber europäischen

Berträge, zwang also Oesterreich mit ihm zu geben, die übrigen Großmächte thatlos zuzuschauen, während in Bahrheit ganz Europa gegen Preußen einig war. Napoleon aber wartete seiner Stunde; er sah voraus, daß die Sieger bald um den Siegespreis in Streit gerathen würden, und hoffte dann ohne schwere Opfer die ersehnte revendication zu erlangen. Die Stunde kam, da seine Hoffnung sich erfüllte. Der Rampf um die Herrschaft in Deutschland brach an.

Napoleon war nicht ohne gemüthliche Borliebe für bas Land seiner Rindheit, ma bonne vieille Allemagne; er achtete deutsche Tapferkeit und Treue und gab unbefangen unserer Wissenschaft den Breis vor der französischen. Aber von unserem volitischen Talente bachte er sehr niedrig. Er sab, wie wenig nachhaltige populare Leibenschaft hinter den lärmenden Resolutionen und Null- und Nichtigkeitserklärungen unferer Bollsversammlungen sich verbarg. Und so genau kannte er Deutschland boch nicht um zu ahnen, was bemals felbst bei uns bie Wenigsten erkamiten — daß die bis in das Mark ber Anochen verkaulte Aleinstaaterei, auch ohne ein Auflodern ber Leidenschaft ber Masse, beim erften Stoße zusammenstürzen mußte. Der Feind des Barla= mentarismus hat sich auch sicherlich nieutals bekannt zu der liberalen Meinung, daß Preußen durch seinen Berfassungsstreit unbeilbar erfrankt sei. Doch eine klare Borstellung von Breugens wirklicher Macht besaß er nicht. Die Landwehr, die er selber so oft gepriesen, erschien ibm jett nach ben Schilberungen seiner Hofftrategen als ein Haufe schlechter Milizen, Defterreichs Ueberlegenheit als ganz unzweifelhaft. Wie unterthänig bublte ber Gesandte ber stolzen Sosburg um Frankreichs Gunft, wie zuversichtlich sprach Fürst Metternich von bem Siege Desterreichs. Napoleon wähnte, vor einem fo ungleichen Kampfe werbe Breußen bereit sein jeben Preis für Frankreichs Beistand zu gablen. Er bot jest in Berlin mehrmals ein Bündniß an : er wollte fich mit 300,000 Mann, die er damale schwerlich unter ben Fahnen batte, auf Defterreich stiltzen - gegen eine gewaltige Entschädigung in Belgien und ben rheinischen Landen. Erft als alle diese unfauberen Bersuche an bem toniglichen Sinne des preußischen Berrichers gescheitert waren, ba enft ichwentten bie Tuilerien um. Sie rechneten fortan auf Breugens Nieberlage.

Napoleon munichte, er erschnte ben Ausbrach bes Krieges. Er war, wenn er Rom bem Bapfte erhalten wollte, gezwungen, minbestens Benetien ben Italtenern zu verschaffen. Darum brängte er ben zögernben La Marmora ben Kriegsbund mit Breuken abzuschließen.

Aber bas preußisch-italienische Bündniß sollte nur als ein Sebel bienen, um ben preukischen Hof, ber in Turin und Paris noch immer als ein unentschlossener Zauberer galt, in den Krieg hineinzustoßen. War dies erreicht, konnte Breugen nicht mehr zurud, bann follte Italien fich rafc aus ber Allianz zurudziehen. Napoleon war Mitwiffer bes Geheimnisses, als Desterreich kurz vor dem Ausbruche des Krieges durch das Anerbieten ber Abtretung Benetiens ben Bund ber Gegner zu sprengen Er wollte nur die Ausführung dieses Planes bis nach bem Ausbruch des Arieges verschoben sehen. So ging benn der Turiner Hof von Haus aus ohne rechten Ernst in den Kampf; man war dort bes Siegespreises unter allen Umständen sicher. Nach einigen Scheingefechten in Italien — so rechnete Rapoleon — sollte Desterreich Benetien abtreten und also seine Sudarmee frei machen zum Rampfe gegen Preußen. Lag bann Preußen am Boben, fo trat Frankreich bazwischen, fei es als Retter, fei es um ben Gnabenstoß zu führen, jebenfalls mit ber gewissen Aussicht auf leichte reiche Beute. — So im Wefentlichen Napoleon's Hoffnungen. Nicht die Verlogenheit biefer Plane fett in Erstaunen, sondern ihr fläglicher Schwachsinn. Der Despot war gealtert, verwöhnt vom Glüde, verwöhnt burch bie Unterthänigkeit Englands und Italiens. Er wähnte bie plumpen Preugenweit zu übersehen. Er wußte bereits nicht mehr, daß fo glanzende Preise, wie er fie erhoffte, allein ber schneidigen Thatkraft, dem Aufgebote ber gesammten Staatsfraft erreichbar find. Er bachte bequem zu ärnten wo er nicht gefät.

Napoleon gab zuerst seiner nach Frieden rusenden Nation ein Probstück seiner Sanstmuth, er bertef nach Paris eine Conferenz, an deren Ersolg er unmöglich glauben konnte. Am 11. Juni, als der Krieg entschieden war, verkündete ein Brief an den Minister des Auswärtigen die Hossinungen des Kaisers für Deutschlands Zukunst. Er wünscht eine Gedietserweiterung nur, wenn die Karte Europa's zum ausschließlichen Bortheile Einer Macht geändert werden sollte. Der Napoleonide betont und behauptet Frankreichs Recht, die Pläne der beutschen Bundesresorm zu prüsen — dies Recht, das Fürst Metternich in den von allen Bonapartes versluchten Wiener Berträgen dem Auslande eingeräumt hatte! Aber er läßt das Recht vorderhand ruhen und begnügt sich zu wünschen: für die Mittelstaaten einen engeren Bund, eine sestere Organisation und bedeutendere Rolle; für Preußen größere Gleichartigkeit und Racht im Norden; sür Desterreich die Erhaltung seiner größen Stellung in Deutschland.

War biefer Brief ein Gautelspiel? Die überschlaue Ungrt binter jebem Worte ber Mächtigen Lügen zu wittern ist gerade gegenüber bem britten Napoleon oft zu Schanben geworben. Zwecklose Unwahrheiten, bem biabolischen Wesen bes Obeims geläufig, sind in bem Leben bes Neffen nicht aufzuweisen. Und welcher benkbare Zweck konnte ihn verleiten, Meinungen die er nicht begte öffentlich tundzugeben, in einem Zeitpunkte, ba jeder nächste Tag sie widerlegen mochte? Die Absicht ben gesetzebenden Körper zu beschwichtigen ließ sich offenbar burch minber gefährliche Mittel erreichen. Nein, bas Schreiben vom 11. Juni fagte die Wahrheit. Sein Berfaffer fprach mit burren Worten aus, bak er Breukens Keind sei. Er wünschte furz und gut bie Brias, bas will fagen: ben Rheinbund in moberner Geftalt und ein ofwärts zurucgeschobenes Preußen. Er wollte Defterreichs Berbinbung mit Deutschland nicht zerrissen seben und dem Donaureiche dennoch nicht die Berrschaft über bie Mittelstaaten gestatten. Wie ahnte ber Franzose boch fo gar nichts von bem großen Sinne biefes Rampfes, ber nur enben konnte entweder mit ber Ausstoßung Desterreichs oder mit ber Unterwerfung der deutschen Nation unter die Croaten und Jesuiten! Breußen mochte im Norden und Often sein Gebiet erweitern, boch es sollte an "Gleichartigkeit" gewinnen, und bekanntlich gilt bas Rheinland in Frankreich nicht als ein gleichartiger Bestandtheil unseres Staates. Naiver ließ sich boch nicht aussprechen, bag ber Beherrscher Frankreichs, ber in der italienischen Frage so viele Beweise setbständigen Denkens gegeben, in seiner beutschen Politik sich nicht erhob über die armseligen Anschauungen bes orleanistischen Reibes, über bie anmaßenden Borurtheile bes Durchschnittsfranzosen. Welch eine Aussicht: Deutschland am Rheine verstimmelt, die Mittelftaaten von Frankreich beberricht und außerbem noch mit Breugen und Defterreich durch einen Scheinbund zusammengekoppelt! Wie sicher mußte man sich in ben Tuilerien fühlen, wenn man alle biese Herzensgeheimnisse gemüthlich ausplauberte! Indeg das stille Scharren und Wühlen ber frangösischen Diplomatie, die thatenscheue Schlaubeit in den Tuilerien fanden ihren Weister an der Thatfraft Breugens. Graf Bismard hatte verstanden, durch seine umergleichlichen "bilatorischen Berhandlungen" ben napoleonischen Hof bis zum Beginne bes Krieges hinzuhalten. Unfer Generalstab war von ben Wirkungen bes mericanischen Zuges unterrichtet; man kannte in Berlin ben verwahrloften Buftand ber frangöfischen Militärmagazine. Man wußte, daß Frankreich nicht in ber Lage mar, wie ber Brabler Girarbin

verlangte, schon vor dem Ariege ein il kaut en kinir zu sprechen, und jedenfalls erst nach mehrwöchentlichen Rüstungen auf dem Kampsplatze erscheinen konnte. Dies genügte, da das preußische Cabinet auf rasche, durchschlagende Ersolge zählte; ohne ernfiliche Sorge für die Sicherheit der Rheinlande wurde der kühne Zug auf Wien begonnen.

Augenblicktich nach ber Königgrätzer Schlacht war Frankreich auf bem Plate mit einem Bermittekungsversuche, ber fofort, unziemkich genug, an die Deffentlichkeit gebracht ward. Paris jubelte, als bas verzweifelnbe Haus Lothringen seinen italienischen Besitz an Napoleon III. abtrat; Frankreich spielte wieder seine Rolle als pacificatour naturel de l'Europe. Unterbeffen verfolgte Preußen feinen Sieg. Am 13. Juli, da die Hauptstadt des Feindes schon als sichere Beute vor unserem Heere lag, überreichte Frankreich seine Vorschläge für die Friedenspraliminarien: Defterreich scheibet aus bem Bunbe, Benedig fällt an vie Italiener, Preußen erhält ben militärischen Oberbefehl in einem nordbeutschen Bunde, Erfat für einen Theil ber Rriegetoften und -Schleswig-Holftein ohne die nördlichen Bezirke. Dies follte ber Lohn fein für strablende Siege, bies die Bergeltung an jenen unverfohnlichen Feinden, welche die Improvisation Friedrich's des Großen zu vernichten gebachten! Währendbem ermunterte Frankreich die Sübstaaten unabläsfig zum Kampfe; noch als Herr v. Barnbüler auf bem Sprunge stand nach Rikolsburg zu reisen, konnte er seinen Kammern eine aufreizende frangofische Devesche mittheilen. Nach bem Mainfeldzuge flehten alle Höfe bes Sübens außer Baben um bie Hülfe des Raifers; er verwenbete sich warm für die Nationen bes Abeinbundes, zweimal für Baiern.

Preußen hatte auf jene Vorschläge vom II. Jult nicht ablehnent geantwortet, doch gefordert, baß der Friede unter den kriessührenden Theilen allein verhandelt werde. Um 16. Juli melbete Benedetti aus dem Hauptquartiere, Preußen verlange von Desterreich die Zusicherung "einiger" für den Zusammenhang seines Gebietes nothwendiger Landerwerdungen im Norden. Aus den folgenden Ereignissen läst sich errathen, daß entweder der Botschafter selbst oder doch sicherlich der Tuilerienhof im Unklaren war über den Umfang dieser Gebietserweiterung. Man sah den alten Abeindundsgenossen Sachsen gerettet, man hatte der nationalen Borliebe für das arme kleine Dänemark Genüge geleistet und hoffte offendar, Preußen werde sich mit einem Streisen Landes zwischen seinen sächsischen umd westphälischen Grenzen begnügen. Aus statt dessen die Einverleibung der Mittel-

staaten bes Norbens erfolgte, ba senbete Drauin be Lhubs einen Vertragsentwurf nach Verlin, welcher die Abtretung von Mainz ausbedang. Das Sündengelv, das Preußen für die angehotene französische Hilfe nicht hatte zahlen wollen, erfrechte man sich jetzt einzusorderne von dem stolzen Sieger, der seine Triumphe allein sich selber verdankte! Die Antwort war — die schleunige Absendung unserer schweren Arzitilerie an den Rhein. Nun endlich begriff Napoleon, welchen ungeheuren Fehler er begangen. Er war verloren, wenn Preußens Heere sich
jetzt auf sein ungerüftetes Land stürzten. Drouin de Lhubs wurde entslassen. Am 12. August schried Napoleon an Labalette, er bedaure, daßjener Entwurf nicht geheim geblieben, daß übertriebene Gerüchte von
den Entschädigungen, "worauf wir ein Necht haben können," auf den.
Markt gelangt seien; er sei durch Benedetti belehrt worden, daß Deutschland jede Abtretung verwerfe, und wolle uns fortan uneigennützig bei
der Neugestaltung unseres Staates helsen.

Rach kurzer Frist sibte die Logik ber Thatsachen auch biesmal ihren. Rauber auf ben nüchternen Sinn bes Staatsmannes. Er fah ben neuen bentschen Staat stolk und sicher amporwachfen und ließ am 16. Settember bas berühmte Runbschreiben Labalette's ausgeben. Eine groß= artige Amficht ber Zukunft, wurde bier entwickelt, segensreich für bie-Belt, wenn sie dauerte: Frankreich erkennt die Rothwenvickeit, mächtiger nationaler Staaten, die bereinft ben Riefenförpern Auflands unbber Union die Stirn bieten follen. Doch die Nation hatte die Er= hebung Deutschlands wie einen Schlag in's eigene Angesicht empfun-Sie war nicht berubigt worden, als Lothringen während bes-Krieges sein Aubelfest seierte und pathetische Festreben bas Glud ber befriedeten französischen Brobinz mit dem wirrenreichen Austande-Deutschlands verglichen.. Auch manche fabenscheinige Beschwichtigungs= gründe jener Deutschrift blieben wirfungslos. Riemand glaubte, bakber alte beutsche Bunt mit seinen angeblichen 80 Millionen mächtiger gewesen als bas neue Deutschlands Riemand, daß die Coalition ber nordischen Machte jest erft gefprengt fei. Stichhaltiger mar ber troft= volle Hinweis auf die neuen Seemachte zweiten Ranges, die in Deutsch= land und Italien entstanden; und eine emste Lehre für den nationalen Uebermuth lag in den Worten. der Raifer glaubt nicht, daß die Gröke eines Bolles von ber Schwächung feiner Nachbarn abhange, er fieht ein wirflicheseuropäisches Gleichgewicht wur in ber Befriedigung ber Büniche ber Böller. "

Bitter genug mag Lubwig Napoleon bie Schläge empfunden haben.

bie ihm Preußen in's Angesicht gegeben; bennoch steht wohl außer Zweissel, raß er nach bem Prager Frieden zuweilen ernstlich daran bachte ben deutschen Staat gewähren zu lassen. Er hatte gehofft, einen halb zermalmten Feind in leichtem Rampse zu besiegen; nun stand ihm das neue Deutschland gegenüber, starrend von Wassen. Ein Arieg gegen Preußen war jetzt ein Ramps um Sein und Nichtsein, und zu solchem Wagniß fühlte der Gealterte nicht mehr die Araft. Seine Freunde wahrlich waren es nicht, die das Ariegsgeschrei am lautesten erhoben. Er hatte in den lombardischen Seenen gelernt, daß ihm die Gaben des Feldherrn versagt waren und auch seine Leibestraft sür einen zweiten Feldzug schwerlich ausreichen würde. Für das Haus Bonaparte konnte ein vom Rheine siegreich heimsehrender französsischer Marschall kaum minder gefährlich werden als ein zum dritten male in Paris einziehender preußischer Feldherr.

Aber im französischen Bolke hatte fich inzwischen eine tiefe, folgenreiche Umftimmung vollzogen, tie wir Deutschen arglos nicht genug beachteten. Dieselbe giftige Leibenschaft bes Neibes, die wir so oft in bem Ständehaffe ber älteren, in bem Gleichheitefanatismus ber neuen französischen Geschichte beobachtet haben, arbeitet auch von jeher in ber auswärtigen Politik ber Franzosen. Diefem Bolle war immer Beburfniß, irgend ein anderes Bolf aus Herzensgrund zu haffen; und bie Nation, welcher biese sanfte Empfindung gewidmet wird, ist stets von maßlosem Sprgeize gepeinigt — wenn wir ben französischen Sifterikern Glauben schenken. Der alte haß gegen England, ben bas zweite Raiserreich erstidt hatte, warf sich jett mit wilbem teltischem Ungestüm auf unser Vaterland. Wie ein Blitzftrahl fuhr burch bie Bariser Welt bie Schredenskunde: ber glanzenbste Sieg bes Jahrhunderts nicht von Franzosen erfochten! Dieselben Desterreicher, die wir mühselig kaum besiegten, jetzt burch bie Preußen in einem fünftägigen Kriege auf's Haupt geschlagen! — Wie Schuppen fiel es ben Baxisern von ben Augen. Sie entfannen fich wieber, daß ja boch Preußen ber Schulbigste gewesen unter ben Besiegern bes ersten Rapoleon: erft als die Flügelhörner von Billow's Fußvolk hinter ben Hecken von Planchenois erklangen, war ber Tag von Belle - Alliance entschieden. Das alte Schlagwort: Rache für Waterloo! wich bem neuen Schlachtrufe: Nache für Sabowa! Jebe Scham, jedes Rechtsgefühl ging in dem allgemeinen Taumel verloren. Ein ehrenhafter Mann wie Prevost-Paradol schrieb über bas Thema: "find wir bei Sarowa geschlagen worden?" — und merkte gar nicht, welche Ironie schon in dem Titel seiner Arbeit lag. Wer

in ben ersten Monaten bes Jahres 1867 Frankreich bereist hat, ber weiß auch, wie hestig in jedem Baggon, in jedem Casehause über die insolonce Prussienne geschmäht ward, wie auf jedem Jahrmarkt bas fusil à aiguille en action für einige Sous zur Schau gestellt war. Nur das Bunder der Zündnadel konnte ja das Bunder der preußischen Siege erklären. Wie roh und wie kindisch zugleich war der Indel der Franzosen, als die preußische Basse das Chassevot überboten schien!

Neben biefem Erwachen aller follechten Leibenschaften erwiefen fich die friedlichen Bahrbeiten der neuen bistorisch-politischen Wiffenschaft als leere Worte; ber Ginflug beutscher Beiftesarbeit tam fast augenblidlich in's Stoden. Wer möchte allzu hart tabeln, big bie ftolze Nation mit Zorn und Scham ihren eigenen Waffenruhm burch bie Siege ihrer alten Teinde verbunkelt fah? Aber wer barf barum bas beispiellos freche und unwissende Geschrei entschuldigen, bas alle Barteien gegen Deutschland wie gegen ben Raiser erhoben? La Franco de nouveau bismarquée! - flang es webflagend, sobath der nordbeutsche Bund einen neuen Schritt porwärts that. Bon seinen nächsten Freunden und Verwandten mußte Rapoleon ben groben Borwurf boren, daß er das préstige Frankreichs vernichtet babe; jener in den Tuilerten aufgefundene Brief ber Königin von Holland läßt an Deutlichkeit ber Sprache sicherlich nichts zu witnschen übrig. Die Opposition erariff mit Eifer bie gunftige Gelegenheit, ihre patriotischen Beklemmungen auszusprechen. Der alte Thiers war untröftlich über ben Tag von Königgrät; Jules Favre weinte bem Welfenkönige Thranen ber Rührung nach: Brevoft - Baradol erflärte, wenn bie beutsche Einbeit zu Stanbe komme, so sei für Frankreich nur ein Weg offen — im Rampfe mit vieser Einheit unterzugeben! Und alle biese Reaktionare, welche die jungen Kräfte bes Jahrhunderts mit ben Anschauungen einer verlebten Cabinetspolitit befämpften, brufteten fich mit ben lanbesüblichen brobnenben Freiheitsphrafen. Rein Zweifel, felbft in feinen letten fcmachsten Jahren war Napoleon III. noch immer weifer, mäßiger als bie ungeheure Mebrzahl seiner Landeleute; sein Minister Rouber erschien unter ben Kriegerbetoren bes gesetgebenden Körpers oft wie ber einzige benkenbe Mann in einem Saufen Rasenber.

Der Kaiser fühlte bereits ben Boben unter seinen Füßen schwanten; er mußte versuchen die erregte Eisersucht der Nation zu befriedigen. Er ergriff die Geldverlegenheiten des niederländischen Hoss, um das Luxemburgische Land an Frankreich zu bringen. Die Wahl war nicht ungludlich, ba bie prenfische Befatung in-bem alten Felfenneste fich nicht mehr auf unzweifelhafte Rechtstitel berufen konnte. Rückten bie Franzosen, mit Genehmigung des König-Großherzogs, platslich in bas Land ein, so war es für Preußen nicht leicht, bie vollendete Thatfache zu befämpfen. Aber die wachsende Thatenschen des Ralsers trieb ihn wieber, diplomatische Berhandlungen anzuknüpfen, die seinen Blan vereiteln mußten. Und mit welchem Chnismus ward ber Handel betrieben! Was ist erstaunlicher, das schmukige Geschäft mit dem entarteten Bankhause ber Oranier selber — ober jene perfibe französische Depeschevom 28. Februar 1867, welche harmlos meinte, Breugen werde sicherlich die Luxemburger Festung lieber an Frankreich als an die Nieberlande abtreten? Die Wirren enbeten - trot ber parteifden Gunft, welche die Grofmächte bem französischen Hochmuth erwiesen — mit einer neuen Nieberlage bes Raifers, ber abermals ben Duth zum Schlagen nicht fant. Breugen verzichtete zwar auf sein Besatungerecht, boch Napoleon III. mußte die gehoffte Bergeltung für Königgrät und feinen staatomannischen Ruf bazu preisgeben.

Nach sechzehn Jahren ungeheurer Arbeit war er bahin gelangt. baß fein Regiment dieffeits wie jenfeits der Grenzen wieder einem. ebenfo allgemeinen Miftrauen begegnete wie einft nach bem 2. Decem-Die Rrantbeit bes frangbiifden Staates batte fur ben gangen. Welttheil einen Zustand banger Spannung geschaffen, ber bieses bochgesitteten Jahrhunderts nicht würdig war. Rapoleon - die bekannte, offenbar auf Wilhelmshöhe entstandene Schrift des Marquis von Gricourt gesteht es offen zu — war über Preußens Widerspruch auf'shöchste erstaunt und verstimmt. Er hatte gehofft, durch eine möglichst. bescheibene Eroberung ben Frieden zwischen ben beiben Nachbarvöllern. zu erhalten; nun war auch biefer Blan burch Preugens Stolz zerfibrt! Selbst die milbeften und einsichtigsten Franzosen theilten biese Anfchauung; bas lehrt Renan's Brief an David Straug. Mit Worten. bochften Zornes fragte Perfigny im Senate, ob benn Luxemburg bem König von Preußen gebore? Diefer Borgang, fo fcolog er, bebt ben Schleier von einer Zutunft, von der wir unfere Augen nicht mehr abmenben bürfen!

Seitbem hielt man ben Arleg in den militärischen Arrisen Frankreichsfür unvermeiblich. Oberst Stoffel faßte den Ernst der Lage in dem Satze zusammen: Preußen will seine Herrschaft über Sübbeutschlandausbehnen; die Form ist gleichgiltig; Frankreich will dies verhindenn;

( 8

barum muß ber Krieg tommen. — Preugen hatte bie Staaten bes Säbens nicht sogleich in den nordbeutschen Bund aufgenommen, um thmen noch einige Frist zur Sammlung und Bestinnung zu gönnen. Den Franzosen aber galt die Mainlinie als eine unüberschreitbare Grenze: bie nation wurtembergeoise und die anderen Kinder der Laune bes ersten Napoleon mußten in ihrer freiheit erhalten werben. Die bentiche Nation war ihnen ja boch nur ein Traumbild schwatenber Brofessoren. eine fünftliche Erfindung preußischer Ländergier. Nach Allem mas gestehen ftanben bem Napoleoniben noch zwei Wege offen, um bie Herrichfucht seines Bolles zu befriedigen. Er mußte entweber Preugen zu vorzeitigem Borgeben gegen ben Guben verleiten; bann ichien es, bei ber schwankenben und zeitweise ganz bethörten Stimmung bes subbeutschen Bolles, bei ber vaterlandslosen Gefinnung ber Sofe von Stuttgart und Darmstadt, feineswegs unbentbar, bag Frankreich, mit bem beutschen Süben verbimbet, ben nordbeutschen Bund zerftörte. Doch biefer Weg war und blieb versperet burch Breugens guruchaltenbe Alugheit. Ober Napoleon mußte einsehen, daß die Bereinigung bes gesammten Deutschlands nicht mehr zu hindern war, und bersuchen, feinen Staat burch Belgien schadlos zu halten. Unabläffig hatten fich feine begehrlichen Träume mit biefer Erwerbung beschäftigt. Belgien galt jedem Kranzosen als eine natürliche Brovinz Frankreichs, und bie Rübrigkeit ber Wallonen, die Trägbeit ber Alamen hatte ber Eroberung nur zu gründlich vorgearbeitet. Dieser Plan konnte nur gekingen burch lleberraschung, butch bie böchfte Entschlossenbeit. Wenn Napoleon seine Beere Belgien überfluthen ließ und bann erklärte: wir ftellen uns auf ben Boben bes Rechts ber Nationalitäten, wir erkennen Deutschlands Einheit an und fordern für uns dies französische Land — so war Prenkensin einer schwierigen Lage, zumal ba sich von bem friedensseligen England irgend ein Widerstand nicht erwarten ließ. Doch sobalb man ben Blan im Boraus aussprach, war er auch schon zerstört. Wie durfte man hoffen, Boeugens Zustimmung zu gewirmen? Was hatte Frankreich bem Berliner Hofe zu bieten? Richts als bie Zustimmung zu bem beutschen Beiche, das über lang ober turz boch aufersteben muste und nur bann verbindert werden konnte, wenn Preußen burch uneble Verhandlungen mit Frankreich das Vertrauen des deutschen Bolles verscherzte!

Napoleon ahnte noch immer nichts von den fittlichen Kräften ber beutschen Einheitsbewegung, nichts von den Pflichten, die sie ber Krone

Breußen auferlegte. Er wählte nach feiner altersmüben Beise wieber ben diplomatischen Weg, ließ balb nach bem Luremburger Handel seinen alten belgischen Blan nochmals in Berlin vorlegen. Frivoler zugleich und ftilmperhafter hat nie ein Diplomat verhandelt als jener traurige Benebetti, ber Breufen überliften follte und von bem Tage in Olmüt nie etwas gehört hatte. Der beutsche Staatsmann hielt die französische Begehrlichkeit hin, borte gelassen alle bie tollen Anschläge auf die französische Schweiz, auf Biemont, die in raschem Wechsel auftauchten, und bebielt bie unschätzbaren Beweise ber gallischen Habgier in seiner Sand. Jeber Monat brachte uns feitbem ein Zeugniß freuntmachbarlicher Gefinnung. Unabläffig wühlte bas Ränkefpiel ber frangefischen Diplomatie an unseren kleinen Höfen. Es folgte die Salzburger Zusammenkunft, beren feinbseligen Sinn bie Deutschen sogleich erriethen. Die beiben Kaiser — ein in den Tuilerien aufgefundener Brief Rouber's gesteht es -- trafen zusammen in bem Entschlusse, die Ginheit Deutschlands nie zu bulben, boch Desterreichs Staat und heer erweckten bem Franzosen kein Bertrauen. Es folgten bie Sanbel wegen ber Belfenlegion. bie kleinlichen Bersuche, bas belgische Eisenbahnwesen unter Frankreichs Einfluß zu bringen, die wahnsinnigen Rlagen des gesetgebenden Korpers über die Gotthardbahn, welche die Achse des Welthandels in Preußens Hände zu legen brobe. Napoleon hoffte noch zuweilen, die grollende Ration zu beschwichtigen, versuchte einmal, durch sauber gemalte Landkarten großen Kindern zu beweisen, daß das Gleichgewicht ber Mächte fich nicht zu Ungunsten Frankreichs verschoben habe.

Inzwischen hatte die Herrscherstellung unter den romanischen Bölstern durch die spanische Revolution abermals einen Stoß erlitten; und das durch ganz Frankreich hallende Buthgeschrei wider Graf Bismard, als den Anstister jener Umwälzung, dewies von Neuem, daß die Franzosen nur noch von dem deutschen Kriege träumten und — ebendeshalb nicht fähig waren, das Wert ihrer inneren Resorm mit ruhigem Ernst zu vollenden. Gelassen und sest ihrer inneren Resorm mit ruhigem Ernst zu vollenden. Gelassen und sest schreich ertschloß sich Napoleon, sein Belzgien gegen Preußens Willen zu erobern. Erst jener belgische Sisendhaftreit hatte ihm die Ueberzeugung erweckt, daß er mit Preußens Zustimmung keine: Scholke Landes erwerden konnte. Boll zweiselloser Zuversicht bewies ihm sein Marschall Ledoeuf die Ueberzegenheit der französischen Ariegsmacht. Die Unzusriedenheit des Heeres, das Orängen der alten Bonapartisten, die für ihre Pfründen sürch-

teten, die Mahnungen ber Clericalen, das wilfte Durcheinander ber Barteien, ber unbaltbare Biberfinn ber parlamentarischen Thrannis - bas Alles trieb zu einem verzweifelten Entschluffe.: Mit merhörter Robelt ward ein nichtiger Kriegsvorwand ergriffen, ba nur Lieberraschung zum Ziele führen konnte, und mit voller Bahrheit burfte ber Raiser sagen: "es war bie gange Nation, bie burch ihren unwiderstehe lichen elan unfere Entschlüffe biktirte." Rie batte bies Bolf einen Arieg fröhlicher begonnen: von Bervignan bis Baris, von Marseille bis Ranch ging ein Taumel ber Freude und — ber Linge burch bas Land. Der Krieg war lange vorbereitet, die Formation für den Angriff vorber bestimmt, die neuen Wassen fertig Massen von Bierben, aroke Gereibevorrathe angesammelt; die Truppen kampflustig und so tapfer. bag bie Sieger in ber ersten Halfte bes Brieges größere Berlufte ertitten als die Besiegten; niemals seit 1812 war Frankreich stärker. Aber alsbalb trat im Deere, in ber Bermaltung, in jebem Zweige bes Staatslebens eine grauenhafte Berwirrung, Untreue, Zuchtsofigkeit hervor. bie nicht von ben Kehlern eines Spftems, fonbern von beminligemeinen fittlichen Berfalle bes Bolles Runde gaben. Wie follte auch ber Bonas partismus versteben mit fittilicon Arction un rodinen? ... Awar auf ben Beistand ber sogenannten liberalen Ibeen burfit er auch biesmal zählen: feld Aweifel, die neutrale Welt, vorebnaensummen wie sie war, batte ben Steg Frankreichs als einen Steg bes Liberalismus gofeiert. Doch von dem Helbengeiste eines Wolkes in Waffen wurte er nichts.

Bie viel tausenbund, die lange Friedenszelt hindurch, hatten die Franzosen politornd und beobeid gesungen: et du:Nord au Midi la trompotte guorrière ausonne l'houre du combat — bis das gewaltige Lied zur sabenschingen Phrase ward. Beht hollten sie sichlen was ein Bulkstrieg ist. Entschossen wie Ein sinder Mannestand das gewellige Deutschland auf, einträchtig von den Albem blez zum Belt, und solgde siehlosend den Absen von Assbach und Belte-Alltance. Als nun die Hossischlosend den Absen der Belter durch bestübernstisissen der Belter durch bestübernstisissen der Belter durch bestüberschaften des Etrasgericht herein. Emponyehosen durch die Massen der Belten von der Andsweiten vor Bentlingen; durch die Lunen des Beltsgemiths; ging er auch unter durch die Massen Burch die Sunnen des Beltsgemiths; ging er auch unter durch die Massen von Sein Unwerstand der Massen der Gedons und Paris zu vollenden, der wielletzt und retten sonnte, trieb ihn auf den Weit nach Sedan, abwäris in's Berberben. Seitsam, wie der erste und der britte Napoleon einander ähnelten auf ihrem letzten Feldzu, wurt das

ver Nesse unendlich kleiner erschien als der Oheim — wie sie Beide vor dem Ariege noch einmal vom Bolke auf den Schild gehoben wurden, Beide erschüttert an Leib und Seeke, ein Schatten ihrer selbst. Beide auf dem letzten Schlachtselbe durch die augeborene Gemeinheit ihres Bluts verhindert wurden einen eblen Tod: 30 spannen, Beide endlich die gremenlose Untreue ihres Bolks arprobten.

1.4.1

Seitbem bat eine neue Revolution, die kläglichfte und lächerlichfte ber frangösischen Geschichte, die letten Trümmer bes zweiten Roiferreichs hinweggefegt, und furchtbar erfüllt sich vor unseren Augen bas marnende Wort, das eble Francosen schon vor Jahren, ibren Landsleuten auxiefen: Frankreich kann keine Revolution mehr vertragen, keine einzige mehr! Immer dichter wob die Lüge ihren Schleier unt das Haupt bes unfeligen Bolls, immer bobler was währer ward ber Lämn ber Bhrafe, immer laderer die Bande, die das Thier im Menschen fesseln, und im bem ungefteuren: Gowirr stand nur bas Eine fest, bag Frankreich ber Thrannis: bedaxf. Auf den erwählten Despoten Ravolcon, der vie Leibenschnft ber Nation zu augeln versuchte folgte der Depot Gambetta, ber sich selben erwählte und jeden wilden Trieb der Gesten entiesselte. bis entitch bas beatische Schwert, nicht die einene Rust der Aranzosen, ben Thraumen entebronie. Dann saben wir schauternb. wie die Besiegten vor den Augen des Stegers, in gräftlichem Kampfe sich zerfleischten, wie die trimmbirende Partei ihres Denkeramtes mit einer kalton Granfamkeit wortete, wonoben die Unthaten bes zweiten Decensbers wie ein unschulbiges Spied erscheinen: Babrend bie Nation, fich rubmt bed Bonapartismus für immer entlebigt zu fein, exhebt fie auf ihren: redublikanikaen:Adron, ben aroken, Lügnen Thiore, ben Vater, ber nandkennischen Begendel - Bor dem beutschen Aniege muste ber volitische Berstand die Fortbauer der napoleonischen Donakie wünschen --mabubaftig micht um ber Bonabartes, sonbern wir ber Freibeit willen. Wenne bas Herrscherhaus sich befostigte fo. bliebe ein Kortichreiten zu freieren Staatsformen immerhin beuthar. Beute, baiben alse mufelige Areistauf von ber Anatchie zum Stratunis auf is Roue, begannen, bat, find wir zu Ende fellest mitramferen Wünschen um Mag: eini vierter Mapoleon eint: Enkel des Philipp: Egalitäpein, Gandbelta wher ein: andeper republis tanischer Medvot vegieren - -- die Mand: der Beriddnung, streck und Deutschen Reiner ehrlich entgegen :. Frankreich bleibt ; wie tumpr feine

Stantssorm heisen mag, vorberhand das Land der Polizeis, der des potischen Berwaltung, der zum Schergendienste herabgewärdigten Sobdatesca, der parteilschen Gerichte, des Schutzolls, der parlamentarischen Phrase, der Bollsverdummung, des latholischen Fanatismus — mit einem Worte, der Heerd der europäischen Meaction. Dies ist vorläufig das Ende von zehn Revolutionen!

Wir purchfchreiten im Geiste die geschäubete Stadt, die einst bie gaftfreieste ber Erbe war und die beute tein ftolger Deutscher mehr betreten mag, Verwirzt von den widersprucksvollen Einbrücken, die dort auf Schritt und Tritt den Banberer bestürmen, suchen wir nach einer füllen Stätte, wo wir aufathmen und uns wieder ein Herz fassen können zu ber Zufunft biefes Reiches. Wir schreiten burch ben gam ber Boutevands, wo beute nur die Frechheit, nicht mehr ber Glanz bes Lafters fich brifftet. Wir geben über ben Bendomeplat; ba stand die prablerische Squie, die so oft auf die zum Kriege ausziehenden Bataillore niederschaute. Das vive l'emporeur, das bort erklang, gemaint uns traurig an ben Skavengruß ber fterbenben Glaviatoren; doch gräßlicher noch bringt und jum Herzen bas Wuthgeschrei ber Buben, bie bas Dockumi bes nationalen Ruhms zerftörten. Win geben vorbei an bem Tuileriengarten, an jener Bilbfäule bes Spartgens, die einst Borne's Bemunberung erregte, - Richt in bem Staven, ber feine Feffeln bricht, sohen wir das Bild bes freien Bürgers — das lehren die schwerzen Erstunger bes Raiferschloffes, die bort hinter den Baumen aufragen - nicht dieser robe Gegensas von Freiheit und Anechtschaft etschöpft uns ben Tieffinn bes ftagelichen Lebens. Wir gieben weiter über bem Eintpachtsplate; da zeigt her Obelisk von Lugor seine Andisch greifenbaften Formen -- ein berebtes Denkmal für ein Bolf; bas vanach trachten muß, seiner felbst zu vergeffen. Bu gräuelvall find bie Schatten, die hier aus bem Boben fteigen, wo einst bie Guillotine ihre blutige Arbeit verrichtete; nur ein Bildwert, bas an Nichts erkmert. burfte biese Stätte zieren. Wir schreiten endlich in ben Palast Bourbon, ben die Nationalversammlung der Republik noch nicht wieder zu betreten wagt, und verweilen gern in jener schönen Borhalle, wo bie Größen bes parlamentarischen Frankreichs versammelt sint. hier steht General Fob, ber makellose Patriot, ber in ben verklungenen Zeiten ber Jugend und ber Zuversicht mit bem einem Worte la France seine Hörer zu begeistern wußte. Hier Casimir Perier, der stolze Berächter ber Gunft bes Saufens. Sier schreitet er mächtig aus ber gelben Banb,

-5

ber Größie ber Tribunen, und schleubert mit erhobenem Arm ben Donner seiner Rebe herab auf die schweigende Bersammlung. War es eine Narrentraum, der diese Manner beseelte? Wir wissen, warum Mirabeau's Hoffnungen gescheitert sind und scheitern mußten, aber wir glauben nicht, daß er dergeblich lebte.

Wir zuerst, die Sieger, die wir gewürdigt wurden das Gericht der Geschichte an bem neuen Franfreich zu vollftreden, follen freudig bekennen, was unfere politische Arbeit ben Thaten, ben Ibeen, selbst ben Irvthumern der Franzosen verbankt. Doch die mabre Kraft der Bolter liegt nicht im Erfinden, fondern im Geftalten, im Fefthalten und Durchbilben ber zeitgemäßen Gebanken. Ein Frangofe war es, beffen ichopferischer Geift die fühnfte, bie thatträftigfte Richtung bes Protestantismus grunbete: frangofifche Manner, glaubensfreudige Helben, focten bie ersten schweren Kämpfe bes calvinischen Glaubens. Und boch ist Calvin's Saat, die auf frember Erbe berrlich aufging, auf bem beimifchen Boben verborrt und verkommen: an bem Segen ber Reformation hat bas neue Frankreich teinen Antheil. Wird diese schmerzliche Erfahrung im volltischen Leben sich wiederholen? Die Gedanten bes Repräsentatiospftems find burch ben Bonapartisutus nicht überwunden. Jenes biftorische Befet, bas alle Boffer bes Welttheils in repräsentative Staatsformen zwingt, gilt auch für Frankreich. Die Nation bat nur die Wahl ihren Staat also umzugestalten, bag er eine Bollsvertretung ertragen fann, ober - zu verwellen, zu erstarren wie weiland das weltherrichende Spanien. Europa fann ben Genius Frankreichs nicht entbehren. Es ware ein namenloses Unglud für die Gesittung ber Welt, wenn bas Boll Moliere's und Mirabeau's feine fcopferifche Kraft für immer vergeubet batte. Roch geben wir die Doffnung nicht auf, bag die wurdetbare Lebensfrische der Franzosen sich bereinst wieder erheben wird aus bem tiefen Berfall; aber bas lebenbe Gefchlecht wird bas Ende biefer 

entrelia l'escente en enterior de la fine en circo est en est en entrelia de la fine entrelia del la fine entrelia de la fine entrelia del la fine entrelia de la fine entrelia del la fine entrelia de la fine entrelia del la fine entrelia della della

## Parteien und Fractionen.

(Heibelberg 1871.)

Die wunderhar nahe Berwandtschaft, die zwischen dem gegenwärtigen Kriege und dem Befreiungstriege von 1813 besteht, wird von Freund und Feind längst anerkannt. Sie offenbart sich in Allem: in ben Gründen und Zielen bes Streites, in ber Gefinnung ber beiben fämpfenden Bölker, ja selbst in den Wechselfällen der Ariegsereignisse: benn wieder wie vor fiebenundfunfzig Jahren folgt auf einen Berbst voll ftrablender Siege ein mühfelig langfamer Winterfeldzug, ber bas Pflichtgefühl ber Krieger, die Gebuth ber Dabeimgebitebenen auf eine harte Brobe stellt. Und bereits laffen fich zuweilen, beforgte Stimmen vernebsten, welche die Vergleichung weiter frinnen und uns weissagen: auch biefem Kriege werbe, wie einst ben Wiener Berträgen, eine öbe Rett bes Mismuths und der Trägheit, folgen; wie die Sieger von Dennemis und Belle-Autance, bas Schwert taum von ben Lenden gefcmallt, augenblicklich wieder in die Enge ihres häuslichen Stilllebens fick einschlossen, ihre wirthschaftliche und literarische Arbeit emfig wiever aufnahmen, begrügt nit bem Bewuftsein, einwal boch genz und voll gelebt, au baben - jo werte auch bas Helbengeschlecht von Met und Seban in die bengebrachte Armseliateit bes beutschen Bauteigezants zurücksinden, als set richts gelchehen. Unnütze Besongriff! Die Gefoidte wieberholt fich nie., Der Lieg von beute gleicht bem Befreiungstrioge, wie die Erfüllung ber Berhelbung, wie das erfolgreiche Schaffen bes Wannes, ber glijberben Sehnsucht bes Jünglings gleicht; Gewiff mird., febald die Raffen nuben "die Ratur ihre Rechte forbern, eine bochgeftedgerte mirthschaftliche Thätigseit die Lütten bie der Krieg gefichiogen , quanufillen fuchen und für eine turze, Zeit die ibealen Mächte ber Belitif und ber Bildung im ben Hintergrund brimgen; boch eine lang anhaltenve flittiche Exschlassung, kann, viesem Lampfe nicht folgen.

Wir sind nicht mehr das schmählich mißhandelte Volk, das endlich seine Fesseln brach; als die stärkste Nation des Welttheils gehn wir aus dem harten Ringen hervor — wohl blutend aus schweren Wunden, doch nicht erschöpft und ausgeplündert wie unsere Bäter, sondern in so wohlgesicherter wirthschaftlicher Kraft, daß Preußens Staatseinnahmen durch den ungeheuren Krieg kaum geschmälert wurden. Wir können nicht, den Bätern gleich, irre werden an unseren Idealen; denn der gerechte Preis unserer Siege, das deutsche Reich und seine alte Westmark, ist und gesichert.

Die neue Verfassung bes beutschen Staates bleibt weit, sehr weit felbst hinter bescheibenen Erwartungen zurud, indeß zu hoffnungeloser Berftimmung liegt wahrlich fein Anlag vor. Auch ber Enttauschte muß boch gestehen: kein Jahr bringt eine volle Ernte, imb die heurige war überschwänglich gesegnet, wenngleich die eine und die andre Fruckt nich-Bum ersten male seit ben Tagen ber Reformation ftant bie gefammte Nation zu großer That vereinigt: zum ersten make, seit es ein Breufen glebt, follug biefer Staat feine beutschen Schlachten, obne baß Neid und Tädelfucht, Bruberhaß und Bruberkrieg ihm die Wege burchfreutten. Die also im Belbenkampfe verbundene Nation empfanat jest in dem beutschen Reichstage bas Mittel, bie Bahnen ihrer friedlichen Entwittelung felber zu beftimmen, in ber Raiferkone ein Shmbol ihrer Macht und Größe, bas ben Gebanken unferer Einheit verkörpert, mit ber Wucht altheiliger Erinnerunger auf die Gemuther ber Deutschen wirft und die Frentden zwingt, nar noch von Deutschen, nicht mehr von Batern und Babenern zu reben. Dem Bolle unferes Silbens erschließt fich mach Jahrhunderten ber Aleinheit wiebet ber weite Gefichtstreis bes großen historischen Lebens; neue Belben bes Schwertes und ber Weber erheben sich vor seinen Augen, verfünden ihm ben Anbruch einer schoneren Reit. Und stärter noch als die gemeinfame Roende und Bewomberung ergreift bie Geelen bie Gemeinschaft bes heiligen Schnierzes; die Allinge des Siegesjubels verraufden schnell, die Furthen des Rummers haften tief und lange. Wer zühlt bie Thedren, die der beutsche Belbirachtsbaum an biefem ernften Chriftfoft fliegen fah? wer bie hunbertimfend bestimmerten Herzen von ben Alben bis zur See, die gleich einer großen gläubigen Gemeinde fich wieder emporcioteten an ver Herrichteit des Beterlandes? Michtubles die Sugend wird durch unfer vollsthunkiches Beerwefen für ben Dienft bes Baterlandes erzögen duch bus ale Gefchecht lernt un bas neue Deutschland glauben,

van ihm die Söhne und Enkel vom traulichen Heerde reißt. Ist es möglich, daß so ungeheure Erfahrungen die Staatsgesinnung eines ernsten, benkenden Bolkes ganz underührt lassen sollten? Nein, es liegt eine tiese Nothwendigkeit in der Härte und Erbitterung dieses Kampses; er soll zugleich wit den Machtverhältnissen auch die Gedanken der Welt verwandeln, und so schwere Umwälzungen vollzieht die Geschichte nicht in kurzen Wochen. Nicht heute noch morgen, aber sicher und unaufbaltsam wird in den politischen Ideen wie in dem Parteileben der beutsehen Nation eine seit Langem vorbereitete Ermäsigung und Kläzung eintveten:

Die roben Demagogen sind in vollem Rechte, wenn fie von diesem Ariege eine Reaction befürchten. Allerdings, jener wüfte Radicalismus, ber uns Freiheit und Gleichheit als ben Gegensat von Mannszucht und Ordnung, von Religion und Sittlichkeit anpries, hat in ben Schlachten an der Mosel und Loire einen Schlag auf's Haupt empfangen. Der Gultus ber Revolution erscheint als ein Götzenbienft, seit fich die wirklichen Zuftanbe bes gesobten Landes ber Revolutionen ben entsetten Bliden ber Welt entschleiern. Die Tapferkeit ber republikanischen Heere, die wilde Energie ihres Dictators mag ber Deutsche ritterlich anerkennen. Aber kann benn irgend ein sittlicher Beift mahrhafte Hochgotung empfinden für diesen Helbenmuth, der allein ber Selbstvergötterung und der moralischen Feigheit entsprang?. Für einen Volkstrieg, ber alle Grundpfeiler ber Zucht und Ordnung zerstörte? Man febe bas geiftreiche Bilb, la Marseillaise, bas Dorce gur Berbertlichung der jüngsten Großthaten seiner Canbelente schuf. man nicht meinen, ein boshafter Deutscher habe biefe trunkenen, rafenben Böbelmaffen gezeichnet, um bas revolutionare Lumpenthum zu verspotten? Gang Frankreich wünschte ben Frieden, doch keine Partei befaß ben sittlichen Muth, das Nothwendige zu than, ihre eigene Macht zu Grunde zu richten durch einen unglücklichen Friedensschluß. Frankreich fühlte den Wahnwitz fortgesetzten aussichtslosen Widerstandes, aber Riemand magte, bie Ueberlegenheit ber Deutschen einzugestehen, Miemand vermochte mehr die handgreiflichen Thatsachen der Birklichkeit recht zu sehen, wenn sie seiner Eitelkeit widersprachen. Nach beispiellosen Niederlagen prablt die unselige Nation noch mit ihrem Waffenruhm; mitten in bem Zusammenbruch ihres Gemeinwesens rebet sie noch von bem Siegestuge ber frangolischen Freiheit wiber ben beutschen Corporalsstod; aus bem Schlamme ihrer verwilberten und entnervten

Kunst heraus schaut sie noch verächtlich auf biese beutschen Barbaren, bie von den Brosamen des gallischen Genius sich mästen, auf Schiller, den Affen Rousseau's, auf Goethe, den stümperhaften Nachamer Racine's. So zerren sich die Oinge weiter in bewuster Lige. Die letzte Regung menschücher Güte erstielt in der blinden Buth dos kleinen Krieges. Die letzte Scham versliegt, seit die ritterliche Republik wordbrüchige Generale an die Spitze ihrer Heere siellt. Auch die alte schönste Tugend dieses Bolls, die Energie seiner Baterlandsliede, ist fast untergegangen in der Wildheit des Partelhasses, seit die Besiegten vor den Augen der Sieger in schmachvollem Bürgerkriege sich zerstellschen.

Gräßlich zugleich und lächerlich tritt die uralte unausrottbare politische Berbilbung der Franzosen wieder hervor: dieser Nation war von jeher ein Bedürfnig, sich von Zeit zu Zeit zu emporen, um alsbald einen neuen Göten anzubeten, einem neuen Zwingherrn bie Stiefeln zu Misen. Auf den Trümmern des Thrones der Napoleoniden erhebt sich ber Selbstherrscher Gambetta. Er schaltet unverantwortlich, unumschränkt, wie nur ein Sultan bes Oftens; bie Maschine bes napoleonischen Bolizeistaats bampft und klappert gehorsam unter ben berben Fäusten bes Staatsmanns der Gasse. Er verklindet im Ramen der Freiheit, die Nation dürfe nicht um ihren Willen befragt werden. Selbst bie Generalrathe, bie fogar ber Bonapartismus erbrug, scheinen biefem Gewalthaber gefährlich; jebe Freiheit des Gedankens tritt er mit Füßen. Das Volk aber folgt ihm willenlos zur Schlachtbank, in die blutigen Wege einer rasenden Abenteurerpolitik. Reine Hand erhobt sich, das eiserne Joch zu zerschlagen; nur im verschwiegenen Kämmerlein gesteht ber französische Quartierwirth klagend bem beutschen Soldaten: wenn wir dereinst zur Nationalversammlung wählen, dann wird die Freiheit ber Wahlen allein in ben von Euch besetzten Provinzen gesichert sein! Und als endlich der Dictator sein Spiel verloren giebt, da wählt die mit republikanischen Phrasen prunkende Nation eine Mehrheit geschworener Reactionare in the Parlament; sie jubelt, daß mit dem Sturze des Bonapartismus der Tag der neuen Freiheit angebrochen fei, und stellt einen verlebten Mann aus verschollenen Tagen, einen Sohenpriester ber napoleonischen Legende, an ihre Spitze. Ueberall ertömt der Ruf nach Reformen, aber kein Stein, kein Scharnhorft, nicht ber Schimmer eines neuen Gebantens entsteigt bem unfruchtbaren Boben. — Wer kann bies fürchterliche Schauspiel politischer und sittlicher Entartung betrachten ohne emfett auszurufen: Das also ist das Bolk der Revolution? Geht benn nicht heut fast Alles in Erstüllung, was einst bie Burke imb Gentz, die Brandes und Nehverz ben Freiheitshelben ber Guillotineweissagen? Ist es nicht, als schaute jener hohe freie Dichterzgeist, der mannhaft wie kein anwerer Boet dem gallschan Bhraserschwall vertunpft hat, Ginseppe Ginst, lächend aus den Wolken nieder und beutete mit dem Finger auf diese Knecke der Republik und fänge frohe lockend sein altes Hohnlied:

l'aconcordia, l'eguaglianza, l'unità, la fratellanza eccetem eccetera ---?

Wir Deutschen burfen und werden nie vergessen, was wir jener Revolution verbanten; wer weiß benn zu fagen, wann jemals ber verfaultetheofratische Staatsbau bes belligen comischen Reichs gusammengebrochen wäre ohne den revolutionären Ungeftüm der Franzosen ? Aber auch ber Gebantenlose tann sich beute ber Rrage nicht mehr erwehren: mußte nicht eine Bewegung, die das fraugofifche Bollsthum fo von Grund aus verwüftet hat, in ihrem innerften Kerne franthaft fein? Das icharfe, firenge Urtheil über bie Revolution, bas in Wahrheit immer von allen bedeutenden volltischen Köpfen Deutschlands bekannt murbe und füngst in Sobel's Geschichtswert einen erschöpfenben wiffenschaftlichen Ausbruck gefunden hat, wird fortan ein Gemeingut unfres Bottes bleiben. Es ist nicht mahr, daß vie Franzosen die Idee der Freiheit tiefer, genialer als anbere Bölfer ergriffen batten; nur leiben= fcaftlicher, wilder als wir Anderen führten fie ihre inneren Kampfe, boch ihnen feblte die sittliche Araft, um auch nur die Freiheit bes Glaubens, ben Grundstein jeder anderen Freiheit, zu behaupten. Und bies Boll, bas die Reformation nicht zu ertragen vermochte, bas selt brei Inbrbunderten unter bem Drucke einer allmächtigen Staatsgewalt schmachtet, sollte der Welt ein Lebrer der Freiheit sein? Was echt und bauernd ift in den gerühmten Ibeen von 89 gehört allen Bölfern, gehört der weltbürgerlichen Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts, nicht um Wenigsten ben Amerikanern. Frangoffichen Ursprungs sind allein bie trankhaften Anschauungen, welche bie Revolution in falsche Wege trieben: bie Gebanken ber Staatsallmacht, ber Centralisation, ber unbedingten Gleichbeit und vornehmlich fener zuchtlose, unbiftorische Sim, ber fich erbreiftet, bie Geschichte einer alten Nation in jedem Angenblide von vorn zu beginnen. Zehnmal hat Frankreich settbem ber Welt verfündet, eine neue Zeit ber Freiheit fei angebrochen, und

was offenbart sich heute als die Erbschaft, von zehn Revolutionen? Alle Sänden der Anechtschaft und der Anarchie in schönem Bereine; blinde Unterwerfung und begehrliche Stellensägeret, ständischer Haß und meisterlose Robeit, tiese Unwissenheit; und maßlase Seldsküberhebung. Solche Ersahrungen erweden unserem Bolle einen ernsten, heilsamen Widerwillen gegen das leichtfertige Spielen mit der Revolution. Alle verständigen deutschen Parteien empfinden; die Sicherheit deutscher Freiheit liegt eben darin, daß wir nicht nach Franzosenart gebrochen haben mit unserer Geschichte, sondern seit zwei Jahrhunderten in dem stetigen und nothwendigen Werdegange des preußischen Staats einen sesten Solk für unsere politische Entwicklung besitzen.

Augleich mit bem Cultus der Revolution wird auch eine ganze Welt unflorer politischer Anschauungen zusammenbrechen, die wir noch aus ben Tagen bes Abfolutismus mit uns umbertragen. Tief unter ben neuen zeitgemäßen Ibeen, die von bem raschen Strome bes geschichtlichen Lebens gehoben und getragen werden, erhält fich jederzeit in den Böllern ein gaber Bobenfat ber Geistesarbeit vergangener Tage. Solche veraltete, von der Wiffenschaft längst überwundene Gebanken, bie fich zu Beruntheilen, zu Gewohnbeiten bes Gemuths verbichtet baben. behaupten in der Stille eine erstaunliche Macht, weil Niemand mehr sich die Weühe nimmt, sie zu beweisen oder zu widerlegen. Welcher freie Roof versucht heute noch die bualistischen Theorien bes: alten Naturrechts zu befämpfen, und boch leben diese Gebanken noch in unzähligen Taufende glauben noch immer, daß irgendwe in ben Sternen ein wandelloses Recht der Natur geschrieben stebe, neben bessen unverbruchlichen Sanungen die Ordnung bes Staates als ein Werk ber Willfilr erscheine. Tausenbe suchen noch immer bas Wesen bes Staats in seiner Form, halten turzweg jenen Staat für ben reifften, ber bie größte Zahl von Bürgern an der Regierung theilnehmen läßt, bewunbern die Republik als den Freistaat neben der Gebundenheit der Monarchie. Der Beist bes Migmuths, ber an solchen Gebanken fic nabrt, ist noch verschärft worben burch bie schimpflichen Erfahrungen zweier Menschenalter; der Anblick unserer nationalen Ohnmacht gewöhnte bie Deutschen, mit Erbitterung über alles Bestebenbe zu reben. Die schmachvolle Mißregierung des Bundestags, die alle freien Köpfe in die Reihen der Opposition brängte, beförderte den Glauben; der in unfreien Böllern regelmäßig wiederkehrt, als ob die confervative Gefinnung lediglich ber Selbstsucht und ber Trägbeit entspringe, ber Muth

bes froien Burgers im beharrlichen Berneinen fich bewähre. Und ba nun neben ben Unarten biefes Theorien aufbauenten Individualismus bie alten beutschen Tugenben bes Geborsams, ber opferwilligen hingebung unwanvelbar fortbestanden, so sind wir oft ber Belt ein Räthfelgewesen. Die Fremben fragten, ob wir benn allezeit bas geborsamfte zugleich und bas unzufriedenfte ber Bölfer bleiben wollten. Sie konnten nicht wiffen, daß jene Hingebung und biefe Tabelfuct im beutschen Bollsgemüthe eng zusammenbingen. Wie der einzelne Mann wobl schwach genug ift, seiner Frau, seinen Freunden Rücksichtslofigleiten zu bieten, bie er niemals gegen einen Fremben wagt, so erlaubten sich auch die Breußen die schärfsten Worte gegen ihren Staat, weil sie fich bewußt waren, daß sie in den Tagen der Noth ihm Alles opfern würben. Das freie und früftige öffemliche Leben bes norbbeutschen Bunbes hat inzwischen wacker aufgeraumt unter ben alten Sünden, taufend verstimmte Gemüther mit mannlicher Zuversicht erfüllt. ben Massen unseres Bolles erwectte erst biefer Arteg ben nationalen Stolz bie bewafte Staatsgefinntung.

Bir fühlen endlich festen Boben unter unseren Füßen. beutsche Staat besteht: Millionen empfinden, wie Schweres er von uns forbert, und wie Hertliches er uns schenkt. Es ift ben Deutschen fdwer geworben, bie Burbe bes Staates zu begreifen. Die fcone Gefelligfeit unferer großen literarischen Epoche, sobann bie ungeheuren wirthschaftlichen Erfolge ber Gegenwart legten uns immer wieder den Wahn nabe, als ob der wesentliche Inhalt des Bölkerlebens in dem Schaffen ber Gesellschaft liege. Beute wird burch die große volltische Wirklichkeit, die uns umgiebt, ber sociale Ivealismus Wilhelm Humboldt's wie der sociale Materialismus des Manchesterthums qualeich widerlegt. Man fagt wohl in vollswirthschaftlichen Rreisen, ber Staat fet boch nur bie Borausfegung, bas foligenbe Gehäuse für ein gefundes Bollsleben: nun wir Deutschen biefe Vorbebingung errungen bätten. werbe "bie Staatsvergötterung ber Unitarier" von fetber aufhören. Das heißt ben Sinn bes jungften Krieges gröblich mifversteben. Fraget die Jugend, die für uns kämpkto, ob sie nicht in furchtbar ernsten Stunden empfunden bat, bag die Staatsgesinnung die höchste unter allen sittlichen Kräften ber Nationen ist, ebenso unentbehrlich für ein Boll wie bas Pflichtgeficht für ben Mann. Diese Staatsgesinnung, die auf bem Schlacktfelb berrtich fich bewährte; auch im Frieden uns zu erhalten unbifie im ben harten Alltagspflichten freien Staatslebens alfo

auszuhllben, daß sie umserem Bolke zur anderen Natur wird, den sittelichen Abel der politischen Arbeit der Welt zu zeigen — das bleibt zusnächst unsere wichtigse Aufgabe, unendlich wickliger als irgend ein Foatschritt des socialen Lebens. Wir sehen an Frankreich, wie die Fikulnts des Staates sich einfrist in das Innere jedes Hauses; wir sehen am Elsas, mit wie sesten Banden selbst ein gesunkener Staatseine Glieder umschlingt und wie hart es dem Menschen ankonimt, eine politische Gemeinschaft aufzulösen. So handgreisliche Erfahrungen sind ganz dazu angethan, die gefürchtete Staatsvergötterung den Unitaxier, das will sagen: die Achtung vor der sittlichen Würde des Staats, weitshin in unserem Bolse zu verhreiten,

Der graufame Realismus, bes Arieges, verschärft; ben Sinn für bas Wesentliche. In solchen Tagen fragt bie Welt ben Staat nicht mehr, ob seine Form einer vorgefaßten Theorie enispreihen sie fragt nach seinem Inhalt: was er für die Menscheit leifte, ob. ihm gelungen fei, ein tapferes, sittliches Boll, das ihm freiwillig und freudig bieut, zu erziehen — und fie muß widerwillig bekennen, baf ber beutsche Staat biefe Brufung glanzend bestanden babe. Die Deutschen fassen sich wieder ein Herz zu ihrem Staate, exkennen bankbar seine lange mißachteten Lichtseiten, wurdigen wieder die conservativen Machte, die dies Gemeinwesen ausammenhalten. Man hat uns strengen Monarchisten. oft eingeworfen: all Euer Reten ist eitel, so lange nicht die preußische Krone in großer That bewährt, daß sie noch immer zu den lebenbigen Aräften der Nation zähle. Nun mobl, die große That ist geschehen, obne ein Wunder, ohne bas Eingreifen eines Genius. Ein fester rechtschaffener König that in großer Stunde, was ihm die königliche Mitcht gebot, und alsbald verkändete der Zuruf der Millionen, daß unfer Bolk monarchifch gesinnt ist vom Wirbel bis zur Zebe. Wer barf bies Aufflommen beutscher Königstreue wit jener schimpflichen Fahnenflucht, welche in Frankreich nach dem Tuge von Sedan einriß, vergleichen und. bann noch behaupten, die treue Hingebung an ein Herrscherhaus, das fich eins weiß mit ber Nation und mit ihr kämpft und leibet, sei eine Rinbertrantheit unseres Volles? Jebe Schlacht bieses Brieges mar ein Triumph ber Mannspucht über bie zuchtlose Untreue. Mag immerhin ben Gefangene von Wilhelmshöhe solche Erfahrungen für tie Awecke bes Banapartismus ausbeuten und in seiner Schrift über bie Schlacht von Seban ber Welt verfünden: bie Breugen fiegten, weil fie bas "Autoritätsprincip" in Ehren hielten. Wir Deutschen schöpfen barans

vie gute Zuversicht: biese Achtung vor der Obrigkeit und dem Gesetze wird uns vor dem Autoritätsprincip der Bonaparte's immerdar bewahren; sie sichert die Stetigkeit der politischen Entwickelung, ist ein Bollwerk wider die Staatsstreiche von oben wie von unten und darum eine Bärgschaft beutscher Freiheit.

Das Wefen bes Krieges, ber Werth unferer ftarten und vollsthumlichen Heeresverfassung wird jest erft in weiten Kreisen recht begriffen. Teht erst versteht das gefammte Deutschland den Sinn senes iconen Wortes, bas einst die Gelehrtenschulen ber Proping Preußen an die Fenster vor Marienburg schreiben ließen: "Und wer tein Krieger ift, foll auch kein Hirte sein." Richt der Rausch der Glotre, den unser schlichtes Boll nicht kennt, hat den weiland allbeliebten Anklagen wiber ben preußtschen Militarismus ihren Zauber genommen, fonbern ber Anblick ber fegensreichen fittlichen Rrafte, bie ber große Kampf erwedte. Die Erhebung dieser großen Tage offenbarte selbst ben Gin= faltigen und Schwachen zu ihrer eigenen Ueberraschung, wie reich bas Leben fein konn, und wolchen Schat burgerlicher Tugenben bies er werbende Zeitalter sich noch bewahrt hat. Die Kampfgenoffenschaft in Noth und Tob hat ein festes Band ber Treue geschlungen um die Herzen unserer Krieger, mit einem Schlage tausend gehäffige Borurtheile zerstört, die den Süden von dem Norden trennten und der friedlichen Ueberrebung nie gewichen wären. Selbst einzelne Einrichtungen unseres Heeres, die bem liberalen Bürgerthum immer anftogig waren, empfangen heute ihre Rechtfertigung. Wer mag noch für bas gepriefene "freie Avancement" der Franzosen schwärmen, seit wir von fribolen Langinechtsgeift diefes bemokratischen Offizierscorps mit bem ehrenhaften Sinne unferer Offiziersariftofratie vergleichen können?

Auch eine altöckerische, von den starlen Gelstern des Radikalismus oft verspottete Wahrheit kommt wieder zu Ehren: die Sinsicht, daß nur fromme Bölker frei und tapser sind. Wie ein Katurlaut brach der Rame Gottes aus hunderttausend Lippen, als die Blithe unsver Iugend in dichten Haufen gleich gemähten Hauen hinsank. Und wahrtich, nicht blöde Unsreihoit des Denkens, nicht jene knecktische Angst, die noch in allen schweren Zeiten die Franzosen schaarenweis zum Beichtstuft trieb, sprach aus dieser deutschen Frömmigkeit. Katholiken und Protestanten, Schriftzläubige und philosophische Köpse — alle die zahllosen persönlichen Glaubensbekenntnisse, die das freie Geistesleben unsres Bolkes mit ebler Duldsamkeit umschließt, beugten sich andächtig vor der göts

lichen Bernunft, die über ben Schreden und Nöthen biefer Tage sinnvoll maltete. Ohne ben männlichen Glauben an dies Ewige, das über die niederen Sorgen des Einzeldaseins hinausreicht, konnten unsere tapferen Heere nicht schlagen wie sie schlugen, nicht leiden wie sie litten.

Will man die Achtung vor ber Krone und bem heere, ben Geift ber Zucht und Ordnung, den Nationalstolz und das feste Zutrauen zu ber Gefundheit unseres Staates als conservative Gesinnung bezeichnen, fo wird allerdings eine in gutem Sinne confervative Bewegung aus biesem Kriege bervorgeben. Seit ben Tagen Stein's und Harbenberg's arbeitet in unserem Bolf eine neue Lebre vom Staate, welche, beutschen Urfprungs, vom Ausland felten beachtet, in jedem Sage bas Geprage bes beutschen Ibealismus trägt. Bon ben verschiebensten Ausgangsvunkten her haben Fichte und Hegel, Riebuhr und Savigny, Dahlmann und Gneist an ihr geschafft und gebilbet, und heute bienen ihr bewust ober unbewußt alle bellen politischen Köpfe ber Nation. Der Staat, so ungefähr läßt sich ber Kern biefer Lehre zusammenfassen -- ber Staat ist nicht ein Werk ber Willkur, sondern ein ursprüngliches Bermögen ber Menschheit; bies Vermögen in einem unenblichen bistorischen Processe immer reicher und stärker zu entfalten ist einer ber Zwede ber menschlichen Freiheit. Nur im Staate gelangt die Sittlickfeit bes Mannes zur Vollendung; ber Staat kann kein Recht gewähren, bem nicht eine Bflicht entspräche. Die politische Freiheit liegt nicht allein und nicht wesentlich in ben Formen ber Berfassung, ba ja bieselben Staatsformen verschiedenen Bollsnaturen zum Beile ober auch jum Unsegen gereichen; sonbern jener Staat ift frei, beffen Gesetze ber getreue Ausbruck des Bollscharafters find, also von den Besten ber Ration mit Ueberzeugung befolgt werben. Die Entwickelung ber Freiheit führt nun babin, bag biefe leibenbe Staatsgesinnung zu einer thatigen Araft ausgebildet, jeder Bürger zur politischen Arbeit berangezogen. bie Macht bes Staates burch bie That bes Bolles felber gemahrt wird. Diese ethische Auffassung bes Staates, die jeder Staatssorm wie iedem Bollsthum gerecht wird und jeden politischen Formalismus befämpft, ruht auf einem schweren Unterbau hiftorischen Wissens und kann barum niemals in ihrem vollen Umfange populär werben. Aber ihre wichtigsten Ergebnisse sind auf mannichfachen Umwegen schon einem großen Theile unseres Bolkes in Fleisch und Blut gebrungen; sie offenbaren sich in der Pietät, die der Deutsche, der Preuße mindestens, seinem Staate entgegenbringt, in bem lebenbigen Bflichtgefilbl, bas barte,

 $U^{-}$ 

anderen Bölfern unerträgliche Staatslaften als einen Borzug unseres Gemeinwesens preift. Und eben dieser in schwerer wissenschaftlicher Arbeit, in der opferreichen Geschichte des preußischen Staats gereifte politische Ibealismus der Deutschen bleibt den Fremden ein unfaßbares Räthsel.

3ch wüßte nicht, wann jemals bie öffentliche Meinung Europa's eine so verftodte Ungerechtigkeit gezeigt batte, wie im Berlaufe bieses Rrieges, vornehmlich seit bem Sturze Napoleon's III. Eine friedfertige Nation wird von einem unruhigen Nachbarn, ber sie seit Jahrhunderten mißhandelt und verhöhnt hat, ohne jeden Borwand angegriffen; sie erbebt sich in berrlichem Einmuth, zerschmettert ben Oranger in zwanzig Schlachten und forbert schließlich mit erstaunlicher Mäßigung als ben Preis unerhörter Siege eine Lanbicaft, bie ihr einst frevelhaft geraubt worden, die ihr angehört durch Geschichte und Sprache, die ihr unentbehrlich ift, wenn die Wieberkehr bes Friedensbruches verhindert werben foll - eine Broving, taum halb fo groß wie jenes Schleffen, bas Friedrich durch die zwei kleinen Schlachten von Mollwitz und Chotusitz erwarb. Und in einem foldem Kampfe, wo Recht, Makigung, Menfchlichteit ausschließlich auf ber Seite bes Angegriffenen erscheint, nimmt die offentliche Meinung fast des gefammten Auslands laut ober beimlich Bartei für den Angreifer: sie übernimmt die Mitschuld an seinem Verbrechen, ermöglicht ihm burch ihren Beiftand die Fortsetung des Krieges. Der ftarke weltbiltgerliche Aug ber beutschen Bilbung stimmt uns fehr empfänglich für die Ansicht ber Fremben; unsere Zeitungen pflegen noch immer alle uns angehenden Urtheile ber ausländischen Breffe gewiffenbaft zu sammein. Nach ben traurigen Erfahrungen ber neuesten Zeit wird biefer alte Brauch vermuthlich etwas in Abnahme kommen. Denn steht man ab von einer verschwindenden Minderzahl ber neutralen Reitungen, von ben vereinzelten Stimmen eines Grant Duff, Carible, Ratti, Juste, so wat Alles, aber and Alles, was die auswärtige Breffe während bes Krieges über beutsche Bolitik geschrieben bat, schlechtin werthlos. Es war die leere Reberet anmagender Salbwisser, die nich unterstanden, une ben Text zu lesen, ohne auf die Erforfchung ber fehwer verffanblichen beutschen Dinge auch nur ben bunvertsten Theil des Meises zu verwenden, den unfere Gneift, Noorden und Pault, unfere Reuchlin und Ruth auf ben englischen und ben italienischen Staat verwender haben.

· 19 - Woher num dieser haß des Auslandes wider den deutschen Staat?

Warum fällt den Fremden so schwer, bas Recht ber beutschen Einheitsbewegung zu verstehen, während sie doch die minder reine und minder großartige Revolution der Italiener mit Jubel aufnahmen? Mannichfache Ursachen wirken hier zusammen. Das gerühmte préstige de la France war keineswegs ein Märchen; die Urtheile und Vorurtheile bet Franzosen haben in der That bis zur Schlacht von Sedau die Herrschaft in der Welt behauptet. Euroda fraat fich noch permandert, ob für das besiegte Frankreich wirklich dieselben Rechtsgrundsätze golten follen, die von allen anderen Bölfern ertragen werben. Die Welt ift gewohnt, unfer Baterland als eine willenlose Landermasse zu betrachten; seit dies Chaos einen ftarken Willen zeigt, beschleicht Furcht und Mistrauen die fremben Bölker. In der Seele ber Heinen Nachbarn, Die uns einst beraubten und verspotteten, flopft angfelich bas bofe Gewiffen. England wird zubem theils durch die bonapartistische Handelspolitik ber Manchesterschule, theils burch die öfterreichischen lleberlieferungen ber Torbs bem neuen beutschen Staate entfremdet. Aber ber letzte Grund ber Miggunft bes Auslands liegt tiefer, er liegt im Wesen bes preußisch-beutschen Staates felber.

lleberall in der Welt herrscht beute die nationalöspnomische Ans ficht vom Staat, die Sehnsucht nach "viel Gelb und werig Obrigfeit," und außerdem noch ein politischer Formalismus, den die Uhierische Staatswissenschaft ber Deutschen längst überwunden bat. Jede Nation besitt ihre eigene politische Dogmatik, an beren festen Formeln fie ben Werth und Unwerth fremder Ruftanbe mißt. Der Brite fann fich bie Freiheit schlechterbings nicht vorstellen ohne jene parkamentarischen Institutionen, welche die verwickelte Geschichte seiner Selmath gehitvet hat; selbst Macaulay's geschichtskundiger Geift sieht überall da den Despotismus, we ein startes Geer besteht und das Seer nicht durch die muttny act des Parlaments bewilligt wird, Der Schweizer — und mit ihm ber vaterlandslose beutsche Ausgewandente: - schwort auf bie Republik, over richtiger auf die Negation der Monarchie; er meint ein Uebriges zu thun, wenn er zugiebt, bag unter bem englischen Schattenkönigthum einige Freiheit gedeibe. Der Russe sucht die Fretheit in dem Urcommunismus unlawischer Gemeindewirthschaft. Bei allen nomonischen Bölkern gestem die .. Ideen van 89 "kurupeg als das palitische Epangelium. Allein unter ben Deutschen ift ber unbefangene Sinn, ber jedes Volksthum aus fich felber erklart, ein Gemeinbesit ber Gebildeten. Das wird in der Biffenschaft längst anerkanns. Wenn Ranke über Frankreich schreibt, so erwartet Jebermann ein'in die Tiese dringendes Berständniß des nationalen Levens; aber dus schlechte Machiner Macaulay's über Friedrich von Großen gereicht dem Betfasser nicht zur Unehre. Wir sagen nur lächelnd: "das ist englisch," und preisen es dankbar als ein unerwartetes Gilia, daß ein anderer Brits, Carlyle, unseren großen König liebevoll verstanden hat.

Bie fril lich nun bas boamatisch gebundene Utibeil ber Kremben zu biefem beutschen Staate ftellen, beffen gang felbstündige, gang eigenthumliche Bilbung ber national-ölonomischen Staatsansicht und allen politischen Dogmen zugleich ben Krieg erklät? Wie zu biefem Botte bes Ibealismus, bas wider alle Regeln zuerft im Glauben, bann in Runft und Bissenschaft sich verfüngte und erft auf bem Grunde biefes freien gelftigen Lebens ben nationalen Staat errichtet - ein berebter Beuge für die weltilberwindende Macht der Idee? Und biesem Staate, beffen ftarte Erone bie Premben fo gern als bespotisch verschreien mochten, bringen seine Burger willig ungeheure Opfer, wie sie nur bie Norbameritaner für bie Erbaltung ber Union barbrachten. Roch mehr, ber bestverleumbete ber Staaten sest seinem Schaffen Riele, bie freier, weiter, vielkeitiger find als ber Stantsmed irgend eines anderen Gemeinwesens. Wie die Deutschen in ihrem Glauben bas Boll bet Mitte, bas einzige mahrhaft paritättiche große Culturvoll Europa's find, so verkucht duch ber beutsche Staat eine Mannichfaltigkeit von Culturzweden zu erreichen, bie nach ber Meinung ber Welt einunder aus-Er will nach Außen eine Macht entfalten wie Frankreichs centralifirter Militärstaat und zugleich seinen Brobingen und Gemeinben eine Seibständigkeit gestatten, Die fonst nur in neutralen Rieinftaaten möglich scheint. Er vorlangt, bag eine Rarte Krone mit einet mächtigen Bollsbertretung, schwere Staatslaften mit ausgebehilten fratbbürgerlichen Rechten fich vertragen follon. Er will bie technische Zücktigkeit bes monarchischen Beamtenthums verbinden mit bet freien Bewegung songlischer Gelbstwerwaltung. Er hat bas Rathseligeldft, wie eine bochgebildete Ration zugleich ein Bolt in Waffen seint könne; er foll, wonn einst unfere Bollswirtbichaft ben weiten Bossprung anverer Admber singeholt haben wird, auch die schwerere Aufgabe lösen, wie einem reichen Bolle die Grundpfeiler friegerischer Tugett --- Ges meinfinn, Einfachbeit ber Sitten, Rraft bes Willens und bes Leibes --erhalten bleiben. Er will feiner Nation die schöne Menschenfreundlich leit bemokratischer Sitten bewahren, ohne der Gleichbeiteraseres ter

Romanen zu verfallen. Er will ber akten Kirche ihr gutes Recht gewähren, ohne ben Geist bes Protestantismus, der unser ganzes Bolk erfüllt, zu verkümmern. Er will endlich ber Nation ihre aristokratische Stellung in Kunst und Wissenschaft bewehren und sorgt bennoch durch ben Schulzwang zugleich für eine Gleichmäßigkeit der Bolksbildung, die sonst nur in Demokratien besteht.

Wir wissen Alle, wie weit wir noch von diesen Idealen entsernt stehen; den Besiegern Frankreichs ziemt nicht, selber in: die Sünden französischer Prahlerei zu verfallen. Wie discher dem preußischen, so werden auch dem beutschen Staate schwere Zeiten erscheinen, da er sich begnügen muß, einen Theil seiner vielgestaltigen Aufgabe zu erfüllen; beruht doch der ganze Reichthum der abendländischen Gestitung auf dem Bedürfniß wechselseitiger Ergänzung, auf dem Naturgesetze, das seinem einzelnen Bolse erlaubt, alle Zweige des Staatsledens zugleich zur Bollendung auszubilden. Aber kein Staat der Welt faßt den Staatsgedanken so groß, so menschlich wie der beutsche Staat; keiner strebt so ernst wie er, die uralten Gegensähe des Bölkerledens, Staatsmacht und Bolksfreiheit, Wohlstand und Wehrtraft, Vildung und Glauben zu versöhnen. Und weil die Fremden dies im Stillen sühlen, darum hassen sie uns.

Wir bürfen heute fühnlich fagen, daß tein Staat Europa's berechtigt ist, uns seine Zustände als ein Musterbild vorzuhalten. Nicht Belgien, benn die formalen Borgige seiner Verfassung sind allzu theuer erfauft um ben Preis ber Neutralität, ber Bfaffenberrichaft, bes Saffes ber Stämme, Richt die Schweiz, benn bie landesüblichen Brablereien bes republikanischen Bauernstolzes vermögen ber Belt weber bie wehrlose Ohnmacht bes Gemeinwesens, noch bie Abbangigfeit seiner schwachen Obrigfeiten, weber ben Materialismus, ber bie Bouffeilheit als bas böchste politische Gut verehrt, noch die allgemeine Mittelmäßigkeit ber Gesittung zu verbergen. Nicht England, beim neben bem Bielen und Großen, was wir an bem Staate und ber Wirthschaft bor Briten bewundern, erscheint doch abschredend die theologische Gebundenheit des Dentens, ber weite Abstand ber Boltstlassen, bie Robeit ber Massen mit ihrem Soffe gegen ben damned intellect, endlich und vornehmlich bie furchtbar liberhand nehmende Selbstfucht bes Wanchesterthums, welche ben alten ehlen Nationalftolz zu erftiden brobt und bie: Staats gewalt bereits so weit entwirdigt hat, daß sie nicht mehr wagt, das Nothwendige zu befehlen. Rur ein Staat ber Gegenwart barf mit

ähnlicher Zuversicht wie der deutsche einer großen und freien Zukunft entgegenschauen — die Union von Nordamerika. Die freilich oft überstriebene warme Theilnahme, die der Deutsche diesem Gemeinwesen entgegendringt, entspringt nicht blos zufälliger diplomatischer Berechsnung, sondern dem Gefühle einer tiesen inneren Berwandtschaft, die sich nicht hinwegleugnen läßt trot der ungeheuren Berschiedenheit aller Lebensformen in Staat und Gesellschaft, trot der erschreckenden Corruption und Robeit des jugendlich unfertigen amerikanischen Bollslebens. Deutschland und Nordamerika sind heute, Alles in Allem, die beiden modernsten Staaten, die beiden jugendkräftigen Träger germanischsprotestantischer Gesittung.

Die Erkenntniß viefer Wahrheiten beginnt jest unferm Bolle aufzugeben, wie ja immer große Kriege bas innerfte Wefen ber Staaten an ben Tag bringen. Sie wirb - bas steht zu hoffen von ber redlichen Bescheibenbeit ber Deutschen — nicht chaupinistischen Uebermuth erzeugen moch teuronische Gleichgiltigkeit gegen die ältere Enkur anderer Bblfer, wohl aber bie Sicherheit bes nationalen Stolzes, früftigen, ben Ernft bes Bflichtgefühls verschärfen. Wer bie Gefundheit unferer ftaatsbildenben Rrafte, die edle Frucht der Arbeit unferer Bater, bantbar würdigt, ber muß mit einiger Ehrfurcht an die deutsche Politik herantreten; ihn fann es nicht mehr reizen, über ben Tieffinn staatlicher Dinge leichtfertig abzusprechen. Wer bie große Rutunft biefes Staats, bie unermefliche Schwierigfeit feiner Aufgaben begreift, ber muß fich auch burchbringen mit der gewissenhaften Ueberzeugung, daß jeder Mann in den politischen Kämpfen also: handeln solle, als ob die ganze Berantwortung für ben Erfolg allein auf feinen Schultern rubte. Es geht zu Ende mit jenen gemäthlichen Ollettanten, die beute bei Untunft einer Siegesbotschaft fröhlich fingen "für seinen König stirbt ber Breuße gern " und morgen ebenso gedantentos an der Wahlurne einem Freunde Frankreichs ihre Stimme geben. Die ehrlose landesverratherifche Haltung ber Socialtemokraten hat ihr Ansehen im Bolle tief erschüttert, nur burch bas Aufstucheln ber gemeinen Begierben tonnen fie hoffen, noch eine Macht zu behaupten. Dagegen ist zwischen ben meisten anberen Parteien ein befferes Berftaments wenigstens möglich geworben. Wir haben allzulange nur gesehen, was uns trennte: jest war uns vergönnt, gehobenen Herzens zu fühlen, mas uns eint, und zu erfahren. daß, der rechtschaffene Demokrat: dem Ruse des Vaterlandes ebenso willig folgt wie ber Hochconfervative. Die imseligen Folgen bes Parteihasses liegen heute vor Aller Augen. Aus den Uebertreibungen der beutschen Oppositionsparteien hat Frankreich den Muth geschöhft, auf Deutschlands inneren Unsrieden zu zählen. Beherzigen wir die Lehre. Die von unseren bösen Nachbarn ersehnte europäische Coalition gegen die Mitte des Festlandes wird dann am siehersten verhindert werden, wenn die masvolle Haltung der beutschen Parteien den Fremden deweist, das unser neues Reich von der Nation gewollt und getragen wird.

Unfere bewaffnete Jugend gebt beute ralden Schrittes burch eine furchtbar ernfte Lebensschule, beren lette Wirfungen ihr felber noch verhüllt find und vorberhand jeder Berechnung spotten. Die Härte und Rauheit, die dem teutschen Solbaten burch ben treulosen Artegsbrauch bes Feinbes aufgezwungen wird, mag im Frieden rasch versliegen; boch einen tiefen Abscheu vor der Bbrase, ein sicheres Berständniß für bie realen Mächte bes Lebens, reifere männtliche Beale wird er vom französischen Boben unzweifelhaft beim bringen. Der Arme überwindet ben ftillen Reib gegen ben Wohlstand, wenn er ben Reichen an seiner Seite bluten, wenn er die vollen Bentel der Besitzenben weit geöffnet und ben Reichthum gemeinnützig wirken sieht. Der hoffartige Junker beginnt fich feiner Borurtheile zu schämen, wenn ber geringe Mann fein lettes Stud Brot mit ibm theilt. Der Prieg macht ben Menschen wahrhaftiger in Haß und Liebe; die Solbaten, die sich schähen: lernten als ein Boll von Brübern, wethen, beimgefehrt, mit einiger Geringschätzung bie übertreibenten Schlagwörter bes Parteihaffes außören. Ein inniges Befühl ber Gemeinschaft, als ob wir Alle ein großes haus bilteten, wird biefem bewaffneten Bolle auch dann noch bleiben, wenn ber Zant und Stank ber Alltäglickkeit wieder in seine Rechte tritt. Wir haben ja Gott sei Dank keinen Coalitionskrieg geführt, kein Desterreich ist unter und, bas barnach trachten mußte, die Thaten bes Bolls vor ber breußtichen Krone zu verbächtigen; wir bedürfen feines Freiheren vom Stein, um die Krone zum Bertrauen und zur Dankbarkeit zu vermahnen. In eblem Wotteifer erfüllten bie Fürsten wie die Stämme ihre Pflicht; ihnen allen muß es am Herzen liegen, die Erinnerungen biefes Krieges rein und lebendia zu erhalten. Wenn bas beutsche Kaisertbum mur ein bescheidenes Mag von Klugheit umb Medlichkeit besigt, so kann ihm gar nicht in den Sinn kommen, dies taufere und gehorfame, boch wahrhaftig nicht krechtische Bolf mit Undank zu belohnen. Die Moaction gegen den zuchtlosen Mavicalismus, die sich in unserem Bolde vollzieht, wird nicht zu einer Reaction gegen die gesetliche Freiheit werben. Alke sittlichen

Borbedingungen für eine Zeit stätigen Fortschritts sind in dem neuen Deutschland vorhanden. Wer das nicht sehen will, wer, erdost über das Fehlschlagen seiner doctrinären Hossungen, in diesem Ariege eine Aussaat der Anechtschaft erdlicht, wahrlich, der gleicht einem jeuer indischen Säulenheiligen, die hocherhahen über dieser schlechten Welt beharrlich ihren eigenen Nadel betrachten und das unsstische Wort Om Om dazu murmeln; das heilige Wort der deutschen Säulenheiligen lautet freilich nicht Om, sondern Ich. — Erwägen wir alle diese Ersahrungen der jüngsten Zeit, so scheint die Hossung nicht allzu leichtsinnig, es werde unser Parteileben fortan in etwas milberen Formen sich bewegen und aus dem Streite der Meinungen allmählich ein Grundstock nationaler Staatsgedanken sich herausbilden, der allen urtheilosähigen deutsschen Männern gemein ist.

Bird diese beginnende Klärung unsers volitischen Denkens uns auch zu einer neuen Parteibilbung führen? Allgemein wird ja beflagt, daß unfer Parteiwesen noch in den Windeln liege, die schwächste Seite bes öffentlichen Lebens ber Deutschen bilbe. Tausend Wünsche werden bingeworfen, wenige tiefer begründet. Um ein ruhiges Urtheil zu gewinnen, ist eine theoretische Erörterung unpermeidlich. Es gilt einige Illufionen zu zerftoren, die nur zu ummüter Verftimmung führen zunächst rie Ueberschätzung des Parteiwesens selber. — Die Zeit ist längst babin, ba ein Baco in bem Parteileben nur ein Mittel perfonlider Ebriucht erblickte und unbeschämt aussprach, ber geringe Mann, so lange er noch emporsteige, müsse sich einer Partei anschließen, ber Bornehme im Genusse der Macht und des Reichthums bedürfe solcher Krüden nicht mehr. Auch die kummerliche polizeiliche Ungft vergangener Tage, die in der Parteiung schlechthin ein staatspefährliches Uebel sab. findet beute nur noch verginzelte Bekenner. Wir wiffen es Alle, bas Parteileben ist eine Nothworwigkeit für freie Bölker, das unentbebrliche Mittel, um aus bem Gewirr ber Interessen, Leibenschaften, Meinungen einen Durchschnittsmillen berauszuhilben, ben Einzelwillen Ordnung und Glieberung und daburch Macht zu bringen, durch Stoß und Gegenstoß ber also geschaarten Arafte bem Stagte eine feste Richtung zu geben. Die Sünden des öffentlichen Parteikampfs find um nichts höße licher als das verdecte Ränkespiel, das die Machthaber unfreier Staat ten umschleicht, und sie werden reichlich aufgewogen durch die frischere Bewegung des Staates, durch die Kräftigung der Charaftere; der Iwang für eine bestimmte Meinung offen einzustehen und zugleich den perfönlichen Eigensinn einem allgemeinen Willen unterzuordnen, ist für die Mittelmäßigleit der Menschen eine Schule des Muthes und der Zucht. Aber ein höheres Lob als dieses gebührt dem Parteiwesen nicht.

Die englische Anficht, welche nur die Barteiregierungen als freie Regierungen gelten läßt, bas Parteiwesen furzweg als bas Mark ber Freiheit, the very life-blood of freedom bezeichnet, ist ein nationales Borurtheil, entlehnt ben Erfahrungen eines einzelnen Staats, nicht eine Jebe Partei ift einseitig; fie kann, ba fie allgemein giltige Wahrheit. nur einen Theil ber Bürger umschließt, auch nur einen Theil ber bas Boltsleben bewegenden Kräfte vollständig würdigen, sie erscheint ihrem Wesen nach beschränkt und engherzig neben ber gleichaustheilenben Gerechtigkeit bes Staats, ein rasch vergängliches Geschöpf ber Stunde neben ber bauernben Orbnung bes Gemeinwesens. Starke, arokartiae Barteien find keineswegs immer ein Zeichen politischer Gefundheit, sondern sehr häufig ein Ergebniß der Krankheit, umerträglicher Uebelstände, die zu geschloffenem Wiberstande zwingen. Der Parteigeist waltet in unfruchtbaren Spochen oft am stärksten, grabe in solchen Zeiten bilbet ber Saß gegen bie Unbersbenkenben fast ben ganzen Inhalt bes öffentlichen In Preugen wenigstens bat niemals ein so grimmiger Barteihaß bestanden wie unter dem clenden Regimente des Ministeriums Manteuffel, als die Demokratie sich entruftet von jeder politischen Arbeit zurückzog, die Conservativen bas rothe Gespenst im Munde führten und der hoffnungsvolle Streber durch eine Olffertation: "Ueber die bemotratische Krantheit" sich seine Laufbahn zu sichern suchte. Weise ber unreifen Jugend, ben Parteien eine idealistische Begeisterung zu widmen, die der feste Mann nur für das Vaterland empfindet. Wie mancher junge Schwärmer frieg schon zu den Tribunen ber Leipziger Strafe hinauf in ber froben Erwartung, bott mit anzuschauen, wie bie Thranneninechte von den Männern der Freiheit sittlich zermalmt würben - und ging entruftet wieber hinab, weil er beobachten mußte, wie Cato und Cafar, Cicero und Catilina, nachbem sie einander gründlich bie Wahrheit gefagt, fich in aller Freundschaft bie raube Rechte schilttelten. In bem leben ber meisten großen Staatsmänner und ber bebentenben politischen Denter läßt sich schrittweis verfolgen, wie sie ben Fesseln des Barteigeistes allmählich entwuchsen und in ihren reisen

Jahren mit einiger Fronie das Parteitreiben betrachteten. Auch das Urtheil der Rachwelt legt auf die Parteigesinnung der Staatsmänner wenig Gewicht. Der weltersahrene alte Wachsmuth übertreibt nur wenig, wenn er in seiner stoffreichen Geschichte der politischen Parteien" zu dem Schlusse gekangt, die Parteien hätten keinen Antheil an dem Gesetze des historischen Fortschritts; gut und schlecht wie sie immer waren, so seien sie noch heute. Die moderne Welt ist gesitteter, nicht sittlicher als die Borzeit. Die mildere Sitte des Christenthums zwingt dem Parteikamps seinere Formen auf, zügelt ein wenig den Tried der Gewaltthat. Doch die schlechten Leidenschaften erstickt sie nicht. Parteien, die ihr Dasein lediglich der Dummheit oder der gemeinen Begierbe danken, werden auch in hochgesitteten Bölkern immer wiederschren.

Man rühmt von der Gegenwart, ihre Parteien seien freier, bewußter, principieller geworben; und allerdings bilbet die Macht ber Theorie einen wesentlichen Charakterzug ber mobernen Geschichte. Die politische Theorie greift heute in die Wandlungen des Barteilebens tiefer ein, als vormals in naiveren Zeiten; aber sie kann selten parteibilbenb wirten, wenn sie nicht ben Interessen einer socialen Macht entspricht. Namentlich die Interessen der Gesellschaftstassen sind mit den Partei lebren weit fester verflochten als die Parteien selber zugeben. Rein Unbefangener kann es leugnen und Keiner barf estabeln, daß die Interessen bes großen Grundbesites, das land-interest, in den Parteilehren der Conservativen beutlich herportreten, wie umgekehrt bas Interesse bes beweglichen Bermögens an ben liberalen Theorien starken Antheil hat. So oft ein beutscher Reichstag zusammentritt, pflegen unfere radicalen Blätter zu berechnen, wie stark das Uebergewicht der Ebelleute auf der Rechten, ber Gelehrten auf ber Linken bes hauses sei, und ber naive Stanbesbünkel ber Mittelklaffen erfreut fich an ber unenblichen Ueberlegenheit ber "Intelligenz" bes Liberalismus. In Wahrheit erhärten. folde Bablungen nur die Thatfache, bag bie focialen Gegenfage noch immer eine fehr wichtige Rolle in unferem Parteileben spielen, und daß bie Demokratie sich felber täuscht, wenn sie behauptet allen Stänben gerecht zu werben. Die bewegende Kraft der Parteiung ist heute noch wie vor Jahrtausenden nicht bas Bekenninig, sondern der Drang nach Herrschaft. Nicht bas idem sentire de re publica schaart die Barteien zusammen, fondern das idem velle, und in diesem Kampfe um bie Macht werden die harten und groben Triebe der Menschennatur jederzeit ihr autes Recht behaurten.

Wer bies alles nüchtern erwägt, ber wird es aufgeben, nach einer vollsommenen Bartei zu fuchen. Gine Bartei ber "beutschen Manner," vie allen klaren politischen Köpfe ber Nation umschlöffe, nur die Thoren, bie Doctrinare, bie Selbstfüchtigen ju befampfen hatte, biefe heute von so vielen Bohlmeinenden ersehnte Bartel der Zukunft wäre nicht mehr Partei, sie stünde über den Parteien. In Tagen höchster Noth gelang es wohl dem Genius eines Cavour, alle gefunden Kräfte seines Landes um sich zu schaaren; er zwang bie Bartelen, auf kurze Zeit sich selber zu verleugnen, ihrer Sönberwerke zu vergessen um Italiens willen. Im ruhigen Laufe der Dinge ist solche Selbstverleugnung, solche Kraft ber Staatsgesinnung nur von vereinzelten hochbegabten und hochherzigen Männern zu erwarten. Eine im vollen Sinne des Worts nationale Partei ist als dauernde Bildung unmöglich. Die Gesundheit bes parlamentarischen Lebens erforbert eine gewisse innere Gleichberechtigung ber Barteigegenfäte.

Man hat oft unternommen, natürliche Parteien zu erbenken, bie unendliche Mannichfaltigkeit der Parteibildungen herzuleiten aus einem einzigen, in ber Menschennatur begrunbeten, ewig wiederkehrenden Begenfate ber Anlagen und Anfichten. Die politischen Denker Englands und Amerika's, geneigt wie sie sind das angelfächsische Staatsleben als bas mustergiltige zu betrachten, bulbigen fast sämmtlich einer Doctrin, die felbst von dem gelstvollen Deutsch-Amerikaner Lieber anerkannt und namentlich burch Macaulah's glänzende Darfiellung verbreitet murbe. Darnach herrscht in einem Theile ber Menschen ber Drang nach "Freibeit und Kortschritt," in einem andern die Berehrung für "Autorität und Alterthum," biefer Gegenfat liegt allem Parteileben zu Grunde, die gesammte Weltgeschichte erscheint als ein ungeheurer Aweikampf von Whias und Torbs. Deutschen lefern muß die behagliche Selbsttäuschung, welcher biefe Ansicht entspringt, svfort einleuchten. Der Gegenfat von Pietät und Neuerungsfucht ift es nicht, was die englischen Abelsparteien zusammenhält, er bildet überhaupt nur einen und keineswegs ben wichtigften unter ben taufent Gegenfaten bes Bölferlebens, welche Barteiungen hervorrufen.

Ich kann auch, bei aller Hochachtung für I. E. Bluntschli, nicht finden, daß jene englische Ansicht an überzeugender Kraft gewonnen hätte, seit sie durch Friedrich Rohmer und Bluntschli feiner ausgebildet wurde. Nohmer behauptet in seiner bilderreichen Weise, ein vierfacher Barteigegensatz sei in der menschlichen Katur begründet: der Radicalis-

mus sei die Gesinnung des Anaben, der junge Mensch denke liberal. ber reife Mann conservativ, ber Greis absolutistisch; banach wäre erst: bas neunzehnte Jahrhundert bazu gelangt, wahrhaft politische, grundsätzliche Parteien zu schaffen. Jebes Blatt ber Geschichte widerspricht biefer Doctrin, Die, wie mir scheint, schon burch ben Anaben Cromwell. und ten Greis Richelien zur Genüge wiberlegt wird. Wäre fie haltbar, so muste ber Rabicalismus die vorherrschende Gekinnung jugendlicher Böller fein, was aller bistorischen Erfahrung in's Gesicht schlägt - so konnto ber Rabicatismus in gereiften Böllern niemals zur Berrschaft berechtigt fein, was gleichfalls weltkundigen Thatsachen zuwider= Die Staatswiffenschaft forbert Gebanken, nicht Bergleiche: mas foll ihr ein Spiel mit Bilbern; bas ebenso willfürlich bleibt wie bieweiland bestebte Unfitte ber Naturphilosophen ben Staat mit bem menschlichen Körper zu vergleichen? Bei folden Spielen ber Phantasie. bort jede Beweisführung auf. Aehnlickeiten find ja leicht gefunden: man mag mit gleich schönen Worten ben Ronig für ben Ropf ober für bas Hern ober auch für ben Reigefinger bes Staats erflären. Komm. benn nicht jeder Barteimann mit mäßigem Wit jene Robmer iche Bilberreibe für seine Barteizwecke verschieben und sich also ohne Untosten ben Sochgenuß verschaffen, fich felber für ben mahren Mann, alle feine Gegner für Greise und Kinder zu halten?

Die Begriffe: confervative, radical u. f. f. find an fich leer unt nichtsfagend, die politische Einsicht wird nur gewinnen, wenn riefe ganz zufälligen; ganz inhaltlosen Formeln moberner Barteiung bereinst ihr unverbientes Ansehen verlieren. Ueber ben Charafter einer Partei entsscheibet nicht ob sie erhalten ober zerkören will, sondern was: sie erhalten over zerstören will, nicht die Korm, sondern der Inhalt ver Barteibestrebung. Bon ben firchlichen Barteien weiß man bies langft. Wer seine Worte wägt hütet sich wohl, die Ultramontanen und die rechtgläubigen Brotestanten als kirchlich Conservative unter einen hut zu stellen, da boch beide Richtungen twoy ihrer äußerlichen Berwandtschaft gang verschierene Amede verfolgen, gang verschiedenen Kräften bes Gemuths entspringen. Richt anders steht es mit ben politischen Parteien. Die Erhre Stahl's, die moderne Geschichte sei ein Kampf der Revolution wirer die Autorität, erscheint als eine bürftige voctrinäre Behauptung neben ber lebenbigen Fülle bes hiftorischen Lebens. Das Wesen einer Bartei liegt in ben concreten Rielen, die sie verfolgt, in ben Ibeen und Interessen, die fie vertritt. Db. sie als die Partei des Beharrens

ober als die Partei der Bewegung auftritt, ist eine untergeordnete Frage und hängt oft von zufälligen Umftanden ab. Eine Bartei mag, ohne ihren Charafter zu verändern, je nach den Wechselfällen der politischen Rämpfe balb als conservativ balb als rabifal erscheinen. Ja, in bem verwickelten Leben alter Bölker kann es gar nicht ausbleiben, daß diefelbe Partei über einzelne Staatsfragen confervativ, über andere rabital benkt; wer die althistorische Macht der preußischen Krone als ein Confervativer zu bewahren trachtet, barf zugleich, ohne fich zu wibersprechen, ben nicht minder althistorischen Mächten des beutschen Rleinfürstenthums als ein rabikaler Neuerer entgegentreten. Man rebet wohl in leichter Umgangesprache von conservativen und radifalen Naturen. Für die Parteienlehre ift bamit gar nichts gewonnen. Einzelne rabifale Naturen finden fich in jeder Bartei, und Niemand darf behaupten, daß auch nur vie Mehrheit ber sogenamten conservativen Bartei aus conservativen Naturen bestehe. Der Gegensatz ber Barteien wurzelt nicht in ben Unterschieben bes Temperaments und Charafters. Mit etwas besserem Scheine laffen fich ben Rlaffen ber Gefellschaft natürliche Borteigefinnungen zuschreiben, den Landbauern conservative, den städtischen Massen : rabikale Neigungen. Doch auch biefe Doctrin wird zu Schanden neben bem Reichthum ber Geschichte. Bauernkriege, Jacquerien find bie rabikalften aller Revolutionen; von ber ftarrconfervativen Gefinnung hauptstädtischer Böbelmassen weiß Benedig und Neuporf zu erzählen. Die conservative Richtung, die heute unter den beutschen Landwirthen vorherricht, erklärt fich großentheils aus ber Thatfache, bag unsere altere Gesetzebung in einer Zeit entstanben ift, ba ber: Grund und Boben ben wesentlichsten Bestandtheil bes Bolksvermögens bilbete. Unser Landbau pertheidigt heute sein Rlasseninteresse gegen die neu emporgesommene Macht bes beweglichen Bermögens. In Staaten, wo bie Gelbmacht die Gesetze schrieb, wie einst in den Niederlanden, war das Landvoll ber Tobfeind ber Conservativen. Aurz, ber formale Gegensat ber bewegenden und beharrenden Kräfte reicht schlechterbings nicht aus, ein festes Gefet zu bilden in den wechsemben Erscheinungen des Parteilebens.

In jedem Staate muß eine Partet bestehen, welche den überlies ferten Zustand zu erhalten sucht. Aber diese Barteien des Beharrens tragen einen grimdverschiedenen Charaster je nach dem Gemeinwesen, dem sie angehören; in dem Iesultenstaate von Paraguah war der Comsmunismus conservativ. Zu allen Zeiten liedten die Parteien, wohls lautende Durchschnittsworte auf ihren Schild zu schreiben. Zu diesen Durchschnittsworten zählen auch die Namen: conservativ und liberal; sie wurden von den englischen Parteien nachweislich erst dann angenommen, als das Gesüge der alten Parteien sich auslockerte und man das Bedürsniß sühlte, die auseinander strebenden Köpse unter einem mög-lichst nichtssagenden und unanstößigen Namen zusammenzuhalten. Die meisten großen Parteien der Geschichte glaubten an ihre Ewigseit, und alle versielen raschem Untergange; so werden auch die Conservativen und Liberalen von heute ganz gewiß nicht "das öffentliche Leben in freier Weise dauernd begleiten." Die Partei, die wir heute die liberale nennen, ist in Wahrheit die Partei des constitutionellen Königthums und der communalen Selbstverwaltung mit einer starken Borliebe sür die Mittelslassen; sie wird also unsehlbar verschwinden, wenn einst unsere socialen Verhältnisse sich verschieben und der Ausbau des deutschen constitutionellen Staats einen gewissen Abschluß erreicht hat.

Die Parteienlehre Friedrich Rohmer's entspringt ber Selbstüberschätzung ber heutigen Mittelparteien; fie wirft unheivoll, weil fie ben Barteihaß, beffen wir ichon bie Fülle befiten, verschärfen muß. Sollen uns bie Gegner nicht verhöhnen, wenn wir, auf die unerwiesene Behauptung unserer Männlichkeit geftütt, alle leuchtenben Gestalten ber Vorzeit uns aneignen und, wie Bluntschli versucht, sogar Luther zu ben Liberalen zählen? Ihn, bessen erhabener Beist in wunderbarer Berbindung die Züge des revolutionären himmelfturmers und des gläubigen Mönches zeigt? Ihn, ber Alles war, nur ganz gewiß kein Libergler? Der werben uns die Gegner höher achten, wenn wir uns gar erbreiften, ben wahren Beift bes Chriftenthums für liberal zu erklären? Größe bes driftlichen Glaubens liegt ia in feiner unbegreiflich vielge= staltigen Bilbungsfähigkeit; er wird, in neuen Formen ewig berfelbe, nach Sahrtausenben noch bas Menschengeschlecht erheben, wenn kaum ber gelehrte Forscher noch etwas von Liberglismus zu erzählen weiß. Nein, ben Mittelparteien am wenigsten geziemt es sich ihrer Männlichfeit zu rühmen; benn grabe sie zeigen fehr häufig einen Mangel an Thatfraft, ein Migverhältniß ber geistigen und ber sittlichen Kräfte, bas leiber in ihrem Wesen liegt und von ihren wärmsten Anhängern jederzeit bedauert marb. Sie find in ber Regel fehr bunt gemischt aus eblen und gemeinen Elementen, ungleichmäßiger gebilbet als bie extremen Helle, freie Röpfe, welche die Ausschweifungen ber Extreme Barteien. geistig überseben, streben ber Mitte zu; aber auch ber große Saufe ber geborenen Philister (ober, im Rohmer'schen Bilberftile zu reben, ber

geborenen Greise), jene muth- und blutlose Masse, die zu feig ist für eine entschiedene Ansicht und immer behutsam mittendurch zu steuern sucht.

Es giebt allerdings einen Gegenfat ber Staatsgefinnungen, ber sich burch alle politischen Rämpfe freier Bölfer hindurchzieht; er murzelt nicht in bem fließenben, formalen Unterschiebe größerer ober geringerer Bewegungeluft, sondern in einer nothwendigen unvertilgbaren Meinunge= verschiedenheit über ben Staatszweck.\*) Jeberzeit beftand und besteht eine ftarr politische Staatsgesinnung, bie ben Staat als Selbstzweck behandelt und zunächst darauf sieht, die Einheit seines Willens zu behaupten, seine Macht zu sichern gegen ben bofen Willen ber Bielen, bie Berwaltung fest und schlagfertig auszurüften. Sie will bie Mittel bes Staates forgfam zu Rathe halten, seine Ausgaben für bie Wohlfahrt ber Gesellschaft auf bas Nothwendige beschränken. Dagegen betont sie ftart ben Gebanken ber politischen Pflicht, stellt bie bochstmöglichen Anforberungen an die Steuerkraft und die Arbeitskraft des Bolks. Wenig geneigt, bem Staate neue Aufgaben ju feten, pruft fie vor jebem Schritte behutsam die Aräfte bes Wiberftandes, die Gefahren, die der Einheit bes Staatswillens broben. Diefer politischen Staatsgefinnung fteht bie sociale gegenüber. Sie sieht im Staate bas Mittel für bie Culturzwede ber vielföpfigen Gefellschaft und verlangt barum eine leicht bewegliche Staatsverfassung, auf bag jebe sociale Kraft bie Möglichkeit erhalte, ihren Willen zu äußern und burchzuseten. Sie wirb nicht mube, bem Staate immer neue Ziele zu bezeichnen, tritt mit hoben theoretischen Forberungen und rücksichtslosen socialen Begehren an ihn beran. Sie forbert, daß er das Höchste für die Gesellschaft leifte, und will zugleich die Steuern und die Dienstoflicht bes Bolkes auf bas geringste Mag beschränken. Diese beiben Staatsanschauungen, die hier nur in ihrer extremen Ausbildung angedeutet werden konnten, beibe gleich einfeitig, beibe gleich berechtigt, bekämpfen sich in jedem freien Staate, und jenem Bolke gebührt ber Breis ber Staatsweisheit, bas beibe zu verföhnen, beiben gerecht zu werben weiß. Die politische Ansicht betrachtet ben Staat von oben, ift bie natürliche Gefinnung ber Regierenben; bie sociale siebt ibn von unten, entspricht ben Durchschnittswünschen ber Regierten.

Aber ber Gegensat ber Regierenben und Regierten wirkt nicht par-

<sup>\*)</sup> f. oben III. 14 ff.

teibilbend, er ist es nicht, ber ben Kampf unserer Barteien bervorruft. Eine politische Partei in jenem starren Sinne, welche ohne jeben socialen Sondergeift allein die Einbeit des Staatswillens zu mabren fucte, kann niemals entstehen, sie wiberspräche ber Gebrechlichkeit ber mensch-Rur eine entfernte Berwandtschaft besteht zwischen ber lichen Natur. politischen Staatsansicht und ben beute sogenannten conservativen Barteien, wie andrerseits zwischen ber socialen Staatsansicht und ben Barteien bes sogenannten Fortschritts. Denn die Gesellschaft bewegt sich ftets rascher als ber Staat, giebt seinen Wandlungen ben Anftog; eine neue Ibee, eine neue wirthschaftliche Kraft muß erst zu einer starken socialen Macht berangewachsen sein, bevor ber Staat sich ihrer bemachtigen kann. Daber neigen kritische, geistig rührige Naturen zur socialen, besonnene ftaatstluge Ropfe zur politischen Staatsgesinnung. Daber erscheint in jeder gesetzlichen Regierung, weil sie regiert, ein starker confervativer Zug. Daber übertreiben confervative Parteien, wenn fie regieren, leicht ben Gebanken ber Stagtsmacht und verfallen ber Barte und Willür, während liberale Regierungen ben Wünschen der vielköpfigen Gesellschaft oft allzuwillig entgegenkommen und ebenso leicht in rathlose Schwäche versinken. Daber endlich zeigen conservative Oppositionsparteien in ber Regel mehr kluge Mäßigung, mehr Sinn für bas unentbehrliche Anseben ber Obrigkeit, als bie immer zu Ausschreitungen geneigten liberalen Oppositionen. Doch mit Allebem ist für die Charakteristik der Barteien wenig gewonnen. Es heißt den Conservativen all= zuviel Ehre anthun, wenn man ihre socialen Sonberzwecke verkennt, und ben Liberalen ein noch größeres Unrecht, wollte man ihnen, die beute so ernstlich eine pflichtenreiche Selbstverwaltung fordern, bas Berftanbnig für ben Bebanken ber politischen Pflicht absprechen.

Nein, der Bersuch, die ewig wechselnden Parteibildungen der Gesichichte in feste wissenschaftliche Kategorien einzupserchen, ist eine Berzirrung der Schulweisheit. Staatsmacht und Bolksfreiheit, Einheit und Sondergeist, Pietät und Neuerungslust, politische und religiöse Glausbensfäße, Standesgesimnungen und wirthschaftliche Interessen, alle die zahllosen Gegensäße des politischen und socialen Lebens, die sich mansnichsach durchkreuzen und verbinden, rusen immer neue Parteiungen hervor, und in dies wimmelnde Durcheinander greift noch hinein der bei allen freien Bölkern überaus mächtige Geist des Wetteisers und des Neides, jener rohe Kampf um die Macht als solche, den die Briten als den Streit der in's und out's bezeichnen, endlich und nicht am Wenigs

sten persönlicher Haß und persönliche Freundschaft. Jebe Partei übersieht nur eine kleine Strecke des Weges, den der Staat zu durchmessen hat. Rascher Wechsel der Parteiung ist darum die Regel, mindestens in dem beweglichen Staatsleben der modernen Böller. Langledige Parteien bilden eine seltene Ausnahme, die sich nur aus außerordentlichen Umständen, zumeist aus der Beharrlichkeit aristokratischer Gesellschaftssitten erklärt. Das glücklichste Loos, das einer Partei fallen kann, ist — rasch unterzugehen nach vollständig erreichtem Zwecke; so rühmlich sind heute die vielgeschmähten alten Gothaer zu Grunde gegangen, weil der Lauf der Geschichte ihren Parteibestredungen die Rechtsertigung und Ersüllung gebracht hat. Und keine härtere Schmach kann einer Partei widersfahren als widerlegt und vernichtet zu werden durch den historischen Ersfolg, wie heute die vielgeseierten alten Großbeutschen vernichtet sind.

Die Parteiung ift frankhaft, wenn perfonliche Leibenschaften, theoretischer Eigensinn ober Erinnerungen aus einer überwundenen Bergangenheit ihr zu Grunde liegen; fie ift naturgemäß, wenn ber Kampf fich bewegt um die wichtigsten realen Aufgaben, welche ber Staat in ber nächsten Zukunft zu lösen hat. In einem werbenben Staate muß ber Streit über die festere ober losere Einigung alle anderen Barteigegenfäte beberrichen. Der Barteikampf bebroht ben Staat mit ber Gefahr bes Zerfalls, wenn er ben Stand gegen ben Stand, bie Proving gegen bie Provinz zusammenschaart; ein gesundes Barteileben soll alle Stände, alle Landestheile durchschneiben. Die Parteiung gefährbet den inneren Frieden so lange sich der Streit noch um die Grundlagen des Staatsund Rechtslebens bewegt; fie wird milber zugleich und wirksamer, sobald bie Barteien einen gemeinsamen Rechtsboben anerkennen und ein leben= biges Staatsgefühl, bas ihren Sonbergeist ermäßigt, offenbaren. förbert ben Staat bann am Sichersten, wenn sich ber Rampf auf eine geringe Zahl wichtiger Staatsfragen beschränkt. Reine stänbische ober firchliche Parteien, die fich mit ihrem eigenartigen Interessenkreise zwifchen die großen zeitgemäßen Varteigegenfätze bineinschieben, sind immer ein Unglück; fie verfälschen ben Parteikampf, erschweren feine Lösung burch ihre unberechenbare Haltung. — Mit biesen und ähnlichen bürftigen Säten nuß sich bie Theorie begnügen. Die Barteien sind Eintagsgebilbe bes Staatslebens, fie werben in raschem Wechsel burch bie freien Kräfte bes Bolksgeiftes erzeugt und zerftort; fie richten fich weber nach boctrinaren Regeln noch nach ausländischen Borbilbern. Sie find als unwillfürliche Schöpfungen bes Tages bas treue Spiegelbilb bes

Staats - und Bolkslebens. In Zeiten, wo die alte Ordnung zerfiel und ernste Anhänger nicht mehr zählt, während neue große Ziele der politischen Arbeit noch nicht gefunden sind — in solchen Zeiten vollens beter großer Umwälzungen, wie Deutschland sie heute erlebt, kann keine Macht der Welt starke Parteien bilden. Und wieder in Tagen, wo ein großer leidenschaftlich gewollter Zweck die Massen zusammenschaart, wird kein Sittenprediger den entsessellen Parteihaß ermäßigen.

Da bie Parteiung nothwendig ans ben Wandlungen des Bolksgeistes hervorgeht, so fällt alsbald eine Hoffnung zu Boden, die schon viele geistreiche Köpfe des Festlands in die Irre geführt hat. Es kann nicht die Aufgabe der Deutschen seine Zusammenschaarung der Parteien in zwei große Gruppen, eine Nachbildung der englischen Whigs und Torbs zu erstreben.

Graf Cafar Balbo, ber in feinem nachgelassenen Werke della monarchia rappresentativa in Italia ben politischen Borteien einen gebankenreichen Abschnitt widmet, behauptet kurzweg, in unerfahrenen Bölkern zerbröckele sich bas Barteileben, mahrend erfahrene Bölker stets nur zwei große parlamentarische Parteien bilbeten. Er möchte nach seiner entschlossenen Art selbst bie Halbrundbauten ber festländischen Barlamentsbäufer nieberreißen und überall ben schmalen Langbau ber Westminfterhalle einführen, bamit nur biese verwünschten Mittelparteien keinen Blat fänden. Das heißt voraussetzen was man beweisen soll. Der herbe Tabel, ben ber tapfere Italiener über bie erbärmlichen Centrumsregierungen des Bürgerkönigthums und die stänkernden Fractionen ber frangösischen Musterkammern ergießt, ist ebenso vollberechtigt wie fein warmes Lob für bie Weisbeit ber alten englischen Abelsparteien. Aber die entscheibende Frage lautet: ist diese englische Aweitheilung der Barteien eine nothwendige Forderung des varlamentarischen Lebens ober nur ein Ergebniß ber eigenthümlichen Formen, die ber Barlamentaris= mus unter ben Händen bes englischen Abels angenommen hat? Fragen wir also, so wird ber Trugschluß Balbo's rasch offenbar.

Das Haus ber Gemeinen ist thatsäcklich im Besitze ber höchsten Staatsgewalt. Das Parlament beschließt die Gesetze, leitet unmittelbar einen Theil der Verwaltung durch die privato-dills, mittelbar die gesammte Verwaltung durch das Cabinet, den aus der Mehrheit des Un-

terhauses hervorgebenben Regierungsausschuß bes Barlaments. englischer Minister hat, bevor er sein Amt erlangt, eine breifache Brüfung zu bestehen: er muß in bas Parlament gewählt werben, er muß fobann in ber Mehrheit bes Hauses sich auszeichnen, burch Talent ober Familienverbindungen, und schließlich durch die Krone - bas will fagen: burch ben leitenben Staatsmann seiner Partei — in bas Cabinet berufen werben. Der leitende Minister ist nothwendig zugleich ber Kührer der Unterhausmehrheit; er muß entweder wie Robert Walvole bie Künste ber Corruption, bes management, üben und "bie Raber ber Parlamentsmaschine ölen" ober bie Mehrheit geiftig beberrichen. Die Regierung besitt bier, wie Macaulab treffend fagt, etwas von dem Wesen einer Bolksvertretung, bas Parlament etwas von bem Wesen Nur Mitglieber bes Barlaments konnen in bas Caeines Cabinets. Regierung und Parlament hängen fo unzertrennlich binet eintreten. zusammen, daß Alpheus Tobb kurzab behaupten barf: die Minister sind bie wahren Hüter ber Rechte bes Parlaments. Eine folche Regierung, ausgerüftet mit allen Machtmitteln ber Staatsgewalt und mit bem moralischen Ansehen einer Bollsvertretung, mußte unfehlbar bespotischer Willfür verfallen, wenn ihr nicht im Barlamente selber eine ftarke Opposition gegenüberstünde - geschloffen, von einer Sand geleitet, absichtlich alle Schwächen ber Regierung aufspürent und bekämpfent, bereit jeberzeit die Minister zu stürzen und felber an ihre Stelle zu treten. In solchen Verhältniffen bilbet eine feste Oppositionspartei wirklich einen Eapfeiler der Freiheit, the proper lever of free government, wie alle Briten fagen, zumal ba große Verfammlungen zum Mißbrauch ber Gewalt meift noch williger sind als einzelne Personen. Nichts gerechter also benn bas hohe Ansehen ber beiben alten Abelsparteien, bie einan= ber so lange beschränkt, beaufsichtigt und erganzt haben; aber auch nichts irriger als ber Versuch biese aristokratische Barteibilbung in bas monardifche Deutschland hinüberzunehmen.

Deutsche Ministerien gehen nicht aus bem Parlamente hervor, sonbern sie werden durch den freien Willen des Königs gebildet. Sie stehen nicht in dem Parlamente, sondern neben ihm als die Träger einer selbständigen Staatsgewalt, verpflichtet, eine freie Verständigung mit der gleich selbständigen Bolksvertretung zu suchen. Man mag dies beflagen, wenn man nicht einsehen will, daß die Krone der Hohenzollern mit der bescheidenen Stellung des englischen Königthums sich nicht begnügen darf; doch die Thatsache zu leugnen kann nur einem Thoren

Ob ein beutscher Minister bem Hause ber Abgeordneten felber angehört, ift ein ganz gleichgiltiger Umstand, so gleichgiltig, baß man im großen Publifum taum barnach fragt. Der beutsche Minister wird als Mitglied in der Regel vorziehen dem Getriebe der Parteien fern zu bleiben; er kann, sobalb seine Bolitik ber Meimung bes Hauses entspricht, bas Bertrauen bes Parlaments auch bann gewinnen, wenn er niemals zum Hause gehörte. Er ist nach ber Verfassung befugt jederzeit zum Hause zu sprechen, und bies ergiebt sich nothwendig aus bem Grundgebanken unseres Staatsrechts. Niemand wird wünschen, bak bem preußischen Ministerpräsidenten im Sause ber Abgeordneten barum ber Mund verboten werbe, weil er ein Mitglied bes Herrenhauses ift. Aber auch Riemand wird von beutschen Ministern wie von ben englischen behaupten, sie seien die Bertreter der Rechte des Barlaments. mehr, sie vertreten das Recht der Krone, und das Parlament hat sein Recht gegen ihre etwaigen Uebergriffe felbst zu schützen. auch bas beutsche Parlament manche Befugnisse eifersüchtig wahren, welche bas haus ber Gemeinen gleichgiltig fallen läßt. Wir Deutschen legen mit gutem Grunde einigen Werth auf bas Recht der Initiative; unfer Parlament muß ein Mittel besitzen, erganzent, selbständig einzugreifen in die Thätigkeit einer Regierung, die nicht von ihm abhängt. In England bagegen ist bas Recht ber Initiative außer Uebung gekommen, seit bas Shitem ber Barteiregierung sich burchgebilbet hat. Etwa seit ber Zeit ber Reformbill fteht ber Grundfat fest, daß kein irgend wichtiger Gesetvorschlag vom Hause beachtet und berathen wird, wenn er nicht mittelbar ober unmittelbar von ber Regierung ausgeht. Mehrheit und ihr regierender Ausschuß sind so fest verbunden, daß die Regierung jeben von ihrer Bartei ernstlich geforberten Gesetzentwurf unfehlbar einbringen muß. — Die Regel, bag in Deutschland Regierung und Parlament als zwei unabhängige Staatsgewalten neben einander steben, ergab sich früherbin nur thatsächlich aus ben Machtverhältnissen. Inzwischen ist burch die Verfassung bes nordbeutschen Bundes und bes beutschen Reiches die Thatsache zum Rechtsgrundsatz erhoben worden. Rein Mitglied bes Bunbesraths barf bem Reichstag angehören. burch wird eine Barteiregierung nach englischer Weise von Rechtswegen unmöglich, benn wer nicht zum Barlament gehört, kann auch nicht ber Führer einer parlamentarischen Partei sein. Ueber eine so einleuchtenbe Wahrheit wird minbestens unter englischen Staatsmännern nie geftritten werben.

Aus diesem einen Verhältniß ergiebt sich schon ber nothwendige Unterschied beutscher und englischer Parteibilbung. Die strenge Auf= ficht, ber bie Regierung jebes freien Staates unterworfen fein muß, wird in England gehandhabt burch die Opposition, in Deutschland burch bas gesammte Barlament. Hier wie bort zeigt fich bie Wirkung biefer Aufsicht zumeift in ber stillen Rudfichtnahme, bie ben Ministern aufgezwungen wird, seltener in offenen Angriffen. Bei uns übt ber gefammte Reichstag bas Amt ber englischen Opposition. Jeber beutsche Minister muß barauf gefaßt sein, bag ihm aus ben Reihen ber Partei, bie im Allgemein ihn unterstütt, unbequeme Fragen und herbe Vorwürfe zugeschleubert werben, welche eine englische Mehrheit gegen ihren Kührer sich nie erlauben würde. Von Rechtswegen; benn iene beutsche Partei hat ben Minister nicht selbst erhoben, sie würde knechtisch und verächtlich handeln, wollte sie sich ihm bedingungslos unterwerfen. Weil die beutschen Regierungen außerhalb des Parlamentes steben, barum können wir verständigerweise weber eine Regierungspartei noch eine Opposition im englischen Sinne bilben. Die Erfahrungen bes englischen Parteilebens wibersprechen in ber That schnurstracks ben Lebren, welche uns die Geschichte ber preußischen Parteien bisher gebracht bat. englische Barlamentarismus gelangte erft bann zu stätiger, fruchtbarer Wirksamkeit, als die kleinen Zwischenparteien, die Trimmers, die fliegenden Schwadronen, verschwanden, und nur noch die beiben geschlosse= nen Heerlager ber Whigs und Torps abwechselnd als Regierungspartei und Opposition einander bekämpften. Er geht beute wieder durch eine bange Zeit ber Rrifen, seit bie alten Abelsparteien anfangen sich aufzulöfen. In Preußen besaßen wir zweimal eine Gruppirung der Parteien, die bem englischen Borbilbe minbestens nabe kam. Unter bem Ministerium Manteuffel wie in ben Tagen ber neuen Aera beftand eine leiblich feste Mehrheit, entschlossen die Regierung zu unterstützen, und eine eben folche Opposition, die offen aussprach: weg mit diesem Ministerium. Und was war das Ergebnik? Stillstand ber Gesetgebung, eine Unfructbarfeit bes Staatslebens, bie beute wohl von allen Parteien eingeftanten Ein fraftigerer Bug tam in ben beutschen Barlamentarismus erft, seit die Frage: für ober wiber bas Ministerium? nicht mehr über bie Gruppirung ber Parteien entscheibet. Ein englisches Parlament, also ausammengesett wie bie beiben erften norbbeutschen Reichstage, ware bie rathlose Schwäche felbst gewesen; benn nach einem alten wohlbegründeten Sprichworte ist ein britisches Parlament ohne Führer gleich

einem Heere ohne Feldherrn. Und boch waren diese zwei Versammslungen die fruchtbarsten und mächtigsten parlamentarischen Körper, welche die deutsche Geschichte je gesehen hat. Es gab da weder eine wirkliche Regierungspartei noch eine eigentliche Opposition — wenn man absieht von den machtlosen Fractionen der äußersten Linken. Wir besaßen einen leitenden Staatsmann, doch er war nicht der Führer einer geschlossenen parlamentarischen Mehrheit. Er trat mit einer selbständigen Politik dem Hause gegenüber, und es gelang, durch Verhandlungen zwischen den Parteien, diese Staatskunst zugleich zu unterstützen und zu berichtigen. Coalitionen verschiedener Parteien, die im alten England eine seltene und zumeist unerfreuliche Ausnahme bils beten, erschienen bei uns häufig und in der Regel erfolgreich.

Dieser eigenthümliche Charafter bes nordbeutschen parlamentarischen Lebens wird in bem neuen Reiche noch weit schärfer beraustreten. Der Bundesrath ist zugleich Staatenhaus, und heute, da Preußen nicht mehr unbedingt über die Mehrheit gebietet, sieht fich ber Reichskangler noch mehr benn bisher genöthigt, im Schoofe bes Bunbesraths eine schwierige diplomatische Aufgabe zu lösen. Der Kanzler wird zuweilen vor bem Reichstage Beschlüffe vertheibigen muffen, welche, hervorgegangen aus mühfeligen Compromiffen, feiner perfönlichen Ueberzeugung nicht entsprechen. Und sollten wir bereinst ein Reichsministerium befigen, so wird auch dieses nur bas Organ bilden für den Durchschnittswillen von fünfundzwanzig Regierungen, also gar nicht im Stande sein, sich unbedingt auf eine parlamentarische Partei zu ftüten. Die unabbangige Stellung ber Reichsregierung neben bem Reichstage muß aber unausbleiblich zurückwirken auf bas Verhältniß, bas zwischen ben breußischen Ministern und bem Landtage besteht, da die Aemter des Reichskanglers und bes preußischen Ministerpräsidenten am besten in einer Hand verbunden bleiben. Rein Staatsmann kann zugleich Barteiführer in zwei verschiedenen Parlamenten sein. — Reine Frage, dies beutsche parlamentarische System ist schwer zu handhaben, verlangt feltene Weisheit und Mäßigung; boch bie Schwierigkeit liegt nothwendig in unserem verwickelten Staatsleben. Statt beständig nach England zu schauen und über die eingebildete Berkummerung beutscher Freiheit zu klagen, sollten wir vielmehr die Blicke wenden nach Nordamerika, wo das englische Parteiregiment gleichfalls burch die Bundesverfaffung ausgeschlossen Der Präsident ber Union, als ein persönlich verantwortlicher Beamter, kann ebenso wenig parlamentarisch regieren, mablt sich

seine Rathe ebenso frei wie unser von seinem Bunbesrathe umgebener Kaiser — und wer möchte beshalb in der Union die Freiheit versmissen?

Der Unterschied beutscher und englischer Barteibildung entspringt nicht blos ben Institutionen, sonbern auch bem scharfen Gegensatze ber politischen und sittlichen Ibeen, ber beibe Bölker trennt. Die burch und burch parteiische Staatsanschauung ber alteren Englander, jener lange Ratechismus von politischen Moralfäten und Anstandsbegriffen, ben sie ethics of party nennen, ift uns Deutschen ein Buch mit sieben Siegeln, bem beutschen Gefühle rein unfagbar. Als Burke von ben Whigs zu ben Torps übertrat, da hatte nicht er sich geändert, sondern Die französische Revolution brach über Nacht die Lage der Welt. herein, und der gewissenhafte Mann erkannte, daß seine Anschauung bes großen Ereignisses mit bem Urtheil seiner alten Freunde schlechter= bings nicht übereinstimmte. Bir Deutschen zweifeln vielleicht, ob er richtig urtheilte; boch Niemand unter uns wird bestreiten, daß Burke recht handelte, als er seiner Ueberzeugung folgend von den alten Genoffen fich losfagte. Seinen Lanbsteuten bagegen erschien er als ein Apostat, sein Ruf blieb zweideutig, er konnte nie mehr ein bedeutendes Amt übernehmen; und bis zum heutigen Tage noch fällt ben Whigs schwer, bem gentalen Manne gerecht zu werben. Reine staatsmännische Leiftung Wellington's erscheint uns Deutschen preiswürdiger, als die Emancipation ber Katholiken; wir bewundern, wie der steife alte Torb enblich die Nothwendigkeit dieser Reform erkannte und mit entschlossener Hand felber vollendete mas er einst bekämpft. Desgleichen unter allen Staatsmännern bes neuen Englands erwedt uns Reiner eine fo berzliche Theilnahme, wie Robert Beel, ber rechtschaffene Mann, in bessen tapferem Bergen ber Drang nach Wahrheit, ber Beift ber Selbstprüfung unablässig arbeitete. Daß er es über sich gewann, ben Vorurtheilen seiner Partei zu tropen und die Freihandelspolitik burchzuseten, gilt uns als ein Zeichen echter Burgertugenb. Wie aber urtheilt Erstine Mah, ber wohlwollende, gemäßigte Vertreter bes alten Whiggismus, über die Kühnheit dieser beiden Staatsmänner? Sie erfüllten, so sagt er, ihre Pflicht gegen ben Staat, sind als Staatsmänner bes höchsten Ruhmes würdig, boch als Barteiführer verfuhren sie treulos, unehrenhaft, unredlich — worauf benn bes Breitern gepredigt wird über die ethics of party, über die Pflichten des Parteiführers, der sich als das frei gewählte Oberhaupt einer Republik fühlen folle. Welcher beutsche

Mann kann bies lesen ohne sosort zu antworten: bas ist nicht beutsch gebacht —? Wir wollen nichts von solcher Engherzigkeit englischer Barteigefinnung. Ein beutscher Minister soll allein an bas Bohl bes Staats benken, soll niemals gegen irgend eine Partei Verpflichtungen eingehen, welche ihn in biesem Gebanken stören können.

Wer die Nachbildung englischer Barteiung den Deutschen anempfiehlt, übersieht ben ungeheuren Unterschied aristokratischer und monarchischer Staatssitten. England besitt kein monarchisches Beamtenthum wie bas beutsche, bas burch Brüfungen, burch einen geistigen Cenjus fich abschließt, tüchtige Kräfte aus allen gebilbeten Klaffen aufnimmt und seinen Mitgliebern bie Aussicht eröffnet, nach Berbienst und Dienstalter bis zu ben höchsten Spiten ber Berwaltung aufzusteigen. Maffe bes englischen Beamtenthums beftand immer nur aus Subalternen; die höchsten Aemter wurden nicht aus seinen Reihen, sondern nach freiem Ermessen ber Krone besetzt. Der parlamentarische Abel stand also vor der Wahl, entweter von den willigen Werkzeugen königlicher Laune sich beherrschen zu lassen ober seine eigenen Barteiführer ber Krone aufzuzwingen. Die Entschelbung konnte für eine freiheits= stolze Aristofratie nicht zweifelhaft sein, zumal nachbem bie Stuarts bas Recht ber Ministerernennung so frevelhaft migbraucht hatten. Nachher, als bas Parteiregiment icon anfing fich zu befestigen, trat Bolingbroke noch einmal bawiber auf mit ben geistreichen Sophismen seiner dissertation upon parties. Er gebärdete sich als "ber Feind keiner nationalen Partei, ber Freund feiner Faction", geißelte treffend bie Bebrechen ber Parteiregierung; boch bas "patriotische Königthum", bas er an beren Stelle zu feten gebachte, follte fich ein Jahrzehnt nach Bolingbrote's Tobe in seiner ganzen Unfähigkeit offenbaren. Georg III. versuchte in ber That, ben patriotischen König zu spielen, verbammte alle Barteien als Factionen. "Männer nicht Magregeln" lautete bie Lofung bes neuen Fürften und feiner Geschöpfe, ber Königsfreunde; er wollte bie Minifterposten fortan nach ber Fähigkeit, nicht nach Parteirudfichten vergeben. Und was erfolgte? Gin schwächliches Coalitionsministerium nach bem anbern, Berwirrung, innerer Unfrieben überall, dazu eine schmachvolle auswärtige Politik, die mit jener schwarzen Berrätherei gegen Friebrich ben Großen begann und mit dem Abfall ber nordamerikanischen Colonien endete. Seit biefem kläglich gescheiterten letten Versuche persönlichen Regiments sind alle politischen Röpfe Englands barüber einig, die Ernennung ber Minister "nach Berbienst"

bebeute nichts Anderes als ben verhüllten Absolutismus, nur ein fest geschlossenes Barteiregiment sichere die Freiheit.

Neuerbings wird freilich die Barteiregierung als ein gefährliches double government von ber jungen rabicalen Bartei lebhaft befämpft; bie Männer ber Westminster Review verlangen die Bilbung schwacher Coalition&cabinette, welche, haltlos in sich, bem Parlamente ein gefügiges Werkzeug wären. Indeß bie Thorheit dieses Borschlags springt in die Augen: er würde alle Macht dem unverantwortlichen Parlament, alle Verantwortung einem machtlosen Cabinet zuschieben. Der Glaube an die Nothwendigkeit fester Barteiregierungen steht noch immer aufrecht, obgleich die Durchführung bes Shitems immer ichwieriger wird. Die an's Ruber gelangende Bartei besett sofort alle wichtigen Staatsämter, sogar bie Damenämter bes Hofes, mit ihren Anhängern. Giner ber Secretare bes Schatamts beißt grabezu ber patronage secretary; er ift ber Einpeitscher ber Regierungspartei, bat die Aufgabe, die politischen Freunde bei guter Laune zu balten, die kleinen Aemter unter bie Genoffen zu vertheilen, damit biefe ihre getreuen Babler belohnen fönnen. So greifen alle Räber bes Parteiregiments sicher in einanber. Iebermann weiß, wie Herrliches bies Spftem in seiner großen Zeit geleistet hat; aber Jebermann fühlt auch, mas Carl Grep offen eingesteht, daß eine folche Regierung ihre Macht einem Einfluß verdankt, welcher ber Corruption sehr nahe kommt.

Das England bes achtzehnten Jahrhunderts war das classische Land ber patronage und connexion. Seinem Parteileben lagen eigenthümliche sociale Anschauungen zu Grunde, die man weber als unsittlich verwerfen, noch von ihrem beimischen Boben verpflanzen barf - die Borstellungen einer aristokratischen Gesellschaft, wo sich's von felber verftand, daß jeder Bebford, Temple, Grenville für das Amt des Gesetzgebers geboren sei, wo jeder Codney barnach strebte, mit irgend einem Namen bes Abelsalmanachs, unt ware es auch nur ein Sir Henry, eine Familienverbindung einzugehen. Die Größe und tie Einseitigkeit altenalischer Barteianschauungen ist wohl nirgends so berebt geschilbert worben, wie in Burke's Jugenbschrift: Gebanken über die Ursachen ber gegenwärtigen Mißstimmung (1770). Die Schrift, gerichtet wider bas perfönliche Regiment Georg's III., führt vortrefflich aus, wie bie Freiheit ber Nation nur burch ein zweifaches Bollwerk vor bem Despotismus geschützt werben könne: burch bie Macht, bie ber Volksgunft entstamme, und burch bie Macht, bie sich auf Connexion gründe (power

arising from connexion); befreunbete Staatsmänner, fest verbunben burch Familienverwandtschaft und perfönliches Bertrauen, sollen zusammen eine Macht der Connexion bilben, stark genug den Uebergriffen der Krone zu widerstehen. Im selben Sinne singt Abdison das Lob der Britannia:

thy favourites grow not up by fortune's sport or from the crimes or follies of a court; on the firm basis of desert they rise, from long-tried faith and friendship's holy ties.

Uns Deutschen wird gerade bei biefen pathetischen Worten bochherziger Briten recht fühlbar, wie wir mit ihren nationalen Anschauungen so gar nichts gemein haben. Solche "beilige Banbe ber Freundichaft", bie ben Freund zum Minifter, feinen Bruder zum Geheimen Rath, feinen Diener zum Galerie-Auffeber erheben, find auch bei uns nicht unerhört; aber kann wohl jemals ein beutscher Dichter auf ben Einfall kommen, ben Nepotismus als ein Kleinob bes Staatslebens zu preisen? Wir find, nach ben Erfahrungen unserer Geschichte, nicht berechtigt, ben verhüllten Despotismus zu befürchten, wenn unsere Krone ihre Rathe frei ernennt. Wir freuen uns, baf in unserem Beamtenthum die Beförderung nach Freundschaftsrücksichten grundsätzlich unterfagt ift, wenngleich bie menschliche Schwäche zuweilen wiber bas Berbot fünbigt. Wir wollen bie Macht bes monarchischen Beamtenthums beschränken burch Barlament und Selbstverwaltung: boch bag wir biese regierende Rlasse nicht entbehren können, wird burch ben gegenwärtigen Arieg abermals erwiesen, benn niemals hatte bie englische Berwaltung geleistet, was die beutsche in den jüngsten Monaten geleistet bat. muffen also barauf gefaßt sein, baß jeberzeit ein großer Theil unserer Minister aus bem Beamtenthum, nicht aus bem Barlament hervorgest. Die Absicht, eine auf parlamentarischer Connexion beruhenbe Regierung ju schaffen, barf nicht ber bestimmenbe Gebanke beutscher Parteibilbung fein.

Was hat nun die beiden alt englischen Abelsparteien zwei Jahrhunderte hindurch zusammengehalten? Was gab ihnen eine so erstaunliche Lebenskraft weit über die Durchschnittsbauer moderner Parteien hinaus? War es etwa das Band einer erblich überlieserten politischen Ueberzeugung? Ich habe mich oft und ernstlich bemüht, irgend eine zäh sestgehaltene politische Idee aus den mannichsachen Schwankungen der Whigpartei herauszusinden, doch ich suchte vergeblich. Gneist nennt bie Whigs bie Berfassungspartei, bie Torps bie Partei ber Berwaltung; ich gestehe aber, biese Behauptung scheint mir zu ben wenigen unerwiesenen Säten seines trefflichen Werkes zu zählen. Die wichtigsten Rechte bürgerlicher Freiheit find unter Karl II. durch die Torps erobert worben. Die Torps ber späteren Zeit stimmten, je nachbem sie in ber Regierung ober braußen ftanben, für und wiber kurze Parlamente, für und wider die irische Reform, für und wider die Emancipation der Ratholiken u. f. w. Der Unterschied ber Parteigebanken verwischte fich zu Zeiten so sehr, daß ber jüngere Bitt als Whig beginnen, als Torb enden, For ben umgekehrten Entwicklungsgang burchlaufen konnte, Beibe ohne fich eines ernftlichen Gefinnungswechfels schulbig zu machen. Ein gewisser burchgebender Gegensatz ber kirchlichen Ueberzeugung läßt fich wohl nachweisen: die Torps hingen fast immer fest mit der Staatsfirche jusammen, mabrent die Whigs in ber Regel von ben Diffenters unterftütt wurden. Desgleichen überwog unter ben Torbs ftets bas Lanbinteresse, mabrend bie Whigs bas Gelbinteresse ber großen Stäbte berücksichtigen mußten — von den Tagen bes spanischen Erbfolgekriegs an, ba bie Whige im Sinne ber Capitaliften für ben Rrieg und bie Bermehrung ber Staatsschuld stimmten, bis zur neuesten Zeit, ba bie Torps an ben Kornzöllen festhielten. Auch barf man behaupten, baß bie Torps in ber Regel, keineswegs immer, die Macht ber Krone mit größerer Chrfurcht behandelten als ihre Gegner. Aber ein klarer stätig festgehaltener Gegensatz ber Parteigebanken ist nicht nachweisbar. Die treibende Kraft des Parteikampfes blieb doch die überlieferte Familienfeinbschaft und Familienverbindung ber großen Abelsgeschlechter, und biefer Familiencharakter ber altenglischen Parteien erklärt auch ihre zähe Lebensbauer.

Nachbem ber Verfassungskampf entschieden ist, die Krone sich unter die Macht des Parlaments gebeugt, und dies neue Staatsrecht die Anserkennung aller Parteien gefunden hat, ringen die großen Geschlechter unter sich um den Besitz der Staatsgewalt — nicht gradezu grundsatso, doch so, daß der Rampf um die Macht immer das Wesentliche bleibt. Sie erziehen ihre Kinder in der alten Familiengesinnung, bringen ihre Anhänger schon bei jungen Jahren in das Parlament, also daß der parlamentarische Nachwuchs von selber in die Parteianschauungen sich hineinlebt. Der Rampf sammelt sich je nach dem Wechsel der Ereignisse um einzelne brennende Fragen: der Krieg um die spanische Erbsolge, der Streit über die Dauer der Parlamente, der Abfall der

nordamerikanischen Colonien treten nach einander in den Borbergrund. Die Nation, in ihrer Mehrheit noch abhängig von bem Abel, folgt ben Grundherren gebuldig zur Bahlurne, schaut gemeinhin gleichgiltig ben parlamentarischen Rämpfen zu, erträgt gemächlich, bag ber Name bes Bolls in ben Debatten zu Zeiten kaum erwähnt wirb. Nur in Tagen außerorbentlicher Erregung übt bie öffentliche Meinung einen ftarten mittelbaren Druck auf die Haltung der Abelsparteien. ber frangösischen Revolution, die ja überall in ber Welt ben Ginfluß ber politischen Doctrin verstärfte, beginnen bie alten Abelsparteien ihre Grundfätze bestimmter auszusprechen; ein Somptom biefer Wandlung ift unter Anderem die Gründung ber Ebinburgh Review (1802), die ben Whigs als ein theoretischer Berkündiger ber Parteigebanken biente. Und eben in diesen Tagen, da die Grundsätze der Bbigs und Torps far hervortraten, begann auch die Auflockerung, ber Berfall ber Abelsparteien! Die Barteiung bes ariftofratischen alten Englands wird in alle Zukunft lehrreich bleiben burch ben ftaunenswerthen Reichthum ihrer politischen Talente; boch eine Nachbilbung bieser Abelsparteien perbietet fich von felbft in unferer bemokratischen beutschen Gefellichaft.

Dies wird noch einleuchtenber, sobalt wir bie neuesten Erfahrungen bes englischen Parteilebens erwägen. Der alte einfache Gegensat von Whigs und Torps reicht nicht mehr aus, vermag nicht mehr bie englische Parteibildung zu bestimmen, seit die Mittelklassen zu starkem Selbstbewußtsein erwacht sind, seit die öffentliche Meinung laut und herrisch in die Berhandlungen des Parlaments eingreift, seit die Reformbills einem Theile bes Lanbes freie, vom Abel unabhängige Bablen gebracht haben — turz, seit bas Unterhaus anfängt eine Bolksvertretung zu werben. Neue sociale Kräfte, die fich in den Rahmen ber Abelsparteien nicht einfügen laffen, find in das haus eingebrungen: bie Ratholiken ber irischen Brigade, protestantische Diffenters, Mitglieber bes reichen Bürgerthums, auch einige rabicale Bertreter ber Arbeiter-Interessen. Dies neue bemofratische Element besteht zumeist aus Männern von reiferem Alter, bie nicht wie weiland die jungen Sbelleute blindlings bem Worte bes Führers folgen. Die Bertreter ber Mittelklassen sind zum Theil in harter Arbeit emporgekommen und wollen nach gut bürgerlicher Art burch entschiedenes Berfechten ihrer Ueberzeugung eine geachtete Stellung im Parlamente einnehmen, während viele Ebelleute ber alten Zeit, ihres Ranges frob, nicht ber Mühe werth hielten im Saufe eine Rolle zu spielen.

So bilben sich neben ben alten Parteien kleine, rasch wechselnbe Fractionen und eine stätig wachsenbe Schaar von Wilben. Diese Buntheit ber Parteiung erschwert ben Gang ber Barteiregierung, boch sie ist nothwendig, sie wird bauern und zunehmen, ba sie ber Mannichfaltigkeit ber bas moberne Bolksleben erfüllenben Intereffen und Meinungen treulich entspricht. Die barte Einseitigkeit ber Barteimoral verschwindet zusehends. Seit Hustisson zuerst sich unterstand, ben Ministern, die mit ihm in einem Cabinette saten, vor bem Barlamente zu wibersprechen, und vollends seit Robert Beel von den Torps absiel, hat bie alte Barteigesinnung einen schweren Schlag nach bem anbern empfangen. Man beginnt zu fühlen, baß auch ber Barteimann noch etwas anerkennen muffe, bas über ben Barteigrunbfaten ftebt: bas Wohl des Staates und ben Willen der Nation. Noch im Jahre 1834 wies Lord Stanley eine Coalition von ber hand, weil folde Bundniffe ftets ben Ruf bes Staatsmannes zerftorten, und noch Robert Beel schäbigte burch jene berufene Sinnesanberung fein Ansehen so unbeilbar, baß er nie wieder ein Cabinet bilben burfte. Heute aber erlebt bas Varlament in raschem Wechsel mannichkache Verschiebungen und Verbindungen ber Parteien, die ein Whig ber alten Zeit als fcmachvolle Fahnenflucht verbammen müßte. Ja, die verwegenste Reform der neuen englischen Geschichte, die Reformbill von 1867, biefer Sprung in's Finftere ist burch die Torbs, die sogenamten Conservativen, vollführt worden! Der grimmige Sag ber alten Barteien zeigt fich fast allein noch in ber Auffassung ber Bergangenheit: ber Torb von beute vermag noch nicht, einen For ruhig zu beurtheilen, boch ben Whig von beute betrachtet er sehr gleichmüthig. Auch die Masse ber Nation fragt wenig mehr nach Whigs und Torbs. Dagegen tritt ber sociale Gegenfat der Arbeiter und ber Besitenten täglich schärfer bervor. Eine grundtiefe Umbildung und Zerfetzung bes Barteilebens hat begonnen, beren Abschluß Niemand ahnen kann. Und mit ben alten Abelsparteien brechen einer nach bem andern die Pfeiler zusammen, welche ben aristofratischen Staatsbau trugen. Schon wird die Selbstverwaltung überwuchert von neuen bureaufratischen Aemtern, und ber Friedensrichter ber alten Zeit gilt bem modischen Radikalismus bereits als eine lächerliche Figur; schon ist bas alte freudige politische Pflichtgefühl so ganz verfümmert, daß die Nation durch das Zerrbild einer Bolksbewaffnung ber Bertheibigung bes Lanbes zu genügen glaubt. Gine unbemmbare rabifale Bewegung scheint zu abermaliger Erweiterung bes Stimmrechts, zur Bernichtung bes Oberhauses und ber Staatstirche zu führen, und bei der tiefen Ohnmacht der Krone wird sich das verlorene Gleichsgewicht des Staatswesens schwerlich ohne schwere sociale Kämpfe wiederherstellen. Die Tage der Aristokratie scheinen gezählt, und mit ihr versinken die beiden großen Parteien, die nur auf aristokratischem Boben gedeihen konnten.

Bei uns wirken biefelben Kräfte, welche in bem neuen England zu einer steigenden Mannichfaltigkeit ber Barteibilbung geführt haben. und sie wirken noch ungleich ftärker. Der beutsche Reichstag war, wie bas preußische Abgeordnetenhaus, von jeher eine wirkliche Bolksvertretung, ben Schwankungen ber öffentlichen Meinung noch weit mehr ausgesett, als bas haus ber Gemeinen. Unsere öffentliche Meinung ift zerklüftet, und sie muß es sein. Der vielseitige Reichthum unseres öffentlichen Lebens bedingt nothwendig die Vielheit ber Parteien. Mit bem Rampfe um die Bolksfreiheit durchfreuzt sich ber Streit um die Einheit bes beutschen Reichs, bazu die Macht ber ständischen und ber confessionellen Gegenfate. Die reltgiöse Barteiung muß in Deutschland immer febr tief eingreifen in bas politische Leben, schon weil un= ferem Bolfe methodisches Denken Bedürfniß ift. In England verwunbert sich Niemand, weil Glabstone, ein Ibealist in seinen religiösen Anschauungen, in ber Politik bem benkbar gröbsten Materialismus bulbigt. Ein beutscher Mann von gleicher Begabung wird folden Wiberspruch nicht leicht ertragen, er wird suchen seine religibsen und politischen Ibeen in Einklang zu seten. Dies Alles und nicht zulett ber unbeugsame Indivibualismus ber Deutschen brangt zu einer Mannichfaltigkeit ber Barteiung, die sich wohl beschränken, doch nicht beseitigen läßt. In Tagen schwerer Verfassungstämpfe mögen für turze Zeit alle unsere Parteien fich zusammenschaaren, um eine Regierungspartei und eine Opposition Als bauernber Zustand ist eine so einfache Parteibilbung zu schaffen. in Deutschland nicht möglich. Sie wiberspricht bem Wefen unseres monarchischen Staates, ber ein parlamentarisches Parteiregiment nicht erträgt. Sie wiberspricht bem Charafter unserer bemofratischen Gesell= schaft, welche bie parlamentarischen Barteien nicht frei gewähren läßt, sondern sie der öffentlichen Meinung zu unterwerfen trachtet.

Doch genug von bem, was uns kein Borbild sein barf. Fragen wir jetzt, was wir zu hoffen haben für die Zukunft des deutschen Barteilebens.

Unser neues Reich befitt keine großen Barteien von altüberliefertem Einfluß und Ansehen; ja, verwickelt wie die deutschen Dinge liegen, läßt fich nicht einmal wünschen, bag irgend eine ber bestehenben Barteien unferen Staat beherrschen folle. Das alte beutsche Leiben, bie Bersplitterung ber Kräfte, bat zu einer Ueberfülle ber Parteibildungen geführt, welche ben Ausgang ernster politischer Kämpfe oftmals bem baaren Zufall, ber Willfür machtlofer kleiner Fractionen anheimgiebt. Es ist nicht die Absicht, hier die Entstehung dieser verworrenen Barteiung im Einzelnen zu verfolgen. \*) Die älteste einigermaßen organifirte Bartei aus ber Zeit bes beutschen Bundes mar ber Liberalismus ber Kleinstagten; er bankte seinen Ursprung ben Klasseninteressen bes rasch emporfteigenben Burgerthums, ben Freiheitsibealen unserer groken literarischen Spoche und nicht zulett bem Einfluß französischer Da jenen Scheinstaaten eine lebendige politische lleber= lieferung fehlte, fo stand dem Liberalismus keine wahrhaft conservative Bartei gegenüber, sondern lediglich eine starre Bureaufratie sowie vereinzelte aristofratische und ultramontane Elemente. Währendbem verharrte ber preußische Staat scheinbar unbeweglich in seiner streng monarchischen Ordnung; sein Beamtenthum ward wenig, sein militärischer Abel gar nicht berührt von ben neuen liberalen Ibeen. Zugleich wuchs in seinen wunderbar schnell aufblühenden Städten ein reiches und gebildetes Bürgerthum empor, eine in Preußen neue Macht von großen Ansprüchen, mächtigen Interessen. Gefördert burch ben allgemeinen Migmuth, burch die Sunden bes Bundestags, entstand in Preugen wie in den Rleinstaaten eine von Grund aus unhistorische Richtung, eine radikale Bartei, die ben gesammten Entwicklungsgang ber beutschen Monarchie als nicht vorhanden betrachtete. Unter Friedrich Wilhelm IV. ftießen biefe scharfen Gegenfate zum erften male in offenem Rampfe auf einander. Der König verfäumte ben Augenblick, ba eine Ber= föhnung der gemäßigten Elemente möglich war. Eine Revolution, ein wildes Aufwogen rabikaler Gewalten warf ben preußischen Staat in bas constitutionelle Leben. Zur selben Zeit vollzog sich in Frankfurt jener große dialektische Proceß, der aus chaotischem Parteigewirr ben Gebanken ber beutschen Zukunft, bie Ibee bes preußischen Raiserthums

<sup>\*)</sup> Das Geistvollste, was über biese Entwicklung gesagt worben ift, giebt ber Aufsat von Nitsch, "Deutsche Stänbe und beutsche Parteien einft und jett." (Preußische Jahrbücher XXVII, 627.)

herausbilbete. Das Werk ber Paulskirche mußte scheitern, weil jener Gebanke nur auf preußischem Boben Fleisch und Blut gewinnen konnte. Nach bem Falle ber Revolution zog sich ber Radicalismus muthlos zurud: ben preußischen Liberalen blieb bas Berbienft, bag bie preußische Berfassung gerettet wurde. Erst nach bem Regierungsantritt bes Bringregenten wagte sich die Demokratie wieder auf ben Kampfplat, und nun führte ber verworrene Kampf um die Neubilbung bes Heeres zu immer neuen Parteibilbungen, zu immer mächtigerem Anwachsen ber rabikalen Aräfte. Als endlich bie große Politik bes Grafen Bismarck fich vor aller Welt enthüllte, als auf ben bohmischen Schlachtfelbern bas Joch Desterreichs zerbrochen war, ba stand ber Liberalismus zugleich als Sieger und als Besiegter auf ber Bablstatt. Als Sieger — benn ber Gebanke ber Frankfurter Kaiserpartei mar verwirklicht; als Besiegter, benn bas Werk war vollendet burch Männer und burch Mittel, die ben Ansichten bes Liberalismus schnurstracks wibersprachen. Man braucht nur einen Blid zu werfen auf bies Ebben und Fluthen, auf biesen rafend schnellen Wechsel beutscher Partelung, ber in ber Geschichte keines Bolfes seines gleichen findet — und man begreift sofort, bag unser Barteileben einfache Formen für jett nicht zeigen kann.

Im nordbeutschen Bumbe arbeiteten minbestens acht Barteigruppen burcheinanber, beren jebe wieber schroffe Gegensätze, frembartige, weit auseinanderstrebende Kräfte in sich schloß. — Dies gilt felbst von bem scheinbar so fest geschlossenen Körper ber altconservativen Bartei. In's Leben gerufen durch die Klasseninteressen des großen Grundbesites der alten Provinzen, gebietet fie über einen weitverzweigten socialen Ein-Sie zählt mächtige Bertreter am hofe, im herrenhause, im Beere, in der rechtgläubigen Geiftlichkeit, unter den alten Geheimen Rathen ber Bureaufratie, fie beherrscht bie Maffen bes platten Landes burch bas Ansehen ber Landräthe, ber Grundherren und Brediger. Die aus ben müben Tagen bes Ministeriums Manteuffel überkommene Borftellung, als ob jeder treue Unterthan conservativ benten muffe, die ftille sociale Acht, welche noch immer in einflugreichen ländlichen Kreisen ben Liberalen heimsucht, treibt manche schwache Gemüther zu ben Hochconservativen hinüber. Die Parteipresse, wenig zahlreich aber geschickt geleitet, wirkt um so stärker, ba sie fast bas einzige politische Unterrichtsmittel ihrer ländlichen Leser bilbet. Lange mißleitet burch ben blinden haß gegen die Revolution, durch die mhstischen Lehren ber ftänbischen Glieberung und bes göttlichen Königsrechts, hat bie altconservative Bartei unleugbar Bieles gelernt in großen Tagen; sie hat ben Rechtsboben ber Berfassung anerkannt und versteht die Waffen, die ber constitutionelle Staat ihr bietet, gewandt zu brauchen. Sie ist, seit Preußens beutsche Politik in einem großen Zuge sich bewegt, ber Engberzigkeit ihrer alten Parteianschauungen ein wenig entwachsen, hat mit ehrenhafter Selbstüberwindung geholfen ben nordbeutschen Bund zu gründen, oftmals bei ernsthaftem Unlag, so noch jungst bei ber Berathung bes Strafgesetbuchs, die Barteigrundsäte bem nationalen Bebanken geopfert. Aber ber patriotische Sinn ihrer Genossen liegt in fortwährendem unentschiedenem Kampfe mit den Rlasseninteressen bes Grundbesites. Immer von Neuem erhebt sich die ständische Selbstsucht wiber ben Gebanken ber Rechtsgleichheit, wiber jebe rechtliche Beschränfung ber Berwaltungswillfür; und bies Stanbesintereffe tritt um fo rücksichtsloser hervor, da die Partei nur wenig wahrhaft aristofratische Mitglieder zählt, in dem unbemittelten kleinen Landadel ihre feste Stüte findet. Altpreußischen Ursprunge, fest verwachsen mit dem preußischen Staate burch die ruhmvollen Erinnerungen ihrer alten Soldatengeschlechter, kann diese Bartei für die Herrlichkeit des Kleinfürstenthums wenig Bewunderung begen; indeg die legitimistischen Doctrinen des feligen Stahl, ber Wiberwille gegen jebe ftarke Aenberung, ber Bunfc bie altbreußische Ordnung von den losen und unfertigen Formen des bündischen Lebens fernzuhalten, der Parteihaß gegen den Liberalismus - bies Alles im Berein stimmt bie Altconservativen mißtrauisch gegen die Ibee bes nationalen Staats. Das bebenklichste Gebrechen ber Partei liegt in der einseitigen, unduldsamen Härte ihrer kirchlichen und kirchenpolitischen Anschauungen. Der religiöse mehr noch als ber politische Gegensatz erschwert die Verständigung mit den liberalen Barteien: und ba die alte Irrlehre von der "Solibarität der conservativen Interessen" noch immer in den Röpfen spukt, so liegt den Altconservativen stets die Berfuchung nabe, mit ben Ultramontanen ein unnatürliches Bündniß zu schließen. Daber konnte selbst die strenge Mannszucht, welche bieser Bartei von jeher eigen war, ihre Mitglieder nicht immer zusammenhalten, und zuweilen vermochte nur das perfönliche Ansehen des Bundesfanzlers die freieren Röpfe der Conservativen für die nothwendigen Forberungen ber nationalen Bolitik zu gewinnen.

Als völlig zuverlässige Bundesgenossen ber nationalen Idee haben sich nur jene Conservativen bewährt, welche nach den Ereignissen von 1866 mit einem Theile der Altliberalen sich zu einer selbständigen

Partei zusammenschaarten. Es war ber erste Ansang einer gesunderen Parteidildung. Die freiconservative Partei hat durch ihr Zusammenswirken mit den Nationalliberalen die großen Erfolge der norddeutschen Reichstage ermöglicht. In der Presse fast gar nicht vertreten, wird sie gemeinhin für schwächer gehalten als sie ist; da sie mehr wirklich aristoskratische Elemente umfaßt als die alkonservative Partei, so kann sie auch undesangener als diese die berechtigten socialen Ansprüche der Mittelklassen würdigen. Doch auch in ihren Reihen bestand selten seste Eintracht; die Ansichten ihrer Genossen strebten weit auseinander nach links und rechts, vornehmlich die klerikalen Neigungen einzelner Mitsglieder verwirrten oft die Haltung der Partei.

Noch greller erscheint ber Gegensatz ber Meinungen innerhalb ber nationalliberalen Partei. Als ber Liberalismus, verbittert burch bie Erfahrungen ber Conflictszeit, in Gefahr gerieth ben Gebanken ber Einheit Deutschlands aufzugeben und ben ganzen Gewinn bes bobmischen Krieges ben Conservativen in die Hände zu spielen, ba vereinten sich in ber zwölften Stunde bie befferen politischen Rrafte ber alten Fortschrittspartei mit einigen Bruchftuden bes Altliberalismus, und bieser neuen Partei wird der Ruhm verbleiben, daß sie mit den Freiconservativen vereint die großen Aufgaben ber nordbeutschen Gesetzgebung am rüftigften geförbert hat. Aber während auf ihrem rechten Flügel ber ernste Wille ben neuen beutschen Staat auszubauen überwog, stand ihre linke Seite noch unter bem Ginfluß ber Erinnerungen aus einer überwundenen Bergangenheit. Der alte Barteihaß gegen die Conservativen, die alte Luft am Wiberspruch, die alte Neigung bie Machtfragen ber Politik an bem Mage theoretischer Ibeale zu meffen, brufteten sich mit bem stolzen Namen ber Entschiedenheit und führten bie Bartei zuweilen in Versuchung bas Werk ber beutschen Reform zu ftoren. Da ber Nationalliberalismus sich wesentlich auf das gebilbete Bürgerthum frütt, so findet er in der Presse eine unverhältnismäßig ftarke Bertretung und verfällt barum leicht bem gefährlichen Babne, als ob seine Gesinnung ber öffentlichen Meinung ber gesammten Ration entspreche, burch sociale Rlaffenintereffen gar nicht getrübt werbe -während boch die Berhandlungen über bie neue Kreisordnung genugfam bas Gegentheil bewiesen.

Ben ber Fortschrittspartei bes norbbeutschen Bundes läßt sich ohne Unbilligfeit sagen, daß sie sich im Ganzen als die Partei der souveranen Aritif, der theoretischen Schablone bewährt hat. Ohne die Hoffnung,

ja selbst obne den ernstlichen Wunsch jemals felber zu regieren, bat die Demokratie in der größten Revolution, die unser Baterland je geschaut, eine entschieden reaktionare Haltung behauptet. Sie versuchte die Grünbung ber nordbeutschen Bunbesverfassung zu hintertreiben, sie bat seitbem burch ihre gellenben Anklagen gegen ben beutschen Staat unwiffentlich bazu mitgewirft, die Kriegsluft unferer Nachbarn zu schüren; sie hat endlich weithin im Bolke eine bittere Berktimmung gegen alles Bestehenbe genährt, welche in einem aufstrebenben Staate ichlechthin finnlos ist und nur barum sich behaupten kann, weil uns noch aus ben Zeiten bes Bunbestags eine Welt überlieferten Grolles geblieben ift. Sie hat von ben weltverwandelnden Ereignissen ber jungften Jahre weniger gelernt als irgent eine andere Partei; sie lebt und webt noch in dem Wahne, als ob der Verfassungsconflict den natürlichen Auftand monarchischer Staaten bilbe. Ihr fehlt jedes Verständniß für die Bebeutung ber Krone und bes Heeres, für jene politischen Kräfte, welche unser werbendes Reich zusammenhalten und seine Entwicklung verbürgen. Auch ber wichtigften Reform unferes inneren Staatslebens steht sie feindlich gegenüber. Beherrscht von den socialen Anschauungen ber Mittelklassen verwirft sie jede wirkliche Selbstverwaltung, welche ben Einfluß ber höheren Stände nothwendig fraftigen muß. Sie begt einen blinden Köhlerglauben an die unbeirrbare Weisbeit der öffentlichen Meinung, und weiß die Einseitigkeit ihrer Rlaffenanschauungen hinter einem hochausgebildeten Gesinnungsterrorismus und tönenden Worten von Freiheit und Gleichheit zu verbergen. Sie hat, obgleich fie zuweilen burch mannhaftes Rügen einzelner Berwaltungsmißbräuche fich ein Berdienst erwarb, erst burch Thaten ben Beweis zu führen, baß sie fähig sei praktische Politik zu treiben und nicht mehr ben Willen bege die Fortbildung des deutschen Staats zu bemmen. — Buntgemischt wie biefe bemokratische Schaar ift auch bas focialbemokratische Lager, eine Bartei, die alle Grundlagen politischer Freiheit grundfählich verwirft und nur beghalb eine gewiffe Berechtigung befitt, weil ihr Dasein die besitzenden Rlassen zwingt für die Arbeiter zu forgen. Es wäre Leichtsinn, ihre Macht zu unterschäten; boch für unfer varlamentarisches Leben kommt sie wenig in Betracht, ba sie selber eingesteht, baß ihre Ziele sich nicht auf parlamentarischem Wege erreichen laffen.

Selbständig zwischen diesem Parteien stand im nordbeutschen Reichstage stets unter wechselnden Formen eine Gruppe von Particularisten aus den Kleinstagten — die reaktionärste aller Fractionen, in Sachsen mit

bem wohllautenden Namen ber Bundesstaatlich-Constitutionellen belegt. Ihr mangelt selbst jenes bescheibene Mag von Berständniß, welches bie Manner ber Fortichrittspartet bem preußischen Staate entgegenbringen. Ein Trümmerftud aus ben armfeligen Zeiten ber beutschen Libertat, mit erheuchelten Freiheitsphrasen prunkend, feinbselig gegen bas Reich und gegen alle gefunden Rrafte bes beutschen Staats, knechtisch gegen bie Rleinfürften und gegen alle verfaulten Gewalten, bie aus einer wirrenreichen Vergangenheit noch in die helle Gegenwart hineinragen, bekennt diese Richtung sich jett offen zu bem Plane, die kaum errungene nothbürftige Einheit Deutschlands aufzulösen, die Ausnahmestellung Baierns zur Regel zu erheben und jenen schimpflichen Föberalismus, ber einst unser Baterland erniedrigte, wieder zurückzuführen. — Ohnmächtig, unfruchtbar, völlig talentlos findet sie ihre natürlichen Bundesgenossen in ber polnischen Fraction, welche, beseelt von einer ungleich ehrenwertheren Gefinnung, bem beutschen Staate gleichfalls feinblich gegenübersteht.

Beit mächtiger ist die jett zu neuer Kraft erwachte ultramontane Bartei. Es frommt nicht sie abzufertigen mit dem allerdings unwiderleglichen Tabel, sie bilbe einen Anachronismus, habe kein Recht bes Daseins in unserem paritätischen Staate. Der Anachronismus, bas Fortwirken ber Anschauungen vergangener Jahrhunderte ift eine nothwendige Krankheitserscheinung in dem Leben alter Bölker. Die ultramontane Partei erscheint als eine unberechenbare Größe in unserem Partei= fampfe, nicht blos weil fie mit ihren kirchlichen Anschauungen die politischen Bestrebungen ber anberen Parteien beständig burchfreuzt, fonbern weil fie in ber Bolitit gewiffenlos fein und bleiben muß. Die moderne Schminke, womit sie ihre Ideen zu übertunchen liebt, bie perfönliche Rechtschaffenheit und Bilbung vieler ihrer Mitglieder ändern gar nichts an ber Thatfache, bag fie bie Minbigfeit bes Staates, biefen föftlichsten politischen Gewinn ber Arbeit ber Reformatoren, schlechthin verwerfen muß. Sie barf nicht anerkennen, daß ber Staat nach feinem eigenen sittlichen Gesetze lebt, sie barf sich nicht trennen von jener Staatslehre, die feit Augustin und Thomas von Aquino bis herab auf Bellarmin von allen politischen Denkern ber alten Kirche gepredigt wurde. Der Staat ber Ultramontanen ist das Reich bes Fleisches, ohne jeben flitikchen Inhalt; Werth und Würde empfängt er nur wenn und well er bem Reiche Gottes, ber Kirche, bient. Daber bie frivole Gemüthefreiheit, die grumbfähliche Grundfahlosigkeit der Partei in allen

rein politischen Fragen. Wie die Jesuiten einst die Lehre von der Bolkssouweränität erfanden und zur selben Zeit, ohne sich selber zu widersprechen, dem härtesten Despotismus dienten, wie sie von dem goldenen Knopse chinesischer Mandarinen bis zu der phrhzischen Mützemoderner Demagogen jedes erdenkliche politische Abzeichen getragen haben, so sind auch die Führer der Ultramontanen unserer Tage von Görres dis herad aus herrn Windthorst allesammt — Mädchen aus der Frende, bereit jeder politischen Bartei eine Gabe darzubringen.

Das rasche Unwachsen ber ultramontanen Bartei, bas wir heute vor Augen seben, hängt freilich zum Theil von zufälligen Gründen ab. Das Herz ber Nation weilte in ber Ferne bei unserem Heere, widmete ben jungften Wahlkampfen babeim nur eine halbe Theilnahme; in solchen Tagen hat die rührigste und bestgeordnete Bartei regelmäßig gewonnenes Spiel. Der Zusammenbruch bes Kirchenstaats, in bemselben Augenblicke, ba die Unfehlbarkeit bes Bapftes verkündet ward, bie heftige, in der That firchenfeinbliche Sprache ber rabitalen Blätter, bie nach alter beutscher Unsitte oftmals bie Einmischung bes Staates in die Fragen des inneren kirchlichen Lebens forderten, auch einzelne robe Ausbrüche protestantischer Undulbsamkeit, wie jener häßliche Berliner Alostersturm, haben weithin in ber gläubigen katholischen Welt Erbitterung und Beforgniß erweckt. Aber auch bauernbe Berhältnisse gereichen ber Macht ber Ultramontanen zum Bortheil. Das neue Reich enthält reichlich zwei Künftel katholischer Bürger, und Rom weiß, bak bie Freiheit bes Gebankens in bem beutschen Genius ihren Schirm und Hüter findet, daß unsere Bildung in ihrem Kerne protestantisch ist und bleibt. Das allgemeine Stimmrecht, bas ben Mächten ber Gewohnbeit und ber Dummheit ein so unbilliges Uebergewicht einräumt, bleibt eine unschätzbare Waffe für bie Jefuiten. Der Rampf wiber ben unfehlbaren Papft wird noch auf lange hinaus die kirchlichen Leibenschaften wach halten und schließlich abermals tie alte Wahrheit bestätigen, baß nur wer gewillt ift ein Reper zu werben tem romischen Stuble mit Erfolg widersprechen kann. Ein Theil der Clericalen glaubt wirklich, daß eine beutsche Nationalfirche im Werben sei -- ein in einer varitätischen Nation offenbar unmöglicher Gebanke -; ein anderer heuchelt biesen Glauben, und Beibe benuten bies Schreckgefpenft um bie frommen Gemüther zu erregen. Im Berkehre mit ben bobergebilbeten, weltflügeren Genoffen aus Norbbeutschland, aus ber Rheinprovinz und Elfaß-Lothringen wird die ultramontane Partei in Baiern und am

Oberrhein allmählich lernen, bas pöbelhafte Auftreten ihrer Werkzeuge zu ermäßigen und bann bie alte scharfe Waffe ber persönlichen Einsschückterung und Berleumbung nur um so wirksamer zu gebrauchen. Und gelänge der Plan, in Berlin eine Nuntiatur zu gründen — eine Absicht, die sich in dem neuen Reiche nicht leicht wird vereiteln lassen — so wäre für die Leitung der Partei ein mächtiger Mittelpunkt gefunden.

Aufrichtige Ehrfurcht vor bem neuen Reiche wird Riemand von ben Ultramontanen forbern. Recht, Staat, Baterland sind ihnen stetsnur Mittel für kirchliche Zwecke; zubem bleibt unvergessen, bag ber beutsche Geist jederzeit der furchtbarste Gegner römischer Herrschsucht: war, daß ber preußische Staat einem glorreichen Kirchenraube, ber Säcularisation bes beutschen Orbenslandes, einen Grundstein seiner Größe bankt, fein Werbegang mit ber Geschichte bes Protestantismusfest verflochten ist. Doch die Partei fühlt, daß eine unwiderrufliche Entscheibung gefallen ift, sie bat ben neuen beutschen Staat anerkannt, um ihn zu benuten. Vorberhand, so lange ber Barticularismus noch einige Lebensfraft befitt, entspricht es bem Bortheil ber papstlichen Bartei, ber Reichsgewalt burch die centrifugalen Kräfte Verlegenheiten zu bereiten. Das Lob bes Einheitsstaats, bas zuweilen in ber klerikalen Breffe Babens gefungen wurde, war offenbar nur ein Ränkefpiel zum. Schaben ber babischen Regierung. Die Führer ber Bartei waren zunächst entschlossen, zu verhindern — wie das Schlagwort lautet — daß ber beutsche Raiser zum Raiser von Deutschland werbe. Besagen sie ein bescheibenes Maß von kluger Berechnung, so bot sich ihnen bas-Bundniß mit ben Altconservativen als bas sicherfte Mittel ben Ausbar ber Reichsverfassung zu hintertreiben. Es war feineswegs bas Gefühl innerer Berwandtschaft, mas die Ultramontanen mährend bes letten preußischen Landtags zu ber conservativen Partei hinüberbrängte. Siewiffen fehr wohl, daß die bibelgläubigen Protestanten, eine Minderzahl phantastischer Köpfe abgerechnet, burch eine ungeheure Kluft von dem römischen Stuhle getrennt werben. Sie wissen noch sicherer, bag ber rechtgläubige evangelische Deutsche mit beiben Füßen auf bem Boben bes Vaterlandes steht; bie monarchische Gefinnung, welche von ben meisten Bekennern bieser kirchlichen Richtung gehegt wird, ist keines= wegs, wie alle politischen Programme der Klerikalen, ein Rothbehelf auf Zeit, sondern eine feste Ueberzeugung, die aus der hartmongrchischen Geschichte unserer Landeskirchen sich ergiebt. Aber die ultramentang Partei, gefdult in ben Berricherfünsten einer hierarchischen Rirche,

Besitzt ein seines Verständniß für die Macht; sie will herrschen, augenblicklich, unverzüglich, und wie heute die Wachtverhältnisse unserer Parteien liegen, verspricht ein Bund mit den Altconservativen den raschesten Ersolg. Auch bietet die Lust des Beharrens, die in diesen Kreisen ledt, eine willsommene Stütze für die Pläne der Kirche; der blinde Haß gegen den Liberalismus vergist immer von Neuem die alte, soeben wieder von den süddeutschen Kadikalen erprodte Ersahrung, daß noch jeder politische Verdündete der Ultramontanen schließlich der Betrogene war.

Außerdem noch eine Schaar kleiner Fractionen, die ihr Dasein Tebiglich bem Zufall ber perfönlichen Laune verbanken, Phantafieparteien jeder Art, Nationalbemokraten und wie sonst die felbsterfundenen stolzen Namen lauten — am zahlreichsten natürlich auf liberaler Seite, wo der Geist ber Kritik und ber Eigenrichtigkeit immer am stärksten gebeiht. Rurz, ein chaotisches Gewirr, bas in einem gesunden und politisch nicht mehr ganz unerfahrenen Bolte rein unbegreiflich wäre, wenn nicht bie Migbildung der Kleinstaaterei, die langiährige Gewöhnung an theoretisches Politisiren, die ungeheure, an neuen Bilbungen überreiche Umgestaltung bes socialen Lebens alle Sünden unseres Individualismus üppig hätte in's Kraut schießen lassen. Auch die unbillig starke Abneigung, welche diese flüchtigen Barteigebilde trennt, steht unserem gutherzigen Bolke übel an. Noch bestehen in biesem unfertigen Reiche wenige allgemein anerkannte Institutionen, beren Schranken Jebermann achtet. Nur allzu oft in unserem jungen constitutionellen Leben warb uns bie Erfahrung, daß jede parlamentarische Mehrheit im Laufe ber Zeit sich auflockert; unsere Parteiung war ein ewiges Rommen und Geben, fast jede Fraction erblickt heute in ben Reihen ihrer Nachbarin alte Benossen, die ihr als Ueberläufer und Abtrünnige erscheinen.

In dies wüste Durcheinanberwogen der Parteiung greift nun vollends verwirrend und aufregend unsere tausendöpfige Presse ein. Der alte Arndt sagt irgendwo im "Geiste der Zelt", wenn der deutsche Denser tieser blicke als die freien Köpfe anderer Bölker, so sei dafür auch die Dummheit in Deutschland dümmer als irgendwo sonst. Wer das Treiben unserer Winselblätter betrachtet, wird dem aufrichtigen Alten Recht geben. Das verzettelte Kleinleben deutscher Politik, die Schreibseligkeit der Zeit, das Bedürsniß der Geschäftswelt nach neuen Nachrichten haben uns dahin geführt, das Deutschland wohl einen zehnmal größeren Theil seiner geistigen Kräfte der Presse widmet als Frank-

reich ober England. Daber bie erschreckenbe Masse von Schwachköpfen unter ben Journalisten, baber jene Ueberzahl von armseligen Wurstblättern, welche, wesentlich mit ber Bapierscheere geschrieben, ben Spruch bes Juvenal: stulta est clementia periturae parcere chartae als bas elfte Gebot in Ehren halten. Wer weiß nicht, wie oft in beutschen Mittelstädten zwei Zeitungen neben einander ihr unnübes Dasein fristen, beide berselben Partei angehörend und doch um der lieben Kundschaft willen in beständiger Kathalgerei begriffen? Wer kennt nicht iene Buchbändlerzeitungen, an beren Thure ber Berleger Wache hält, ein höflicher Wirth, gehorsam fragend, was das verehrte Publikum zu speisen wünsche? Richt blos folche Blätter nieberen Ranges entziehen sich der festen Barteidisciplin, auch in unseren aroken Barteiorganen tritt die Willfür des Redacteurs fehr ftark hervor, sie reiten oft Steckenpferbe, vertheibigen perfönliche Launen bes Herausgebers, bie ben Barteizwecken zuwiberlaufen. Bon bem Durchschnitt unserer Bresse gilt noch immer: tre fratelli, tre castelli.

Der anardische Zustand bes norbbeutschen Barteilebens brobts burch bas Hinzutreten bes Sübens sich noch bunter zu gestalten. Etwählung eines Abgeordneten, ber nicht ber Brovinz angehört, ift selbst in ben alten, an größere Berhältnisse gewöhnten preußischen Brovinzen nicht bäufig, in ben neuen Brovinzen Breußens eine überaus seltene Ausnahme, in Sübbeutschland vorberhand noch fast unmöglich. Und zubem hatten bie am gründlichsten befehrten Subbeutschen, bie Truppen, an den letzten Wahlen noch nicht theilgenommen. also eine der schwierigsten Aufgaben des ersten Reichstags, die nordbeutsche Parteiung mit den kleinen Fractionen zu verschmelzen, die sich aus ben eigenartigen Berhältniffen von viertehalb Mittelftaaten beraus-Bon einer conservativen Bartei im Sinne ber altgebilbet baben. preußischen besitt ber Süben kaum schwache Anfänge, und seine Bolkspartei hat fich burch ihre vaterlandsfeindliche Saltung felber zur Schmäche verurtheilt. Am schwierigsten ließ sich die buntgemischte bairische Fortschrittspartei in den Rahmen der nordbeutschen Barteiung einfügen; sie stand kurz vor dem Kriege im Begriff, bas ungenügende bairische Heerwesen noch mehr zu schwächen, sie zeigte noch während ber Verfailler Berbandlungen einen fehr bebenklichen Gifer, von den verrotteten bajuvarischen Eigenthümlichkeiten so viel als möglich zu "retten." Daher blieb wohl möglich, daß eine ganz unheilvolle Wendung sich vollzog, daß eine landsmannschaftliche Gruppe bairischer Politiker sich absonderte.

Der wohlgesicherten Einheit Großbritanniens ist es ungefährlich, ja heilsam, daß die schottischen Mitglieder des Parlaments sich zuweilen zur Berathung schottischer Fragen versammeln und dem Lord Abvocate ihre Beschlüsse mittheilen. Das Parlament eines Bundesstaates, der bereits in den Hösen und Landtagen eine überstarke Vertretung particularistischer Interessen besitzt, kann den Sondergeist der Landsmannschaften nur schwer ertragen.

Doch alle biese Befürchtungen find zu Schanben geworben. Die große Mehrzahl ber Sübbeutschen bewährte bei ben Bablen eine mufterhafte Haltung. Leichter, als ber Hoffnungsvollste erwarten konnte, fast unmerklich haben fich die Genoffen aus bem Guben mit ben norbbeutschen Parteien verschmolzen. In biefer Annäherung liegt unzweifelhaft bas erfreulichste Ergebniß ber ersten Session bes beutschen Reichstags - augleich ein schlagender Beweis für die Gesundheit, die natürliche Festigkeit bes neuen Reiches - eine berebte Wiberlegung jener alten Märchen, bie uns ben unversöhnlichen Gegensat von Sub und Nord schilberten. Die ultramontane Partei empfing, wie zu erwarten war, eine wesentliche Berftärfung aus bem Süben, barunter manche robe, ber beutschen Bilbung ganz entfrembete Elemente. Auch ber nationalliberalen Richtung wuchsen neue Rräfte zu: bie tapferen Schwaben ber beutschen Partei, die in schweren Tagen mit Muth und Ginsicht für Breugen geftritten und nun, unberührt von den Erinnerungen des Conflicts, eine heilsame Unbefangenheit in bas nordbeutsche Parteileben binüberbrachten — freilich auch einzelne Doctrinäre, welche, aufgewachsen unter ähnlichen Erfahrungen wie die belgischen Liberalen, gleich biefen ben Kampf wiber die katholische Kirche als die höchste Aufgabe des Liberalismus betrachten. Sobann entstand aus altliberalen und particularistischen Elementen eine neue Fraction, die liberale Reichspartei. Wie seltsam gemischt sie auch erscheinen mag — bas Zeugniß gebührt ihr, daß sie verstanden hat, die particularistischen Kräfte, die sie umschließt, barnieberzuhalten, bag sie in ber Regel mit Glud für eine Bolitik ber Berföhnung wirkte.

Das Hauptverbienst an dieser so unerwartet leichten Umbildung ber Parteien gebührt unzweiselhaft den Ultramontanen. War es nicht ein wahrhaft wunderbares Glüc, daß diese Partei, deren geriebene Weltklugheit Iedermann sürchtete, unter den günstigsten Verhältnissen eine so maßlose Verblendung offenbarte? Berauscht von ihren Wahlerfolgen, enthüllte sie sofort ihre gefährlichsten hintergedanken. Sie

verlangte, bag unser neues Reich für ben Staat bes Bapftkönigs eintreten folle: fie wähnte mit Silfe bes Rabitalismus ben Reichstag zu überrumpeln und eine möglichst nichtssagende allgemeine Bestimmung über "bie Freiheit ber Kirche" ber Reichsverfaffung einzufügen — um alsbann mit bieser zweischneibigen Waffe ben kirchlichen Frieden ber fleinen Staaten zu ftören. Während bie Führer ihre hingebung an Kaiser und Reich inbrünstig betheuerten, brach boch in jedem unbewachten Augenblicke ber Groll ber Partei über bie neue Ordnung ber beutichen Dinge unverfennbar bervor. Das Ergebnig biefer gottgesandten Berblenbung mar bas erfreulichste. Die Reichsregierung, bie Anfangs offenbar gesonnen war gegen bie Clericalen mit Schonung zu verfahren, konnte jett aus ihrer Zuruchaltung heraustreten. Die Altconfervativen erkannten fofort die Gefahr einer folden Bundesgenoffenschaft. In ber freiconservativen "beutschen Reichspartei" zeigte sich teine Spur mehr von clericalen Reigungen, grade hier fand die milbere Richtung des Katholicismus warme Fürsprecher. Die Fortschrittspartei bewies eine ehrenwerthe Gleichgiltigkeit gegen bie Reize ultramontaner "Grund-In ber Mehrzahl ber Fractionen brang die Einsicht burch, daß der Gegensat unitarischer und föderalistischer Gesinnung vorderhand alle anderen Meinungsunterschiede überragen muß. Die Einheit Deutschlands ward in jener welthiftorischen Stunde zu Berfailles verkünbet, nicht vollenbet, und so lange die Berbeißung erst balb vollzogen ift, werden hinter bem verworrenen Fractionswesen unseres Reichstags immer zwei große Parteien verborgen stehen: die kaiserliche Bartei, die Bartei bes Fortschritts, und die varticularistische Bartei, die Bartei bes Beharrens. Der bemofratische Dünkel allerbings will biese Wahrheit nicht sehen; die Nachwelt aber — baran kann schon beute kein klarer Rouf zweifeln — wird an den ersten beutschen Reichstag lediglich die Frage stellen, was er gethan habe, um die in wunderbaren Kämpfen gegründete kaiferliche Krone zu beleben und zu ftarken. Dieselbe Rothwendiakeit, welche in der jungen Union von Nordamerika fogleich eine nationale und eine particularistische Partei bervorrief, waltet auch über unferem jungen Reiche; nur freilich fonnte in Amerika biefer Gegensatz schärfer und reiner hervortreten als bei uns, ba bort, in einer ganz bemokratischen Welt, kein wesentlicher Unterschied ber Meinungen über Freiheitsfragen bestanb.

Die Einheitspolitik hat vorerst nur ein bescheibenes Ziel in's Auge zu fassen. Gewiß wäre ber Ausbau unseres nationalen Staates heute

um Bieles leichter, wenn bem norbbeutschen Bunbe noch einige Zeit selbständiger Entwickelung, dem süddeutschen Particulatismus noch eine lette Frist sich völlig zu zersetzen und abzunuten vergönnt worden wäre. Die Ereignisse sind anders gekommen. Wir haben im Süden ein Erwachen ber nationalen Gefinnung erlebt, bas ber Leichtfinn felber fo nicht hoffen konnte, und muffen zu biefem unfäglichen Glud auch tie traurige Thatsache mit in ben Kauf nehmen, daß ber bynastische Barticularismus in Berfailles einen letten Steg errungen hat und fortan innerhalb bes Bunbes mit einigem Erfolge wirfen kann. Das beutsche Reich ist wie der nordbeutsche Bund gezwungen, fortzuschreiten und sich auszubreiten, burch große Leistungen ber Gesetgebung sein Recht und seine Lebensfraft täglich von Neuem zu erweisen. Aber eine so reiche Reit ber Reformen, wie bie beiben nordbeutschen Reichstage sie uns brachten, fteht vorberhand nicht zu erwarten; bas erfte beutsche Parlament kann eine gewiffe Berwandtschaft mit bem Zollparlament nicht verleugnen. Die beutsche Krone muß den kleinen Höfen mehr Rücksicht erweisen als weiland die Krone Preußen; sie wird — fraft einer Nothwendigkeit, die jedem politischen Kopfe sofort einleuchtet — mit der Krone Baiern ein freunbschaftliches Berhältniß zu erhalten suchen. Die Reichsverfassung vermag nur bann zu wirken, wenn die mächtigeren Glieber bes Reichs burch ehrliche Bundesfreundschaft verbunden sind. Man ftelle fich vor, bag ein tiefer leibenschaftlicher Gegensat innerhalb bes Bunbesraths entstünde, daß die bairischen und würtembergischen Mitglieber bes Bunbesraths, nach ihrem unbestreitbaren formalen Rechte, in dem Barlamente als Führer der Opposition aufträten und man wird fofort einsehen, daß diefes Reich burch Mehrheitsbeschlüffe nicht geleitet werben kann.

Keine Frage, die sübbeutschen Kronen haben zu Versailles nur einen kräftigen Lebensversicherungsvertrag geschlossen; neue Lebenskraft haben sie nicht empfangen. Die tüchtigen Leistungen der bairtschen und würtembergischen Truppen beweisen nur, wie gewaltig ein starker nationaler Staat Alle die ihm dienen emporhebt und kräftigt; für die Lebenssfähigkeit der Königskronen von Baiern und Würtemberg beweisen sie gar nichts. Der Verwesungsproces der Kleinstaaterei wird fortbauern; nach wie vor werden die freien Gelster der Nation den kleinen Kronen seindselig oder gleichgiltig lächelnd gegenüberstehen. Auch das deutsche Weich wird, wie der nordbeutsche Bund, das seltsame Schauspiel eines Gemeinwesens bieten, das, als Ganzes kerngesund, in seinen Gliedern

frankt. Aller Rechtsssinn ber Deutschen, alle bie verbiente und underbiente Dankbarkeit, die wir den kleinen Kronen widmen, kann den gesunden Menschenverstand der Nation nicht dasin bringen, schwarz für weiß zu halten, den bairischen Landtag oder das bairische Ministerium des Auswärtigen als gesunde politische Kräfte zu verehren. Doch die Boraussicht des praktischen Staatmannes gleicht den Ahnungen desschaffenden Künstlers; er sieht wohl das letzte Ziel der Entwicklung — und dieses bleibt für Deutschland die nationale Monarchie über einem mächtigen hohen Abel und selbständigen Provinzen. Bon den Stusen, die dasin führen, erkennt der Staatsmann nur wenige. In der gegenswärtigen Lage muß die Reichsgewalt die Versailler Verträge mit allen ihren lästigen Ausnahmebestimmungen ehrlich, ohne Hintergedanken aufrecht erhalten und dem langsamen Dahinsiechen der Kleinstaateret ruhig zuschauen.

Eine Bartei, die das Wert unferes leitenden Staatsmannes ernst= lich förbern will, barf also nicht sogleich burch Aenberungsversuche bie faum gewonnenen sübbeutschen Kronen verstimmen und erschrecken. Manche Reformpläne, die im nordbeutschen Bunde möglich waren, sind beute undurchführbar. Es geht vorerst nicht an, den preukischen Landtag alfo umzugestalten, daß er ben engeren Reichstag des beutschen Reiches bilbe; einfache Institutionen, die eine gefährliche Klarheit über die wirklichen Machtverhältnisse verbreiten, gereichen einem jungen bün= bischen Leben leicht zum Schaben. Auch bas verantwortliche Reichsministerium, bas in ben liberalen Programmen verlangt wird, kann. ben hohen Exwartungen, die man von ihm hegt, schwerlich entsprechen. Es ist um ber Ordnung willen wünschenswerth und wird von manchen. kleinen Regierungen selbst geforbert, daß selbständige Behörden für die Reichsverwaltung gebilbet werben, und ber Reichstag muß bie Mittel. besitzen diese Reichsminister vor Gericht zur Berantwortung zu ziehen. Aber bas Reichsministerium kann nicht eine wirkliche Staatsregierung, sonbern nur ein Organ des Bundesraths sein. Dies Bundesdirectorium, wie schwerfällig es auch scheint, bat sich boch praktisch bewährt, obgleich die kleinen Bundesstaaten darin keineswegs durch eine überwältigende Külle von Talenten vertreten waren. Der Bundesrath be= währte fich, weil er auch tem kleinsten Bumbesgenoffen erlaubt, seine Interessen an entscheidender Stelle zu vertheidigen, und die Klagen über Unterbrückung von vornberein abschneibet. Auch in Aukunft wird die beutsche Krone ben ihr gebührenben Einfluß zu behaupten suchen burch

weise Leitung des Bundesraths, nicht durch ein Reichsministerium, das über dem Bundesrathe stünde. Nicht die Abänderung der Reichsversfassung ist zunächst unsere Pflicht, sondern die Aussührung der Berssprechen, die sie enthält.

So lange bie fübbeutschen Kronen sich erft eingewöhnen muffen in die neuen Berhältnisse, gebietet die Klugheit, vornehmlich jene Aufgaben nationaler Politif in Angriff zu nehmen, welche ben Dhnaftenbunkel nicht unmittelbar berühren. Die Bollenbung bes großen Werkes beutscher Rechtsreform, die Begründung der Münzeinheit, die Fortbildung ber Sanbelspolitit, bie Einführung felbftanbiger Reichsfteuern ftatt ber Matrifularbeiträge, bies Alles bietet einen reichen Arbeitsstoff, ber ohne allzu gehässigen Wiberstand particularistischer Kräfte bewältigt werben kann. Auch für ein Behrgefet ift ber Boben jett geebnet. Die Nation weiß, was ihre Einheit bem Heere verbankt; sie sieht, wie bas Heer ein unschätbares Mittel bilbet, ben ber neuen Zeit entfrembeten boben Abel an ber Arbeit bes nationalen Staats zu betheiligen; fie hat bie gesunde Kraft der Organisation unseres Heerwesens noch einmal erprobt; sie weiß, daß die Steuerlaften, die bies heer uns auferlegt, zwar hoch, boch weber erbrückend noch nutlos find. Wir ftehen umringt von mißgunstigen Nachbarn; bie einzige Großmacht, bie uns während bes Rrieges zu Dank verpflichtet hat, kann nach bem Tobe ihres weisen Herrschers leicht ihre Haltung völlig anbern. In ber Schweiz wie in ben Rieberlanden, in Defterreich wie in ben baltischen Provinzen regt fich die Angst vor ber Anziehungsfraft bes beutschen Staats; fein Sterblicher weiß, ob nicht bereinst ber Rachgier ber Franzosen gelingt ein europäisches Bündnig wider Deutschland zusammenzuschaaren, ruchloser noch als jener Bund Europa's wiber Friedrich II. war. Die Un= vernunft ber Franzosen bringt uns Deutsche zur Bernunft. Wahnsinn, in solcher Lage die scharfe Waffe rosten zu lassen, die uns -allein vor einem neuen Bruche bes Bolterfriedens bewahren fann. Andererseits hat dieser Erieg handgreiflich erwiesen, was die Masse waffengeübter Arme bebeutet; bas Kriegsministerium selber muß wünichen, eine möglichst große Anzahl junger Mannschaften alljährlich auszuheben und die Dienstzeit bei den Fahnen soweit herabzuseten als die technische Ausbildung ber Truppen dies irgend erlaubt. Noch niemals dagen die Verhältnisse so günftig für die Vereinbarung eines Wehr-Alsbann erhebt sich bie Aufgabe, auch bie ibealen Gebiete bes Staatslebens, bie ber nordbeutsche Bund vernachlässigte, von Reichswegen zu ordnen, die verheißenen Reichsgesetz über die Presse und das Bereinswesen zu erlassen und schließlich jenes höchste Reichsgericht zu schaffen, das den deutschen Patrioten seit Stein's und Humboldt's Tagen immer als der Schlußstein einer starken Bundesversassung gegotten hat. Das heilige Reich blied inmitten des tiefsten Zersalls noch immer ehrwürdig, nicht nur durch seine große Bergangenheit, sondern auch durch den Rechtsschutz, den seine Reichsgerichte, zuletzt freilich nur dem Namen nach, gegen Hoch und Niedrig gewährten. Da solche Erinnerungen sich nicht vergessen lassen, so wird auch das neue Reich auf die Dauer nicht ohne ein höchstes Tribunal bestehen können.

Dies etwa find die Ziele, benen eine besonnene nationale Staatskunft vorerst nachstreben kann. Bon welchen ber bestebenben Barteien barf sie babei treue Unterftützung erwarten? Offenbar nur von ben gemäßigten Fractionen ber liberalen und ber confervativen Seite; benn bie beutsche Demokratie bat bisber noch nirgends ben Willen ber Selbstbeschränkung noch bie Achtung vor ben Thatsachen bewiesen, bie in ben verwickelten Auftanben unferes neuen Reichs unentbehrlich find. Bündniß der Freiconservativen und Nationalliberalen erprobte sich in allen fritischen Augenblicken bes nordbeutschen Bundes als naturgemäß und beilfam. Gegenüber bem rabikalen und bem reaktionären Barticularismus bebürfen wir einer ftarken Mittelpartei, welche ben Gebanken bes Staats, ber nationalen Monarchie in Ehren balt; fo weit die Ginfeitigkeit aller Parteien bies vermag. Sie soll nicht betteln nach links und rechts, sonbern nach beiben Seiten schlagen, in bem stolzen Bewuktsein, daß sie selber die Bartei des Fortschritts ift. Mittlere Unfichten find immer ftart, wenn fie hervorgeben nicht aus Zugeftandniffen an die Extreme, sondern aus der Ueberwindung der Extreme. Wir verlangen keineswegs, bag bie entschlossenen Bertreter bes Einheitsgedankens im liberalen und im confervativen Lager sich alsbald zu einer neuen Battei zusammenschaaren werben; mannichfache perfönliche Rüdsichten und Erinnerungen steben bem im Bege. Es wird noch langer Rämpfe bedürfen, bis bie Schladen von beiben Barteien binwegichmelgen und beide erfennen, daß fie von bemfelben Metalle find. Gine burchgreifende Umbildung des deutschen Parteiwesens kann erst nach Jahren erfolgen, wenn die Reichsverfassung sich befestigt, eine ernstlich burchgeführte Selbstverwaltung bie Reiben ber parlamentarischen Dilettanten gelichtet, bie Macht ber Geschichte neue große Streitfragen aufgeworfen hat. Eine verfrühte außerliche Einigung führt leicht zur Schwäche,

zu einem ganz inhaltlosen Barteitreiben, wie die Geschichte bes beutschen Nationalvereins beweift. Auch in bem Lande ber älteften parlamenta= rischen Erfahrung geschab es zuweilen, daß ber Gebanke einer neuen Barteibildung jabrzehntelang in ber Luft lag ohne Gestalt zu gewinnen. Jener Bund ber Whigs mit ben gemäßigten Torbs, bem England seine Reformbill verbankt, zeigte sich schon um 1801 in schüchternen Annäherungsversuchen, er ist dann unter ben Cabinetten Liverpool und Canning langfam gereift, bis er endlich nach einem vollen Menschenalter unter bem Ministerium Greb fich vollenbete. So muß es auch uns vorberhand genügen, wenn nur in ben wichtigsten Fragen ein Zusammengeben ber gemäßigten Fractionen von links und rechts erreicht wird. Aber dies Bündnif wird schwerlich nachbaltige Festigkeit gewinnen, so lange nicht die kaiserlich gesinnten Liberalen sich bas Herz fassen, auch eine Berftändigung mit den minder befangenen Köpfen der preußischen Altconservativen zu suchen. Diese Partei enthält so viele gefunde Kräfte, die bas beutsche Raiserthum forbern konnen : eine ernste, oft erprobte Hingebung an die Krone Preußen und, trot mancher stänbischer Schrullen, viel guten Willen zur Durchführung ber ländlichen Selbswermaltung: zubem bulbigt bie Bartei bem Freihandel, sie steht also den Forderungen moderner Wirthschaftspolitik, welche der Reickstag zu erfüllen bat, in manchen Fällen näher als ein Theil ber fütbeutschen Liberalen. Es wäre zum Minbesten bes Bersuches werth, bie nicht ganz im hartem Barteibaß erstarrten Glemente dieser Bartei von ben unbelehrbaren Reaftionären und Barticularisten abutziehen; man muß ihnen zeigen, daß ihr Miftrauen gegen ben nationalen Liberalismus grundlos ift, daß wir weber die Krone schwächen noch das Heer erschüttern, weber die Kirche untergraben, noch in blindem Ungestum die kleinen Kronen hinwegfegen wollen.

Gelingt eine solche Annäherung nicht, so ist wohl möglich, daß ber im preußischen Landtage versuchte Bund zwischen ben Ultramontamen und den Altconservativen sich von Keuem schließt, und diese Berbündeten, unterstützt von den Polen und den Welsen, den Ausbau der Reichsverfassung zu verhindern suchen. Es wäre ein ganz ungefundes Bündniß, dasselbe, das zu Ansang des ersten Zollparlaments entstand und bald zur sichtlichen Erleichterung der altpreußischen Gewissen sich wieder auflöste — ein Bund, der nicht durch gemeinsame politische Pläne, sondern lediglich durch die Negation, durch den gemeinsamen Haß zusammengehalten würde — ein Bund, der gerade heute hochbe-

benkliche Folgen haben kann, ba bie Hintergebanken ber Ultramontanen inmitten ber trankhaften Agonie bes Babstkönigs unklarer sind als jemals. Welch ein beschämenber Anachronismus, wenn wieber, wie einst' in ber Baulsfirche, ber Schlachtruf: bie confervativ! bie liberal! ben beutschen Reichstag von feinen wichtigften Aufgaben ablenken follte! Und welch ein Rudfall in die Zustände kleiner Tage, wenn abermals jene "große liberale Partei" ber Conflictszeit sich bilbete, von beren fabelhaftem Dasein einzelne liberale Blätter zuweilen mit ber Feierlichkeit eines Hofmarschalls erzählen! Ein Bund ber Liberalen mit ben Demofraten ware ebenfalls nur eine Gemeinschaft bes Haffes, er würde um so ficherer in eine unfruchtbare Bolitik ber Regation verfallen, ba. bei bem ewigen Ebben und Fluthen ber öffentlichen Meinung, vermuthlich schon in zwei Jahren wieber eine ärgerliche Verstimmung burch bie beutsche Welt geben wird, und die Demokratie bisher noch niemals jene Araft bes Charafters gezeigt bat, welche solchen Schwankungen ber aura popularis widersteht. — Die Klerifalen sind noch immer stark genug um zuweilen in dem Gewirr der Fractionen die Entscheidung zu geben, stark genug um alle redlichen Patrioten baran zu erinnern, baß ber Reichstag zunächst berufen ist die junge Reichsgewalt zu fräftigen, fie zu bewahren vor dem Föderalismus des alten Bundestages. Und wenn nur biefe Einficht die mittleren Fractionen bes Reichstags zu einem leiblichen Einverständniß führt, so läßt sich's wohl verschmerzen, bağ bie Dinge noch nicht reif find für eine grimbliche Reubilbung ber Barteien.

Jener Bund der Ultramontanen und Hochconservativen ist mit Michten ein Hirngespinnst; die armselige Geschichte des jüngsten preußischen Landtags weiß von ihm zu erzählen. Zuweilen wird die Bermusthung geäußert, die Einrichtung des Reichslandes Elsaß solle der Umsgestaltung des preußischen Staats zum Borbilde dienen, auch Preußen werde ein unnittelbares Reichsland, die gesetzgebende Gewalt seines Landtags auf den Reichstag übertragen, seine Staatseinheit dem Reiche gegensider allein durch die Person des Kaisers vertreten werden. Wir glauben das nicht. Die Errichtung jenes Reichslandes ist ein diplomatischer Nothbehelf, der zur Nothwendigkeit ward, weil sich eine einsachere Ordnung nicht erreichen ließ ohne Baiern zu verstimmen, ohne ein gesschrliches Mißtrauen gegen Preußen aufzuregen. Die Schwierigkeit, dort an gefährbeter Grenze ein gewagtes Experiment durchzusüberen bewährt sich schon heute: die Regierung zeigt eine bedauerliche Schwäche,

bas Bolf glaubt nicht an unseren Ernst, Unordnung, Berwirrung herr-Andererseits beweift die junge Blüthe von Frankfurt, schen überall. Rassel, Hannover, bak Breuken trot mander Gebrechen seiner Berwaltung die alte Anziehungsfraft noch nicht verloren bat. benn zu hoffen - und jeber entschloffene Batriot muß biefen Gebanten unterstüten — bag auch Elfag und Lothringen bereinst als preußische Brovinzen eine bauerhafte Ordnung finden werden. Der preußische Staat aber wird ficherlich nicht auf folche Beife " in Deutschland aufgeben, " wie jene Theoretiker glauben - minbestens nicht in ber Zukunft, bie wir übersehen können. Er hat burch die Annexionen des Jahres 1866 ben neuen beutschen Staat erft ermöglicht, er barf nicht ablaffen von bem Unternehmen, biese neuen Erwerbungen mit ben alten Provinzen Er war es, ber soeben erft bas übrige Deutschland au verschmelzen. mit seinem Geiste, seiner Ordnung erfüllt und badurch zum strablenden Siege geführt hat. Das neue Reich kann bas feste und straffe Gefüge bieses mächtigften Gliebes noch auf lange hinaus nicht entbebren, um fo weniger, ba die leichte Entwicklungsfähigkeit ber Reichsverfaffung burch bie Verfailler Verträge sich verringert bat. 3hm bleiben noch für Jahrzehnte hochwichtige Aufgaben zu lösen, die sich auf ben Reichstag nicht übertragen laffen, vor Allem die Reform ber inneren Berwaltung; es hieße ja geradezu ben Dilettantismus herausforbern, wenn über biefe Fragen, die nur bie gründlichste Sachkenntniß erledigen kann, bie unbetheiligten Baiern und Sachsen mit zu entscheiben batten. preußische Landtag frankt an ber Bitterkeit überlieferten Barteibaffes, er trankt an ber Feindschaft seiner beiben Säuser, er muß bem neuen Reiche zuweilen läftig werben, da seine Mehrheit leicht eine andere sein kann als die Mehrheit des Reichstags. Doch er bleibt für jest unentbehrlich, und weil wir seine Bebeutung anerkennen, barum beklagen wir schwer, baß seine Thätigkeit mabrend ber jungsten Session burch ben Bund ber Ultramontanen und Altconservativen gelähmt wurde. Auch in Preugens inneren Zuständen ist jeder bedeutende Fortschritt unmöglich so lange ber Liberalismus nicht mit ben gemäkigten Conservativen eine Berftändigung fucht. Die neue Kreisorbnung, die endlich einmal ben freiwilligen Staatsbienst in vollem Ernst burchzuführen sucht, kann zu Stande kommen burch aufrichtige Selbstverleugnung von beiben Seiten : ein unversöhnlicher Gegenfat ber Meinungen besteht bier nicht. Beharren aber bie Liberalen auf bem Berlangen nach gewählten Staatsbeborben, die Confervativen auf dem Blane, die gesammte Berwaltung bes flachen Lanbes allein bem großen Grundbesitze anzuvertrauen, so wird dieser Anfang der allerwichtigsten Reform unserer Tage abersmals im Sande verlaufen. —

Der verworrene Zuftanb beutscher Parteiung findet seine Stüte in der grundverkehrten Methode parlamentarischer Geschäftsbehandlung, bie wir einst ben Franzosen abgelernt haben, in jenem heillosen Fractionsleben, bas von allen freien Geistern längst verwünscht, mit jebem beutschen Barlamente unausrottbar wieberkehrt. Läkt sich benn etwas Wibersinnigeres erbenken, als die Einrichtung von acht kleinen Nebenparlamenten neben bem einen wirklichen — von acht ober mehr geschlossenen Gesellschaften, welche vier = bis fünfmal wöchentlich unter einem bauernben Borftanbe, in varlamentarischer Form geheime Situngen halten, um alle Fragen, die bem Parlamente vorliegen, im Boraus zu entscheiben? Richts, gar nichts außer ber leitigen Macht ber Gewohnheit läßt sich zur Entschuldigung bieser thörichten Kraftvergeudung anführen. Den Fractionsberathungen fehlt sowohl bie Gründlichkeit ber Commissionsverbandlungen als das Anseben, die Wirde ber Blenarsitungen, ja ihnen mangelt sogar ber eigentliche Nerv bes parlamentarischen Lebens, die wirkliche Debatte, Kampf und Ausgleich starter Gegenfate. Sie führen in ber Regel zu einer gefährlichen Selbsttäufdung: man glaubt alle Gründe für und wider erwogen zu haben. während boch in einem kleinen Kreise von Gesinnungsgenossen regelmößig nur ein Theil ber Gründe wirflich zur Sprache tommt, und bilbet sich also unreife Entschlüsse, vorgefaßte Meinungen über eine erft halb bewältigte Aufgabe. So geht in einer einseitigen Berathung bie Prische der Kraft, die Wärme der Theilnahme zum guten Theile verloren: die Natur forbert ihre Rechte, die Practionsgenossen treten ermilbet in die Berathung bes Plenums ein und meinen die Debatte beenbigt, wenn sie erst anfangen foll. Gie find gebunden an ben Beschluß der Fraction, fie burfen, oft gegen ihre bessere Ueberzeugung, burch unerwartete schlagente Beweise, die ein Redner ber Gegenvartei vorführt, fich nicht mehr bekehren laffen. Die Berhandlung im Saufe erscheint als ein abgefartetes Spiel von unzweifelhaftem Ergebnik, fie wird matt und geiftlos, ja zuweilen unaufrichtig, ba die Fractionen nicht felten offen ober ftillschweigend übereinkommen, gewisse Gründe im Plenum nicht zu berühren.

Allerbings muffen in jedem Barlamente mit festen Barteien einzelne wichtige Entscheidungen hinter ben Coulissen erfolgen; es ift ganz in der Ordnung, daß nicht mehr, wie einst in der Baulstirche, der kübne Griff eines Redners bas Haus zu einem übereilten Beschlusse fortreißen kann, daß die Macht der Beredsamkeit nicht mehr so verführerisch wirft, wie Graf Bismarck einst in einem Augenblick paradorer Laune behauptete. Aber ben Berhandlungen bes Blenums fällt boch zum Allerminbesten bie bochwichtige Aufgabe zu, bas Barlament mit ber Nation in geiftigem Berkehre zu erhalten; sie sollen bas Saus vor ber öffentlichen Meinung rechtfertigen, ihr ben bialektischen Proces erklaren, ber die Beschluffe bes Barlaments entschieden hat. Und felbft biese unerläkliche Aufgabe ber politischen Bolkserziehung wird beute. Dank unferem Fractionstreiben, oft ganglich verfehlt. Man lefe bie Berhandlungen bes letten nordbeutschen Reichstags über die Berfailler Berträge. Wer kann aus biesen — mit Ausnahme weniger Reben ganz gehaltlosen Debatten auch nur errathen, daß damals viele einsichtige Abgeordnete einen langen Kampf fämpften, nur nach schwerer Selbstüberwindung fich entschlossen, in die Aufloderung ber erprobten Bundesverfassung zu willigen? Und doch war aus tausend Gründen zu münschen, bag die Sübbeutschen ersuhren, welch ein bartes Obfer bie Batrioten bes Norbens bem Suben brachten. Der Kampf marb ausgefochten in der Stille der Fractionen, der Zeitungsleser erfuhr nichts bavon, und ber bairische Batriot blieb in bem Wahne, als ob in bem neuen Reiche ber Süben allein gebe, ber Norben allein empfange.

Noch unerfreulicher erscheint ber Keinliche Cliquengeist bes Fractionstreibens. Schon jenes unübersethare Fremdwortzeigt, daß solche Unart dem freien und offenen Sinne der Deutschen ursprünglich fremd ist. Doch dieser Cliquengeist besteht, er ist aus dem Reinleden der deutschen Zwerzstaaten in alle Gewohnheiten unserer Gesellschaft hinübergedrungen, er führt den Jüngling in die Hahnenkämpse der Studentenverdindungen, den Wann in die zahllosen Cotenien, die das Leben jeder beutschen Stadt erfüllen, und er ist leiter durch das parlamentarische Leben, das ihn exidden sollte, nur gestördert worden. Wer außer den Verhandlungen des Plenums und der Commissionen auch noch den regelmäßigen Sitzungen der Fractionen beimohnen muß, der ist gemeinhin außer Stande, noch mit den Mitgliedern anderer Fractionen einen ernsten Gedankenaustausch zu unterhalten; er gegewöhnt sich selbst in seinen Erholungsstunden immer dieselben Gesichter

zu seben, dieselben Anfichten zu boren, und bald umfängt ibn ber Dunfttreis ber Fraction. Der Genosse einer anberen Fraction bleibt ihm halbfremb, auch wenn er nur burch eine leise Schattirung ber Ansicht von ber feinigen getremnt wird; er felber fühlt, bag feine Worte von ben anberen Fractionen nur mit balbem Ohre angehört werben, ja es kann geschehen, daß ein tüchtiger Mann, beffen Meinung bisber bei allen Parteien etwas galt, burch ben Eintritt in eine Fraction gerabezu berabfinkt. Dies Sonberleben scharf abgegrenzter Fractionen erschwert unendlich bas Zustanbekommen von Compromissen, welche beute oft burch bevollmächtigte Unterbändler zwischen ben Fractionen mühselig sund vorzeitig abgeschlossen werden, während sie bei einer freieren Ordnung bes Parteilebens zuweilen unwillfürlich aus ben Debatten bes Plenums wie eine reife Frucht hervorwachsen können. Der Barteihaß wird ohne Grund verschärft, die schroff abweisende Haltung ber Fractionen erinnert dann und wann wirklich an die knabenhafte Feindschaft unreifer Stubenten, Die einander "aus Princip" nicht mehr grüßen.

Der perfönliche Berkehr zwischen ben Abgeordneten hat allerbings, Dank ber ausgleichenben Macht ber jungften großen Greignisse, milbere Formen angenommen. Im täglichen Umgange herrscht ein liebenswürdiger collegialischer Ton — ein großer Fortschritt, ben noch in ben Tagen des Conflicts Niemand erwarten founte. Aber die Zersplitterung in Fractionen hat fich nicht gemindert, fie genießt geradezu amtlicher Anerkenung. Die Fractionen berathen wie amtliche Rörperschaften in den Abtheilungszimmern des Barlamentshauses; sie, mit Ausschluß der Wilden, wählen thatsächlich die Commissionen (benn darauf läuft bie Commissionswahl burch die "Abtheilungen" hinaus). Der Bräsident giebt mit rühmlicher Unparteilichkeit den Mitaliedern der verschiedenen Fractionen, abwechselnd das Wort, so daß starke Fractionen mit jahlreichen Rednern offenbar im Rochtheile find. Alfo führt bie Geschäftsbehandlung selber immer von Neuem zur Zersplitterung. Schon mehrmals find neue Fractionen lediglich darum entstanden, weil namhafte Bolitiker nicht geneigt waren, in einem großen Haufen unterzugeben, weil sie münschten häufiger zu Wort zu kommen, leichter in bie Commissionen gewählt zu werden, und — weil bei dieser Methode ber Borbergihung starke Fractionen-fich nur schwer handhaben laffen.

Als ber gutmithige alte Eifenmann einst fein Buch über bie Barteien ber Baulklirche, schrieb, ba konnte er in seiner politischen Unschuld noch behaupten, in kleinen Fractionen komme jede Meinung zur Geltung, während vor dem gesammten Parlament schüchterne Leute nicht gern mit ber Sprache herausrudten. Genau bas Gegentheil ist mahr-Rein Abgeordneter steht so boch, daß er sich unterstehen burfte, im Barlamente einen Terrorismus auszuüben; sofort würde ihn ein Redner ber Begenpartei schonungslos in seine Schranken zurüchweisen. In ben Fractionen bagegen gelangen balb einzelne Führer zur Herrschaft, und es find nicht allein die großen Talente, die den überwiegenden Einfluß behaupten; auch unbebeutende Menschen tommen empor, wenn sie nur verstehen, mit einiger Geschäftserfahrung, einiger dialektischer Ge= wandtheit hastig Ansichten und Anträge zu formuliren oder auch jeden Wiberspruch burch Grobbeit einzuschüchtern. Die brobende Aeußerung: -folde Ansichten sind nicht bemotratisch, nicht conservativ " findet in einer Fraction nicht immer die allein zutreffende Antwort: "aber sie find vernünftig. " Unter solchem Terrorismus entwickelt sich bann biesonderbare Menschenklaffe ber Fractionsmenschen — Naturen, die kaum mehr im Stande sind die Sprache eines unabhängigen Ropfes zu verfteben.

Der Stolz und die Ebrlichkeit beutscher Männer lebnt sich stets von Neuem gegen diesen Awang auf. Daraus entsteht bann eine ewige Reus und Umbildung der Fractionen, eine lodere Barteibisciplin und eine umüte Erregung ber Gemüther. Die Barte und Bitterfeit ber Barteifampfe bleibt ohnehin eine unvermeibliche Schattenfeite bes parlamentarischen Lebens; reich ift ber Tabel, immer bereit bas Mergfte von bem Andersbenkenden vorauszuseten; farg und bereichnet bas Lob, bemit in allen Parlamenten gilt die Lebre, die einst Sir Philip Francis einem Neuling der Westminsterhalle gab: never praise anybody but in odium tertii. Wer nicht die Gemutherube besitzt seinen Namen unbarmberzig zerzaust zu seben ist für das varlamentarische Leben verloren. Unter allen politischen Erfahrungen ist aber keine so bitter, keine fo tief aufregent, wie ber Streit unter Gefinnungsgenoffen, und gerabe riefer wird rurch unfer Aractionswesen künstlich genährt. Es kann ich ger nicht ausbleiben, daß zuweilen die vorgefaften Fractionsbeschläffe nach ber erften Berathing im Pienum zuruchgenommen werben muffen, und dann erscheint der Freund dem Freunde leicht als ein darafterloser Schwächling. Welch eine Maffe grundtofen Grolles mart nicht vor einem Jahre bei ber Berathung bes Strafgesethuchs aufgewühlt! Man bente wie man wolle über die ganzliche Abschaffung ber Tobesstrafe:-

baß biese Forberung nicht zu ben unabweisbaren Grundsätzen ber politischen Freiheit zählt, daß nabe Gefinnungsgenossen febr verschieden barüber benten können, wird sicherlich kein Zurechnungsfähiger beftreiten. Doch die liberalen Fractionen hatten ihren Befchluß gefaßt, bie Loofung war ausgegeben, bie bienstbare Presse lärmte, und als ein Theil ber Liberalen fich entschloß, um bes Strafgefenbuchs willen in biesem einen Punkte nachzugeben, ba praffelte in bichtem Sagel eine sittliche Entruftung auf die Schuldigen bernieder, die beute ichon bet Jebermann ein Bächeln erregt. Jener Schwarm von Journalisten, ber fich wie eine Trabantenschaar um einzelne Fractionsführer versammelt, fteigert noch bas Uebel. Wer die stenographischen Berichte lieft — ein Opfer, bas freilich unter Taufenden taum Einer bringt — ber muß erstaunen über bie plumpe Barteilichkeit vieler Barlamentsberichte felbft in tüchtigen Zeitungen: nicht felten wird über bie gehaltreichsten und wirffamften Neben taum eine Silbe gefagt, mabrent jebes bingeworfene Wort eines Fractionsberrschers mit Andacht gesammelt wirb. kurzen Worten, die natikrlichen Unarten bes Barteilebens, die Ginfeitigfeit, bas Spiel ber Ranke, bie Reigung ben Zwed über ben Mitteln gu vergessen, die Nation mit der Partei zu verwechseln — sie alle werden burch bas beutsche Fractionstreiben bis zum Unleiblichen gesteigert, und es entsteht in vielen wackeren Naturen eine feltsame Berbindung von versönlichem Eigenfinn und blinder Unterwerfung - ein innerer Biberfpruch, ber auch ftarte Beifter erfcuttert.

Ein so tief eingewurzelter Mißbrauch kann nur langsam verschwinden; er steht in Wechselwirtung mit der Aleinheit unserer Parteien; dem allerdings Parteien von dreißig Köpsen sind saft gezwungen, sich von der Außenwelt abzusperren, jeden Schritt im Boraus zu bestimmen. Das Fractionswesen hat sich auf deutschem Boden namentslich durch die Berliner und die Frankfurter Nationalversammlung von 1848 sestgesett, es ließ sich damals entschuldigen, da die Abgeordneten einander noch fremd gegenüberstanden. Heute, nach einem Biertelziahrhundert parlamentarischer Erfahrung, regt sich schon in weiten Kreizsen der beschämende Gedanke, daß unsere Fractionen nur in jenen Länzbern ein Gegenbild sinden, wo die Parteiung verrottet und zerfahren ist. Sie gleichen den Caucus der Amerikaner, den circoli und riunionüber Italiener, den Clubs der Franzosen; in England dagegen ist erst kürzlich der Bersuch Gladstone's und Disraeli's geschlossene Parteiversammlungen zu bilden an dem gesunden Sinne der Nation gesetzen

scheitert. Es ist ein gutes Zeichen, daß die Fractionen in dem beutschen Reichstage weit weniger bebeuten als in bem preußischen Landtage; bort waltet ber frische Zug neuen Lebens, hier noch bie Macht alter Erinnerungen. Der neue Reichstag befitt mehrere Fractionen von mehr benn fünfzig Köpfen; in solchen Schaaren verbietet sich die starre Einseitigkeit bes Fractionswesens fast von felber. Eine freie und bequeme Geschäftsordnung, die auch dem unbeholfenen Redner gestattet, zur rechten Zeit ein förbernbes Wort in die Debatte zu werfen, kann viel bazu beitragen ben Schwerpunkt ber parlamentarischen Arbeit in bie technischen Berathungen ber Commissionen und in die politischen Berhandlungen bes gesammten Hauses zu verlegen. Auch die Befestigung ber neuen politischen Berhältniffe und bas erwachende groß= ftäbtische Leben ber beutschen Hauptstadt wird diesen Entwicklungsgang förbern. Für Deutschland wie für England muß eine Zeit kommen. ba bie Bolitiker von Beruf sich alljährlich in einigen großen Clubs ber Hauptstadt zusammenfinden um in freier, formloser Berhandlung bie Aufgaben bes Parlaments zu erörtern; bann wird ber Club nicht mehr als ein heiliges Banner gelten, sondern - ohne alle Chrerbietung fclichtweg als der Versammlungsort, wo sich befrombete Volitiker be= fprechen. -

Es ist die schwächste, die häßlichste Seite des deutschen Parlamentarismus, die hier betrachtet wurde. Auch für sie eine Kräftigung zu erwarten, wird Vielen leichtsinnig scheinen. Uns hebt das Gefühl, daß ohne einen Zug des Optimismus kein staates politisches Wollen möglich ist. Die neue Zeit ist ausgestiegen, und alle Kräfte des deutschen Staats, auch die Eintagsgebilde seiner Parteiung, werden früher ober später das Rauschen ihrer Flügel spüren.

Committee to the second

Salah Sa Salah Sa

## Das

## constitutionelle Königthum in Deutschland.

(Heibelberg 1869—71.)

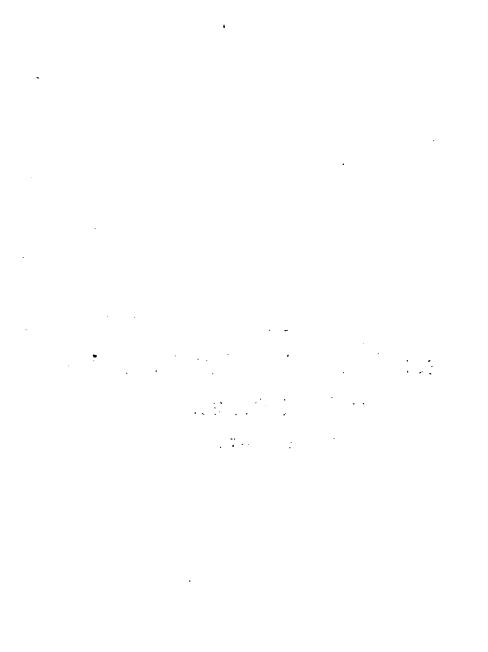

Bin lang entbebries Gefühl ftolzer Sicherheit erfüllt bem Deutschen die Seele, der beute von vaterländischen Dingen zu reden unternimmt. Was bie Besten unseres Bolls, gelästert und verhöhnt, in langen schweren Jahren forberten und hofften, ist zur Wahrheit geworden: ber beutsche Staat steht aufrecht, frei von unheimischen Gewalten, eine Macht im Rathe ber Bölker. Und wie der Gedanke der Befreiung von Defterreichs Herrschaft unter ben Liberalen entstand, von ihnen erst hinüberdrang in jene conservativen Kreise, die ihn zu verwirklichen verstanden, so ist auch die Erfüllung des Traumes dem Liberalismus vornehmlich zu gute gekommen. Während alle Staaten bes romanischen Stammes an arger Zerrüttung franken und in Desterreich eine unerhörte Selbstberäucherung ben Zerfall bes Gemeinwesens kaum mehr zu verbergen vermag, hat ber nordbeutsche Reichstag geräuschlos, mit deutscher Bescheibenheit, eine Spoche tiefeinschneibenber Reformen eröffnet, welche sich mit den fruchtbarsten Zeiten der preußischen Bolitik messen darf und in der Geschichte des deutschen Gesammistaats ohne Gleichen da-Mögen Thoren und Verräther über den Casarismus der deutschen Makedonier jammern, der besonnene Batriot kann nicht bezweifeln, daß unser Baterland in seiner neuen Geschichte niemals mächtiger und niemals freier war als unter dem norddeutschen Bunde. Thuen wir alle unsere Pflicht und bleibt die Barmherzigkeit des Schickfals, die in diefen letten Jahren so wunderbar über uns gewaltet hat, uns auch fernerhin gewogen, so wird der deutsche Staat die schwerste Aufgabe moderner Politik — bas große Räthsel, wie sich Staatsmacht und Bolksfreiheit versöhnen lasse — glücklicher lösen als irgend ein anderer Großstaat des Festlands.

Das alte Sprichwort, daß Niemand ein großer Mann sein könne für seinen Kammerdiener, gilt von den Bölkern wie von den Einzelnen.

Mur der große Sinn versteht die große Erscheinung. Allenthalben in jeber entscheibenden Epoche ber neuen Geschichte begegnet uns bie Rlage, baß bie große Zeit ein kleines Geschlecht finde. Der Durchschnitt ber Menschen lebt am Tage den Tag. Die gehobene Stimmung des Spätjahres 1866 ift in Nordbeutschland längst verflogen; die Sorge um die schweren Gebrechen, die unserem Gemeinwesen noch anhaften, ber Zorn über die Hemmnisse, die sich den tausend gerechten und ungerechten Wünschen einer raftlos arbeitenden Gesellschaft entgegenstellen, verstimmt und brückt die Geister. Es ist das schöne Vorrecht der Wissenschaft, die Dinge im Großen zu sehen, über die Nöthe des Augenblicks sich zu erheben. Unwerkennbar rebet heute aus den besseren Werten unserer Staatswissenschaft jenes rubige nationale Selbstgefühl, bas einem aufstrebenden Volke geziemt und in der Tagospresse allzu oft von den lauten Rlagen des Parteihasses übertäubt wird. Unsere Wiffenschaft ist der vergleichenden Methode, die sie immer liebte, treu geblieben; boch sie will nicht mehr fremde Institutionen blindlings in die Heimath hinübertragen, sie betrachtet das Ausland, damit wir burch die Bergleichung unfere Eigenart mit karem Bewußtsein verstehen Lernen.

Auch diese Blätter wollen einen Beitrag geben zur vergleichenden Staatswiffenschaft. Die Abhanblung über Frankoeiche Staatsleben und den Bonapartismus versuchte die Frage zu beautworten, warum bas Unternehmen, den napoleonischen Beantenstaat mit constitutionellen Institutionen zu verbinden, vollständig scheitern mußte; hier sollen die Folgerungen gezogen werben, welche sich daraus für das deutsche Staatsleben ergeben. Richts liegt mir babei ferner als ber vorwitzige Gebanke, jene hundert beutschen Berfassungsideale, welche vor Reiten von unferen Gelehrten aufgebaut wurden, durch ein hundertunderstes zu vermehren. Die unschuldigen Tage sind Gott sei Dank dahin, da man noch wähnte, bas Berfassungsleben der Bölker richte sich nach ben Einfällen einzelner Köpfe. Roch immer gilt die gesammtbeutsche und die preußische Berkassung einem großen Theile bes Beamtenthums als eine ärgerliche Laft, noch hegt die Maffe des Bolks tein unerschützerliches Zutrauen zu ben parlamentarischen Justitutionen. Aber selbst die Eigenrichtigkeit des deutschen Individualismus hat sich endlich ber Nothwendigkeit gebeugt; alle Parteien haben diese Grundgesetze ehrlich angenommen, bis auf ein kleines Häuflein unverbesserlicher Reaktionare und eine etwas zahlreichere, aber vorderhand noch

ohnmächtige Schaar rabikaler Schwärmer. Jebe Untersuchung über basbeutsche constitutionelle Königthum hat sich also bescheiben an die Fragezu halten, welcher Ausbildung diese Grundgesetze bedürfen.

Rürze ber Darstellung rechtfertigt sich von selbst auf einem tausendmal bearbeiteten Boben, wo unsere Füße allenthalben auf maffenhaften literarischen Schutt stoßen. Da auf bem Gebiete ber constitutionellen Theorie fast allein ber Liberalismus sich productiv gezeigt hat, während bie Conservativen sich wesentlich abwehrend verhielten, so muß sich auch bie Kritik vornehmlich gegen liberale Irrthumer richten: sie barf nicht zurückschrecken vor bem Schlagworte, bas heute unter ben Liberalen benutt wirb, um ieben unabbängigen Gebanken nieberzuschreien, vor ber Bbrase: mit solden Unsichten ist man nicht mehr liberal! Wahrhaftig, der deutsche Liberalismus hätte sich selbst gerichtet, wenn er nach einer Revolution, in einer gewaltigen Zeit, die auf allen Gebieten bes staatlichen Lebens neue Fragen aufwirft, allein die Säte seines alten Parteikatechismus behüten wollte vor der großen Bewegung der Geifter. Wir bebürfen vorberhand mehr ber talten Selbstprüfung als neuer Gebanken; benn ein langes Brogramm berechtigter Forberungen, bebeutsam genug ein Menschenalter mit fruchtbarer politischer Arbeit zu erfüllen, liegt noch vor uns, und für feine Erweiterung wird die machienbe Zeit von felber forgen. Wir müffen ben tapferen Entschluß. finden, zu verzichten auf einige falsche Ibeale und manche alte Irrthumer offen einzugestehen, welche, burch bie Zerfahrenheit bes beutschen Lebens fast nothwendig bervorgerufen und einst von Tausenden getheilt, beute Niemand mehr zur Beschämung gereichen können. Ueberbliden wir vorerst die Entwicklungsstufen, welche das beutsche constitutionelle Leben bisher durchmeffen bat. —

Nur das Eindringen des römischen Privatrechts in die Rechtsordnung der modernen Bölker bietet ein würdiges Gegenbild zu jener unhemmbaren Bewegung, welche seit drei Menschenaltern alse gesitteten Staaten Europa's zwingt, die Grundgedanken des englischen Staatsrechts dei sich aufzunehmen und neu zu gestalten. Eine so grandiose Erscheinung kann nur einer tiesen historischen Nothwendigkeit, einem allgemein verdreiteten praktischen Bedürsniß entsprungen sein, nimmermehr einem theoretischen Irrihum. Doch den ersten Austoß zu dieser Bewegung gab allerdings die Theorie Montesquieu's, und das constitutionelse Leben aller Staaten des Festsandes krankt die zur heutigen Stunde an den Nachweben seiner doktrinären Ansänge. Was gab dem

verrufenen sechsten Capitel im elften Buche bes "Geistes ber Gesetze" einen so unwiderstehlichen Reiz für festländische Leser? Doch ficherlich ber mannhafte Rechtsfinn, ber aus ben vielgescholtenen "entnervenden" Theorien sprach. Ein ehrenfester Bertreter bes altfrangosischen Richterftandes erkannte Montesquieu scharffinnig die vollendete Unsicherheit bes öffentlichen Rechts als ben Grundschaben seines heimischen Staats, und indem er an England das unerschütterliche, durch feste Institutionen -gesicherte Ansehen ber Gesetze bewunderte, wies er den Zeitgenossen ein neues und echtes Ibeal — ein welthistorisches Berdienst, bas bem geistreichen Manne kein verspäteter Tabel schmälern soll. Wer freilich bei Montesquieu eine treue Schilberung ber englischen Berfassung sucht, ber wird jenem folgenreichen Capitel nur eine glanzende Stelle in ber -langen Geschichte menschlicher Irrthumer anweisen können. merkwürdiger Sicherheit fand der Bater der constitutionellen Doktrin bas genaue Gegentheil ber Wahrheit heraus. Er übertrug bie ariftotelische Lehre von ben brei Staatsgewalten auf England und meinte bie absolute Trennung ber Gewalten verwirklicht zu sehen in einem Gemeinwesen, bessen executive Gewalt mit ber gesetzgebenben auf bas Engste verbunden war : er mabnte bas Staatsideal bes Bolvbios, ben -aus Monarchie, Aristofratie und Demokratie gemischten Staat wiederzufinden in dem hocharistokratischen Inselreiche. Und wie um sich selbst zu verhöhnen schloß er also: wenn in England der Monarch beseitigt und die ausführende Gewalt einigen aus dem gesetzgebenden Körper -entnommenen Personen anvertraut würde, dann gabe es bort keine -Freiheit mehr — und boch war gerade diese Aufhebung der Freiheit in dem England, das "die Freiheit wie in einem Spiegel zeigen" follte, fast vollständig durchgeführt! Noch unheilvoller als das gründliche Migverstehen ber englischen Institutionen wirkte Montesquieu's mechanische formalistische Auffassung vom Staate. Ihm ist die Freiheit Lediglich die gesicherte Ausübung des Gesetzes, gleichviel welchen Inhalt bies Gefet habe; seine brei Gewalten erfüllen nicht irgend welche positive Aufgabe, sie sollen nur burch Druck und Gegendruck einander in Schranken halten. Er abnt nicht nur nichts von der Selbstverwaltung. er kennt nicht einmal ben Begriff ber Berwaltung. Er unterscheidet Die gesetzgebende, die richterliche und eine britte Gewalt, welche die "vom Bölkerrechte abhängenben" Angelegenheiten ausführt; diefe Bertretung bes Staats nach außen nennt er nachher schlechtweg bie -ausführende Gewalt. Also geht ihm der beste Inhalt des inneren

Staatslebens verloren. Jebermann weiß, wie diese aus einer großen Wahrheit und vielen ungeheuerlichen Irrthümern zusammengesetzte Lehre nunmehr ihren Siegeszug durch Europa hielt. Die Briten wiederholten dankbar in ihren Lehrbüchern die Gedanken des Fremden, der so viel unerwartete weise Berechnung in ihrer heimischen Versassfung entdeckt hatte; der Realismus ihrer praktischen Staatskunst freilich ließ sich in seinem großen Gange durch die graue Theorie nicht stören. Für das Festland wurde de Lolme der wirksamste Apostel Montesquieu's, Der Genser Republikaner verstand die Aphorismen des Franzosen zu erweitern und den Vorstellungen der ausgeklärten Zeitgenossen anzusschmiegen, brachte auch einige neue Gedanken hinzu, so den Vegriff der Initiative\*).

Diese constitutionellen Theorien burchkreuzte bald Rousseau's Lehre von der Bolkssouveränität — eine Doktrin, die man viel zu nachsichtig beurtheilt, wenn man ihr nachsagt, sie führe zur Anarchie, also mittelbar zum Despotismus. Sie ist vielmehr selber despotisch in ihrem Kerne, denn sie begründet die Allmacht des Staats. Kousseau's "allgemeiner Wille" schaltet unthellbar, unumschränkt; keine Minderheit, keine Gemeinde, keine Landschaft kann in diesem Staate der absoluten Gleichheit ein selbständiges Recht behaupten neben den Mehrsheitsbeschüffen des souveränen Bolks.

Die Geschichte ber politischen Theorien ist noch immer das am ärgsten verwahrloste Gebiet der Staatswissenschaften; zu den vielen ungelösten Fragen, welche sie noch dietet, zählt auch die Aufgabe, im Einzelnen nachzuweisen, wie die ersten Gesetz der Nevolution versuchten die Gedanken Montesquieu's und Rousseau's zu verschmelzen. In der Versassenst von 1791, die den langen Zug der festländischen Constitutionen eröffnete, standen die Ideen der Gewaltentheilung und der schrankenlosen Bolkssouverämität — zwei Gedankenreihen, welche sich in Wahrheit ausschließen — unvermittelt neben einander. Im praktischen Staatsleben erwies sich natürlich der Gedanke der Gleichheit und der Staatsleben erwies sich natürlich der Gedanke der Gleichheit und der Staatsallmacht dalb als der stärkere. Iener ungeheure Trugschluß Rousseau's, daß, wo Alle gleich sind, ein Jeder sich selber gehorche, wurde das Gemeingut der Nation. Die Revolution segte alle die selbständigen Gewalten hinweg, welche innerhalb des Staates noch bestanden, alle die puissances intermédiaires, welche Montes-

<sup>\*)</sup> Ce que j'appellerai l'initiative. De Lolme, la constitution d'Angleterre. London 1785. I. 204.

S. v. Ereitichte, Auffage. III.

quieu als Mittelglieder zwischen der Staatsgewalt und dem Ein= zelnen geforbert hatte; sie vollzog damit unleugbar das Gebot ber Nothwendigkeit, denn von den Institutionen des alten Regime's war nichts mehr haltbar. Ueber bie Millionen ber vereinzelten und gleichen Individuen erhob sich jett der Convent — Rousseau's allgemeiner Wille, die schrankenlose bemokratische Staatsgewalt. Der erste Conful gab endlich dieser allmächtigen Staatsgewalt die allein folgerechte. wohlgeordnete Form: der Erwählte der Nation schaltete fortan mit einem willenlosen Beamtenthum unumschränkt im Namen des souve-Nach dem Sturze des Imperators begannen abermals ränen Bolls. die Versuche, die festgewurzelte Allmacht ber Staatsgewalt mit bem Gebanken ber Gewaltentheilung, ben sogenannten englischen Inftitutionen, zu verschmelzen, und nunmehr drangen die aus so grundverschiebenen Quellen entsprungenen Ibeen bes französischen Constitutionalismus auch nach Deutschland hinüber. -

In unferem Baterlande hatte sich inzwischen eine tiefe und ernste politische Gedankenarbeit vollzogen, ein friedliches Schaffen, nicht minber bewunderungswürdig als jene Triumphe der deutschen Waffen, die bas napoleonische Weltreich zertrummerten. Unsere Denker eroberten ber Welt die Ibee des Bolfsthums, des nationalen Staates, die bas philosophische Jahrhundert nicht kannte. Aus ben Tiefen bes beutschen Geistes entsprang jene historische Rechtsschule, welche bas Rechtsleben ber Böller als ein ewiges Werben begriff und ben Staat von den prunkenden Schauspielen der Codificationen und Verfassungsverleihungen hinweg auf die bescheidene Bahn unabläffiger Einzelrefor-Für die praktische Bewährung dieser beutschen Staatsgesinnung, welche, das Gegenwärtige aus dem Bergangenen entwickeln" wollte, bot Preugen ben naturlichen Boben - bas einzige Gemeinwesen, das sich in jenen napoleonischen Tagen seine deutsche Eigenart bewahrt hatte, zugleich ein Staat, ber trop feiner Jugend einen ftreng historischen: Charakter trug.

Unsicher schwankt das Urtheil der Menschen über die noch unsertigen. Gebilde der Geschichte. So lange Preußen die Herrschaft in Deutschland noch nicht erlangt hatte, pflegte die Welt, überrascht von den glänzenden Waffenerfolgen des kleinen Staates, das Reich der Hohenzollern als eine künstliche Schöpfung zu betrachten, ein Irrihum der noch heute unter Engländern und Franzosen vorherrscht. Seit der Gründung unseres neuen Reiches liegt aber auf der Hand, daß der

Proces ber nationalen Einigung in Deutschland genau bemselben historischen Gesetze gefolgt ist wie in allen anderen großen Culturvölkern. Wie der angelfächfische Staat von Wesser, der französische von Isle de France, ber ruffische von bem Warägerreiche ausging, so bilbete Branbenburg = Preugen ben feften Rern, an ben fich bas zerftückelte Deutschland allmählich angliederte — nur daß biefe Entwickelung bei uns später und unter schwereren Hemmnissen als irgendwo sonst erfolgte und barum ben bewußten politischen Willen ungewöhnlich klar erkennen läft. Und wie bas Anwachsen bes preußischen Staats natürlich und nothwendig war, so erwies er auch der Eigenthümlichkeit der kleinen Gemeinwesen, die er feiner Ordnung einfügte, rudfichtsvolle Schonung und bekundete damit seinen beutschen Charafter. Breußen allein unter allen großen Mächten besitzt Provinzen im vollen Sinne, welche, ber Staatsgewalt unterworfen, bennoch burch Stammesart und historische Ueberlieferung ihre Selbständigkeit behaupten. Bährend die straffe Centralisation bes englischen, französischen, ruffischen Staats nur Berwaltungekörper zu ertragen vermochte, Desterreich bagegen, bei bem Mangel eines herrschenden Bollsthums, seinen Kronlandern eine gefährliche Unabhängigkeit einräumen mußte, hielt die Politik ber Sobenzollern eine glückliche Mitte ein. Sie beugten die Brovinzen unter die gemeinen Staatspflichten und verfuhren im Uebrigen mit folder Rachsicht gegen die althergebrachten Inftitutionen ber Landestheile, daß sogar die unbrauchbaren alten Landstände zwar ihrer Macht entkleidet boch nirgends aufgehoben wurden. Dieser zu wenig anerkannte Charakterzug ber hiftorischen Bietät zeigt sich in Allem, bis hinab zu ben fleinften Meugerlichkeiten bes preugischen Staatslebens, bis binab zu bem Wappen ber Monarchie, bas wie ein Bild ber neuen beutschen Geschichte erscheint. Bergebens suchen wir in ben Annalen Breufens jenen Arieg wiber Stein und Erg, ber, von ben Franzofen mit Borliebe geubt, ein sicheres Kennzeichen ber politischen Unfähigkeit bleibt. In jeber ichlesischen Stadt prangen noch bie öfterreichischen Doppelabler auf ben öffentlichen Gebäuden, vor der Bosener Hauptwache schilbert ber preußische Solbat unter einem machtigen polnischen Ronigswappen. Dem Staate kam niemals bei, biefe alten Erinnerungen zu bekämpfen; er wartete gebulbig, bis fie ihren Zauber auf die Gemüther verloren.

So wuchs auch seine Gesetzebung fest und stätig beran, im scharfen Gegensate zu ben jahen Sprüngen ber französischen

Nachdem der große Kurfürst die weithin ver-Staatsumwälzungen. fprengten Bebiete zu einer Staatseinheit zusammengefaßt, schuf Friebrich Wilhelm I. die Grundzüge einer modernen Berwaltung, jene ftrenge und gerechte Berwaltungsordnung, welcher der preußische, wie einst ber römische Staat seine Wiberstandsfraft in ben Tagen ber Noth wesentlich verdankte. Friedrich der Große fügte die gesicherte Rechtspflege, die Anfänge der geistigen Freiheit hinzu. So gründete bie Krone ben Rechtsstaat, bereitete ben Boben für ben Berfassungestaat. Dem Bolke, das inzwischen, nach Stein's Worten, durch Wohlstand und Bilbung "fich über ben Zuftand ber Sinnlichkeit erhoben batte," burfte bie selbstthätige Theilnahme an der Staatsregierung nicht mehr verfagt werben. Aber die Zeit, da diefer nothwendige Schritt in Frieden geschehen konnte, ging unbenutt vorüber. Die Katastrophe von Jena züchtigte ben Staat, ber sich felber untreu geworben. Erst der Ausammenbruch ber alten Ordnung gewährte bem Freiherrn vom Stein freie Sand für feine Reformen.

Angeregt durch das fräftige Gemeindeleben einzelner westphälischer Städte, doch ohne genaue Kenntniß von der englischen Selbstverwaltung, wesentlich geleitet burch einen genialen Instinkt, schuf Stein bie Städteordnung von 1808 — eine burchaus schöhferische That, ohne Borbild in dem neuen Europa, und doch ein Werk conservativer Bolitik, bas an uralte unvergessene Ueberlieferungen unserer Geschichte anknüpfte. Deutschland rettete mit ber Ibee bes nationalen Staats auch ben Gebanken ber Selbstverwaltung für das Festland; Stein's Städteordnung und die ihr folgenden Gesetze sind burch zwei Menschenalter ber bewährteste, bestgesicherte Theil beutscher Bolksfreiheit geblieben. Ein glüdlicher praktischer Blid bieß ben Minister sein Wert bei ben Städten beginnen, beren gesittete, nicht durch sociale Gegenfate gerklüftete Bevölkerung ben Gebanken ber freien Berwaltung weit leichter verwirklichen konnte als bas Landvolk jener Tage. Neben bie Stäbteordnung follte sodann eine neue Gemeinbeordnung für das flache Land treten; darüber Regierungen mit Zuziehung von Rotablen aus ben besitzenden Rlassen; über diesen: Brovinzialbehörden mit Landständen: zulett, nach Bollenbung biefes Unterbaues, Reichsftanbe, als "eine Stüte für die Krone", als das unumgängliche Mittel, "ben Nationalgeist zu erwecken und zu beleben". So war der Plan entworfen für eine Umgestaltung von unten nach oben, ein Plan, der an die alten fühnen Reformgebanken Turgot's erinnerte, doch sie weitaus überbot

in seiner einfachen Größe, seiner folgerechten Klarheit. Der Gegensfatz beutscher und französischer Staatsgesinnung spiegelt sich auch gestreulich wieber in den leitenden Männern: während in Frankreich der Erwählte des Bolks durch abhängige Werkzeuge die neue Staatsordmung vollendete, waren die Gedanken der deutschen Reform das gesmeinsame Werk einer dichten Schaar stolzer selbständiger Köpfe.

Ein geschlossenes Spitem volitischer Ibeen aufzubauen lag bem auf bas Concrete gerichteten, allen Abstractionen abgewandten Sinne biefer Manner fern. Wer aber bie Summe zieht aus ben Werken von Savigny und Eichhorn, aus ben Entwürfen, Briefen und Dentschriften von Stein, Gneisenau, Binde, Niebuhr und ihren Genoffen, ber muß bekennen, bag ber politische Ibealismus ber Deutschen Erft die Gegenwart beginnt diesen niemals Größeres gebacht hat. Schat politischer Weisheit recht zu murbigen; jeder Fortschritt bes beutschen Lebens führt uns zu ihm zurück. Recht eigentlich die Grundgebanken moderner germanischer Bolksfreiheit traten in jenen reichen Tagen auf unserem Boben bervor, mit preiswürbiger Bescheibenheit, noch vielfach unklar und ungesichtet — Gebanken zu tief und groß um einer Bartei als Stichwort zu bienen, und ebenbeshalb von feltener Lebenstraft, einer allseitigen Entwickelung fähig. Enthält doch Franz Lieber's schönes Werk on civil liberty and selfgovernment sicherlich das geistvollste Buch, das zur Verherrlichung der nordamerikanischen Demokratie geschrieben worden — nichts anderes als eine kühne und eigenthümliche Ausbildung Niebuhr'scher Ibeen. Dem begehr= lichen revolutionaren Sinne, ber von bem Staate unendliche Menschenrechte beischte, trat bas schlichte beutsche Pflichtgefühl entgegen, bem Dilettantismus ber Staatsphilosophen ber genbte Blick staatskundiger Beamten, die von dem freien Burger verlangten, er folle "das Regieren handanlegend lernen". Es tommt, fagte Riebuhr, mehr barauf an, ob die Unterthanen in den einzelnen Gemeinden und Landschaften fich unmundig befinden, als barauf, ob die Grenzen zwischen ber Gewalt der Regierung und der Repräsentation etwas weiter vorwärts oder zurud gezogen sind.

Die Unabhängigkeit bes Vaterlandes blieb der leitende Gebanke der ganzen Richtung, er stand allem ihrem Thun und Sinnen so deutlich auf die Stirn geschrieben, daß selbst Vincke's streng sachliche Abhandlung über die englische Selbstverwaltung, als eine unzweideutige Kriegserklärung gegen die französisch-westphälische Bureau-

fratie, unter der napoleonischen Herrschaft nicht gedruckt werden burfte. Und trot ihres grimmigen haffes gegen Frankreich bewahrten sich diese herrlichen Männer doch die unbefangene Billigkeit deutschen Urtheils: sie lernten von dem Feinde, trugen dankbar die probehaltigen Ergebnisse ber Ideen von 89 in die Heimath hinüber. Die große Nacht des 4. August fand in Preußen eine bescheibene Nachahmung; eine sociale Revolution zerbrach die alte ständische Glieberung, befreite den Landmann, schenkte bem Sandwerker ben fessellosen Betrieb bes Gewerbes, begann die Entlaftung bes Grundes und Bobens. Augleich wurde, nach dem Borbilde des erften Confuls, das Realspftem, die Einbeit der Bermaltung folgerecht burchgeführt. In allen Aweigen bes Staatslebens rührte sich eine gesunde Kraft bes Schaffens. Der Gebanke ber allgemeinen Wehrpflicht lag im Befen biefes Staats, er hatte icon umter bem großen Aurfürsten und Friedrich Wilhelm I. in unreifen Bersuchen sich geregt, er war bereits in dem Canton-Reglement von 1792 als gesetlicher Grundsat ausgesprochen worden, nur bag bie zahlreichen Ausnahmen die Regel aufhoben. Jetst endlich ward er verwirklicht mit jener Rühnheit, die der Noth entspringt, und bergeftalt ben berechtigten bemofratischen Kräften ber Nation eine große Zufunft An der Bildung und Sittigung des bewaffneten Volkes arbeitete längst die Bolksichule; ber Staat rühmte fich, bag er zuerft in Europa seinen Bürgern den Schulzwang auferlegt habe. Jest galt es diese altpreußischen Grundsätze fortzubilden, das vom Staate geleitete preußische Unterrichtswesen zu erheben zu "einem Borbilbe für Deutschland"; nach biefem Ziele trachtete ber eble Ehrgeiz ber Wilhelm humboldt und Süvern.

Die Reformgebanken Stein's und Harbenberg's standen hoch über ihrer Zeit. Das Heldenvolk, das siegreich zurückam von den Schlachtselbern der Befreiungskriege, blickte mit rührendem Vertrauen zu seiner alten Krone auf, doch die Blüthe seiner Jugend war gesunken und wer heimkehrte war müde dis zum Tode. Jahrzehnte saurer wirthschaftslicher Arbeit genügten kaum die Bunden auszuheilen, die der fürchtersliche Krieg geschlagen. Zwar die Zeit war vorüber, da die nordbeutsschen Staatsgelehrten das Werk de Lolme's mit vornehmer Geringsschaung besprachen; die constitutionelle Doktrin hatte längst Eingang gefunden bei den Gebildeten. Doch der französische Haß gegen den Abssolutismus sand in Preußen noch keinen Boden; seste Barteimeinungen, die den Willen der Krone beengt hätten, bestanden nirgends. Eben-

veshalb war jest oder niemals die Stunde gekommen, um im Geiste der strengmonarchischen Geschichte dieses Staates, durch einen freien königlichen Entschluß das Werk der Resorm zu Ende zu führen, die seierlich verheißenen Reichsstände zu berusen. Also durch den Willen der Krone in die Reihe der constitutionellen Staaten eingeführt konnte Preußen eine beneidenswerthe Mittelstellung behaupten zwischen den erstarrten Reichen des Ostens und den krampshaft erregten romanischen Völkern—ein grundbeutscher Staat und doch nicht selbstgefällig abgeschlossen von den Gedanken des Auslands. Wer bestreitet jest noch, daß ein solcher Entschluß von solchen Männern vollführt unserem Vaterlande ein Menschenglter tastender Versuche erspart hätte?

Der große Augenblick ward verfäumt, und wir leiden noch heute unter dem Unsegen der alten Unterlassungsfünde. Allerdings drängt sich grade bei der Betrachtung der nun folgenden öben Epoche die Wahrbeit auf, daß jedes ernfte bistorische Urtheil zweiseitig sein muß. Die Zeit war noch nicht ganz vorüber, ba ber Absolutismus auf beutschem Boden schöpferisch wirken konnte. Es galt zunächst, die volle Hälfte der Monarchie. Lande von grundverschiedenen Ueberlieferungen, zu organisiren und in den Rahmen der preußischen Verwaltung aufzunehmen, bas ungeheure Wagniß der allgemeinen Wehrpflicht in einer schwung-Tosen Friedenszeit durchzuführen, die Union der evangelischen Kirche, biesen alten Lieblingsgebanken ber Hohenzollern, zu verwirklichen, die freie Berwaltung der Städte auszubilden. Unleugbar ward die Lösung aller dieser Aufgaben weit schwieriger, wenn die zahllosen verletzten Interessen ber Gesellschaft in einem Parlamente mit ber Bucht ber Leidenschaft sich äußern konnten, wenn der Barteihaß des constitutionellen Lebens schon in die Anfänge der Gemeindefreiheit verfälschend eingriff. Auch die größte That der deutschen Politik jener Tage, die Gründung des Rollvereins, war die Schöpfung eines monarchischen Beamtenthums, das die volkswirthschaftliche Durchschnittsbildung der Zeitgenossen weit übersah; sie wurde unmöglich oder doch arg erschwert, wenn zu dem partikularistischen Widerstande der suddeutschen Kammern auch noch die Opposition eines preußischen Landtags hinzutrat. Unter bem Schutze einer musterhaften Berwaltung wuchs ein wohlhabendes, wehrhaftes, hochgebildetes Bolt heran. In diefen ftillen Jahren murben Die politischen Kräfte gesammelt, welche bereinst auf den böhmischen Schlachtfelbern fich herrlich offenbaren follten.

Doch mit alledem wird die Politik der letzten fünfundzwanzig

Jahre König Friedrich Wilhelm's III. nimmermehr gerechtfertigt. Der ehrwürdige alte Herr schuldete bie Bolksgunft, die ihm bis an fein Ende treu blieb, seinen Schwächen ebensofehr als feinen Tugenben. als das Ideal eines beutschen Aleinfürsten erschien bieser Herrscher eines mächtigen Reiches, gerecht, pflichtgetreu, uneigennützig, doch ganz unberührt von jenem großen Chrgeis, beffen jede Großmacht bedarf. Eben biesen Fehler bankte ihm sein Bolt. Der preußische Staat war längst baran gewöhnt, daß alle die Bruchstude deutschet Nation, die er erwarb, sich nur mit tiefem Herzeleid von ihrem altgewohnten Rleinleben trennten und erst nach Jahren sich in das größere Gemeinwesen einwohnten. Auch diesmal galt noch lange von den neuen Brovinzen : den Kleinstaat find wir los, die Rleinstaaterei ist geblieben. Wehmuthig bachte ber Obersachse seines Rautenfranzes, ber Rheinlander blidte stolz aus dem lichten Tage feiner französischen Aufklärung hinüber in die tiefe Nacht bes Oftens; in Danzig galt ber Preuße noch um bas Ende ber breißiger Jahre als ein Ausländer, und in Schwedisch-Bommern fang Rosegarten seufzend: "ja unter den drei Kronen ließ es sich ruhig wohnen." König war befriedigt, als endlich diefe Erinnerungen langfam verblaßten, und ein neues Geschlecht bie Boblthaten ber preußischen Serrichaft bankbar anerkannte. Doch der Gefichtstreis der ungeheuren Mehrzahl blieb noch immer auf die heimische Provinz beschränkt; wunderbar zähe erhielt sich die Erinnerung an die gemüthliche Enge der Rleinstaaterei. Leben boch noch in unseren Tagen einzelne Träumer, welche schmerzlich beklagen, daß das Herzogthum Breugen mit ben Marken vereinigt wurde. Und innerhalb dieses Bartifularismus ber Landschaften entfaltete sich ber Sondergeift zahllofer Bemeinden - eine Ueberfülle centrifugaler Kräfte, wovon die Schwäter, die über die undeutsche Centralisation des preukischen Bolkelebens jammern, fich gar nichts träumen laffen. Golches Gewirr partifularistischer Mächte bedurfte der Erziehung zur Staatseinheit, zur lebendigen Staatsgefinnung, und zu diesem Ziele führten nur zwei Wege: ein groker begeisternber Krieg ober — die anhaltenbe Gemeinschaft politischer Arbeit, die der Berfassungsstaat gewährt.

Rur als conftitutioneller Staat konnte Preußen sich einen wahrhaften Mittelpunkt, eine Hauptstadt bilden. Hier allein in Europa war eine Großmacht entstanden ohne eine herrschende Stadt — eine hochwichtige Thatsache, welche den Entwickelungsgang dieses Staats wesentlich verzögert, freilich auch vor manchen Krankheiten bewahrt hat. Das Berlin jener Tage, dessen öffentliches Leben in Gemeindeinteressen,

literarischen Händeln und Theaterklatsch aufging, blieb trot seiner Hunderttaufende eine Mittelstadt. Sobald bies tapfere Bolt in ber parlamentarischen Arbeit seine eigene Kraft kennen lernte, mußten die fühnen nationalen Hoffnungen ber Befreiungsfriege unfehlbar wieder erwachen. Jene zurüchaltende auswärtige Bolitik, die dem verfaulten öfterreichischen Staate eine so unnatürliche Machtstellung einräumte und in schwierigen Fällen fich mit bem königlichen Worte tröstete: "bas versteben sie in Wien besser" — sie war in einem constitutionellen Preußen auf die Dauer unmöglich. Nur an einem absoluten Hofe konnte jener räthselhafte Dualismus gedeihen, der die gesammte Regierung Friedrich Wilhelm's III. durchzog. In Ginem Cabinete ftanden neben einander die Eichhorn, Maagen, Mot, die Gründer des Zollvereins, tapfere Vertreter ber fribericianischen Bolitik, und auf ber anderen Seite gebankenlose Bureaukraten bes gemeinen Schlages, welche gläubig jedes Ammenmarchen Metternich'icher Seelenangft nachbeteten und ben Ruhm ihres gerechten Königs durch die ruchlose Thorheit der Demagogenjagd beflecten - Menschen wie jener Ragler, der in diesem ehrenhaften Staate das schmutige Handwerk der Brieferbrechung treiben durfte. Das Beamtenthum rechtfertigte noch immer ben alten schönen Lobspruch, der den König von Preußen einen roi des gueux nannte. Strenge Gerechtigkeit schaltete über Soch und Niedrig, ber kleine Mann genoß bei ber Niederlaffung, ber Cheschließung, im Sandel und Wandel einer Freiheit, die das übrige Dentschland nicht kannte. Während ber Jahre 1820 bis 1850 landeten in Neuporf 578,264 Auswanderer aus ben kleinen beutschen Staaten und nur 16,545 aus Preußen, beffen bicht bevölkerte Industrielande boch auch genug bes Elends besagen. Neben der überwältigenden Beredsamkeit dieser Zahlen erwiesen sich freilich die Anklagen, welche der Liberalismus gegen den Druck der preußischen Berwaltung schleuberte, als leere Worte. Aber die Gebrechen, welche feber unbeschränften Bureaufratie anhaften, blieben auch hier nicht aus; bas Werk ber socialen Reform gerieth in's Stocken, ber Diener begann fich als ben Herrn, feine Berwaltungsformen als Selbstzwed zu betrachten. Und im Bolke fraß langfam eine Berftimmung um sich, hochbebenklich für das Ansehen der Krone; zum erstenmale, seit es ein Preußen gab, ward die Frage laut: ob ein Königswort unerfüllt bleiben dürfe.

Wahrhaft verhängnißvoll wirkte in solcher Lage die Umstimmung, die sich unter den Männern der historischen Richtung vollzog. Biele

von jenen Patrioten, die einft tapfer an dem Neubau des Staates gearbeitet, wurden jetzt, da Frankreichs Charte die Liberalen bezauberte, durch ihren Franzosenhaß zu einer Verkennung des constitutionellen Staatslebens verleitet, die ihren ursprünglichen Gedanken fern lag. Selbst der alternde Stein, fortgerissen von der reaktionären Zeitstimmung, befreundete sich mit den Provinzialständen, die er als kräftiger Mann verworsen hatte. Angeekelt von der Trivialität der Theorien Rotteck's, begeisterte man sich für ein Ständewesen "im Geiste der älteren deutschen Verfassung" — für jene schillernden Sophismen, welche Gentz zur Verherrlichung der armseligen Postulatenlandtage Oesterreichs erdachte.

hier zuerst griff eine hand ein, welche, von einem hochberzigen Willen geleitet, bennoch nur Unbeil in Preußen gestiftet bat. bem Einfluß bes Kronprinzen entstand die Schöpfung ber Provinzialstände — ein unerhörter Abfall von allen großen Ueberlieferungen der preukischen Bolitik. Dies Königthum, bas ber beutschen Kleinstaaterei ben Segen ber Staatseinheit gebracht batte, muthete jett seinem Bolke zu, auf eine Berfassung bes Gesammtstaates zu verzichten; biese Krone, die in dem Niederhalten der ständischen Libertät ihr Recht und ihren Ruhm gefunden hatte, schenkte der ständischen Selbstsucht berechtigte Organe; bieser Staat bes gemeinen Rechts gab bem Grundadel ein ganz unbilliges Uebergewicht; diese Feinde ber Doktrin bauten selber ihre Landesvertretung auf die bohlste aller Doktrinen, sie erklügelten sich eine Blieberung der Gesellschaft, welche in Deutschland nicht bestand und nie bestanden hatte - benn ben ersten Stand unseres Mittelalters, ben Clerus, magte selbst die romantische Schwärmerei des Krondringen nicht wieder in die alten Rechte einzuseten. Und als ob alle frankhaften Aräfte bes Staats bei bem verfehlten Bau zusammenwirken sollten die Befugniffe der Brovinzialstände waren bemeffen nach den Bunfchen einer eifersüchtigen Bureaufratie: biefe gerühmten "hiftorischen" Körperschaften zeigten bald eine erschreckende Aehnlichkeit mit - ben Generalräthen bes napoleonischen Frankreichs, welche ben allmächtigen Präfekten durch ihre unmaßgeblichen Gutachten unterstützen. Allerdings sorgten die Provinzial- und Kreisstände für einzelne Zweige der Berwaltung mit einem Pflichteifer, ben die consoils Frankreichs nie gekannt haben. Aber jene ständische Selbstsucht, welche überall laut wird wo man einen Stand als Stand organifirt, trat bald häßlich bervor in wiederholten Angriffen gegen die agrarischen Gesetze Barbenberg's. Das

Landgemeindewesen blieb mährend eines halben Jahrhunderts fast unsbeweglich, die Herrschaft des Beamtenthums ward durch die Stände nicht wesentlich beschränkt. Weithin in der Welt erschien Preußen als ein Staat des Absolutismus, minder entwickelt als das kleinstaatliche Deutschland. Eine grundfalsche Meinung, ohne Frage, aber eine reale geistige Macht, deren Fortwirken wir noch heute spüren. —

Denke man noch fo boch von jenem schönen Gesetze unserer Geschichte, welches alle deutschen Stämme zu gegenseitigem Geben und Empfangen zwingt - bas blieb boch ein Wiberfinn, eine verkehrte Welt, bag jene Deutschen, bie einen wirklichen Staat gar nicht besagen, in ber Bolitik als Lehrmeister ber Breußen auftraten. Man weiß, welche unlautere Beweggrunde bei ber Berleihung ber fubbeutschen Berfaffungen mitwirkten: die Furcht daß ber Bundestag die Berfassungsfache in die Hand nehmen könne, die Angst vor der Erfüllung des preußischen Königsworts, die stille Hoffnung endlich, die kleinen Bölkchen durch die Gewährung einiger unschäblicher Rechte bem nationalen Gebanken zu entfremden. Die ungeheure Zähigkeit bes beutschen Kleinlebens hat unferer gesammten Entwicklung ben Charakter bochfter Bebächtigkeit, unferen Reformen einen Zug der Halbheit aufgeprägt; wo immer in Deutschland sich eine neue Ordnung durchsette, blieben einige Zacken ber alten aufrecht. Die neuen Kammern hießen Landstände, die erste Rammer war durchweg, die zweite häufig nach ben Grundsätzen ber altständischen Vertretung gebildet. Indeß die deutsche Tüchtigkeit wußte felbst diesen unförmlichen Körpern einige bankenswerthe Werke abzuzwingen — vor Allem die Entlastung des Bodens. Die Zeitungen und die Mebrzahl der Werke über das allgemeine constitutionelle Staatsrecht" wiederholten andächtig das liberale Evangelium der Franzosen; boch in der Praxis drang die Lehre der Gewaltentheilung nicht vollftändig durch. Diese angestammten kleinen Fürstenhäuser mit ihrem reichen Krongut ließen sich nicht so bemüthigende Bedingungen auferlegen wie die ruckebrenden Bourbonen; der deutsche Fürst blieb, auch nach Bundesrecht, der Inhaber der höchsten Staatsgewalt, allein in der Ausübung einzelner Functionen an die Zustimmung der Stände gebunden. Nur Ein Gedanke der Gewaltentheilungstheorie — leider der unseligste von allen — ward auf beutschen Boden vervflanzt. Die Anfänge ber Selbstverwaltung, welche Stein in Breugen gegründet, waren bem Süben noch fremb; eine allmächtige Bureaufratie, zur Rheinbundszeit nach napoleonischem Muster neu geordnet, stellte sich jetz in abfoluter Selbständigkeit den Ständen gegenüber. Den Landtagen, die einst in der altständischen Spoche einen großen Theil der Verwaltung selbst geleitet hatten, blieb nunmehr, nach dem Borbilde der bourbonischen Charte, nur das ärmliche Recht, an den Thaten der Berwaltung bei der Budgetberathung eine nachträgliche Kritik zu üben.

Mit unbeschreiblich fleinmeifterlichem Gifer ward dies Recht gehandhabt, die mörderische Langeweile jener Debatten über die Pferderationen naffauischer Abjutanten ftank gen himmel, und bie Beamten behielten als die allein Sachkundigen regelmäßig Recht. So führte ber Deutsche gebulbig Jahr für Jahr bas Narrengericht seines Bolksmärchens auf: die Ungelehrten spielten die Richter, die Gelehrten standen vor ben Schranken. Da bie kleinen Sofe allesammt in bem Fürsten Metternich ihren Freund und Beschirmer verehrten, so blieb die liberale Bartei mährend eines Menschenalters ohne die Aussicht, jemals felber an bas Ruber zu gelangen; in folder Stellung ohne Macht und ernfte Berantwortlichkeit gewöhnte sie sich an alle Sünden des volitischen Dilettantismus. Sie stellte grundfätlich in ber Politit bie Form bober als den Inhalt, die Mittel höher als der Zweck. Die politische Arbeit erschien als ein theoretisches Spiel, ber gesinnungstücktige Mann hatte nur ewig dieselben Ueberzeugungen pathetisch zu bekennen; wie man sie verwirklichen solle, kam gar nicht in Frage. Noch in ber Paulskirche fiel einmal aus liberalem Munbe in vollem Ernft bie Aeußerung: "mein Antrag ist unwiderleglich; es läßt sich nur ein Borwurf gegen ihn erheben, der Borwurf der praftischen Unausführbarkeit!" Während das firchliche Dogma sein Ansehen verlor, mard die neue politische Glaubenslehre mit pfäffischer Starrheit aufrecht erhalten. Un den Namen: Berfaffung Volksvertretung, Volksmann haftete eine fast abgöttische Berehrung; wer zur Regierung hielt galt als verbächtig, als ein Stellenjäger, und allerdings verdienten die meisten der kleinen Cabinette die tiefe Berachtung bes ehrlichen Mannes. Je weniger ber Liberalismus zu wirken vermochte, um fo bober ftieg feine Selbstgefälligkeit. Er befaß bas zweifelhafte Glud, bie Breffe faft ausschließlich zu beherrichen; so entstand die gefährliche Täuschung, als ob wirklich die ungeheure Mehrheit ber Nation liberal fei. Er versicherte gern, bem Liberalen sei Bedürfniß groß zu benten von den Menschen, mabrend fich doch mit gleichem Rechte entgegnen ließ, daß ber Geift bes Miftrauens biefe Partei burchbringe. Er rühmte fich mit Recht, bag alle neuen Gebanken beutscher Politik in seinen Reihen entstanden, und empfand um fo bitterer, namentlich bei ber Gründung des Zollvereins, daß diese Ibeen regelmäßig erst dann eine lebensfähige Gestalt erhielten, wenn die conservative Bartei sich ihrer bemächtigte.

In ber lächerlichen Enge biefer Scheinstaaten mart jeber politische Rampf zu einem perfonlichen Streite; Die öffentliche Bolemit gewöhnte sich an gehässige, ja, grabberaus, an knotige Formen. Da überbies bie Cabinette ihre Gegner als Berschwörer brandmarkten und fie beimsuchten mit ber ganzen Niebertracht polizeilicher Qualerei, fo bleibt es immerhin ein schöner Bug beutscher Gutherzigkeit, bag ber Liberalismus in folder Lage nicht ganz und gar zuchtloser Robeit verfiel. Echte politische Mäßigung freilich ift nur möglich in einem wirklichen Staate, bessen Dasein Chrfurcht und Schonung gebietet. Wer aber konnte bier Bietat begen, in biefen Staaten bes Rheinbunbes, die ihre Ronigstrone bem schwarzen Berrathe am Baterlande verdantten? Bas verlor die Welt, wenn das Königreich Baiern ober Sachsen burch die Bublerei ber Opposition zu Grunde ging? Wer follte Schonung üben gegen jene eigenthumliche Art kleinlich boshafter Dummbeit, die schlechterbings nur in Rleinftaaten gebeibt? Begen jenen Rurfürstenbof, ber aus Besorgniß für ben landesberrlichen Fasanenpart ben Bau wichtiger Gisenbahnen unterfagte, ber die Aufführung von "Rabale und Liebe" verbot, herrliche Kunstschätze jahrzehntelang dem Bublikum verschloß und nur durch plumpe Beftechung zur Erfüllung ber einfachsten Fürstenpflichten sich bewegen ließ? Der wilbe Barteihaß ber Franzosen entsprang bem tiefen Gegensat ber Stände und jenen unvergeßlich blutigen Erinnerungen, welche bort die Sohne eines Bolles trennten; in Deutschland rief die Unfittlichkeit ber Kleinstaaterei, wenn auch in geringerem Make, eine äbnliche heftigkeit bes Parteikampfes bervor, welche weber bem Charafter noch ben focialen Zuftanben unferes Bolfes entsprach. Balb übte ein gewiffenlofer Rabikalismus die schlechten Runfte ber Volksschmeichelei: nur biefe böfischen Müßigganger steben bem Glücke bes unschuldigen Bolts im Wege! Die Abstractionen der französischen und der deutschen Philosophen, die privatrechtliche Bilbung unserer Juristen, die natürliche Selbstfucht einer volkswirthschaftlichen Spoche — bas Alles im Berein zog unter ben Liberalen ber Rleinstaaten einen gefährlichen Individualismus heran, ber in bem Staate nur eine Zwangsanftalt, ein nothwendiges lebel, in dem Einzelnen das souverane, zu unendlichem Forbern und Beischen berechtigte Subject fab.

In folde Berwirrung ber Gebanken griff noch ber Bunbestag ein

mit seiner brutalen Willfür. Kein Wunder wahrhaftig, daß der Liberalismus im Rampfe mit biesem Zerrbilbe einer nationalen Staatsgewalt jedes Mittel ergriff und schließlich zu bem naiven Sate gelangte: die Landesverfassung steht über bem Bunde. Die stillen hoffnungen ber Höfe gingen vollständig in Erfüllung: die Verfassungen ber Kleinstaaten wurden wirklich eine Stüte des Partikularismus. Die Liberalen führten beharrlich die Einheit im Munde, mahnten in ber Preffe und in beweglichen Rammer-Unträgen unabläffig an bas Elend ber beutschen Zerrissenheit. Doch ber Ernft ihrer politischen Arbeit blieb auf die heimischen Grenzpfähle beschränkt, und trat einmal eine praktische Aufgabe beutscher Einheitspolitik an fie beran — wie die Bilbung bes Zollvereins — bann zeigten sich die Kammern noch partikularistischer als die Regierungen. Man schmähte laut über ben Scheinconstitutionalismus babeim, bem Nachbar gegenüber pochte man boch stolz auf die Musterversassung bes eigenen "Ländles." Man rühmte bie beutsche Bielherrschaft, die Zwergtbrannei als Decentralisation, und in ben willfürlich zusammengewürfelten Trümmerftücken bes beutschen Bolfes erwuchs allmählich eine matte Empfindung, die man babische oder naffauliche Staatsgesinnung nennen konnte. Bu absonderlicher Erbauung gereichte ben Höfen die dünkelhafte Berachtung gegen bas absolutiftische Breußen, welche in dem constitutionellen Aleinleben aufwucherte. Riemand bemerkte, daß die Kleinstaaten ihr Berfassungsglud einer That Preußens verbankten. Der Befreiungskrieg, ber Anbruch ber mobernen beutschen Geschichte, erschien ben französisch gebilbeten weltbürgerlichen Rabikalen als eine reaktionäre Bewegung; bei Anderen herrschte die findliche Vorstellung, welche noch heute in Gubdeutschland nicht ausgestorben ift, als sei jener große Rampf eine gesammtbeutsche Erhebung - und nicht vielmehr in seinen schweren Anfängen ein Rrieg Breugens gegen das übrige Deutschland und gegen Frankreich gewesen.

Was hat nun trot aller bieser Sünden den beutschen Liberalismus bewahrt vor jener Corruption, worein der französische verfiel? Warum führte die constitutionelle Bureaufratie in Deutschland nicht zu einem so jammervollen Bankbruch wie in Frankreich? Sehe ich ab von der unverwüstlichen Tüchtigkeit des deutschen Volkscharakters, so kann ich den Grund dafür allein finden in unserem freien Gemeindeleben. Die Ideen der preußischen Resormperiode machten langsam die Runde durch Deutschland, obgleich ihr Urheber bei den Gesinnungsbelden des Marktes als ein Junker verrusen war. Ueberall entstanden

Gemeinbeordnungen nach Preußens Borbild, überall zeigte der Deutsche Lust und Geschlet zur Selbstverwaltung; die breite Unterlage des Staates wenigstens war dem Belieden der Bureaukratie nicht mehr unbedingt unterworfen. Das parlamentarische Leben dot bei uns doch nicht wie in Frankreich das widerwärtige Schauptel eines Kampses zwischen Regierenden und Regierten, Beamten und Steuerzahlern; erfahrene Mämner, die in einem kleinen Kreise die Berwaltung letteten, traten nach und nach dem Staatsbeamtenthum gegenüber. Auch die Theorien unseres Liberalismus haben den germanischen Gedanken der Selbstverwaltung niemals ganz verleugnet — ein großes Berdienst, das heute selten nach Gedühr anerkannt wird. Selbst Rotted sprach über das freie Gemeindewesen mit einem klaren Berständniß, das wir in den französischen Schriften jener Zeit vergeblich suchen.

Nur freilich stand die freie Gemeinde ganz unvermittelt neben der bureaufrattschen Spike des Staats, und die constitutionelle Entwicklung der Kleinstaaten trankte an einem unbeilbaren Leiben, an dem Scheinleben biefer Staaten felber. Sie waren nicht wirkliche Staaten, ihr Berfassungsleben hing zulett ab von ber Gnabe ber großen Mächte, blieb von vornherein zu philisterhafter Armseligkeit verurtheilt. Frage, beren Lbsung über bie Zukunft bes festländischen Parlamentarismus entscheiben wird --- ble Frage, wie sich das constitutionelle Shftem vereinigen laffe mit bem Beftanbe eines ftreitbaren Beeres, mit bem ftätigen Bange einer großen europäischen Bolitif - fonnte hier nicht einmal aufgeworfen werben. Den wackeren Männern, die in dieser kleinen Welt den Kampf gegen die bureaukratische Allmacht führten, gebührt der Ruhm daß sie einiges Gute schufen und noch mehr Boses berhinderten; am Ende hinterläßt ihr Wirken boch den niederschlagenden Einbruck zweckloser Kraftvergeubung. Bon ben Hunberten, welche einst burch Ständchen und Ehrenbecher als die Bortampfer deutscher Freiheit verherrlicht wurden, leben heute kaum noch zehn in ber Erinnerung ber Menschen; ihre fahigften Röpfe, wie Rarl Mathh, blickten bald mit ironischer Berachtung auf ihr eigenes Treiben. Unfruckebarfeit ber gangen Richtung, bie Ohnmacht ber fleinen Kammern trat unverkennbar zu Tage während bes beutschen Krieges. Nach einem balben Jahrhundert varlamentarischen Lebens war keine fübbeutsche Kammer start genug, ihre Regierung von einem ruchlosen Bürgerfriege zurudzuhalten; in ber größten Revolution unferer Geschichte that jedes Cabinet was ihm beliebte. -

Dergestalt hatte ber beutsche Parlamentarismus bereits die bebenkliche Schule bes Schein- und Rleinlebens burchlaufen, als endlich nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. die constitutionelle Bewegung nach Breußen hinüberschlug. Augenblicklich ward offenbar, was eine Berfassung für die Staatseinheit bebeute. Schon in dem Rampfe um die Verfassung fanden sich weit entlegene Provinzen treulich zusammen; sobald sie bestand, umschloß die Gemeinschaft des Barteilebens sofort alle Landschaften. Das Rheinland vornehmlich ward erst burch diese Bewegung bem preußischen Staate gang gewonnen. An bem Bereinigten Landtage lernten die Bewohner der Kleinstaaten zum erftenmale bie Kräfte eines wirklichen Staates fchaten. Diefe Berfammlung, ein ständischer Rörver, worin große Barteien bes preukischen Staats gar nicht vertreten waren, überbot burch die Fulle ihrer Talente, durch den Ernst ihrer Kämpfe Alles, was die sübdeutschen Mufterlandtage je geleiftet hatten. Hierzuerft in Deutschlands parlamentarischer Geschichte erschien ein mächtiger Abel auf ber Bubne und neben ihm, vertreten burch einige bebeutende Köpfe, bas unter bem Rollvereine rafch emporgestiegene großftäbtische Bürgerthum. unberechenbare Eigenfinn bes Königs verschmähte auch diesmal die Berftändigung. Gine graufame Strafe erfolgte; ein baklicher Strakenkampf — ohne Borbild und hoffentlich auch ohne Nachbild in ber preußischen Geschichte — trieb die Monarchie in die Bahnen des conftitutionellen Lebens.

Die Bernunft der Geschichte redet niemals unzweideutiger, als wenn sie eine große Fügung durch widerwillige Hände vollstrecken läßt. Nur fanatische Berblendung kann bestreiten, daß eine Nothwendigkeit. fich vollzog, ale diefer Rönig, ber Dottrinar bes altstänbischen Staate, vie neue Verfassung unterschrieb. Doch wenn bas Werk selber nothwendig war, seine Form zeigte überall die Spuren zufälliger, krankhafter Zeitmeinungen. Statt bie großen Reformgebanken ber Stein-Harbenberg'schen Spoche wieder aufzunehmen, wollte man wetteifern mit der constitutionellen Herrlichkeit der deutschen Nachbarlande. Man hoffte sie alle zu überbieten, indem man die belgische Verfassung zum Muster wählte, benn diese galt als die liberalste des Festlandes. Wer ift heute noch so urtheilslos, so unaufrichtig, um zu leugnen, daß dieser Gebanke die wunderliche Verirrung eines wohlmeinenden Doktrinarismus war? Der unbistorische Sinn, ber kleinburgerliche Geift, ausgebilbet in Kleinstaaten ohne Vergangenheit und ohne Zukunft, hatte

auch den preukischen Liberalismus angesteckt. Wie? Dies stolze Breugen, bem die Gifersucht ber Nachbarn folagfertige Bachfamkeit, bie fortschreitende Berwesung ber beutschen Rleinstaaterei einen großen Chrgeiz aufzwang, dies Land des friegerischen Ruhmes sollte sich in benselben Rechtsformen bewegen wie die neutrale Proving Belgien, welche, aus zwei habernben Barteien, aus ben Bruchftuden zweier feinblicher Nationen mubselig zusammengeschweißt, in ber großen Bolitif nur bas eine Ziel verfolgen fann, ihr Dafein nothburftig zu friften? Dieser Staat, ber wie fein zweiter bie Schöpfung feiner Könige mar, follte seiner Krone dieselben Bedingungen stellen, die eine aufständische Broving einem ermählten fremben Bringen auferlegt batte? Die ftarten aristofratischen Kräfte unseres Nordostens sollten sich beugen unter eine Orbnung, die fich bewährt batte in einem ganbe ber Stäbte, bes allmächtigen Bürgerthums?

Der oberfte Grundsat ber belgischen Berfassung "tous les pouvoirs émanent de la nation "widersprack doch allzu handgreiflich der preußischen Geschichte, als daß man hatte magen konnen, ihn bei uns einzuburgern; besgleichen ber barauf folgende Sat: bem Rönig fteht teine Gewalt zu, die ihm nicht ausbrücklich durch die Berfassung übertragen ift. Aber indem man aus dem wohl durchdachten Gefüge der belgischen Charte ben Grundsat ber Bolkssouveränität hinausstieß und andere von streng monarchischem Inhalt einfügte, entstand unvermeidlich ein widerspuchsvolles Werk. Die alten Gate erhielten auf bem neuen Boden einen anderen Sinn. Die Doktrin der Gewaltentheis lung führte in Belgien zur Unterwerfung der vollziehenden Gewalt unter die gesetzgebende, in Breugen ward sie dabin ausgelegt, daß die Berwaltung sich ganz unabhängig von den Kammern, ja fast außerhalb ber Berfassung bewegen muffe. Der beste Inhalt ber belgischen Charte, bie selbständige Bermaltung ber Provinzen, ward in bem beutschen Gegenbilbe nur angebentet burch einige vage Sate, welche balb gang hinwegfielen. Wer bies Alles unbefangen erwägt, ber wird nicht erstaunen über die schweren Rämpfe, welche ber neuen Verfassung beschieben waren, sondern vielmehr die Lebenstraft dieses Staates bewunbern, ber ein so gewagtes Experiment gludlich überftand. nabe verwandten Staaten wurde bamals bem boktrinaren Liberalismus bes Festlandes die fruchtbare Erfahrung, wie wenig ber Buchstabe einer Berfassung bedeutet neben ber thatkräftigen Gesetzgebung, die ibm Leben einhaucht, und wie leidlich ein wackeres Bolk auch mit unvollsommenen Grundgesetzen aussommt, sobald ihm nur eine Bühne für gesetzliche politische Arbeit eröffnet ist. Piemont hatte sich ein noch weit unglücklicheres Borbild für seinen Verfassungsbau gewählt, hatte die Charte Ludwig Philipp's angenommen im selben Augenblicke, da sie in ihrer Heimath unterging, und doch segelte die junge Macht auf dem gebrechlichen Fahrzeug bald muthig und sicher dahin. So ward auch in Preußen rasch erkannt, daß die Verfassung trot ihres fremdländischen Ursprungs haltbar sei, weil sie einige der Grundgedanken aussprach, welche heute allen gesitteten Völkern gemein sind. Die Revolution von 48 hatte bei uns kaum weniger durchschlagend gewirkt wie in Frankreich die von 89. Die Welt drängte vorwärts, die Rückehr zum Absolutismus war rein unmöglich.

Bunachst freilich folgte eine unbeilvolle Zeit, ba Breugen auf jeden Chrgeiz, auf jeben Gebanken nationaler Bolitik zu verzichten schien. Alle Mächte ber Reaktion liefen Sturm wiber die Berfaffung, und was von ihr nach wiederholten Aenderungen noch übrig blieb, ward von der berrschenden Bartei mit frivoler Migachtung behandelt. Das Aergste, was diese Frivolität dem preußischen Bolf zu bieten wagte, war sicherlich die Errichtung des Herrenhauses. Die Regierung war nicht gewillt die Berfassung zu brechen, aber fie hielt nicht der Mübe werth auch nur zu prüfen, ob ihr Plan bem Grundgesetze entspreche; so ward benn die Neubildung des einen Factors der Gesetzgebung vollendet in rechtlich zweifelhaften Formen, die bem radikalen Beffimismus willommenen Unlaß gaben, fortan ben Rechtsbestand ber gesammten Gesetzebung anzuxweifeln — eine in ber Geschichte bes preufischen Beamtenthums beispiellose Fahrlässigkeit. Wie der Grundadel sich in dem Herrenhause eine Bertretung seiner Rlasseninteressen schuf, so gelang ihm auch, die alten Provinzial- und Kreisstände wieber zu beleben. Bureaufratische, ständische, repräsentative Formen lagen jest in dem Staate haotisch burcheinander. Und fragen wir, warum ber Staat diefen gefährlichen Widerspruch ertragen hat, fo lautet die Antwort für Preußen wie für die fleinen Staaten: weil die parlamentarischen Institutionen in der Selbswerwaltung ber Gemeinben einen fraftigen Unterbau fanben, die Regierung also das pays légal niemals so vollständig beherrschen konnte wie weiland in Frankreich. Das Ministerium Manteuffel regierte parlamentarisch, geftützt auf eine zuverlässige Mehrheit, welche nicht blos den Wahlumtrieben der Behörden zu danken war, sondern ber müben Stimmung bes Landes einen treuen Ausbruck gab.

Regierung wußte gewandt die herrschenden unklaren Borstellungen über das Wesen einer parlamentarischen Parteiregierung auszubeuten, brachte die einslußreichen Aemter nach und nach in die Hände ihrer Parteigenossen, verlangte grundsätlich, nach der Weise von Guizot und Thiers, daß die Beansten ihre Amtsgewalt zu Gunsten der herrschenden Partei gebrauchten und mißbrauchten. Durch dies Shstem wurde die alte Stellung des preußischen Beamtenthums gewaltsam verschoben und — unwissentlich der Anstoß gegeben zu einer neuen fruchtbaren Entswicklung der constitutionellen Gedanken.

Der deutsche Liberalismus war, so lange er sich auf die Kleinstaaten beschränkt fab, unfruchtbar geblieben sogar in seinen Theorien; sobald sich ihm die Erfahrungen eines großen Staats erschlossen, wagte er seine ersten ernstlichen Fortschritte. Man lernte zunächst neben ber Form bes Staats auch feinen Inhalt beachten; ber gewaltige Aufichwung des Berkehrs rief vielseitige volkswirthschaftliche Untersuchungen, sociale Reformversuche jeder Art hervor. Man lernte des= gleichen neben ber Spite bes Staats auch seinen Unterbau würdigen. Die Uebergriffe einer von der Berfassung fast abgelosten Berwaltung wurden von den preußischen Parteien nicht, wie einst in Frankreich, als jelbstverständlich hingenommen, in der Hoffnung auf Wiedervergeltung; sie galten allen Denkenden als ein Abfall von der alten ehrenhaften lleberlieferung bes Staates und führten zu ber Frage, was benn eine gleichsam in der Luft schwebende parlamentarische Bertretung werth fei. Der Ruf nach gesetzlicher Selbstverwaltung, ber schon in Dahlmann's Schriften leife, weit bestimmter in Tocqueville's geistvollen Werken erklungen war, wurde zur Lofung aller liberalen Parteien, seit Rudolf Gneift uns das wirkliche England, den Unterbau des Parlamentarismus, kennen lehrte. So kehrten die Liberalen auf weiten Umwegen zu ben Gebanken ber Stein-harbenberg'ichen Epoche zurud, fie entfannen sich wieder der halb entwickelten Reime dauerhafter Bolksfreiheit, die in unserem Boden lagen. Das brennende Gefühl ber nationalen Schande, ber Anblick ber Agonie des Bundestags, die Lehren ber neu aufblühenden patriotischen Geschichtschreibung zwangen ben Liberalismus zugleich, die Frage ber nationalen Ginheit, die Nothwendigkeit einer schlagfertigen preukischen Staatsmacht schärfer in's Auge zu faffen. Die Gebankenarbeit, welche sich feitbem in ber Staatewissenschaft wie in dem Leben der Parteien vollzieht, darf im Ganzen bezeichnet werben als ber Berjuch, biefen breifachen neuen Ibeenkreis

auszubauen und ihn zu verbinden mit dem lebensfähigen Inhalt der alten constitutionellen Doktrin.

Unausbleiblich trieb diese an neuen Gedanken so fruchtbare Zeit auch seltsame Verirrungen hervor. Während unter den Conservativen eine Schule theologischer Juristen den geheinmisvollen Unterschied zwischen heiligen und unheiligen Siden entdedte, verzweiselte ein Führer der Constitutionellen an der Zukunft der Monarchie: Gervinus muthete den großen Mächten zu, sich in republikanische Vünde aufzuslösen. Wehr Anklang fand eine neue liberale Lehre, die in R. von Mohl ihren bedeutendsten wissenschaftlichen Bertreter sah; sie stellte dem deutschen Staate kurzweg die Wahl, entweder das System der engslischen Parlamentsherrschaft anzunehmen oder zu verharren in einem Zustande der Lüge, in dem ewigen Kriege zwischen Bureaukratie und Varlament.

Noch fruchtbarer als diese theoretische Bewegung erwies sich die Schule prattischer Politif, welche ber constitutionelle Staat ben Bar-Bährend in Nordamerika die Talente bem Congresse fern bleiben, weil "dabei doch nichts herauskommt", weil ber Congreß nichts gilt neben bem souveranen Bolke, bewog in Preußen ein ehrenwerthes Pflichtgefühl tüchtige Männer aller gemäßigten Parteien, theilzunehmen an den Kammern, die noch so wenig bedeuteten neben dem Allein die Demokratie rubte auf den Lorbeeren des passiven Widerstandes: sie lernte am wenigsten unter allen Parteien, ba fie sich selber von dem praktischen Staatsleben ausschlok. prosaischen Geschäftsformen des Repräsentativstaats liegt ein boch ibealistischer Gebanke zu Grunde: ber Gegensatz ber Interessen und Meinungen soll sich ausgleichen durch die edelsten Waffen, in einem geiftigen Bettfampfe; bas Bolf foll burch die Debatten ber Breffe, ber Bereine, ber Rammern ein Bewußtsein erhalten von feinem öffentlichen Rechte, also daß die Gesetze zu seinem geistigen Eigenthum werben. Wir mußten bas Bolf bes Ibealismus nicht fein, bas wir find, wenn wir einer solchen Berfassung nicht Geschick und guten Willen entgegengebracht hätten. In ben Commissionsberichten und Gesetzentwürfen des Abgeordnetenhauses sammelte sich eine achtungswerthe Külle von politischer Sackkunde und gesunden Plänen. Auch die conservative Partei lernte allmählich, auf dem Boben der Berfassung sich zu Manche, die einst über die Charte Baldeck gespottet, bandhabten jetzt gewandt die Waffen der Presse und der Rednerbühne,

welche ber constitutionelle Staat ihnen darbot. Die Partei bes Abso-lutismus war im Aussterben.

Noch lange freilich lag eine dustere Entmuthigung über den Erft die Krone selbst - bezeichnend genug für Breukens monarchische Geschichte — erst bas Auftreten bes Pringregenten er-. öffnete unserem constitutionellen Leben wieder eine hoffnungevolle Zeit, führte die Demofratie wieder unter die handelnden Parteien zurück, Ich verfolge nicht im Einzelnen, wie die Wirksamkeit der neuen liberalen Regierung bald burch ben unglücklichen Berlauf ber Reorganisation des Beeres gelähmt wurde. Man verfäumte ben unschätbaren Zeitpunft, ba man für bie Genehmigung ber militärischen Blane ber Arone eine Reihe hochwichtiger Reformen eintauschen und der liberalen Bartei für lange Zeit ben Besitz ber Staatsgewalt sichern konnte. trieb man hinein in ben unseligen "Conflict." Unter allen Einsichtigen fteht heute wohl das Urtheil feft, daß niemals ein großes Bolk einen fo verworrenen, fo gang und gar verschrobenen politischen Kampf geführt Die Regierung vertheidigte eine nothwendige heilfame Reform, welche, wie sich damals schon erkennen ließ, einer großen nationalen Politit als Wertzeug bienen sollte; aber sie verlette bie Berfassung, bas Unrecht verschanzte sich hinter ber sophistischen Doktrin von der Berfassungslücke. Das empörte Rechtsgefühl entfesselte nun in Breußen Kräfte des Widerstandes, welche in den Kleinstaaten selbst nach ärgeren Rechtsverletungen sich niemals so nachhaltig gezeigt hatten. Liberalismus bewies zugleich, daß die neuen Gedanken, welche in ihm gährten, noch jeder Durchbildung entbehrten, er fiel nochmals zurück in alle die kleinlichen Schwächen, die ihm in der unfruchtbaren Schule der Aleinstaaterei angeflogen waren. Noch immer überwog in seinen Reihen jener Formalismus ber privatrechtlichen Bilbung, ber bie großen Machtfragen bes Staatslebens nach ben Grundfaten bes Civilprocesses behandelt; noch immer blieb ber Gebanke ber beutschen Einheit ein Gegenstand theoretischer Begeisterung. Selbst die verheißende Erscheinung der italienischen Revolution bewog unsere Liberalen nicht. ben besten Inhalt ihres eigenen Parteiprogramms burchzuführen und sich in hellen Haufen um die Krone Preußen zu schaaren. Nationalverein erklärte die Frage der preußischen Segemonie für eine offene, und als fich im schleswig-holsteinischen Ariege die köftliche Gelegenheit bot, dem preußischen Staate bie Herrscherstellung an unseren beiden Meeren zu erwerben, da focht der Liberalismus, bis auf einige

Dutend Köpfe, im Lager Oesterreichs. Man verbiß sich und verbitterte in einem unfruchtbaren Kampfe, arbeitete den Feinden in die Hände durch krankhafte Uebertreibung, durch unwahre Anklagen wider den eigenen Staat. Als Berräther galt wer noch den Muth fand, an die großen, allen Preußen gemeinsamen Aufgaben der nationalen Politik zu erinnern.

Wie einst in den Kleinstaaten, so jetzt in Preußen steigerte der Liberalismus seine theoretischen Ansprüche und Erwartungen um so höher, je tiefer seine reale Macht fank. Das Bürgerthum, froh seiner glänzenden Erfolge in Kunst und Wissenschaft, Handel und Wandel, wähnte den Staat allein beherrschen zu können. Die Mehrheit des Abgeordnetenhauses meinte sich starf genug die Herrschaft des Parlaments in Preußen zu begründen, ohne den Unterdau einer durchgebildeten Selbstverwaltung, ohne den Rückhalt einer mächtigen Volksbewegung, gegen den Willen der Krone und des Abels, gegen das Beamtenthum und das Heer. Unglückliche Täuschungen, die nur deshalb ein mildes Urtheil verdienen, weil sie einer edlen Empfindung, dem gekränkten Rechtsgefühl entsprangen.

Abermals war es die Krone, die den Staat aus einer unhaltbaren Sie wagte den deutschen Krieg, gegen den Willen ber großen Mehrzahl der Liberalen, und dies Breußen, das die liberale Breffe soeben noch als einen todkranken Staat geschildert hatte, bewährte in unvergeflichen Siegen nicht nur die Schlagkraft seines Beeres, die Gediegenheit seines Wohlstandes, seiner Bildung, sondern auch jene bescheidene Mäßigung, welche dem ruhigen Bewußtsein der Macht entsvringt. Deutschland war frei von fremder Gewalt, vor biesem herrlichen Erfolge zerftob die Gehässigfeit ber inneren Rampfe. Die besseren Röpfe bes Liberalismus kehrten zurud zu bem nationalen Gedanken, den sie in der Verbitterung des Parteihasses verleugnet hatten. Der Conflict ward beenbigt, freilich ohne daß man das Mittel fand, seine Biederkehr zu verbindern. Wie viel man indessen gelernt hatte von dem großen Gange der Geschichte, das bewährte der erste nordbeutsche Reichstag, der immer eine stolze Erinnerung unseres Bolfes bleiben wird.

Zum ersten male ward dem deutschen Parlamentarismus das Glück, einen in Wahrheit leitenden Staatsmann zu besitzen — ein Glück, dessen hohen Werth die constitutionelle Doktrin zu übersehen pflegt, mährend doch die englische Geschichte auf jedem Blatte davon zu

erzählen weiß. Wie ber geistige Gehalt bes englischen Barlaments durch die Größe der beiden Bitt gesteigert, burch die Frivolität Lord Balmerston's gedrückt wurde, so ward der norddeutsche Reichstag gehoben durch die Bolitik des Grafen Bismard. Awar die schwächlichen Einfälle der blinden Heroenverehrung, welche nach dem böhmischen Ariege zuweilen in der Presse laut wurden, fanden in dem freien Sinne unferes Bolles Gott fei Dank keinen Boben. Aber ber Gegensatz ber Barteien verlor Bieles von seiner Schärfe, seit die Regierung endlich Riele verfolgte, welche über ben Fractionen ftanben. Die tüchtigeren Aräfte der confervativen Bartei warfen die alte thörichte Berehrung für das legitime Aleinfürstentbum über Bord, sie begannen ihre conservativen Neigungen auch auf das bereits angesammelte Capital von Bolksrechten zu übertragen. Unter den Liberalen verschwand die that-108 entfagende Stimmung der kleinstaatlichen Epoche. Sie begriffen endlich, daß eine Bartei, die nicht zu regieren vermag, genau so verächtlich dasteht wie der Mann, der im bürgerlichen Leben sich keine nützliche Stellung zu erringen weiß; fie fanden ben Muth, ber in biefen Rreifen immer selten war, sich schmäben zu lassen von dem lärmenden Un-So fam die Berfassung bes neuen beutschen Staats zu Stande durch das allein wirksame Mittel, durch Compromisse, welche zumeist der geistig rührigsten Bartei, dem Liberalismus, Bortheil brachten.

Auch die zunehmende Verwirrung in dem buntscheckigen Lager des Partifularismus gab ein berebtes Zeugniß für die Kraft und Gesundheit der neuen Ordnung. Es liegt eine ungeheure Grausamkeit in jedem neuen welthistorischen Gedanken, er schlägt seine Feinde unbarmbergig mit Blindbeit. Wir fampfen für die Idee der deutschen Einbeit, und sie für und; ihre Gegner verfallen einer Berwirrung ber Begriffe, die fich in einzelnen Ropfen bis zur offenbaren Berrucktbeit steigert. Sie benten nicht mehr, sie schmaben nur noch mit ber kleinlichen Bosheit einer verfinkenden Partei, deren Drakelsprüche jeder neue Tag Lügen straft. Die Einen stehen bicht an der Schwelle des Berbrechens, predigen mit frecher Stirn den Berrath am Baterlande. Die Anderen spielen mit einem bodenlosen Radikalismus, dessen taglich wechselnde Traumgebilde immer nur daffelbe offenbaren: seine eigene Unerfättlichkeit. Der Bartikularismus ist auch mit geistigen Waffen besiegt, gründlicher noch als auf den Schlachtfeldern des Mainund Tauberthals.

Die Revolution von 1866 erschien zur höchsten Zeit, fast allzu spät für die längst zur Vernichtung reifen Kleinstaaten; doch sie erschien ju früh für Breufen, fie fand ben Staat vor inmitten ber unfertigen Bersuche, die alten Institutionen mit der neuen Berfassung zu verschmelzen. Das Migverhältnig ber sittlichen und ber materiellen Kräfte, barunter bas alte Preußen litt, zwang ben Staat in eine einseitige Entwidelung hinein. Er mußte stets einzelne Zweige bes öffentlichen Lebens, bald die auswärtige Politik, bald die Rechtspflege, bald bas Schulmefen, vernachlässigen, um anderen feine volle Rraft zu widmen. Run stand er plötlich an ber Spite Deutschlands, neuen großen Pflichten gegenüber. Augenblicklich zeigten tausend Finger auf die wunden Stellen an seinem Leibe; vielseitig, wie nie zuvor, auf allen Gebieten bes Staatslebens zugleich, ward bas Berlangen nach Reformen ausgesprochen. Die Aufgabe, die neuen Brovinzen zu organi= firen, erschien jetzt ungleich verwickelter als fünfzig Jahre früher; benn nicht eine von dem Joche der Fremden befreite Bevölkerung trat in die Monarchie ein, sondern eine Reihe kleiner Gemeinwesen, welche allefammt eines bescheibenen Mages politischer Rechte genoffen; feines darunter — vielleicht Schleswig-Holftein ausgenommen — das nicht in einzelnen Institutionen bem preußischen Staate felber ein Vorbild fein konnte; und jede Rlage ber verletten Interessen hallte in Bresse und Parlament vernehmlich wieder. Dazu ber unerhörte Versuch, den noch nie eine Grofmacht gewagt hat, zugleich einen Einheitsstaat und einen lebendigen Staatenbund zu leiten. Es ist sicherlich ein gutes Zeichen, daß nach solchen Erfolgen die Ration den thatkräftigen Drang der Selbsterkenntnig bewährte. Ueberblicen wir einen langeren Zeitraum. so tritt uns ein wahrhaft großartiges Fortschreiten ber liberalen Ibeen entgegen. Noch war kein Menschenalter verflossen, seit bie aufgeklärten Stadtverordneten von Berlin fich für den Schut bes handwerks verwendeten; jett trat das freie Gewerbegeset des nordbeutschen Bundes in's Leben, unter bem Beifall fast aller Parteien, ohne Larm, fast wie ein unabwendbares Naturereigniß.

Seitdem ist durch wunderbare Siege das neue Kaiferthum gegründet, die Bereinigung mit dem Süden vollzogen und die Annexion des Jahres 1866 zum Abschlusse gebracht worden. Sobald die hochherzige Erregung einer ungeheuren Zeit den Menschen den Muth gab die Dinge im Großen zu sehen, da zeigte sich auch, daß ein halbes Jahrzehnt genügt hatte die neuen Provinzen dem preußischen Staate zu

gewinnen. In Cassel, in Hannover und vornehmlich in Frankfurt ließen sich die segensreichen Folgen der preußischen Berwaltung mit Händen greifen; es giebt keine starke Partei mehr in den neuen Provinzen, welche ernstlich den Abfall vom preußischen Staate erstrebte. Die Lebenskraft dieses Staates ist abermals glänzend bewährt. Und doch hat das Werk der Reform kaum begonnen; wir stehen erst in den Anfängen eines langen Zeitraumes grundlegender Gesetz.

Prüfen wir zunächst, welche conservativen Kräfte die unruhige Bewegung dieser anspruchsvollen Zeit in Preußen vorfindet. Mit ihnen hat sie zu rechnen, will sie nicht den Boden unter den Füßen verlieren.

Der monarchischen Gesinnung rühmt sich jedermann unter unseren Liberalen: wer aber schärfer zuschaut, entbedt leicht, bag Breugens starkes Königthum der Mehrzahl nur als ein vorläufig zu duldendes 11ebel gilt. Jene alte boftrinare Luft an Staatsibealen, bie felbft ben historisch geschulten Beist eines Dahlmann verleitete, nach bem "guten Staate" zu suchen, waltet noch heute. Mag auch Montesquien hundertmal widerlegt fein - webe dem, der zu bestreiten wagt, daß das englische Ronigthum in feiner heutigen Geftalt eine ungleich reifere Staatsform fei als bie beutsche Monarchie. Hinter solchen Borftellungen verbirgt sich ber unwiderlegliche Gedanke, daß ber Absolutismus, ber allen Culturvölfern Europa's bie erfte Voraussetzung staatlicher Brofe, Die nationale Einheit geschaffen bat, ebendeshalb bie natürliche Staatsform unreifer Bolfer ift. Der gange Jammer unferes wirrenreichen Schickfals fällt uns auf die Seele, sobald wir gebenken, bag unfer Bolt nach einer taufendjährigen Geschichte, nachbem längst schon bas Feuer unseres Geistes die weite Welt erleuchtet, wieder zurückfiel in eine zweite politische Kindheit, daß unsere Urgroßväter noch von dem eisernen Zuchtmeister Friedrich Wilhelm I. wie eine Kinderschaar gegängelt wurden. Glücklich bas Bolk, dem vergönnt war biese harte Schule ber Staatseinheit in jungen Jahren zu durchlaufen; glücklich bies England, bas schon in ber angelsächfischen Zeit die Einheit bes Gebiets, schon unter ben ersten Normannenkönigen die feste Centralisation ber Staatsgewalt Aber wenn Englands alte Geschichte leichter, einfacher verlief als bie unfere, folgt baraus etwa, bag wir trachten muffen unfere

beutsche Krone zu einem Schattenkönigthum, dem englischen gleich, bersabzubrucken?

Nachdem die Briten in zwei Revolutionen ihr altes Landesrecht gegen die frevelhafte Willfür eines ausländischen Fürstengeschlechtes behauptet hatten, schenkte der freie Wille der beiden mächtigen Abelsparteien die Krone einem fremden Usurpator. Dann folgte abermals ein fremdes Herrscherhaus - Fürsten, die erst in der dritten Generation zu Engländern wurden und in allen Generationen, bis auf die lette, sich durch eine erstaunliche erbliche Unfähigkeit auszeichneten eine Dynastie ohne Erbrecht, die lange allein von der Gnade der Whigs Ein solches Königthum verdiente nur "ein kostspieliges, boch übrigens unschäbliches Kapital an ber Saule bes Staats" zu-fein. Nicht einmal das gesellige Leben des herrschenden Abels fand an diesem Hofe seinen Mittelpunkt. Da Georg I. kein Englisch verstand, so bildete sich die Regel, daß das Cabinet nie im Beisein des Monarchen berathen bürfe; bann — nicht vor 1739 — tam ber Grundsat auf, ber Wille bes Monarchen solle im Barlamente nicht erwähnt werden. Georg III. sobann mit plumper Hand ben thörichten Bersuch wagte, die Abelsparteien unter die Krone zu beugen, wurde das Königthum grundfählich Schritt für Schritt zur Seite geschoben. Die ersten George besagen noch die Freiheit, zwar nicht ihre Politik, wohl aber die Berfonen ihres Cabinets zu mählen. Heute barf ber Monarch nur noch ben leitenden Staatsmann ernennen, ber fich bann felber feine Amtsgenoffen sucht, und selbst dies Recht der Krone ist nur ein Schein, da nach dem Rücktritt eines Cabinets Riemand außer bem Führer ber Opposition sich unterstehen würde eine neue Regierung zu bilben. Bon den alten Brärogativen der Krone kommt eine nach der andern außer Uebung, bis herab zu dem harmlofen Rechte, lebenslängliche Beers zu ernennen.

Der ganze Zuschnitt bes Staats- und Hossens ist barauf berechnet, jene königlichen Nullen zu erziehen, welche die Barlaments- herrschaft braucht. Der Thronfolger wächst auf an einem Hose, bessen einflußreiche Bürden die herrschende Partei besetzt, er bekleidet nie ein Umt im Heere oder im Civildienst, nur bei der Einweihung von Brücken und Eisenbahnen lernt er das öffentliche Leben kennen. Der englische Parlamentarismus bedarf großer Minister und hat bisher sehr glücklich verstanden sie zu bilden; aber ein König von genialer Herrscherkraft würde in England wo nicht verderblich wirken, so doch den gewohnten Gang des Staatslebens gewaltsam stören. Höchstens einen Prinz-

gemabl, der seine staatsmännische Kraft behutsam zu verstecken weiß, vermag die Barlamentsberrschaft zu ertragen. Die wirkliche "Theilung ber Gewalten" im heutigen England schildert ein ftrenger Monarchist, Alpheus Todd, also: das Unterhaus enthält in sich die Autorität der Krone, die erhaltende Kraft des Adels und zugleich die bewegende Macht ber Demofratie. Und James Lorimer sagt trocken; the power of the Commons is supreme. — Nun ist weltbekannt, welches große und freie Staatsleben ber Abel Englands unter biefem unnatürlichen Rönigthum seinem Bolke zu sichern gewußt hat; besgleichen, daß auch die verfrüppelte Krone in bem kunftvollen Staatsbau immer ein unentbehrliches Glied bilbete, ja, daß noch in unseren Tagen das Beispiel eines ehrenhaften Hofes sittigend und bildend eingewirkt hat auf das sociale Leben ber höheren Stände. Aber ber natürliche Zwed politischer Institutionen bleibt doch, daß sie leben und wirken, daß sie in tüchtigen Sanden das Gröfte leisten. Das englische Rönigthum, bas nichts ichaben und nichts schaffen kann, als Borbild aufstellen für ums Deutsche, die wir eine lebensfräftige, nicht durch Stuart-Sünden und Welfenthorheit entweihte Krone besiten - bas beikt einem gesunden Manne zumuthen, er solle fich fein Bein abschneiben, um bann mit einem meisterhaft gearbeiteten Stelgfuß einherzuprunten.

Es ift eine Bbrase, die ein Liberaler dem anderen nachschreibt, nur ber Rampf gegen das Königthum von Gottes Gnaben habe überall die Freiheit der Bölker begründet. So war es in England, aber nicht in Frankreich; benn Ludwig XVI. verlor seine Krone wahrhaftig nicht, weil er der Selbstvergötterungslehre der Stuarts gehuldigt hätte, sonbern weil er nicht verftand die Sache des Königthums von den Interessen ber privilegirten Stände zu trennen. Nun gar in Deutschland! Seit die Deutschen aus bem fürchterlichen Falle ber dreißig Jahre sich wieder erhoben, sind die staatsbildenden wie die staatsfeindlichen Kräfte in unserem Vaterlande unabänderlich dieselben geblieben. Augenblicke an, ba die preußisch-brandenburgische Monarchie neu gegründet ward, bis zu ber Stunde, ba ber Wille König Wilhelm's ben norddeutschen Bund in's Leben rief, biese zwei Jahrhunderte hindurch hat der deutsche Staat unwandelbar denfelben Bertreter gehabt: die Arone der Hohenzollern mit ihrem Heere — und dieselben vier mächtigen Feinde: ben Neid bes Auslandes, die Gifersucht bes Hauses Desterreich, die kummerliche Selbstsucht der Bartikularisten, endlich und vor allen jene anarchische Gesinnung, die sich einst mit dem Namen der

beutschen Libertät brüstete, bald den Ritterhut des adlichen Landstandes, bald die rothe Müte des Demagogen auf ihr Haupt setzte und doch unter taufend Berkleibungen immer bas gleiche Befen zeigte: ben Saß gegen jebe ernfthafte staatliche Ordnung, die zügellofe sociale Begehrlich-Die Monarchie hat unserem verwilderten Bolke ein menschenwürdiges Gemeinwesen gegründet, und wie ber Name Staat aus ben Berordnungen Friedrich's des Großen zuerst hinüberdrang in den gemeinen Sprachgebrauch, fo hat auch bas Königthum der Hohenzollern unfere Bater für ben Staat erzogen. Die Krone legte ben Grund zu bem zukunftsreichen Bau beutscher Selbstwerwaltung. Sie fehlte schwer, als sie bann die gerechten Wünsche ihres gereiften Volkes zu erfüllen zögerte, aber ber Fehler entsprang dem Irrthum, nicht frechem Ueber-Darum ging auch in jenen schlimmen Tagen Friedrich Wilhelm's IV., da die monarchische Gesinnung am tiefsten stand, das Vertrauen auf das Königthum den Breußen nicht verloren. Man betrachte bie Geschichte ber Hohenzollern burch die bunkelsten Gläser, man fammle, soweit er echt ist, all' den Schmut, den die Behse und Rlopp und die anderen historischen Aloakenräumer deutscher Nation zu Tage gefördert - und frage fich dann: ift eine treue und gerechte Nation befugt, einem Herrscherhause von solcher Vergangenheit ienes Miktrauen entgegenxubringen, das nach der alten constitutionellen Theorie die vorherrschende Empfindung eines freien Bolkes fein foll?

Der Werth des Königthums für Deutschland liegt nicht blos in ben allgemeinen politischen Gründen, welche in allen europäischen Großstaaten die Monarchie aufrecht halten - nicht blos in dem Bebürfniß, die Gegenfäte der Parteien und Interessen durch einen unbefangenen Willen auszugleichen, eine vielseitige Staatsthätigkeit sicher und stätig zu leiten. Das Königthum der Hohenzollern ift zugleich die beinah einzige Macht der politischen Tradition in dem ewigen Wechsel ber beutschen Geschichte. Englands parlamentarische Gesetz reichen zurud in die graue Vorzeit, ein Präcedenzfall aus dem vierzehnten Jahrhundert kann noch heute über einen Parlamentsbeschlußentscheiden; nur die Ohnastie der Welfen ist modern, steht wie ein zufälliges Beiwerf in diesem uralten Staatswesen. Wie anders in Deutschland! großen Institutionen unseres Staates find erst in einer naben Bergangenheit geschaffen oder neu gegründet: das Varlament, das Gemeindewesen, die Rechtspflege, Heer und Unterricht. Selbst bas Gebiet bes Staats anderte fort und fort seine Grenzen, bat noch beute nicht

einen bauerhaften Abschluß erlangt. Baft die einzige politische Kraft, welche biefe moderne Welt mit ber Vergangenheit verbindet, ift das fönigliche Saus; die Geschichte ber Hobenzollern umschließt alle mahrhaft ruhmvollen politischen Erinnerungen, welche Deutschland seit dem westphälischen Frieden besitt. John Stuart Mill, ber geistreiche Mann, ber sich leiber mehr und mehr in einen haltlosen Rabikalismus verliert, meint freilich verächtlich, die politische Tradition habe einen Werth nur so lange die Bölker nicht aufgeklärt, nicht improved seien. väterischen Deutschen werden uns zu der Höhe solcher Aufklärung nie-Verfünden benn bie frampfhaften Bewegungen bes mals erbeben. neufranzösischen Staats nicht allzu vernehmlich, wohin ein Bolf geräth, bas mit seiner Vergangenheit gebrochen hat? Mögen bie Bedanten streiten, mas an sich größer sei, die parlamentarische Geschichte Englands ober die monarchische Preugens. Der politische Kopf beseitigt solche mußige Spielereien burch die furze Antwort: Die beiden Staaten haben fich im scharfen Gegensate entwickelt; alle bie Zweige bes politischen Lebens, welche in England blühen, find in Deutschland verkummert, und Der Patriot läßt sich barauf nicht ein, benn bei folchen Bergleichungen hört für stolze Bölker von Rechtswegen die Unparteilichkeit auf: jeder Preuße hat das Recht, den großen König und den fridericianischen Helbenfreis höher zu stellen als Lord Chatham und Lord Clive, seinen Stein und Scharnhorft nicht bahinzugeben für Bitt und Fox.

Die monarchische Gesinnung wurzelt felsenfest in unserer Nation, sie ist die männliche Empfindung eines freien Bolses, sie entspringt der dankbaren Erkenntniß, daß unsere Krone die hohen Pslichten, um derent-willen sie besteht, immerdar erfüllt hat. In solchem Sinne ist nichts von mystischem Aberglauben; die blinde Ergebenheit gedeiht nicht mehr in unserem handsesten Jahrhundert, das schon einige hundert deutscher Fürsten- und Herrenkronen zerschlagen hat und in dieser löblichen Arbeit ohne Zweisel fortsahren wird. Wenn der Rabikalismus über diese monarchische Gesinnung spottet, die disher in allen neuerwordenen Provinzen Preußens sehr dalb heimisch wurde und auch in Hannover und Schleswig-Holstein ohne jeden Zweisel Wurzel schlagen wird, so beweist er damit nur, daß die anmaßende Halbbildung das Gemüthsleben unseres Bolses, den Abel und die Tiese des deutschen Wesens nicht versteht. Börne's Witzeleien über den preußischen "Bedientensinn" sind das politische Seitenstück zu seinen literarischen Schmähungen wider

Goethe; bem Manne war Alles was beutsch ist in tiefster Seele zuwider. Ohne ben monarchischen Sinn bes preußischen Bolks war das Jahr 1866 ebenso unmöglich wie das Jahr 1813, und wo sind die Leistungen des beutschen Radikalismus, die sich den Thaten bieses Knechtssinnes vergleichen dürfen?

Der Name Legitimität war in Preußen immer nur eine leere Phrase. Die Macht dieser Krone ruhte von jeher auf besseren Rechtstiteln, als Erb- und Raufverträge gewähren können. Wie fie ihre Berrschaft im Herzogthum Breußen einer Revolution, der That Martin Luther's, verbankte, so ist sie auch fernerhin gewachsen durch die lebendigen Rräfte ber deutschen Geschichte, oftmals im offenen Rampfe mit bem Reichs- und Bundesrecht. Bis zum Jahr 1866 blieb ihr mindeftens ber Troft, daß sie kein Dorf besitze ohne die Zustimmung Europa's. Doch durch den deutschen Krieg ward ber Bruch mit der Legitimität, ber fast in allen europäischen Staaten ben Beginn einer freieren Epoche bezeichnet, förmlich vollzogen: es ist heute nicht mehr möglich zugleich ein treuer Breufe und ein Legitimist zu fein. Seitbem beginnt felbst das dunkle Gefühl ber Massen das Wesen biefes nationalen Königthums zu verstehen; sie ahnen, daß diese Macht der Tradition zugleich eine lebendige Kraft des Fortschritts, der Mehrer des Reichs, der Vorfämpfer der deutschen Einheit ist. Die uralte Shrfurcht vor Raiser und Reich, welche die Stürme ber Jahrhunderte nicht ausrotten konnten aus bem treuen Herzen unseres Bolkes, die alte beutsche Sehnsucht nach einem Schirmherrn bes Rechts in bem zerriffenen Baterlande - fie redete aus dem Jubel jener braven friefischen Bauern, die sich in Wilhelmshaven um Rönig Wilhelm brangten und ihre Buben auf bie Schultern hoben, um sich ben beutschen Rönig 'mal anzukieken.

Inzwischen sind Kaiser und Reich wieder auferstanden, und die helle Freude, die den Kaiser in dem lang entfremdeten Süden begrüßte, gab abermals ein Zeugniß von der monarchischen Gesinnung des Bolks. Aber auch daran ist kein Zweifel, daß die Nation das Kaiserthum nicht als eine Weltherrschaft, sondern als ein nationales Königthum auffaßt; sie erwartet einsach, daß die Hohenzollern ihre neue Würde genau in demselben Geiste verstehen werden, wie disher ihre preußische Königspossischt.

Für ein Bolt, das sich erft hindurchkämpft zur Einheit, ist die Persiönlichkeit des Monarchen eine hochbedeutsame politische Kraft. Nur

ber Doktrinar mag verkennen, was bie ehrwurdige Erscheinung Konig Wilhelm's ber werdenden Einheit Deutschlands nütt, was die Robeit Bictor Emanuel's bem Ausbau ber Einheit Italiens schabet. Wer barf bei uns im Ernst jene englische Frage aufwerfen, ob nicht ein hochbegabter Fürst bem Staate gefährlich werben kome? Sehet an die unübersehbar verworrenen Institutionen unseres unsertigen Reiches, die brobende Auflösung Desterreichs, und bann faget, ob folchen Aufgaben gegenüber die höchfte Herrscherkraft nicht gerade gut genug wäre. Wir brauchen ein ftarkes Königthum, um die friegerische Action zu leiten, welche der Ausbau und die Befestigung unseres Reiches schlieklich boch verlangen wird. Wir bedürfen seiner, um eine fühne nationale Staatsfunft zu führen. Denn die beutsche Bolitik kann schwerlich bopulär fein. fie wird noch auf lange hinaus hier demofratische, bort partifularistische Neigungen vor den Kopf stoßen muffen, und nur ein Rönig kann jolchen Haß ertragen. Auch von den friedlichen Aufgaben, welche dem vollenbeten beutschen Staate bevorstehen, find viele nur durch eine kräftige monarchische Gewalt zu lösen. Wer anders als die Krone Preußen wird dereinst die feudale Anarchie in Mecklenburg unter die rechtschaffene Zucht staatlicher Ordnung beugen können?

Auf die erbliche Tugend eines Herrscherhauses blindlings zu vertrauen, ist eines freien Bolkes nicht würdig. Es bleibt ja benkbar, daß auch die Hohenzollern einstmals die glorreiche Erbschaft so vieler Rönige und Helden verwahrlosen, daß die Wahnbegriffe des göttlichen Rönigs= rechts das alte fürstliche Pflichtgefühl ersticken oder — was das Kläglichste wäre — daß jener liberalisirende Bartikularismus, welcher, burch die Augustenburgische Agitation großgezogen, heute die meisten kleinen Höfe erfüllt, auch in bem Königsschlosse an der Spree sich einmistet. Ginge also bem deutschen Königthum bas Bewußtsein feiner Bflichten verloren, bann freilich wäre unfer Parlament, wie einst bas englische, gezwungen, die königliche Gewalt zur Seite zu schleben. Aber ein folcher Fall ist weder wünschenswerth noch wahrscheinlich. Nicht wünschenswerth, benn wo ist in dem heutigen Deutschland die Macht, welche an Die Stelle des Königthums treten könnte? Nicht wahrscheinlich, benn ber beutsche Krieg hat ber Staatskunft ber Hohenzollern so klar und sicher ihre Bege vorgezeichnet, daß nur franthafte Berblendung sie verfennen kann. So lange nicht eine unerhörte Pflichtverletzung uns in eine Bahn hineinzwingt, die unserer Geschichte zuwiderläuft, ebenfo lange bleibt es fündlich, auch nur burch boftrinare Wünsche bas Unfeben

ber Krone zu erschüttern, bie ben beutschen Staat geschaffen bat und vollenben foll.

Die Verfassungen Preugens und Deutschlands enthalten fein Wort, bas unvereinbar wäre mit einem starken Königthum; es tommt nur barauf an, sie ohne Hintergebanken auszulegen. Der Sat le roi regne mais il ne gouverne pas widerspricht dem Buchstaben wie dem Geiste unseres Staatsrechts. Unser Rönig soll herrschen und regieren, er allein ernennt seine böchsten Räthe (auf diesen vielbestrittenen Punkt fomme ich zuruch); er führt, wenn es ihm gut bunkt, selber ben Borsit im Rathe seiner Minister. Darum ift die Stellung eines Ministers in Preußen verfassungsmäßig eine andere als in England: er genügt seinen Pflichten nicht, wenn er — wie die englischen Minister seit Robert Walpole — blos bie Zustimmung bes Parlaments sich zu sichern trachtet, er soll auch das versönliche Vertrauen des Königs besitzen. Deshalb barf er auch in Fällen ber Noth sich auf ben Willen bes Königs berufen, dem Parlamente offen erklären: ich bin von diefem Plane abgestanden, weil ich die Genehmigung des Königs nicht erlangen konnte. Solche Berufung auf ben königlichen Willen bleibt immer gefährlich, benn sie legt bem Parlamente eine schwere Gewiffensfrage vor, und verfehlt sie ihren Eindruck, so wird ber Streit zwischen ben Factoren ber Gesetzgebung verschärft; sie kann migbraucht werden, wie jedes Recht, und sie ist migbraucht worden, wie mir scheint, in den Tagen bes Conflicts. Aber verfassungswidrig ist sie nicht, sie schwächt nicht, sie verschärft vielmehr die Verantwortlichkeit der Minister. Wenn dereinst ein Fortschritt geschehen ift, den nachgerade alle Barteien als unerläßlich ansehen, wenn ein Tribunal und feste Rechtsformen bestehen, um schuldige Räthe der Krone zur Berantwortung zu ziehen, dann wird ein Minister, der den Namen des Königs frivol mißbraucht hat, gerade wegen eines solchen Schrittes ernsthaft Rebe stehen muffen. Doch bann wird auch ein politisch reiferes Geschlecht einem Minister, ber zur rechten Zeit für eine gerechte Sache das Ansehen der Krone einsett, dankbar nachrühmen, er habe seine Pflicht gethan.

Man schilt solche Meinungen kurzweg "unconstitutionell." Aber was ist denn jenes erhabene "allgemeine constitutionelle Staatsrecht", das heute mit so untrüglicher Sicherheit in unser Versassungsleben hinseinredet? Nichts als eine willkürliche Theorie, die einzelne herausgerissene Sätze aus dem Staatsrecht von England und Schwarzburgssondershausen, von Norwegen und Baden zu einem Spsteme zusammen-

Inetet. Erleben wir nicht foeben, buf mit bemfelben Anbrectiven Befleben auch ein allgemeines bundesftaatliches Staatsrecht "ausgeflügelt wird? Binweg mit viefen Birngespienften, wenn fie verstoßen gegen die lebenbige Gefchichte uniferes monarchichen Stante f'atten ben ummele beutigen Bortlaut umferes boiltiben Rechts; bas bem Ronia allein bie vollziehende Gewalt zuweift! Man beruff fich ferntet duf den enalischen Brauch. Aber worin liegt benn bie erhabene Beibbeit bes englischen Barlaments? Doch ficherlich in fenet Magigung, welche niemals ungereifte Früchte pflückte. Das englische Staatsrecht ift thas febes gefunde Staaterecht fein foll; ber rechtliche Ausbruft ber ibarachlich beffebenben Machiverbaltniffe! Der Grundfas, buf bes Könige Meinung nicht ermabnt werden barf, ward erft Baitt uitter bie Rechtedewehnheiten bes Barlameints anfgenommen , als ber Wille ber Rvone nichts mehr vormodie gegen vie berrichende Abelsparteil! Der Girk ift in England die Anerfennung einer Thatfache; in Breitett eine leete Riction. Jebermonn fiblt bie reale Desti bes Willens unferer Prone : wir wurden imfer Staatsrecht verfalfden! went wir beit Winig beenbwütvigten gu einem Bertzeug feiner Rathe, wenn wit Un zwangen, auf Schleichwegen, burch Hinterthuren, wie Weorg III. ober Lubnig Philipp, feine Entidliffe zur Geltung zu bringen.

Ein freies Königthum lift mitt michten unvereinbat mit wirkfamen Recten ber Bollsvertretung. Schon König Wilbelm erfitht , wenige Jahre nach feinen glanzenben Erfolgen, bag Deinifter, benen bas Abgeordnetenhaus offenbares Weißtrauen entgegenbringt, fich beutzutage nicht mehr hulten können; feinen Nachfolgern fteben ohne Aweifel ähnliche noch weit einbringlichere Erfahrungen bebor. Das Berricherhaus hat noch Großes zu ternen , um ben untermeftlich gefteigerten Anforberungen ju genugen, bie ber betgrößerte Staat, bie auffreigende Bollsvertretung an bas königliche Amt stellt. Die Erziehung ber preußkichen Bringen bilbei fie freilich zu Mannern, lebrt fie im Kriegsdienst Menschen zu behandeln und zu beherrichen; boch ihre Renntnis ves blirgerlichen Lebens bleibt allzusehr auf einzelne Klaffen der Gesellschaft beschränkt, und für thre politische Ausbildung kann leider nur Ungerfligenbest gefchehen, fo fange ber Bobe Abel benticher Nation noch nicht in einem Oberhaufe fich verfammelt. Dies bemofratifche Jahrhundert wird dem Jaufe ber Hohenzollern noch manchen schweren Rampf, noch manche berbe Stunde der Entsagung bringen. Aber jede Berfassung, und umichließe sie bie Staatsgewalten mit noch fo festen

rechtlichen Schranken, rechnet zuletzt auf das Walten sittlicher Mächte. Wie die Berfassung Englands auf die Weisheit ihres Abels zählt, so daut die unsere auf das Pflichtgefühl des Bönigs. Und wie die Briten nach ihrer jüngsten Reformbill durch die That bewiesen, daß sie das Bertrauen auf ihre regierende Klasse noch nicht verloren haben, so nuch auch unser parlamentgrischen Leben bewähren, daß wir nicht brechen wollen mit unserer monarchischen Goschichte. Tede deutsche Partei verdirbt nur sich selber, wenn sie dem mit Recht stolzen Königshause unannehmbare Zumuthungen stellt.

Eine andere confernative Macht in Breugen ift das Heer, eine politische Kraft, beren Werth von den landläufigen constitutionellen Theorien fast niemals recht gewürdigt wirb. In ben verkehrten Urtheilen über bas Wesen bes Rrieges und bes Heeres offenbaren fich bie allerbebenklichsten Gebrechen unseres Liberalismus; ber ganze Unsegen seines kleinstgatlichen Bilbungsganges tritt ba zu Tage. Wenn ich bier ein offenes Wort wone über die Einseitigfrit biefer allzu burgerlichen Gefinnung, so hoffe ich - nach Allem, mas ich oben über die Frevel ber napoleonischen Politik gesagt habe - gegen grobe Diffverftanbniffe gefichert zu fein. Alle Arbeiten, alle Bewohnheiten der modernen Welt rechnen auf ben Frieden. Fast jeder Rrieg erscheint heute wie die vermessene Willfür einzelner Gewalthaber; ein Krieg, der von Unbeginn auf die Begeisterung ber Maffen gablen barf, ift nur in ben seltensten Fällen noch möglich. In dieser Welt ber Arbeit bat fich nun eine Theorie der blinden Friedensseligkeit ausgebildet, welche der Denkfraft mie der sittlichen Kraft unseres Jahrhunderts zur Schande gereicht - eine Zülle von Rebensarten, so massextlar, daß alle Welt sie nachspricht, und so lappisch, daß Jeber, der ein Wann ist, sie augenblicklich über Bord wirft, sobath die Majestät des Krieges leibhaftig unter die Bölfer tritt. in the second second

Theologische Berbildung hat an solchen Irrthümern geringen Antheil. Ieder tücktige Theolog sagt sich selber, haß das Wibelwort "du sollst nicht töden "ebenso wenig in rohem buchstäblichen Sinne ausgeslegt werden darf wie die apostolische Ermahnung, unsere Habe dahinzugeben an die Armen. Rur einzelne austerische Schwärmer wollen nicht sehen, wie wunderschön das Alte Testament die Herrlichseit des beiligen und gerechten Krieges preist. Gefährlicher wirkt auf die Gegenwart die Gefühlsseitzsteit — das gedankentose Mitseld jener weiblichen Katuren, die sich nicht trösten können über das unsställiche Elend, das

ber Atieg über die Menschen bringt. Man sucht geschäftig alse Gemeinplätze Rousseau'scher Sentimentalität wieder herdor und klagt pathetisch
wie der Känder Moor über diese böse Welt, wo es für sündlich gilt
einen Dreier zu stehlen und für erhaben eine Krone zu rauben. Auch
die staatsseindichen Lehren des alten Naturrechts haben sich in der
beutschen Kleinstaaterei mit erstaunlicher Lebenskraft sortgepslanzt, und
leider erwies sich bekanntlich selbst Kant, da er über den ewigen Frieden
schrieb, ganz und gar als ein Kind seiner unpolitischen Zeit. Meinen
Universitätssreunden ist sicherlich noch ein Colleg über Böllerrecht in
beiterer Exinnerung, das uns von einem wässerigen alten Kanttaner
diktirt wurde und seinen Gipselpunkt erreichte in einem unglaublich
bummen Schusparagraphen "vom ewigen Frieden." Was wir jungen
Leute damals schon belachten; das wird uns heute täglich in mobernem Ausput von hundert Zeitungen als allerneueste politische Weissheit vorgeführt.

Ru biefem Bobensaue längft überwundener Doktrinen gesellt fich ber Materialismus unferes erwerbenben Jahrhunderts - bas Mammonspriesterthum der Manchesterschule. Die nationalistenomische Theorie muß, um den Begriff des Preises und andere Grundbegriffe Mar zu tegen; von der Fiction ausgehen, daß der Eigenmut der herrichende Trieb des Menfchengeistes fei. So gelangen flace Köpfe zu einem Wahnbilde bes Menschengeschlechts, einem Bahnbegriffe, ben ber Anblid ber ersten besten armen Mutter Lügen straft: ber Lebenszweck bes Ginzelnen ift Erwerb und Genuß, der Zweck des Staates — seinen Bütgern das Geschäft zu erleichtern; ber Krieg mithin ift ein Uebel, bas moberne Heerwefen ein trauriger Ueberreft mittelalterlicher Barbarei. wid von ben Böllern Europa's nur eines wahrhaft aufgeklärt — jenes glückliche Bölkden, bas sich selber la nation luxembourgeoise ninut, benn bier allein sind die alten romantischen Begriffe "Baterland und Chre" ganglich übermältigt, hier allein wird ber Staat burchgeiftigt bon best beiligen Gebanken: der Mensch ist bestimmt theuer zu verkaufen und wohlfeil zu faufen! Das ift iene entsetzliche Bbantafterer bes berglofen Berftanbes; beren Taumgebilde ben eblen Sinn ebenso widerwärtig berühren wie die aus überreiztem Kopfe, nicht aus vollem Herzen entsprungenen Gehilbe schlechter Dichter. Und diese Dottrin ber gemeinen Selbftfucht findet nicht nur, wie billig, jubelnden Beifall bei kurffichtigen Geschäftsleuten, sie führt auch erhabene Worte von Civilisation und Menschenliebe im Munde, sie gebärdet sich als die Vertreterin bes

politischen Idealismus und schreit entrüstet über Barbarei und Unsitte lichteit, sobald ein ehrlicher Mann sich untersteht, die segendreiche Nothmendigkeit des Krieges zu behaupten oder die Frage auszuwersen, od nicht Hamnibal vielleicht doch ein ebenso wichliches Mitglied ves Mensschengeschlechts war wie die Firma Schwindelmener & Co.

Einer Gefellschaft, die nach bem Gefehe ber Aebeitotheilung fcafft. erideint bas Treiben des Secres im Arieden leicht nur als eine ewige Borbereitung auf einen möglichen Rall in ber Zufunft, als ein bobles Scheinwefen, das allein der Uhr zu Liebe lebt. Gewöhnt an verfonliche Unabhängigteit, an freimutbige Aritit fieht ber Gelehrte nit Migbehagen auf bie barte Mannszucht bes Beeros; es witruit ibit, bag biefe blinb geborfamen Ranner zumefft ficherer, felbftbewuster auftreten als er folber, und - Gherz bet Sette - baf fie bei ben Weibern fo underfcamtes Glud baben. Der Gleichbeitefinn ber Mittelffaffen fühlt fic verlett icon burch bas Dafein eines Standes, ber allein Baffen tragt, er nimmt Anstoff an der Macht ber militärlichen Tradition und Stanbesfitte, noch mehr an jener abweisenben Schröffbeit, bie ber Solbat ben Urtheilen aller Richtfachmanner entgegenzufegen pflegt. Bubem wirten noch die häßlichen Nachtlänge aus jener unfruchtbaren Zeit bes Bartetbaffes, ba eine fture confervative Gefinnung in ber Armee gehflegt, bas Beer als eine Schutwehr bes Thrones gegen bas Boll gefeiert, unb ber militärische Gehorsam mit einem Chnismus eingeschärft wurde, als feien die kindermordenden Kriegsmechte des Herodes ein würdiges Vorbift für beutfche Goldaten - ids tenne ber fabneneit, weil er teinen anberen Eth nebon fich bulbet, barum auch jene Schranke nicht, welche allen menfchlichen: Berbflichtungen gefeht ift, die Schrante bes Gewiffens. Alfo wirlen die Gewohnheiten eines friedliebenden Zeitaliers mit ungäbligen fleinen Wisverständnissen und Abneigungen zusammen, um bem Rickfolbaten eint ficheres Urtheil über bas Beer zu' erfahmeren. Der Liberalismus bat leiber gar nichts gethan, bas Beer: fur ben constitutionellen: Staat gu gewinnen. Um ber "veribierten Soldlinge" bes Jahres 1848 ju gefchweigen, welcher Solbat foll fich benn ein Berg faffen zu den constitutionellen Ibeen, wenn bet große Haufe ber Liberaten das stebende Heer webmutbig als eine Anomalie in einem freien Staate betrachtet? Von gehn beutschen Lehtbuchern ber Staatswiffenschaften bringen neun die Arme unter in einem bescheibenen Binkel bes Shitems, behandeln fie lediglich als ein Wertzeng ber auswärtigen Bolitit.

- Um solder Unklarbeit zu entgeben, müssen wir wieder anknüpfen an Kichte und Hegel, an ihre großen und tiefen Gedanken über den Ariea. Der Arieg ist nicht blas eine profitsiche, sondern auch eine theoretifiche Mothwenbigfeit, eine Forderung ber politischen Logif. Mit bem Begriffe bes Staats ift ben Beariff bes Rvieges icon gegeben, benn bas Weien bes Staats liegt in der Macht. Der Staat ist bas zu einer forwerinen Macht organtfirte Boll, und fein erfter Beauf - bie Gelbste behanptima: ber Schut gegen außere und; imtere Reinde. Er mag bei reifender. Gestitung noch andere, höhere: Euliurzwecke sich zur: Aufgabe ftellen, aber ohne Gerichte gegen den Störer der inneren Ordnung, ohne Baffen gegen ben fremben Feind kann ein Staat gar nicht leben. Ein Staat, ber auf ben Rigg: pergichtet ;; der sich bon, vorrherein einem Böllergepichte unterordnet, wieht feine soweräne Macht auf :- das will fagen : fich felber. Wer vom ewigen Frieden träumt, verlangt nicht nur bas Unausführbare, sonbern ben Unfinnzer begeht einen schülerbaften Denkfehler. In ienem Menschheitsstaate, ber allein den ewigen Frieden verwirklichen kann, murbe nicht blos bie munbervolle Serrlichfeit des vielgestaltigen Böllerlebens, sondern auch buchstäblich das politische Denken aufhören. Der Staat ist eine Berfonlichkeit, läßt fic nur benten unter einer Mehrbeit von anderen politischen Berfonen: Wie der einzelne Monfet, so bitden auch die Bölder, je:höher sie auffteigen, die Eigenart ihres Charakters um fo fchärfer aus. Wie jeder gange Mann, jeder Meister befugt ist, sich in der kleinen Welt, die er boberrscht, glen anderen Männern gleich zu dünken -- ebenso und mit weit ibefferem Rechte glaubt jedes große Bolt, idek es keinem anderen Bolfe:nachstehe, benn escheiß, daß von den tausend und abertausend fittlichen Eräften, welche bie reiche Menschengesittung bilben; irgend eine gerade auf, seinem Boden big höchste Entfaltung erlangt hat.

In diesemmit, der Cultur neihmendig enstunkeiden Selbstbewußtsein der Nationen liegt:ein: Erund; warum; der Krieg utemals: von den Exde verschwinden kamt, trop der engeren Werkettung der Interessen, trop der Ummöherung der Sitten und: äußeren Lebensformen. Ein andener Grund: liegt, einsach in dem ewigen Werden der historischen Dinge. Die Staatengesellschaft ist, zum Delle der Memscheit, nicht ein sesten, sextigesfondern ein: ewig sich ernenenden. Gebilder, nicht einmal sür Europa list. sich eine enbgiltige: Form des Staatenspseens auch um erbenten. Die Hoffmung is daß mit dem Abschusse der gegenwäntigen nationalen. Bewegungen des Weltheils eine Zeit danernden Wölferfriedens antwechen

werde, ist schon darum unhaltbar, weil jener Abschluß nur ein vorläufiger sein kann. Die Rationen wohnen ja nicht fest abgesthlossen neben einander, wie die Steine und Pflanzen in den Glasfästen einer Sammlung, sondern in buntem Gemenge. Die kleinen, in mehrere nationale Enlturgebiete zugleich bineinragenden Uebergangeländer gelten mit Recht als eine Zierde Europa's; benn sie befördern den Bolterverlehr, ben friedlichen Austausch ber Baaren und ber Gebanken so gut wie ben Rampf ber Waffen. Der Rrieg entfrembet zwar, boch er berbinbet auch bie Nationen, lebrt fie fich felber und die Nachbarn verkteben: er ift zu Reiten ein wirksamerer Bermittler bes Böllerverkehrs als selbst ber Welthan-Ein Bolt, das dem Bahnbilbe bes ewigen Friedens nachtrachtet, verfällt zulett unrettbar eitler Gelbstgenfigsamfeit. baut und zerstört die Geschichte, sie wird nicht mübe die göttlichen Güter ber Menscheit aus ben Trümmern alter Belten in eine neue hinüberzuretten. Wer an vies unendliche Werben, an die ewige Jugend unfres Geschlechtes glaubt, der muß auch die unabanderliche Nothwendigkeit bes Krieges erfennen.

Erhebt fich zwischen jenen felbstbewuften politischen Berfonen ein Streit, ben die Ueberrebung nicht ichlichten kann und die freiwillige Unterordnung nicht schlichten darf, fo beginnt der Böllerbrocef, wie die neue Bölkerrechtslehre treffend fagt. Beide Staaten sammeln Alles was sie an geistigem und materiellem Vermögen besiten, um burch eine gewaltige Entladung ber Kräfte ihr innerftes Wefen, ihre Macht zu zeigen. Und die Beweise, welche in biefem furchtbaren Actionenrecht ber Boller burch große, bauerhafte Siege, geführt werben, find in ber Regel gründlicher, einleuchtender als die Beweismittel des Civilprocesses; sie wirken endgiltig, überzeugend auch für das sittliche Gefühl. Jahrzehnte lang haben wir Männer der breukischen Bartei uns mabe gestbrieben, um zu zeigen, daß Preußen allein die sittliche Rraft besite, Deutschland neu zu ordnen; ber Beweis bafür warb erft auf ben Schlachtfelbern Bohmens erbracht. Der Schwärmer beweint; daß das feingefittete Hellas ber rauben Herrschaft ber Römer verfallen mußte; ber-flare Ropf bemimbert in biefer großen fügung bie erhabene Gerecktigkeit der Geschichte. Der Stuat ist nicht eine Mabemie ber Klinste, er ist Macht. Weint er feine geiftigen Arafte einseitig ausbildet auf Roften der phykichen, fo wird er sich felber untren und geht von Rechtswegen unter. es fo ftebt, weil bie Gelbftbebauptung die erfte und imerläglichste Pflicht ves Staates bleibt, varum hängt die Organisation des Heeres mit der

Berfaffung jedes Staates weit inniger jufammen, als unfere burgerliche Staatswiffenschaft gemeindin zuglebt. Die Beeresverfassung an-· bern beift einen Grundpfeiler bes Staatslebens verwandeln. Das abnt icon Riffioteles buntel, wenn er - freilich obne ben Rern bet Frage zu treffen — die Reikerei die Waffe oligarchischer; bas leichte Kufwolf bie Baffe bemokratischer Staaten nennt. Darum fam ledigkto bie gevankenlofe Rlachkeit ben Beruf bes Kriegers als ein nothwenbiges Uebel bezeichnen: er verbient biefen Romen nur, wenn man auch ben Beruf bes Beamten , bes Lehrers, bes Schneibers und Schufters nothwendige Uebel nennen will. Bebe beilfame menfoliche Thatialeit entforlnat ber Bedürftigkeit unferer Natur. Es wäre febr angenehm bem welche Schlaraffenbilber kann fich eine zuchtlos finnliche Phantafie nicht ervenken? - wenn wir nichts zu lernen und uns nicht zu kleiden brauchten, wenn wir leben könnten wie unsere Boreltern im Paradiefe. Aber jene Beschränttheit unserer Rrafte, bie ber gefühlsselige Thor besammert, erscheint bem Manne als ber Quell alles Lebens, als ber Grund aller Cultur und Gefchichte.

Die Hoffnung ben Krieg aus ber Welt zu verkilgen ist nicht nur finnlos, fondern tief unfittlich; fie mufte, verwirklicht, viele wefentliche und herrliche Prafte der Menfchenseele verfrühdeln lassen und den Erdball verwandeln in einen großen Tempel ber Gelbstincht. 3ch wiederbole Hier nicht die allbefannte und feineswegs grundlofe Behauptung, daß es ber Lebenstrafti eines in Fabriten und Contoren verhoeten Geschlechtes wohl thut zu Zeiten binausgeführt zu werben in ben schönen Rampf ber Baffen; benn für die Abbartung und ben Muth bes Leibes können rüffige Golfssitten auch im Frieden leiblich forgen. Wir müffen vielmehr — benn fo fest ift ber Arieg mit bem Befen bes Staates verwachfen - eine Reinfrage ber Staatswissenschift berubren. grundberfchiebene Auffaffungen ftreiten fich ju allen Zeiten über bas Befen des Staates, die fociale und die volltliche. Die burgerliche Gefellschaft, bie Summe ber Einzelnen, fieht in bein Staate nur ein Mittel ihre Lebenszwecke zu erleichtern, ber harte Politiker erkennt in ben Unsprüchen ber Gesellschaft nur die Begehrlichteit, will ihr ganzes Thun dem Staate unterwerfen. Vor ben Augen ber historischen Biffenschaft und bes echten Staatmannes erscheinen beibe Auffassungen aleich berechtigt und gleich einseitig. Denn ba Staat und Gesollscaft burch gegenseitige Rechte und Pflichten verbunden find, so konnen fie fich

nicht lebiglich wie Mittel und Amed zu einander verhalten. \*) . Die Gefellschaft bient nicht blos ber Gelbstjucht bes Einzelnen, ihr Streben neht über ben Staat hingus, sie will burd bas verschlungene Getriebe. mirthschaftlicher und geistiger Arbeit- die meite Erde ber Gesittung gewinnen, und neben biefer erhabenen Culturgufache bes Menschengeschlechts erscheint der Staat allerdings nur als ein Mittel. Der Staat wiederum ist im guten Rechte, wenn er sich felber als Zwed auflebt, benn er weiß, daß sein Dasein erft ben Reichthum des socialen Lebens ermöglicht. Dieser ewige Wiberspruch wird in ruhigen Tagen bei ben freien Böllern ber Nouzeit baburch ausgeglichen, daß ber Einzelne seine beste Kraft socialen Zwecken widmet, dach immerbin einige Zeit übrig bebält, um politische Pflichten zu grfüllen. Hält bies zubige Leben eine Weile an, so wird mausbleiblich bas eigene 3ch mit seinen endlichen Aweden bem Durchschnitt ber Menschen theurer als bas Baterland. Jebes Boll - zu allermeift bas fein gebilbete - läuft Gefahr in langer Friedenszeit ber Gelbftfucht zu verfallen. Ginem folden Gefchlechte gereicht es zum Segen, wenn ihm bas Schickfall einen großen und gerechten Arien sendet, und je lieblicher sich die begueme Gewohnheit des socialen Lebens ben Menschen in's Herr schmeichelt, um so fürchterlicher erscheint bann ber Rückfichlag, Ich fage: bas Schickfal sendet ben Arieg; benn barum eben wird der Werth dieses graufamen Seilmittels so selten verstanden, weil sich dem Axit unter ben Menschen erbreisten barf, ben Rrieg wie einen heilenden Trank einem tranken Bolke auf Tag und Stunde zu verordnen, die der finde der der gestellt

. Sobald ber Stagt ruft: jest gift es mir und meinem Dafein bann expact in einem freien Bolte bie böchste allen Tugenden, die fo groß und schraufenlos im Frieden niemals walten kann; der Opfermuth. Die Millionen finden fich zusammen in dem einen Gedanken des Baterlandes, in dem gemeinsamen Gefühle der Liebe bis in den Tod, das einmal genoffen nicht wieden vergessen wird und das Leben eines ganzen Menschenalters abelt und weiht, Der Streit ber Barteien und ber Stände weicht einem heifigen Schweigen : auch der Penker und der Rünftler embfindet, daßisein ideales Schaffen, wenn der Staat versinkt, boch nur ein Baum ist ohne Burzelnen Unter den Taufenden, die zum Schlachffelb ziehen wird millentes, den Willen des Ganzen gehartben, weiß ein Jeben, wie bettelhaft wenig fein Leben gilt neben bem Ruchme the first that

44.5

<sup>\*)</sup> Bergl. oben III. G. 16 unb 450.

ves Staats, er fühlt um sich das Walten umerforschlicher Mächte. Daher die Innigleit des religiösen Gefühls in jedem ernsten Ariege, daher die herrliche, dem platten Verstande umsaßdare Erscheinung, daß seindliche Herriche, dem platten Verstande umsaßdare Erscheinung, daß seindliche Herriche in jenen Zügen, welche die schwachmüthige Ausstärung ruchlos sinder in jenen Zügen, welche die schwachmüthige Ausstärung ruchlos sinder: Da erschlugen sich Männer, die einanden nie ein Leid gethan, die sich als ritterliche Heinde hoch achten; sie opsern der Psilicht nicht blos ihr Leben, sie opsern, was schwerer wiegt, auch des natürliche Gesühl; den Instinct der Menschenliebes den Abschwe vor dem Blute. Das sleine Ich mit allen seinen edlen und gemeinen Trieben soll unterzehen in dem Willen des Kanzen.

... Wer das barbarisch findet, den frage ich: wie geht es : boch zu, daß noch niemals ein großer und beilvoller Gebante ber politischen ober der religiösen Freiheit eine Macht wurde unter den Menschen, wenn et nicht besiegelt word durch Blut? Und warmen ist der Krieg ver Liebling der Kunft in allen Leiten? Warum find die Kriegsbelden und die Religionsstifter die einzigen Sterblichen, deren Name die Babrtausende hindurch im Gedächtniß ber Boller lebt? Die gesammte Geschichte fennt nur zwei Staatsmanner, welche, obne felber bas Schwert zu führen, bennoch die böchste Staffel des Ruhmes erstiegen haben: Cavour und Mismard. Und auch diese beiben Namen sind eng verbunden mit bem Gebachtniß großer Siege: Beibe, bornehmlich ber Dentiche, werden in der Phantafie ber Rachwelt als die geistigen Führer fiegreicher Beere fontleben. Warum wird eine Borerschaft von ungerborbenem jungen Männerm burd die berebtefte Schilberung eines Denferlebens niemals so tief im Innersten erschüttert wie burch bie schlichte Darftellung eines großen und genechten Krieges? Und wen jählen benn alle Bbiler mit Borliebe unter ihre großen Rebner und Schriftsteller? Doch, gewiß jene ftreitbaren Maturen, die etwas bonn Belben in sich tragen, beren Worte klingen wie Trompetengeschmetter: Aft nun biese unausrotibare Begeisterung des Menschenherzens für bas Gelbenthum nichts, ala:Barkarei, und Blutburft?, Und folde beilige: Empfindungen allmählich:: zu: erstisten "bie menschliche Natur zu verstümmeln: --- bas wäre das Ziel, dem sich die reifende Erktur amahem foll?

Sanz gewiß entfesselt ber Leieg auch die roben Leibenschaften ber Biller. Er ift eine That bes Gesammtwillens, die gewaldsame Horm ber Politik; wird er gekeiket von einer frivolen Staatskunft, so bringt die Unsittlichkeit in alle Glieber bes Heeres. Die Politik der raben

Ländergier macht ihre Goldaten unausbleibild zu Lanzinechten. Auch der gerechte Arieg wedt die gemeinen Triebe des Menschen; aber welche ftart angesvannte menschliche Thatigkeit thut bas nicht? Und sind die Lafter, welche an ben Segen unferer wirthicaftlichen Arbeit aufchieken - Habgier und Schwindel, Genuffucht und herzensbärtigkeit etwa weniger abscheulich als die Laster bes Krieges? Mir scheint, jene friedlichen Bürger, die an die Ufer des Riagarafalles eilen, um, wenn ber Himmel gnabig ift, einen armen Teufel von Seiltanger in's Waffer fturgen zu feben - biefe achtbare Gefollschaft offenbart mehr Graufamteit, mehr thierische Wilbheit als eine plumbernde Goldatenrotte. Die ungeheure Aufregung des Krieges verstärkt und erhöht nicht allein bie männisch wilden, sondern auch die frommen und sanften Gefühle bes Menschen. 3d weiß, daß ich allen meinen Freunden aus der Seele rede, wenn to einfach gestebe, baf ich nie im Leben eine so bemuthige, so andachtige Dankbarteit empfunden habe für das Glück ein Deutscher zu sein, als in jenem Sommer, ba enblich, endlich die Welt lernen mußte, was dieses Breußen ift. Und wir ftanden boch nicht felber unter ben Jahnen, und wenn wir auch alle wußten, bag ein Krieg, ber einem fragtlofen Bolle einen Staat ichaffen foll, ber fittlichfte aller Refege ift - der Kampf ward boch geführt wider den Landsmann, riß ben Gobn von bem Baier, ben Bruber von bem Bruber. Wie aute Menfchen fühlen in einem großen nationaleit Rampfe wiber bas Ausland, das bat Niebubr unvergeklich schön geschildert. Er faat, er habe im Jahre 1813 empfunden "bie Seligteit, mit allen Mitburgern, bem Gelehrten und bem Einfältigen, ein Gefihl zu theilen - und jeber, Berties mit Alarbeit genok, wird fein Tagelang nicht vergeffen, wie liebend, friedlich und flart ihm zu Muthe war". So dachte ein Mann, ber die Höhen und Tiefen bes Menschenwissens burchmessen batte, über die Barbarel des Arieges! Der Arieg ist ein Böllerbikdner; er bringt nicht blos die Grenzen ver Länder in's Wanten, er lettet auch den Landsmann fester am ben Landsmann, giebt bem Gebankenlosen eine Ahmung von ber unnennbaren Herrlichkeit bes Baterlandes, erwärmt das vertrodnete Gemüth mit, einem Straple ber Nebe. Wer barüber lächeln mag, der bemilibe sich erst jene Worte Niebubr's zu versteben. — Indem ich beute, nach bem französlichen Exiege, viese Zeilen wieder überlese, weiß ich nichts binzuzufügen als bie Frage: ob nicht auch ber Kälteste unter ums im ben Tagen von Met und Seban etwas empfanden hat von jener beiligen Liebe, die der Krieg entzündet?

Der Krieg bricht plötzlich berein, in unberechenbaren Amischenräumen, und erscheint borum gesitteten Bölkern, die nach einem schönen Gleichmaße bes Lebens streben, als eine Aufhebung ber notifrsichen Ordnung. Auch jene Ertöbung des Ich, die der Krieg von dem Kämpfer: verlangt, ift bem Deutenben schrecklicher als bem Gebankenlasen: Desgleichen liegt auf ber Sand; dag die Wehrpflicht ein reiches Bolf schwerer brudt als ein armes, und daß eine hochgebildete Bolfswirthschaft: von ben gerstörenden Araften des Krieges unverhältnißmäßig bart getroffen wirb. So brängen unabweisbare fittliche und wirthschaftliche Gründe nach der Berminderung und Perkurzung der Ariege. Der Ruf, der in Böhmen unter den preußischen Soldaten oft gehört ward: "nur nasch vorwärts an die Dongu, damit wir bald beimkehren können". -- briedt naiv und treffend die Gesinnung eines tapferen und, gebilbeten Bolles aus. Aber wie jeder Einsichtige die Bielgeschäftigkeit der Berwaltung ermäßigen will, ohne barum das Beamtenthum zu vernichten berechtigt und auch die Einsicht bag die Kriege, seltener werben mussen, mit nichten zu bem Wunsche ; bag ber Rrieg aufhöre. Die Bölfer bos Alterthums führten ein einseitig politisches Leben, erschöhrten zumeist ihre Kraft durch eine unmäßig friegerische Geschichte.\*) In der modernen Welt erscheinen zwar einzelne Bölfer, die zu Zeiten ihr ganzes Sein dem Staate und der Kirche weihten und darum durch unablässige Kriege zerrüttet wurden — so vornehmlich Spanien. Doch weit häufiger begegnen uns Mationen, Die in einem einseitig sociaten Dasein, einem faulen Frieden verkamen fo Italien, so Holland, so bas heutige England, so imfer Baterland in jener öben Friedenszeit, am Ende des fechszehnten Jahrhunderts. der ein verspäteter Krieg ohne fittlichen Inhalt, eine ungebeure Berfterung als mohlverbiente: Strafe folgte. Underliefen ihre nicht unter bem beutschen Bunde abermals Gefahr, berfelben sittlichen Fäusniß zu perfallen , wenn nicht was Unwetter, bes bubmifchen Arieges reinigent in bie: Sumpfluft hineinfuhr Laber an mand ber bei beit beite bet beite bei

Estisstigag seinrechter politischer Ibealismus möglich ohne den Idealismus vos Ariegest. Derfelde Denker, der das Recht des Staates als einer selbständigen sintlichen Ordnung zum ersten make der modernen Welt erwies, hat auch in seiner starten und großen Weise das Recht des Arieges gegen salfche Gefühlsseligkeit wertheidigt. Luther's

<sup>\*)</sup> Bat. oben III. &. 104:

Abbandlung "ob Ariegsleute auch in seligem Stande sein können" ist die nothwendige Ergänzung zu seinen bahnbrechenden Schriften über das Wesen dristlicher Obrigkeit. Dort fagt er: "Daß man mun viel schreibt und fagt, welche eine große Bluge Arieg sei, das ift Alles wahr. Aber man sollte auch baneben ansehen, wie vielmal größer die Plage ift, ber man mit Kriegen webret: -- Summa, man muß im Kriegsamt nicht ansehen, wie es würget, brennet, toblägt und fabet u. f. w. Denn bas thun die engen einfältigen Kinderangen, die bem Arzt nicht weiter zusehen, benn wie er die Hand abhauet ober bas Bein absäget, sehen aber over merken nicht, von es, um ven gangen geis zu reiten, zu thun Allo muk men nuch dem Kriegs- ober Schwerts-Amt zusehen mit männlichen Augen, warum es so würger und greutich ihut, so wird sich's felbst beweisen, daß ein Amt ist:an ihm felbst göttlich und der Welt so nothin und nüplich als Effen und Trinken ober soult ein ander Werk. Daß aber Etliche folchs Amis migbrauchen, würgen und schlagen ohne Noth, aus lanter Muthwillen, das ift nicht bes Amis; sondern ber Person Schuld. Dennitos ist je ein Amt, Wert over irgent ein Ding so gut, daß die muthwilligen bösen Ekute nicht migbrauchen? --- 1...

Der Mensch liebt nur was er versteht. Es bleibt ein ungefunder Ruftand, werm ein Bolt inraebende Ovfer bringt für Zweite, beren Bebeutung von bem Durchschnitt ber Gebildeten nicht recht gewürdigt wird. Unfer: Liberalismus muß zuradlehren: zu ber alten beutschen lleberzengung, daß triegerische Kraft die Borausserung aller politischen Tugenden bleibt, bag ber preugische Baffendahnt gin ebenso ebles, ebenso redlich vervientes Kleinod bildet in dem reichen Schake beutscher Ehren wie bie Thaten unserer Dichter und Denter, bag bie Beiligfeit bes Nahneneites, bie bei uns unbebingt festisteht, ein Beugnif giebt für die sittliche Kraft unseres Bolles. Ber unter uns blitte nicht einmal im Sommer 1866 erbittert ausgernfeiter warnminfolgen biefe fächfischen und bemnoverschen Offiziere nicht vent Beispieleso, vieler Solbaten bes letten Bourbonen von Reavel ? warum geben:fie nicht eine elende Sache preis um best proßen Baterlandes willen & Doch bliden wir beute Cotten Blutes zurück und fragen wir, wie jene patriotischen Sübitaliener nachber auf vem Schlachtfelbe für bas große Baterland fochten; fo muffen wir ber von ben Rabitalen for oft verbohnten beutschen "Dunbetreue" ben Borzug geben. Auf bem Boben bieser festen Mannszucht, wenn er nur erst gefäubert ist von den Bucherpflanzen partifulariftischen Neibes, kann und wird die edle Baterlandsliebe eines nationalen Heeres gebeihen; eine Armee, die mit bem Eide spielt; wis feit Ichren die spanische, zerrüttet den Staat und die Sittlichkeit der Nation.

... Die Webelvaft ift die Berbedingung für das Dafein eines jeden Staates: fie kann barum niemals van einem gesitteten Staate als böchster Lebenbaweck betracktet; merben. Auch Breuken: war nie ein Willitärstagt, in biefem robent Sinne. Mur einmal regiente in ber beutiden Kauntstadt ben Säbel. und biefe turne Episode best Berliner Belagerungszustindes, die neben ben berwandten Erfahrungen anderer Saupeftate immerbin febrimild erscheint, gilt beute jedem Denkenden als eine Schmach, abs eine böfliche Störung ber ftreng bingerlichen Rechtsorimum a wellbe fonst immer in Breuhen berrichte. Unter ben Hohenzollein, fibermog ber Staetsmann jederzeit ben Felbberrn; Solbatenfürsten mie Rapoleom ober die schmebischen Karle hat Breugen nie gekamt. Unier größter foniglichen Kelbberr liek in bem runden Sagle an Sandsprick die Billie das Solderen Rarl XII. vereichtlich au den Kilken ber Bilbfäule ber Muse aufftelleit. Bon ben beiben Sobenzollern, in benen die soldwische Neigung am ftärksten wat, hat der eine, Friedrich Wilhelm I. geradezu gefehlt burch übermäßige Friedensliebe: makrend ber:andere, Wilhelm I., bimbertmal bewiefen bat ... baft ifim bie: friedlichen Intereffen feiner Barger bober fteben als bie Freude; an seinem:tapferen: Heer. Breußen bat:weniger Kriege:geführtials irgend eine andere Großmacht. Doch feine Waffen waren, mit seltenen Ausnahmen, sienbaft zuseine Ariege baben venusteiche micht nur den eröften Theil feines Gebiets erobert, kondern auch den Charafter des Staates wie des Balles bilban helfen. Wer sieht nicht, wie siart der Geift des fiebedijährigen Krieges gelib mehr wech ber schöne Ibealismus ber Freiheitekriege bis zur beutigen Stunde nachwirkt im preußischen Bolke? Bas bies bedeutet, lehrt ein Blid mif Desterreich; un bessen. Strat und Bolt: die Feldzüge der gierigen habsburgischen Häuspolitik fast spurlos vorübergingenti:: Erwägen: wir zubem die Sage Breugens in ber Mitte des Welttheils und die handgreifliche Thatfache, daß der beutsche Strat foeben erft, am fpatesten unter ben großen. Culturvöllern, bas ibm gebührende nationale Gebiet : erworben hat -- fo ift unverkennbar, daß in diesem Staate das Sver einen unverhältnismäßigen Theil ber Bollsfröfte in Aufpruch nehmen muß.

Welch ein Gegensatz zu der Lage Gnglands!. Hier eine unfertige Macht, au den Grenzen dreier eifersüchtiger Großmächte, so tief vers

flochten in völkerrechtliche Beziehungen, daß sie lange sogar ihr Zollwesen und anvere wichtige Geschäfte ber inneren Politik nur auf unnatürlichen Umwegen, burch internationale Berträge, ordnen konnte. Dort eine Infel, in behaglicher Sicherheit, ein Staat so unabhängig vom Auslande; bağ er hundert Jahre lang die Gesetze des Bölkerrechts auf allen Meeren ungestraft mit Füßen treten burfte. Hier ist bas heer noch immer wie in Friedrich's Tagen ber Atlas, ber die Macht ber Monarchie auf feinen Schultern trägt, und barum ein nothwenbiges, ein bauernbes Glieb bes Staats. Dort gentigte jeberzeit bie Flotte, bie Gelomacht und eine kleine Truppenzaht, um die Stofmachtstellung des Reichs zu erhalten; die Armee ist wesentlich bestimmt bie Colonien zu bewachen und barf beshalb ohne Schaben allfährlich in ber Menterei-Acte bes Varlaments bezeichnet werden als eine "ungesetliche" Institution, welche nur aus Awerlmäßigkeitsgründen noch für ein weiteres Jahr fortbauern foll. Daher ber grundverschiebene Berlauf bes großen Willitärconflicts in der parlamentarischen Geschichte beider Länder. Das englische Burkament beging ficherlich einen schweren fehler, ba es von Wishelm III. die Auflöfung seiner etprobten Truppen verlangte: benn bas entlassene Heer mußte nach wenigen Labren mit großen Kosten neu gebildet werden. Aber Bilhelm III., indem er nachgab. rettete mas wichtiger ift als ber Bestand: einiger Regimenter - bas Wefen biefes Staates, bie Barlamentsberrichaft. Ronin Wilhelm von Breugen bagegen hielt bie Reorganisation bes Peeres aufrecht, gegen ben Willen: bes: einen Factors: ber Gesetzgebung; und indem er wiberfrand : rettete er mas wichtiger ist abs ber Wille ber Unterhausmehrheit - bas Wesen bieses Staates, seine Kraft Deutschland zu einigen.

Hierin, ohne Zweifel, liegt vie wahre Bebeutung der preußischen Armee; sie ist, nächst der Krone ver Hohenzellern; das mächtigste Wertzeug. des nationalen Gebankens. Seit die kleinen rheinischen Fürsten über den milds perpetuus des großen Aurstürsten, über den immer mächtiger in's Reich dringenden brandenburgischen Dominat janumerten, die herab zu den Tagen, da Fürst Metternich vor den milistärischen Facodinern des Blücher'schen Hauptquartiers zitterte:— jederzeit haben Deutschlands Feinde mit wohlberechrigtem Schauber auf diese blanke. Wasse der nationalen Idee geblickt. Dies alle: gesunde Berhältniß, eine Zeit lang getrübt durch unselige Parteiwirren, hat sich heute wiederhergestellt. Die Gründe, welche vor Lurzem noch einen Theil der Nation dem Heere entsreindeten, sind hinweggefallen, seit

Niemand mehr die Tüchtigkeit dieser Paradearmee bestweiten kann, und seit wieder schönere Kränze als die trauxigen Lorbeeren des Büngarkrieges die Kahnen unserer Regimenter schmikken. Das preußische Heer ist ben böhmischen Schlacken wieder gänzlich sin die nationale Politik gewonnen; auch in Süddeutschland zöhlt die Idee der deutschen Sinder nigendro so viel entschlossen Anhängen wie unter den fäsigen Pffizieren.

Der Bebanke der allgemeinen Wehrpflicht; den alle Welt be lächelte, als Spingga ihn aussprach, fonnte in's Leben treten nur in einer ungeheuren Zeit, da alle gewohnte Ordnung aus Rand und Band ging. Er widerspriedt auf's schrofffte den Grundfagen der Arbeitstheilung, welche der Einseitigkeit nationalbkonomischer und militärischer Fachmanner ale bas Böchste gelten. Eben hierin besteht seine Größe. Der stagtsmännische Roof Scharnborfi's wußte, daß bas. Heerwesen als eine rein volltische Institution sich nicht nach volkswirthschaftlichen Regeln richten darf, besgleichen daß die sittliche Kraft des Herres noch schwerer wiegt als die technische Ansbithung. Unser-sper ist eine Schule ber Bucht und Mannheit geworden für die Nation - auch für bie Freiwilligen ber höheren Stänbe ... Die ber Natur entfrembete Lebensweise der vornehmen Gesellschaft bedarf der Abhartung; per beutschen Schuckternheit ist ein Beruf heilfam, welcher ben Mann zwingt das was er ift auch zu scheinen. Die seltenen unbeugfam selbs ständigen Agturen, die der militärische Zwang verdirbt und verbittert, bestätigen nur die Regel. Die Nation empfindet auch dankbar diese Wohlthat. Die Armee ist in Breußen unzweifelhaft vovulär, trop der Barteiverhetzung, trot ber angelernten philanthropischen Wehmuth. Heute: nachdem bas Bolk in Waffen unfer neues Reich gegründet hat. sprechen Millionen ihrem Kaiser nach : "bas Alles haben wir bom alten Boven zu verbanken". 

Durch ein solches Heer wird die Aufgabe liebar, die bisher nur wenige Bölker, die Romanen niemals gelöst haben: die Aufgabe, Staatsmacht und Bolksfreiheit zu versöhnen:

Ein heer mit solcher Berfassung kann selten ober nie zu frivolen Ariegen mißbraucht worden, kann einen Lanzknechtsgeist gar nicht hogen. Die Phantasie der Leutenants freilich zeichnet sich bei uns wie überall durch tropische Leppigkeit aus; wie aber unsere reiferen Offiziere ihren. Beruf auffassen, darüber hat der Feldherr der Main - Armee einst im Reichstage ein schlichtes beutsches Wort-gesprochen. Er meinte, wenn

ber Arteg beginne, fo folage jebem Solbaten bas Berg bober: bann fönne er bewähren was er gelernt und feinen Landsleuten zeigen, daß Die schweren Opfer, die fie vem Beere im Frieden bargebracht, nicht umfonst gewesen. Alfo Ariegolust and Assichtachin -- das genaus Gegentheil der wilden keitischen Kumpfwuth, die im frangofischen Beere oftmale aufflammt! --- Die bilgenieine Behrpflicht ift ein im guten Stune bemofratischer Gebanke (obaleich sie, beiläufig, auch bie undemokratische Tugend befiet, Deutschland ficher zu ftellen vor ber Doltein ves Krauenftimmrechts, diefem allerwiderlichsten Auswuchs rabitaler Unerfättlichfett). Das englische Borurtheit, als ob die confritutionelle Preiheit nur neben einem schwachen Reere gebeibe, follten wir boch endlich zu ben Tobten werfen. Der zehnte Theil bes nordbentichen Beeres wurde genügen, ben König gegen vereinzelte Strafenauffände zu schützen; boch ben entschloffenen einmuthigen Billen eines freien Bolbe tann bie Macht bei Bajonette nicht überwinden. Bat benn Cromwell's Beer, bas stärkfte und glorreichte ber englischen Geschichte, vernocht bies monarchische Land für die verhafte Republit zu gewinnen? Stegreich auf allen Schlachtfelbern warb es ju Schanden an bem! friedlichen Wiberstande der Nation. Und konnten die Staatsstreiche bes ersten und des britten Naboleon eine dauernde Herrschaft begründen, wenn nicht binter bem Beere die Maffe der Nation gestanden batte? Bollends in einem Staate mit allgemeiner Wehrpflicht ift ein von ber Ration tief und etustlich verabscheites Shstein auf die Dauer vein unhaltbar. Doch allerbings kann ber Feldberr unseres Heeres niemals eine Puppe ber parlamentarifden Parteien fein. Die ftreng monardifden Reigungen, welche in jedem großen Bear keben, find in dem deutschen ungemein keaftig, und will fich bet Eiberalismus nicht bas Schwert feiner natio= naten Bolitif verberben; fo muß er biefe wohlberechtigte Gefinnung achten.

Unser Heerwesen bedarf, wie jebe dauernde, nothwendige Institution, der festen gesetzlichen Ordnung. Wit brauchen ein Wehrgesetz, das nicht nur den Umsang der Wehrpslicht, das Verhältnis von Linie und Landwehr genau seststellt, sondern auch die durchschnittliche sährliche Friedensstärke dergestalt bestimmt, daß sie weder durch den Kriegs-minister einseltig erhöht, nich durch den Reichstag einseltig vermindert werden kann. Diese Borschläge erscheinen Vielen als der verhällte Abssolutionnus; denn allerdings wird das Ausgabedewilligungsrecht des Parlaments, wenn die Präsenzstärke gesetzlich sest unser Wehrschlächlich ein beschriebt sein. Aber man debenke, wie tief unser Wehrspiem in das

burgerliche Leben eingreift, welche ungeheuren Laften es bem Boile auferlegt; man erwäge; bag bei unferer: gwälfjährigen Dienftzeit jeber Reichstagsbeichtuf, ber einen Jahrgang bes Herreblett, amilf Sabre lang umgestaltenb und vielleicht gersebenb nachwirft. Der englische Brauch, ber bas Beer als eine gesetwibrige Institution bem Belieben bes Unterhaufes unterwirft, wiberfpricht ber Stellung, welche bem beutschen Heere thatsücklich und rechtlich zukommt. Es ift einfach eine Forberung bes Rechtsstaates, daß bei und diese bochwicktigen Fragen ber Billin bon oben wie von unten entrogen fein follen. Unfer Behafustem bleibt ein ehrenvolles Zeugniß für ben volitischen Ibealismus ber Deutschen; alle unseve Nachbarn beklagen im Stillen, bag sie. bie Einen burch die Unbildung, die Andern burch die foriale Gelbstfucht, verhindert werben diese Institutionen mit Exfolg nachzubilden. Um so mehr muß die Gegenwart, indem sie dem Seere eine dauernde gesetliche Orbnung giebt , beweisen, bag fie ben großen Gebanken Scharnhorft's, ben bie Mitwelt kanm begriff, gang verstanden bat.

Miklingt die Bereinberung über ein Wehrzeset --- und allerdings forbert fie von ber Krone wie von vem Reichstage gruße Selbstverleugmang --- to werden wir und aus einem Brovisorium in das andere febleppen, ftets bicht am Manbe eines Conflicts, in einem unwahren Zuftanbe, ber einem freien Bolte übel ansteht. Gekingt fie bagegen, fo werden andere berechtigte Karberingen des Liberalismus sich leichter verwirklichen laffen. Wir rechnen bozu nicht die landläufigen Rlagen über bas Baffentragen außer Dienft, bas vielmehr nothwendig bleibt, um eine:Armee:wit hurzer Dienstreit an militärische Haltung zu gewöhnen - wohl aber die Anklagen wider die militärische Gerichtsbar-Der Solvat foll für nichtmilitärische Vergeben bem bürgerlichen feit. Richter Rebe: fteben; ober .-- num allerminbesten --- unsere Kriegsgerichte müffen bffentlich tagen. Die Deffentlichkeit ber Rechtspflege greift, einmal eingeführt, mit der Sicherheit einer Naturgewalt um sich; ein uniberwindliches Mistratten heftet fich heute an jebes geheime Gericht. Der Ruf und bas Anseben ber Armee selber leibet, wenn bas Heer eine Ausnahme bilbet wir der allgemeinen Regel. Im Uebrigen wird die wachsende Zeit einige Wibersprücke beseitigen, welche heute noch bestehen zwischen dem constitutionellen leben und den Standesutten, ber starr monarchischen Gesimmung bes Herres. Nur die Sitte, nicht das Gefet tann bie einfeitigen Chrbegriffe unferer Offiziere in Ginklang bringen mit der sittlichen Ueberzeugung des Jahrhunderts.

steigende Macht des deutschen Parlamentarismus kann das. Heer gewöhnen, die constitutionelle Ordnung als eine Rothwendigkeit zu achten; ein erster Schritt dahin ist schon: geschehen, seit einige unserer Generale als Reichstagsabgeordnete das parlamentarische Leben: selber kennen lernen.

Die lette und schwerfte Forberung endlich, die unser Bolk an das Heerwesen zu stellen hat, kann ihre Erfüllung nur finden burch ben Berlauf ber europäischen Geschichte. Unfere Offiziere felber gesteben zu, daß das Heer in Preußen jederzeit ein ganz unbilliges Maß der Bolkstraft verzehrte. Doch der veutsche Staat ist seit zwei Jahrhimderten ein werbenber Staat, er ift es noch heute, selbst nachbem er an ben Bogesen und am Bobensee seine Grenzpfähle eingeschlagen bat. Sind wir bereinft im Hafen, hat unfer neues Reich bie ehrliche ruchaltlofe Anerkennung ber Nachbarmächte gefunden, bann erft barf ber Patriot von Abrüstung sprechen. Dann werden bie unabweisbaren Bedünfnisse vieses volkswirthschaftlichen Zeitalters mit folder Bucht hervortreten, daß vie-gesetliche Herabsetzung ber gesetlich vereinbarten Friedensstärke gelingen muß. Aber auch bann noch wird ben Bünfchen ber Bellswirthe nur eine halbe Befriedigung zutheil werben. Deutschland barf nie vergessen, daß allein unsere ftarte Milftung ben Frieden ber Belt aufrechtbalten fann. -

Gleich dem Heere ist auch unser Beamtenthum eine wesentliche Stütze der Monarchie. Iede Nation pflegt die hergebrachte Ordnung ihrer Verwaltung als selbstverständlich anzusehen; nur unter dem Oruck schwerer Mißstände wagt man das Necht dieser gewohnten Formen anzuzweiseln. Eine solche Krisis ist seit der Verleihung der Versassung über Preußen gekommen; selbst gemäßigte geistvolle Köpse bekennen sich heute zu der Meinung: "Die Tage des monarchischen Beamtenthums sind gezählt. Wie einst die Kirche die großen Eulturausgaben, Untersicht und Armenpslege, welche sie discher musterhaft beforgt, an den Staat abgeben muste, so soll auch unser Beamtenthum seinen alten Verdensten die Krone aussehen, indem es sich Schritt für Schritt zurückieht vor der Selbswerwaltung der Kreise und Gemeinden und schließlich sein Amt für erloschen erklärt." Sehen wir zu, ob so weitgreisende Wünsche sich halten lassen.

Die Organisation unseres Beamtenthums gewährt bem Talente einen sehr freien Spielraum, sie steht in Einklang mit dem Ibealismus vieses Gelehrtenvolks wie mit der demokratischen Gestaltung unserer

Gefellicaft. Die beutsche Anschauung, die von jedem Beamten zuerst wiffenschaftliche Bildung verlangt, ist ohne Aweifel einseitig; boch sie hat sich praktisch ebenso wohl bewährt und steht sittlich mindestens ebenso boch wie die Patronage der englischen Aristokratie oder gar der amerifanische Grundsat; bem Sieger gebort die Beute. Im achtzehnten Jahrhundert, als unser neuer Mittelftand langsam beranreifte und Lessing bas moderne gebildete Bublitum erst erzog, umfaßte bas beutsche Beamtenthum int Durchschnitt bie eifrigften geiftigen Kräfte unferes Bolts. Das Ibeal bes platonischen Staats, die Herrschaft ber Philofophen, war damals bei uns in der That verwirklicht --- freilich in höchst profaischen roben Formen: und es gereicht unserem Bolle nicht zur Schanbe, daß wir die Rechtswiffenschaft lange als die eigentliche Biffenschaft ber Beamten betrachtet haben. Besitzen wir einst eine Geschichte bes preufischen Beamtenthums — eine schwierige und bankbare Arbeit. bie von der deutschen Staatswissenschaft seit Langem schmerzlich vermißt wird - so werden wir erst ganz übersehen, wie mahr es ist, bag die Bureaufratie im Dienste ber Krone unsere nieberen Stände für die Gefittung, das ganze Bolf für das gemeine Recht erzogen bat. heute, nachdem wir biefer Bucht längst entwuchsen, bewahrt unser Beamtenthum noch Vieles von den ehrenhaften Ueberlieferungen aus jener ftolgen Zeit, ba Friedrich ber Große fich felbst ben ersten Staatsbiener nannte. Das lob, bas bie Frangofen neuerbings bem preußischen genie administratour fpenden, enthält manche llebertreibung, aber auch viel Wahrheit.

Wie in jedem tücktigen Beamtenthum, so hat sich auch in dem preußsichen ein aristokratischer Zug, ein starker Corporationsgeist entwicklt. Der deutsche Beamtenstand denkt hoch von den Pflichten des Antes; seine besseren Mitglieder leben wirklich nach jener schönen Borschrift Stein's, welche die Beamten verpflichtete "zur Arbeit für den Staat im Sinne des Königs, nicht als todte Berkzeuge, sondern selbständig, selbstthätig, mit voller Berantwortlichkeit". Das lebhaste persönliche Selbstgefühl, das dem Deutschen im Blute liegt, und die Ueberlieferungen aus der Zeit des Collegialspstems haben den preußischen Beamten noch immer eine starke Unabhängigkeit der Gesinnung erhalten, auch nachdem die rechtliche Sicherheit ihrer Stellung durch die neuen Disciplinargesetz schwer geschädigt worden. Nur grobe Unkenntzniß kann den deutschen Beamtenstand auf eine Linie stellen mit dem französsischen, der ja in seiner ungeheuren Mehrheit aus Subalternen,

wmployes, besteht und barian allerbings eine willenlose Heerbe bilbet. Wer war jener preußische Landtagsprössbent, ber in den bewegtesten Tagen der Constictszeit mit dem Artegominisster persönlich zusammenstieß? Ein activer königlicher Regierungsrath. Eine Thaisache, die in Italien oder Frankveich rein undenkbar wäre: Als der Welsenkönig einst seinen Beannen das chnische Sprickwort, "weß Brod ich esse, deß Lied ich singe", einschärfen ließ; da ging ein Rus der Antwickung durch die deutsche Beanntenwelt. Die Meinung, daß der Aramie wur innershalb der Schranken des Gesehes zum Gehorsam verpflichtet sei, steht in Deutschland unerschütterlich seit; darum Lann auch das Beanntenthum in Tagen der Noth eine Stiltze des Thrones werden. Niemand hält für möglich, daß nach einer Revolution in Beclin unsere Beanntensich der stegreichen Bartet so blind, so trenkos unterwersen wärden, wie die französsischen regelmäßig thaten.

Doch freilich, bie Bebeutung vieles hochvervienten Standes ift gesunten und wird noch mehr finten. Gelt die neuen technischen Berufe emporgefommen, seit der Reichthum der Mittelkassen so gewaltig ftieg, bisbet das Beamtenthum längst nicht mehr die Elite der Nation. Während ber Beamte noch vor zwei Menschenaltern ben Kleinbirger väterlich belehrte über vie Bildung von Artiengesellschaften; erscheint er heute in dem großartigen Berkebesleben der westphälischen Industriebezirke oft rathlos und beschämt als ein Unwissender neben dem Ingenieur, bem Fabritanten. Immer baufiger ftellt fich bas Bedürfniß beraus, Geschäftsmänner aus ben Kreifen ber Gewerbswelt in bie Berwaltung hinüberzurufen. Auch die Rechtskurde ist nicht mehr der ausfoliefliche Borzug ver Bureaufratie, ba die Industrio eine Menge tüchtiger juriftischer Krafte in ihren Dienst zieht, und ber Beruf ber Rechtsanwalte unzweifelhaft balb eine freiere und einflufreichere Stellung erlangen wird. Die Bureaukratie steht ferner feit der Verleibung ber Berfassung nicht mehr unbefangen über bem Streite ber Barteien. Jenes harmlose Bertrauen zu dem unbarteilschen Beamtenthum des Absolutismus, das noch vor dreißig Jahren Perthes in feinem waceren Buche "über ben Staatsbienft in Breugen" aussprach, gehört einer Welt an, die nicht mehr ift. Babrend bas englische Beamtenthum ftets mit dem Parlamente fest zusammenhing, ist das unsere berangewachsen im Kampfe gegen die ständische Libertat. Begreiflich genug, daß ber Stand mit Eifersucht auf die neuen parlamentarischen Größen schaute. Die vielseitige vilettantische Revefertigkeit, die dreifte Aritik, welche mit

ber freien Presse und ber Rednerbubne berauffamen, stiefen ben ernsten Kachmann ab. Allen Reformvorlchlägen hielt er vie berrische Antwort entgegen; burch diese Verwaltung ist Preußen groß geworden; warum folf sie nicht den Staat auch einer größeren: Aufunft wlücklich entgegenführen? Indeg wie sehr man sich auch kräubte, ber Parteigeist bes constitutionellen lebens drang unaufhaltsam ein in das seste Gefüge ber alten Bureaukratie: Barteiminister besetzen die wichtigen Nemter mit gesiumungstüchtigen "Strebern". Die alten Formen ber Berwals tung find in Wahrheit icon feit Stein's Städteordnung unbaltbar, und ba die nothwendige Reform während eines halben Jahrhunderts ausblieb, so entwickelten sich in der Berwaltung alle die Fehler, welche nothwendig einer fich felbst überlassenen regierenden Rlasse anhaften: eine Bielregiererei, die einfache Berwaltungsfragen in fünf Instanzen entschied, nicht minder das Bestreben, die Verwaltung von jeder Verantwortung vor den Berichten zu befreien - eine Tenbenz, die sich Schritt für Schritt in den Cabinetsordres seit 1820 verfolgen läkt. Als endlich die neuen Brovingen bem Staate himutraten, ba zeigte fich allein bas Heer ben neuen Aufgaben vollständig gewachsen, weniger die Juftig und am allerwenigsten bie Berwaltung.

Seitbem ist die Forberung der Berwaltungsreform in Aller Munde, und sie wird sicherlich erfüllt werden, wenn man sich begnügt mit der breifachen Aufgabe, einmal bem jungen Nachwuchs ber Bureaufratie eine gründliche staatswissenschaftliche Borbildung zu geben, sobann bem Ermessen der Bermaltung, der Bifffur der herrschenden Bartei feste rechtliche Schranken zu ziehen, endlich bas Shitem ber bureaufratischen Berwaktung durch ein zusammenhängendes Shstem der Selbswerwaltung zu ergänzen — nicht aber zu zerstören. Ein zahlreiches monarchisches Soldbeamtenthum bleibt für die deutsche Berwaltung eine Nothwendigkeit, nur foll es nicht mehr die allein regierende Rlaffe fein. Eine parlamentarische Aristofratie, fähig, unfer monarchisches Beamtenthum zu ersetzen, ist in Deutschland offenbar nicht vorhanden. Bersuchen wir boch soeben zum erstenmale, ob sich bei uns Chrenamter ber Ortsverwaltung burchseten lassen, welche bie volle Mannestraft bes Beauftragten in Anspruch nehmen. Eine neue Aristokratie aber wird in diesem bemokratischen Jahrhundert schwerlich entstehen. Man malt und so oft das glänzende Bild der englischen oder gar der altrömischen Abeldberrichaft. Aber fühlt man benn nicht, daß unfer innerftes Wefen, bie heiligsten Rechtsbegriffe ber Deutschen sich sträuben wider jeden System des Nepotismus, der Batronage, das von jeder Aristotratie unzertrennlich ist? Wenn Lord Greb, ber ben festländischen Anschauungen näber fteht als die Mehrzahl ber Briten, unbefangen fagt: unter allen Belobnungen, die man einem verdienten Politiker gewähren kann, ift die Beförderung seiner Sohne und Berwandten unzweifelhaft die unschulbigste — wenn Lord Campbell ebenso unbefangen die Regel aufstellt: ber Lordfanzler foll bei ber Besetzung der Kirchenamter verfahren nach ben Rücksten, die er der Religion, der Freundschaft ober ber Bartei schuldig zu fein glaubt - fo kann ein Deutscher nur antworten: eine solche Weise der Stellenbesetzung ist unmöglich für Deutschland und feine bemofratischen Sitten. Wie in unserem heere bie Führerstellen allen Befähigten - nicht blos, nach altrömisch englischer Beise, ber Aristofratie - offen steben, und wie wir erwarten, daß diefer längst zu Recht bestehende Grundsat auch thatsächlich immer mehr befolgt werde - ebenso verlangen wir in der Verwaltung den freien Wettbewerb aller Talente, die Ernennung durch ben König.

Es gilt nur, den Gefahren, welche in der wirthschaftlichen Unfelbständigkeit des Staatsbeamtenthums liegen, zu begegnen, der Macht ber Bureaufratie Ehrenbeamte aus ben besitzenden Rlaffen als ein Gegengewicht an die Seite zu ftellen. Es gilt nur, das von dem Beamtenthum felbft zur Zeit der Städteordnung begonnene Werk fortzuseten. Ift diese Selbstverwaltung dereinst durchgeführt, so wird man, billiger benn heute, zugestehen, bag eine in ber Kleinstaaterei verkummerte Nation schlechterbings eines Stanbes bedarf, ber nur bem Bangen Es ift eine Forderung der praktischen deutschen Einheit, daß ostpreußische Beamte nach Nassau, heffische nach Schlesten versetzt werben; nur ber partifulariftische Philister jammert, wenn ber nationale Staat dies fein gutes Recht mit Maß und Umsicht übt. Auch ift bas Ansehen bes Beanntenthums im Bolke noch keineswegs verschwunden. immer erweist der kleine Mann dem Beamten ungezwungen eine Achtung, die er bem Ebelmanne nicht erzeigt, noch immer brangen fich Jahr für Jahr tuchtige junge Rrafte ber höheren Stande in die Beamtenlaufbahn. Selbst unsere Parlamente erkennen bie Bebeutung, welche ver Bureaufratie noch beute zukommt, stillschweigend an: fie gebrauchen ihr Recht ver Initiative, wenn auch häufiger als weiland die französis schen Rammern, immerhin in bescheibenem Mage. Sogar die neue Kreisordnung ist durch das Beamtenthum entworfen, und nichts berechtigt ums zu ber Forderung, daß biefe Selbstbeschränkung der Bureau-

fracie schlieklich kur Selbswernichtung führen solle. Es neht nicht an. baß die Maffe unferer Beannten, wie in England, in eine subalterne Stehung berabgebrünkt und eine kleine Anzahl ber bochften Aemter ben parlamentarischen Kührern vorbebalten werde. Die Grenze amischen ben boberen und ben subalternen Beamten liegt bei uns tiefer unten als in England, fie liegt ba, wo bie studirten und die nichtstudirten Beamten fich abscheiben : und bies entsbricht unseren bemofratischen Sitten. Daber wird in Breufen die Regel bleiben, daß die Mehrzahl ber Mis nister aus ben Reihen bes Beamtenthums hervorgeht; biese Regel befeitigen bieke ber Bureaufratie einen beilfamen Stachel bes Ebraeizes nehmen, ihren geiltigen Gehalt allmählich herabbriiden. Daher wird es auch nicht gelingen, unser Beamtenthum von dem politischen Parteikampf fern zu balten: jebe Bartei wird — mindestens noch im nächsten Jahrzehnt — wünschen müssen, sich im Parlamente zu verstärken burch bie Sachkenntniß von Beamten, welche fich auf jebe Gefahr bin entschließen, ein Manbat anzunehmen. Dag durch biese Berhälmisse unser constitutionelles Leben sehr verwidelt wird, liegt auf ber Sand. es ift nicht anders; wir follen rechnen mit einem lebendigen Khnigthum, bas aus heimathlosen Juristen und Soldwern ein Staatsbienerthum und ein nationales Heer gebildet hat und auf beide noch heute sich stillst. —

Daffelbe Ergebnig tritt uns entgegen, sobald wir noch einen Blick werfen auf die ständischen Gegensätze. — Jedermann weiß, wie oft und schwer ber beutsche Abel gesündigt hat burch ftandische Selbstsucht, burch bie Migachtung geiftiger Größe, burch feinen vaterlandslosen Sinn, ber an allen Keinen Sofen eine undeutsche Bolitik forberte, besgleichen wie thöricht er selber sein Ansehen geschäbigt bat burch ein lächerliches Standesrecht, das ihn als eine Kaste abschloß und zugleich die Würde bes Stanbes burch bie gleichmäßige Bererbung ber Abelstitel erniebrigte. Es versteht fich von selbst, daß der deutsche Staat das Wenige. was beute noch der Gleichheit vor dem Gesetze widerspricht, unbarms bergig binwegräumen wird, ebenfo, daß alle Versuche, burch die Einführung ber Brimogenitur u. bergl. bem Stanbe wieber aufzuhelfen, verlorene Mübe find. Der Staat foll lediglich zusehen, wie die Masse ber "Herren von" allmählich in bem Bürgerthum verschwindet und nur eine Minbergabl von Geschlechtern, bie burch Reichthum und große Ueberlieferungen hervorragen, ein aristokratisches Ansehen behauptet. Eine politische Aristofratte im stolzesten Sinne, welche die Bollswahlen beberricht, die Beamten als Berkzeuge gebraucht und felber die Regie rung führt, kam aus unserem Abel nicht werben. Jebes große Eulturvoll erlangt zulett immer die Lebenssonnen, die es empflich will; dies gilt noch süherer von der socialen als von der politischen Ordnung. Unsere Nation hat die socialen Borbebingungen des aristokrutischen Regiments nie gewollt, sie strändte sich stets mit undeierbarem Instinkte gegen die Bernichtung des kleinen Gunndbesitzes, auf dessen Instinkte gegen die Bernichtung des kleinen Gunndbesitzes, auf dessen Andumnern in England, wie einst in Kom, die Abelsherrschaft emporwuchs; sie hat jederzeit der Monarchie zugejubelt, wenn diese den kleinen Mann gegen den Ebelmann schütze, und sie lebt nach heute des Glaubens, daß die markige Kraft unseres freien Bawernstandes durch die Schwächung des Abels nicht zu theuer erkauft ist. Erst die Jukunft wird lehren, ob die großartigen aristokratischen Kräfte, welche Deutschland in seinem hohen Abel besitzt, in den Dienst des nationalen Staats hineingezogen werden können.

Und trot allebem ist biefer Abel, beffen Gebrechen so häftlich in die Augen fpringen, bebeutsamer, mächtiger, als ber Liberalismus zugefteben will. Graf Bismard foll einmal fich vermeffen haben, er werbe ben Junkernamen zu Ehren bringen. Das ist ihm bei bem großen Publikum allerdings nicht gelungen; wohl aber hat er jedem politischen Kopfe bewiesen, daß wir Liberalen irrten, wenn wir einft lächelnb von der "kleinen aber mächtigen Bartei" fpracen. Wer darf benn leugnen, bak nur ein breukischer Sbelmann im Stanbe mar, bie Politif zu leiten, welche bas neue Deutschland gegrändet hat — wie auch nur ein viemontesischer Sbelmann verwochte bas Königreich Italien zu schaffen? Und steht es also, ist bann nicht sommenklar, bag biefer Abel noch eine febr wirksame Macht besitt? Der preußische Abel ist nicht parlamentarisch wie der englische, nicht höfisch wie ber altfranzösische ober der Abel der beutschen Kleinstaaten, sonbern monarchisch. Er zog regelmäßig ben Kürzeren, wenn er gegen die Monarchie kämpfte, boch er ward ein fräftiges Glied bes Staates, feit er feine Ehre barin suchte, ber Krone zu bienen. in allen ihren Gebieten begann die Herrichaft ber Hobenzollern mit einem harten Rampfe, ber ben Abel bem Staate unterwarf; und aus ben Kreifen jener Quipow, Kalistein, Ravenhautt, bie um ber Abelslibertät willen selbst vor dem Landesverrathe nicht zurückschraken. ging nach und nach ein treues Geschlecht hervor, das für den Glanz umserer Kahnen freudig sein Blut babin gab. Unser Abel bat einst seine Ueberkraft ausgetobt auf weiten Lanzknechtsfahrten burch aller

Berren Ländet; die Hohenzollem gewannen ihn bem Baterlande wieber. Sieht man ab von dem Abel des Münsterlandes, der awar in ariftefratischen Bermögensperhältnissen lebt, boch leiber nur eine Mutter Kirche fennt, so banf überall sonft in Premgens alten beutschen Pros vingen ber Abel fich ruhmen, bag er ein Baterland habe. Unfere Geschichte kennt keine Emigranten; barum ist ber Abelshaß, ber in Frankreich guten Grund bat, in Breiffen sinnlos. In ben alten Säufern, Die seit so vielen Gefchlechtern bem Baterlande bienen, besteht ein Kamilienstole, bessen sittliche Kraft ben lanbebüblichen Spott wahrhaftig nicht verbient. Wer in biefen Areisen etwas bemandert ist, ber wird auf zehn Fälle, wo ber Familienstolz in roben Dunkel ausartete, zehn andere nennen können, wo die Erinnerung an die Ehre ber Bater den Enfel vor der Gemeinheit bemahrte. Die Erziehung des preußifchen Abels war von jeher bedacht mehr ben Charakter als ben Geift zu bilben - obgleich man immerhin nicht berechtigt ist, die Achseln zu anden über die künftlerische und wiffenschaftliche Begabung bes Stanbes, dem die Humboldt's und L. v. Buch, Heinrich Kleist und Achim Arnim entstammen. Sein Stolz war, bem Staate zu bienen, und nur ber Undank kann vernessen, daß unsere Relbberren fast sämmtlich, von umseren großen Staatsmännern sehr viele ablich waren. Wohl bat neuerdings die Borfe einzelne Mitglieder bes boben Abels in ihre Rreise gezogen: boch biese Källe blieben; vereinzelt, ungleich seltener als in England over Frankreich, und fie werden schwerlich zahlreiche Nachfolge finden, seit das Urtheil der Standesgenossen sich sehr scharf barüber ausgesprochen bat und einzelnen bemehmen Speculanten bie Erfahrung wurde, daß man nicht ungestraft unter Millionen wandelt. Im Gamen läßt fic behaupten, bag die fittliche Bucht unferer ablichen Häufer sich in ben letten Jahrzehnten gehoben bat. Auch in die neue constitutionelle Oranna hat fich ber Abel, nach einigen thörichten Wiberstandsversuchen, nicht ohne Geschick eingelebt; er ist burch bie parlamentarischen Rämpfe, unleugbar gefräftigt worden und würde ichwerlich, wenn beute ein neuer Märzsturm bereinbräche, fich abermals fo topf = und muthfos zeigen wie im Frühjahr 1848. Er war nicht reich an vatlementarischen Talenten, noch ärmer an Rednern, boch er bewährte auch auf diesem Boben eine feste Mannszucht, welche für die politische Wirksamieit minbestens ebenso wichtig ift, wie die reiche Rednergabe bes liberalen Bürgerthums.

Der weitverzweigte mittelbare Einfluß, ben biefe alten Gefchled :-

ter in unserem Staate ausüben, kann weber burch Gesete noch durch ein liberales Regierungsspstem ganz gebrochen werben. Der Abel wird, auch wenn das lächerliche und unwürtige Borrecht der Coursähigkeit beseitigt ist, immer an den Hösen und solglich auch in der Diplomatie eine große Anzahl wichtiger Aemter besleiben. Er wird nach wie vor viele seiner Mitglieder in die Beamtenlaufbahn schieden und den Gelst des Offiziercorps wesentlich bestimmen, da die Ersahrung lehrt, daß die Söhne der industriellen Bestiprovinzen sir das Heerwesen weniger Neigung zeigen. Er stützt sich endlich in den östlichen Provinzen auf einen sehr bedeutenden großen Erundbesitz; ohne seine freudige Mitwirkung können wir dort im Osten niemals eine kräftige Selbstverwaltung begründen.

Und befteht benn irgend ein vernünftiger Grund, über diefe Berbaltniffe zu klagen? Roch überalt hat sich ein kräftiger Abel als ein beilfamer Bestandtheil eines großen nationalen Lebens erwiesen, wo er nicht, wie in Bolen, bas gefammte Bollsthum in fich auffog. Nicht blos die Englander, auch die bemokratischen Italiener geben unbefangen die Thatsache zu, daß vornehme Geburt in der Regel ein Bortheil ift für ben Staatsmann. Wie es bem Bürgerlichen leichter fällt, ein tüchtiger Professor zu werden, weil er gleichsam in gelehrter Luft aufwächft, fo fällt bem vornehmen jungen Manne leichter, fich zum Staatsmanne auszubilden: er verbraucht: freilich viel schöne Kraft, um Borurtheile zu überwinden, die dem Bürgerlichen den Blick in's leben nicht trüben, bafür lernt er schon in den Jahren, die der Emporkömmling in fubalternen Verhaltnissem verbringt, Die schwere Runft, zu befehlen und die Welt im Großen zu betrachten. In allen Großstaaten Europa's - Frankselch allein ausgenommen — behauptet der Abel noch beute eine fühlbare Macht. Maustern wir die politischen Köpfe, welche Deutschland innerhalb und außerhalb bes Staatsbienstes besaf, fo finden wir den Abel jedemeit fehr ftart vertreten. Daß so unzweifelhafte Thatsachen von einem Theile unseres Bürgerthams beharrlich abgelengnet werden, erklärt sich nur aus dem tiefen, krantbaften Grolle, ben die Zeit der adlichen Vorrechte hinterlaffen hat. Schon Stein weiffagte einft, das Boll werbe einem neibischen Stanbehaffe verfallen, wenn man ihm allzulange bie Verfaffung vorenthatte. Es ist wie ein Reben aus Fesseln beraus, wenn ber eine Stand über ben andern spricht. Biele bemofratische Gebanken, die man felbfigefällig als ibeale Freiheitsbestrebungen schildert, erscheinen bei scharfer Brilfung als Er-

gebnisse der Interessenvolitit des Mittelstandes; die üblichen Stand reben gegen bas Junierthum entforingen nicht allein bem mobiberechtigten Drange nach Rechtsgleichheit, sondern zuweilen auch bem ftanvischen Reibe. Es giebt auch einen bürgerlichen Dünkel, eine unerquidliche Empfindlichfeit, die in jedem Worte eines Ebelmannes alsbald Hodmuth wittert und im Stillen der festen Ueberzeugung lebt, daß ber Abliche sofort ben Schirm aufspannt, wenn es Berstand vom Himmel regnet. Rurg vor bem bohmischen Briege bewies ein namhaftes Mitglied ber Fortschrittspartei in einem öffentlichen Bortrage, bag bas Bürgerthum auch an dem Kriegsruhme Preußens ben Hauptantheil babe: er begann mit bem tapferen Schneiber Derfflinger, fette mit einem tabuen Sprunge über bie unverbefferlichen Ebelleute ber fribericianischen Helbenschaar hinweg, verweilte gerührt bei Scharnhorft's bauerlichem Blute, bei Port's und Gneisenan's angeblich aweifethaftem Abel und schloft triumphirend mit ber Enthüllung, baß Bulow von Dennewitz ein unebeliches Kind gewesen sei und feine Mutter fogar - was die aufgektärten Aubbrer gang absonberlich erbaute - Priverite Schulze geheißen habe! Ift es zu hart, wenn ich meine, bag in folden Worten eine fleinliche Bornirtheit burgerlichen Dünkels sich tundgiebt, welche der Robeit eines haustnecht= prügelnben Junters tetneswege nachfteht ?

Der ernste Politiker wird den Werth der militärisch politischen Ueberlieferungen des preußischen Abels nicht geringschätzen, er wird noch weniger verkennen, wie diel darauf ankommt, diese einstufreichen Rlassen ihrer ständischen Borurtheite zu entwöhnen und sie gänzlich für Parlament und Selbstverwaltung, für den Ausbau unserer Berfassung zu gewinnen. Das aber vermag allein ein startes Königthum. Nur die Krone kann, so sie ernstlich will, diesen monarchischen Abel bewegen, die berechtigten Forderungen des Liberalismus zu erfüllen; sie wird, wenn die Stunde kommt, sogar im Stande sein, einen radikalen Umsbau der ganz versehlten Vildung des Herrenhauses durchzusezeit.

Doch bieser sociale Gegensatz erscheint im Ganzen geringfügig; benn Grundadel und Bürgerthum werden verbünden durch die Gemeinsamleit der Bildung und der wirthschaftlichen Arbeit, welche beide in Deutschland einen überwiegend bürgerlichen Charafter tragen, da bet und die Regel besteht, daß nahezu Jedermann auf gut bürgerliche Art einen bestimmten Beruf hat. In einem Staate des gemeinen Rechts sind die Gegensätze der Bildung die einzigen wahrhaft bedenklichen

Stanbesunterschiebe, und ein folder Bilbungsgegenfan brobt beute bie besitzenden von den arbeitenden Alassen zu trennen. Wir leben in einer gewaltigen Umwälzung ber Bollswirtbichaft, welche ben Berth bes Gelbes mit unerhörter Schnelligkeit berabbrudt; die Umgleichheit bes Befitzes und ber Bildung begünstigt, die Messenarmuth bem großen Capitale zu unterwerfen fucht. Es ift ein grandioses Schauspiel, vielleicht bas größte diefer reichen Zeit. Sein enfter Alt bat tonm geenbet, und Niemand tann fagen, ob ber Berlauf ber Hamblung ju einer Berföhnung ober - wie fo viele verwandte Epochen ber Beschichte - ju einem socialen Kriege führen wirb. Schon wird in jedem hause, an ber unlengbaren Aufloderung ber Gesindeverhältnisse, fühlbar, wie furchtbar fich bie Kluft zwischen ben Gebildeten und den Ungehildeten erweitert hat. Und wer weiß, ob die Strikes, die heute unser Land beimfuchen, endlich von felber erlöschen werben, oder ob ber Internationale gelingt, ben insgebeim fortglimmenben Brand zu bellen Klammen anaufachen?

Die Gewerbegesetzgebung bes nordbeutschen Reichstags hat allerbings ben hocherfreulichen Beweis geliefert, bak unsere besitsenden Rlaffen nicht gewillt find, in die engherzige Gelbstfucht ber frausofischen Bourgeoisie zu verfallen. Aber wer bürgt bafür, bak folde rubmliche Gesinnung dauern werbe? Beil ber moberne Mittelftand nicht burch Brivilegien von den Massen getreunt ift, so liegt ihm überall die Bersuchung nabe, sich selber für die Nation zu halten, gleichwie die von ihm ganz beherrschte Presse beharrlich sich selber mit der öffentlichen Meinung verwechselt. Unfer Burgerthum erlebt beute wieber eine Epoche ungeheuren Aufschwungs, wie einst am Ausgange bes Mittelalters, da seine überschwellenhe Kraft in alle Lande des Rorbens und Oftens hinausströmte und bas Auflommen eines nationalen Burgerstandes in Bolen und Standinavien auf Jahrhunderte binaus unter-So munberbar aufblühende Stände pflegen felten auf die briidte. Dauer ihre Mäßigung zu bewahren. Sogar jene trefflichen nordbeutichen Gefete laffen boch an einzelnen Stellen erkennen, bag bas Intereffe der Unternehmer in dem Reichstage stärler vertreten war als die Auliegen der Axbeiter. Die Börse bat in Deutschland noch bei Weitem nicht dieselbe Macht erlangt wie in den westlichen Nachbarlanden. Doch ibr Einfluß steigt von Tag zu Tag, und ber stille Groll ber Maffen wird noch mehr verschärft, weil ein großer Sheil ber beutschen Geldmacht in jübischen Sanben liegt. Angesichts ber gewaltigen Machtftellung, welche bas Bubenthum in unserem geselligen Leben, in ber Presse, in allen Awelyen des Berkehrs einnimmt, erscheinen die noch kmmer modischen Weheklagen über die Unterbrückung ber Juben als ein starker Anacheonismus. Die größte und prächtigfte "Kirche" ber bentfichen Hauptstadt ist die Spragoge! Goon gest burch unfere Preffe auweilen ein umgefehrtes Sep Hep Gefchrei. Bebermann barf ohne Aergerniß über die Schwächen ber Deutschen und anderer Bblber reben. Wein aber ein rubiger Dann in magvollen Worten über die Untugenden spricht, welche dem jüdtschen Wesen neben unver-Tennbaren Borgligen anbaften, bann wird er bon ber Breife gesteinigt. weil er bie Tape ber Jubenbrande erneuern will. Wenn es gelange, unfere fühlichen Mitburger balln zu bringen, daß fie fich lediglich ale beutiche Burger ibraelttischen Glaubens fühlten, bann tormte manche Einsettigkeit bes beutschen Wesens im Jubenthum eine beilfame Ernanzung finden. Doch nur ein Theil der beutschen Juden hat fich so ganglich mit unserer Gesittung verschmolzen; immer von Reuem tritt ber tiefe Gegenfat bervor zwischen bem fcwerfälligen und boch so wunberbar tiefen und schöbferischen germanischen Wesen und diesem bewestlichen und boch so unfruchtbaren Semitonthum, bas bie Duminibeit unter fich gar nicht auffommen löft, aber in Jahrhunderten nur Einen Genius berborbruchte. Es ift eine tief ernfte Erscheinung, baß ber Relv gegen bie Gelbmacht noch verbittert wird burch einen trüben Raffenhaß. — Unfere Maffen fühlen, und leiber mit Recht, bag ibr Wobl von der Gesellschaft allzu lange vernachläffigt wurde; fie find nicht, wie noch immer ein großer Theil bes englischen Bolks, daran gewöhnt bie Berrichaft ber boberen Stanbe als felbstverftanblich anzu-Die Schmeichelkunfte ber Demokratie, die lockenben Lehren ber Communisten baben ben Glauben an die Berechtigung ber bestehenden Glitervettheilung untergraben. Bereits ift ber Arbeiter gewöhnt, bie Bunfche feines Standes mit naiver Dreiftigkeit als die sociale Frage folledetweg zu bezeichnen. Wir bebürfen einer unabläffig thätigen Gefekgebung, um ben Gegenfat ber Bilbung wenigstens zu milbern, ben Arbeitern die Ansammfung eigenen Capitals zu erleichtern und ihnen ein menschenwärbiges bausilches Leben zu sichern.

Moglich, daß folche mittelbare Maßregeln zur Hebung der unteren Klassen genügen. Doch unsere Großindustrie steht noch in den Jüngstingsjahren; wer darf denn sagen, welches Gesicht sie im Mannesalter zeigen wird? Es ist ebenso möglich, daß dies Alles nicht genügt, daß

ber Staat folieglich erklaren muß: "bas Privateigenthum ift fein abfolutes Recht, sondern ben Bflichten ber nationalen Selbsterhaltung untergeordnet; wie ich einft ben Grundabel gezwungen babe, jum Beften ber Bauern auf wohlerworbene Rechte zu verzichten, so verlange ich jett, daß die Unternehmer Opfer bringen zum Beften der arbeitenden Plassen, daß sie einen bescheibenen Theil ihres Reingewinnes für das Bohl ber Arbeiter verwenden." Daran ift Gott sei Dant tein Zweifel, baf bie bothgebilbete Sittlichkeit bes beutschen Burgerthums einem folden Staatsgebote, wenn es fich je als unerläßlich zeigte, schließlich geborchen wird. Aber ber Anftog ju fo thef einschneibenden socialen Reformen tann nur ausgeben von der Krone, nicht von einem Barlamente, bas wesentlich aus Bertretern ber besitzenben Rlaffen besteht. Bird boch beute schon ber bescheibene hinweis auf solche Möglichkeiten sofort in der Breffe als Socialismus verketert; sieht sich boch selbst der englische Staat gezwungen, die Berbaltnisse ber Fabrikarbeiter nicht burch bie vermögenden Beamten ber Selbstverwaltung zu überwachen, sondern durch Staatsbeamte, welche in solden Fragen undarteilsch bafteben. Die unzufriedenenen Massen, man täusche fich nicht, begen mehr Vertrauen zu bem Königthum als zu bem Parlamente. — Da die Gefengebung bem unerhörten Auffteigen ber Belomacht nicht au folgen vermochte, so ist der Grundbesit beute unverhältnigmäßig überburdet, während die Börfe sich ber Bestenerung fast ganglich entzieht. Rur eine starte Krone vermag auch dies Mikverhältniß auszugleichen; ohne fie würde jeder Berfuch einer Steuerreform nur zu ziellosen socialen Rämpfen führen.

Die Zustände der Gesellschaft sind in Deutschland im Ganzen gefünder, die Klassengegensätze minder schroff als in Frankreich; Niemand denkt bei uns an eine populare Thrannis, einen socialisme autoritaire. Dach ein startes Königthum, das über den socialisme Gegensätzen steht, ist uns unentbehrlich, um den Frieden in der Gesellschaft zu wahren und zu sestigen, die gewaltigen Probleme, welche die rasch anwachsende Bollswirthschaft noch auswerfen wird, unbefangen zu lösen.

ě,

Ebenso kann nur die Monarchie den confessionellen Frieden behüten vor den Gesahren, welche ihm die alkustrüh und ohne Bürgschaften gewährte Freiheit der katholischen Kirche bereiten mag. Auch unsere tief zerrüttete evangelische Kirche, eng verbunden wie sie ist mit dem Königthum, wird eine leibliche Berfassung erst dann erhalten, wenn die Krone dereinst zurücklehrt zu ihren alten schönsten Ueberlieferungen.

Ganzliche Heilung ist bier freilich undenkhar, seit die Mehrzahl ber felbständigen Söhfe sich der exstarrien. Dogmatif entfremdet bat. Und ist nicht die Freiheit unseres gesammten geistigen Lehens ber Monarchie- zu Dank verpflichtet? "Warum bekennen beute rabifale Amerikaner ivie Richard Hilbreth — was Tocqueville's figatsmäunischer Blid schon vor vientg Johren sab - daß die Freiheit der Discussion in America beschränkter sei als in Deutschland? Warum flagt. Mill über: die unwiderstehliche Thronnet der Gesellschaft in England welche stillschweigend verbietet, daß manche hochwichtige, pornebmlich religiöfe, Fragen öffentlich besprochen werben? Und warum find folde Rlagen in Deutschland weit weniger berechtigt? Die Urfache liegt zum Theil in dem unbeugfamen Wahrheitstriebe unferes Bollscharaftere, jum anderen Theile in unferer monarchischen Staats-Dies große Baterland ber Freiheit bes Gebankens hat eine Thrannei ber Mehrheit nie gewollt, weber im Staate noch in ber Gofellschaft; und daß dem so bleibe, daß es in Deutschland der Mehrheit nie gelinge, die Minderheit zu unterjochen, sie mundtodt zu machen, dafür foll unfer nationales Königthum schützend einstehen.

Erwägen wir diese Macht des preußischen Königthums und die großen Aufgaben, welche die beutsche Nation noch mit seiner Hilse zu lösen hat, so scheint uwverkennbar, das unser Liberglismus einige seiner Lieblingswünsche ermäßigen muß, die mit einer lebendigen monarchischen Gewalt sich nicht vertragen. Dazu zählt vornehmlich das Verlangen nach einer Parteiregierung im englischen Sinne und nach dem Nechte der unbeschränkten Steuerperweigerung.

1. 1. 1.

. .:... ...

١

Darüber ist kein Streit möglich, daß ein Ministerium auf die Unterstützung des Parlaments zählen muß, wenn es in der Gesetzehung fruchtbar und segensreich wirken soll. Nur ein falscher bureaukratischer Dünkel sträubt sich noch, diese längst zur Thatsache gewordene Macht unserer Parlamente anzuerkennen; es gilt in den Beamtenkreisen noch für schimpflich, zurückzutreten vor einer Mißtrauenserklärung der Kammern. Glücklicherweise kommt die körperliche Gebrechlichkeit der preußischen Minister dem deutschen Parlamentarismus zu Hilfe. Nachkaltige parlamentarische Angrisse pflegen das Nervensstem des unhaltbaren

Ministers zu erschättern; er beginnt zu frankeln, läßt bann noch eine, gemeindin recht langwierige, Anstandspause verstreichen und erbittet enblich aus Gefundheitsrücksichten feine Entlassung. Dag eine sehr nabe Zufunft biefe preugifden Minifterfieber lächelnb zu ben Kinberfrankbeiten unseres parlamentarischen Bebens gablen wird, ift freilich zweifellos. Doch nun brehe man den Spief um und stelle die Gegenfrage: ware ein preuniftes Ministerium, bas bem Abnige gegen seinen entschiedenen Willen aufgebrängt wurde, nicht ebenfalls mit Unfruchtbarteit geschlagen? Dente eine folde Regierung ben Weieben unferes Staats nicht noch weit gründlicher gerrütten als ein Cabinet ohne Rückalt am Parlamente? Ober han man für benkbar, bag ein Minifterium, gebildet aus ber Rammermehrheit von 1865, hatte schöpferisch wirken können? Eine englische Regierung ift freilich nicht, wie man auf bem Festlande gemeinhin annimmt, blos bas willenlose Wertzeug bes Barlaments, fie lettet vielmehr felber bas haus der Gemeinen, wenn anders fie aus tüchtigen Männern besteht, aber fie verbankt ihre Macht wesentlich ber Zustimmung bes Barlaments. Eine preußische Regierung bagegen empfängt nicht blos ihren Rechtstitel, sonbern auch ben wichtigsten Theil ihrer Macht burch ben König, nur daß sie des Bertrauens ber Kammer bedarf, um diese Macht segensreich zu bethätigen.

Wie lange wollen wir Liberalen uns noch in die Irre führen laffen burch jene boktrinäre Sophisterei Stahl's, bie unserem Staate bie Wahl ftellte zwischen "Autorität und Majorität"? Go robe Gegenfätze beherrichen unfer politisches Leben mit nichten. Beift und Buchftabe unferes Staatbrechts verlangen, baf ber Ronig feine Ratbe nach beftem Gewiffen ernenne; irrt er fich babei, so ift es eben Aufgabe ber Rammern, burch die geiftigen Waffen bes parkamentarischen Kampfes die Arone zu überzeugen, daß biefe Hände die Regierung nicht führen Unsere Verfassung betracktet die Autorität und die Majorität nicht als Feinde, als Gegensäte, die sich ausschließen, sie weist beide barauf bin, fich fortwährend zu verftanbigen. Daß es wirklich fo steht, wird durch die Haltung unserer Barteien Tag für Tag bewiesen. Zwei einflufreiche Minister sind in den letzten Jahren gestürzt worden unleugbar burch bas Parkament, obgleich man ben Muth nicht fand, bies offen und männlich einzugesteben. Wer weder die Presse noch die Rammer dachte daran, ber Krone einen Candibaten für die erledigten Aemter zu bezeichnen. Der König ernannte in beiben Fällen einen Mann aus der Bureaufratie, dem er gutraute, daß er das Bertrauen bes Parlaments gewinnen werbe, und bas Land hatte in beiben Fällen Grund sich Glad zu wünschen.

Darum halten bie Deutschen auch fest an bem alten Glauben, ber natürliche Beruf einer monarchischen Regierung sei, über ben Barteien zu steben. Wir wollen nicht jene Unterbrikkung ber Minderheiten, welche in England boch sehr hart empfunden wird - bem bestünde sie nicht, fo wurden nicht die hare, Mill und Lorimer fich beharrlich an bem Probleme abqualen, wie man burch ein fünstliches Bablfpstem bie Minberheit schüten könne. Bir wünschen unserer Regierung nicht jene Starrheit ber Parteigefinnung, welche sich mahrend ber Bluthezeit bes englischen Parlamentarismus fo braftisch aussprach in bem bekannten Worte; "bieser Fall ift nicht zu vertheibigen; wir muffen von unserer Majorität Gebrauch machen". Wir haben unter bem Ministerium Manteuffel und in ben Tagen bes Conflicts allzu schmerzlich erfahren, daß ein Barteiregiment auf beutschem Boben zugleich die gehäffigste und die unfruchtbarfte Regierungsweise ift. Ein völlig parteiloses Regiment ift im constitutionellen Staate allerdings nicht möglich. und hierin liegt die ärgste Schwäche bes Barlamentarismus; aber so gewiß unsere Minister die Minister ber Krone sind, ebenso gewiß sind fie verpflichtet, bas Parteiintereffe bem Staatswohl unterzuordnen, nach jener unparteiischen Haltung zu ftreben, welche einer monarchischen Regierung allein geziemt. Das Ministerium Bismard ift bas einzige unferer constitutionellen Cabinette, bem bedeutende heilfame Reformen gelungen find; und diese Regierung hat, trot ihres überwiegend conservativen Charafters, feit bem Sommer 1866 aufgehort eine Barteiregierung zu sein, sie verbankt ihre wichtigsten Erfolge der Unterstützung ber Liberalen. Ihr Schaffen verdient fiberall da Lob, wo sie verstanden hat sich über die Barteien zu erheben, überall da Tadel, wo sie sich von einseitigem Parteigeist leiten läßt - also namentlich im Rirchen- und Unterrichtswefen.

Das Shstem der Parteiregierung hat sich noch in keiner großen Monarchie des Festlandes bewährt. Das frivole Treiben jener neisdischen Coterien, welche unter Ludwig Philipp mit der Staatsgewalt Fangeball spielten, endete mit einem schmählichen Bankbruch. Auch Cavour's Verwaltung bestätigt nur die Regel. Dem genialen Staatssmanne gelang für einige Jahre, das subalpinische Parlament vollsständig zu beherrschen und durch den großen Gedanken der Einheit Italiens die kleinen Parteigegensähe zum Schweigen zu bringen. Alss

balb nach seinem Tobe rif ein zerfahrenes und verworrenes Barteitreiben ein, bas Niemand unserem Staate als ein Mufter vorhalten wird. In England allein waren bisher bie Bebingungen vorhanden, welche bem Spsteme ber varlamentarischen Varteiregierung eine gesunde Entwicklung gestatten: eine berabgewürdigte Krone, die sich des eigenen Willens begeben hat; ein großartig ausgebildetes, burch Rechtsschranken gesichertes selfgovernment, bas ber Barteiregierung willfürliche Eingriffe in die Ortsverwaltung, in das Kirchen- und Schulwesen schlechthin unmöglich macht; eine regierende Klasse, welche bie Aemter biefer Selbstwerwaltung besetzt und ben größten Theil ber Steuerlaft allein trägt; ein subalternes Beamtenthum, bas ber Ariftofratie im socialen wie im politischen Leben unterthäuig ist; ein Barlament, das fast alle praktischen politischen Talente der Nation in sich vereinigt : ein Unterhaus, bessen Mitglieder großentheils zum Abel gehören, unter bem überwiegenden Einfluß ber Ariftofratie gewählt werben und barum ber öffentlichen Meinung zugleich empfänglich und unabbängig gegenübersteben; ein Oberbans, bas aus den Spipen ber im Saufe ber Gemeinen herrschenden Aristokratie gebildet ist; zwei große, burch Tradition und Familienverwandtschaft fest verbundene Abelsparteien, welche über alle wesentlichen Berfassungsfragen einig sind; angesehene Parteiführer, welche biese Parteien mit bictatorischer Macht leiten; ein Bolf enblich, bas mit wachsamem Freimuth bie Regierung beaufsichtigt, aber zu der politischen Tüchtigkeit seines Abels ein gutes Rutrauen begt. Man schlage einen dieser Pfeiler hinweg, und ber mächtige kunstvolle Bau bes englischen Parlamentarismus kommt in's Schwanken.

Sicherlich sollen und werben wir auch in Deutschland einige ber Institutionen schaffen, welche ben Gesahren der Parteiregierung vorbauen, vor Allem die rechtlich gesicherte Selbstwerwaltung. Aber auch dann noch wird unser Unterhaus nicht die Macht besitzen, die Krone unter seinen Willen zu beugen. Auch dann noch wird die parlamentarische Lausbahn nicht die einzige sein für unsere politischen Männer, sondern ein zahlreiches Beamtenthum, dessen die vielseitige Thätigkeit des deutschen Staats nicht entbehren kann, wird jederzeit einen wesentlichen Theil unserer politischen Kraft und Sachkenntniß in sich schließen und darum fordern, daß unsere Cadinette zum Theil aus seinen Reihen hervorgehen. Was frommt die Klage, dabei gehe die Harmonie der Regierung und der Bolksvertretung verloren? Jener Dualismus be-

steht, er liegt im Wesen unseres Staates und soll sich durch die Arbeit des Parlaments immer auf's Neue ausgleichen. Der große Grundbesit kann und darf dei uns die Selbstverwaltung des slachen Landes nicht so ausschließlich leiten wie in England, wir wollen ihm unser sreiss Bauernthum nicht unterwerfen. Die englische Aristokratie deberrscht das Land, sie empfängt, indem sie in das Parlament eintritt, nur ein Mittel mehr, um die ihr ohnedies zukommende Machtstellung zu behaupten. Der deutsche Abgeordnete ist in Wahrheit ein Bollsverkreter; er erhält erst durch das Mandat seiner Wähler eine politische Macht, die ihm vorher gar nicht oder nur in bescheidenem Maße zustand. Und weil unsere Gesellschaft demokratischer ist als die englische, darum muß unsere Regierung in der That und Wahrheit monarchisch sein.

Und welche Bürgichaften bietet unfer Wahlspftem bafür, dag jene feften Majoritäten zu Stande tommen, beren jede Barteiregierung bedarf? Zu berselben Zeit, da die beutschen Liberalen sich zuerst für bas neue Ibeal ber Parteiregierung begeisterten, begannen die Engländer ernstlich zu bezweiseln, ob dies Regierungsspstem sich mit ihren mobernen freieren Bablgeseten auf die Dauer werde vertragen konnen. Die besorgte Frage, die der Herzog von Wellington zur Zeit der Reformbill von 1832 aufwarf: wie soll die Regierung des Königs in Aufunft gesichert werden? - biese Frage bes alten Torps wird heute auch von benkenden Wbigs nachgesprochen. Die Welt irrte, als sie einst mahnte, mit der Reformbill habe der englische Parlamentarismus seine höchfte Ausbildung erlangt. Bielmehr bezeichnet dies Gesetz ben . Anbruch einer neuen Epoche: demofratische Kräfte sind in das adliche Barlament eingebrungen, bureaukratische Bilbungen in bas alte aristotratische Selfgovernment. Die Reformbill hat nicht blos den Schmutz beilloser Corruption hinweggefegt, nicht blos das Parlament gezwungen, bas Wohl ber lange verwahrloften nieberen Stände ernfthaft zu berücklichtigen, sonbern auch einige ber Stüten gelodert, worauf die Barteiregierung rubte. So lange die beiben großen Barteien über die Bablen ber treasury boroughs und ber pocket boroughs frei verfügten, konnten sie auf feste Majoritäten unter ben Gemeinen gablen, die jungen Aristofraten frühzeitig ausbilden in der hohen Schule der Staatsmänner, auch ben wenig populären Fachtalenten, beren ein herrschendes Parlament bedarf, mit Sicherheit Site im Hause verichaffen. Die schwächere Partei konnte burch ben Bahlkampf niemals gang vernichtet werben, bas Parlament ward von den wechselnden Wellenschlägen der öffentlichen Meinung selten erschüttert, oft sogar allzu wenig berührt. Seit der Reformbill ist die Andrung einer Barteiregierung, wie alle Bolitiker Englands zugeben, ungleich schwieriger geworben. Zwischen bie beiben alten Parteien haben sich neue tleine Parteigruppen eingeschoben, welche von ben Stimmungen außerbalb bes hauses start beeinflußt werben: Die irische Brigabe, Die Manchestermänner und zahlreiche Wilde — Bolitiker, deren Haltung bald schlechthin unberechenbar bleibt, bald nach religiöfen ober socialen Die Majoritäten find unfest, der Bestand Gesichtspunkten sich richtet. ber Cabinette fürzer als fonft; allgemein wird beklagt, bag die jungen Talente ber Aristofratie anfangen, fich von bem Barlamente zurückzuhalten, weil sie bie Berlegenheiten des Bahltampfes scheuen. Das Unseben bes Reichs im Auslande ift burch eine thatenscheue Bolitik tief berabgebracht, alle Freunde ber Preiheit vermissen Englands Stimme im Rathe ber Boller. Daraus folgt mit nichten, daß jene Schwarzfeber Recht batten, welche Englands rettungslofen Verfall vorauslagen. Noch ift die Hoffnung nicht aufzugeben, daß die vielerprobte Weisheit diefer Ariftotratie, die icon ichwerere Sturme beftanden bat, auch die Mittel und Wege finden werde, um, freilich erft nach schweren socialen Rämpfen, mit den neuen Machten der Mittelklassen und der Arbeiter einen dauernden Frieden zu schließen. Uns Deutschen aber liegt die Frage nabe: wenn ber Fortbeftand ber Parteiregierung in England erschwert ift, seit das Unterhaus anfängt die Gestalt einer Bollsvertretung anzunehmen, wie burfen wir barauf ausgeben, ein solches Regierungespftem erft zu grunden, wir, deren Unterhaus eine Bolts-. vertretung sein und bleiben soll?

Auch wer nicht zu den Bewunderern des allgemeinen Stimmrechts zählt (und der Schreiber dieser Zeilen zählt nicht dazu), kann doch nicht bezweifeln, daß diesem Wahlspfteme in Deutschland die Zukunft gehört. Das allgemeine Stimmrecht räumt freilich den Mächten der Gewohnbeit und Dummheit einen ganz ungebührlichen Einsluß ein, bringt den politischen Sitten robere Formen; doch es entspricht der allgemeinen Wehrpslicht, erhöht das Ansehen der Volksvertretung, zwingt die Bessitzenden die Winsche der Arbeiter zu bedenken und zeigt diesen, daß der Staat ihnen gerecht werden will; ja, es kann sogar zu einer politischen Schule werden für die Masse des Volks, wenn wir dereinst den Nauth sinden, die öffentliche Abstimmung einzussühren, die einer freien Nation

allein würdig ist. Und vor Allem, die demokratische Borstellung, welche bas Bablrecht als ein natilrliches Recht jedes erwachsenen Staatsbürgers ansieht, ist in Deutschland nicht mehr auszurotten. aber nicht am Tage, bag ein foldes Wahlsbitem die Bilbung ftarter regierungsfähiger Parteien feineswegs begünftigt? Rur zwei unserer Barteien — die feudale und die clericale — beherrschen mit einiger Siderheit bie Bablen in gablreichen Bezirken. Selbst ibre Macht läßt sich gar nicht vergleichen mit ber Herrschaft, welche die englische Gentry ausübt, und gerade sie sind am allerwenigsten geeignet unferen Staat zu regieren, weil sie grundfätlich ein einseitiges sociales Intereffe vertreten. In der großen Mehrzahl der Bezirke bleibt das Wahlergebniß überaus zweifelhaft; teine ber Mittelparteien tann bestimmt barauf rechnen, daß ber Stamm ihrer politischen Manner wieber gewählt werbe. Haben wir nicht im Jahre 1861 erlebt, daß die alte Kammer burch die Neuwahl fast vollständig ausgefegt wurde, und was bürgt ums gegen bie Wiebertehr folder Erfahrungen? - Es ftebt mit ber Wählerschaft wie mit dem Theaterpublikum: fragt man die Einzelnen, so bort man selten ein richtiges Urtheil; zieht man den Durchschnitt aus ben tausend Ansichten, so ergiebt sich gemeinbin boch eine Meinung, die Hände und Füße hat. Unfer fleiner Mann ift keineswegs unempfänglich für Ibeen, wenn man feinen gefunden Berftand zu paden weiß; er hat hundertmal bei den letten Reichstagswahlen den verführerischen Lockungen örtlicher und persönlicher Interessen widerstanden, um so zu wählen, wie es ihm patriotisch schien. Aber die große Gefahr des allgemeinen Stimmrechts liegt barin, daß wir es zu früh erlangt haben, bevor die Maffe des Bolks noch lebendige Theilnahme zeigte für das politische Leben. Liegt eine große Frage vor, die Jedermann versteht, so strömen die Bähler zur Urne — so bei den Reichstagswahlen von 1867, als man über die Frage abstimmte, ob das preußische Bolk sich die Früchte des böhmischen Krieges wolle verkummern lassen. In rubigen Reiten hängt die Betheiligung der Wähler von taufend Aufällen ab.

Dazu unsere kurzen Wahlperioben. Die gute beutsche Art hat zwar verhütet, daß unsere Abgeordneten zu Skaven ihrer Wähler werden. Für die neu-französische Lehre vom "Zwangsmandat" ift bei uns gar kein Boden; nur auf der Linken pflegt sich gegen das Ende der Legis-laturperiode ein häßliches Buhlen um die Bolksgunft zu zeigen. Aber die kurze Dauer des Mandats erschwert doch sehr die Ausbildung berrufsmäßiger Volitiker, und wer darf wünschen, daß unsere Regierung,

bie eines festen, stätigen Ganges bedarf, sich unbedingt richten solle nach den unberechenbaren Ergebnissen dieser rasch wiederholten Bablkämpfe?

Bo find überhaupt bei uns jene ftarten Barteien, die einer Barteiregierung einen fichern Rudbalt bieten? Soben wir ab von ben Reubalen, den Bolen und den Ultramontanen, so finden wir nur den Flugfand kleiner Fractionen, Männer von jeder Lebensstellung, die lediglich burch eine gemeinsame theoretische Ueberzeugung zusammengehalten werben. Die socialen Gegenfate von Grundabel und Burgerthum, Cavital und Arbeit spielen oft erbitternd und vergiftend in dies Genitr hinein: wir baben des Barteibasses überviel und doch keine dauerhaften Parteien. Warum tann feine preußische Regierung einer officiosen Zeitung entbehren? Wiffen umsere Minister nicht was sedes Kind weiß, daß officiöse Blätter von den meisten Lesern mit Mistrauen angesehen werben und ungleich weniger wirken als ein Barteiblatt? Lord Balmerfton und Cavour bedurften eines officibfen Blattes nicht, benn fie konnten sich darauf verlassen, daß der Globe und das Risorgimento mit ihnen aus freien Studen in die Bolle fahren wurden. Ein beutscher Minister weiß niemals, ob nicht dasselbe Barteiblatt, das ihn beute auf ben Schild bebt, ihn morgen leibenschaftlich angreifen wirb - morgen wie heute aus ehrlicher Ueberzeugung; darum braucht er eine Zeitung, die von ihm abhängt.

R. v. Mohl bezeichnet die "Häupter ber Majorität" als die natürlichen Minister bes constitutionellen Staats. Aber wo find bei uns biese Häupter? In unsern Barteien pflegt die Masse zu regieren, nicht ein überragender Staatsmann. Die Köpfe einer beutschen Fraction unter einen hut zu bringen ist so fower, daß entweder teine Rührung besteht ober jene vermittelnden Naturen obenauf kommen, welche immer einen erträglichen Ausweg finden. Die Geschichte des Nationalvereins, ber schließlich gar kein Brogramm mehr batte, ist twolsch für das deutsche Parteiwesen. Allerdings wird die steigende Entwicklung des beutschen Parlamentarismus allmählich die Parteidisciplin verstärken, das Anseben einzelner politischer Männer beben. Aber die Grundlage unserer Parteibilbungen wird noch auf lange hinaus, vielleicht auf immer, die persönliche Ueberzeugung und bas Rlasseninteresse bleiben. Und ba bie politische Erfahrung auf die einzelnen Köpfe nothwendig einen verschiedenen Eindruck machen muß, die focialen Gegenfähe sich erstaunlich rasch verschieben, so haben wir wenig Aussicht, aus der ewigen Umbilbung und Neubildung kleiner Fractionen berauszukommen. Der kritische Geift ber Deutschen, ber Trieb ber personlichen Selbstbehauptung fträubt fich stets von Neuem wider die Einseitigkeit ber Parteigefinnung. Ist es nicht bezeichnend, daß in den letten Jahren nur solche politische Schriftsteller ftart und beilfam auf die öffentliche Meinung eingewirkt haben, welche in Babrbeit keiner Fraction angehörten? Unfere Oppofition — und selbst bieser Rame paßt gar nicht auf die Mittelvarteien von beute - ift noch febr weit entfernt von der Gesimmung der englifden Opposition, bie immer bereit ftebt, mit einem fertigen Programm bas Staatsruber zu übernehmen. Vor Rurzem fragte ein Minister einen Kührer ber Nationalliberalen, ob er benn einen besseren Borschlag wiffe ale bie Regierung, und erhielt die Antwort : Borfcblage ju machen ist nicht unsere, sondern der Minister Sache! Sollte die Regierung eines großen Staates wiellich eine genügende Stüte finden allein an ber Zuftimmung einer folden Mehrheit, die fich zumeift fritisch zu bem Thun ber Minifter verbalt, die fich zusammensett aus einer Reibe fleiner Fractionen und nach brei Jahren bei ber Neuwahl in alle Winde zerftieben fann?

Bebenke man endlich, daß mit dem Spsteme ber Barteiregierung zwei Inftitutionen berloren geben, welche in England wenig, in Deutschland fehr viel bedeuten: das königliche Beto, das in einer wirklichen Monarchie nicht gänzlich ruben barf, und - bie rechtliche Berantwortlichkeit ber Minister. Bo die Barteien einander ablösen in der Leitung bes Staats, da bilbet fich nothwendig ber englische Brauch, "das Vergangene im Lethe zu begraben." Eine folche Sitte bringt wenig Gefahr in einem Lande, wo tausend Rechtsschranken den Uebergriffen der Berwaltung vorbeugen und ber blutige Schatten Strafford's noch an das unausbleibliche Schickfal meineidiger Minister erinnert. Unsere deutsche constitutionelle Freiheit aber bat keinen schlimmern Feind als ben Migbrauch der Amtsgewalt. Wir muffen um jeden Breis die rechtliche Berantwortlichkeit ber Minister burch ein Geset ficherstellen, und vielleicht wird unsere Bureaufratie fich erst bann ganz ehrlich in bas constitutionelle Leben eingewöhnen, wenn einmal ein Exempel statuirt und ein Minister, ber die Gesetze bes Landes gebrochen hat, im Wege Rechtens abgefest worben ift. Das Spftem ber Parteiregierung verlangen, bevor wir die rechtliche Verantwortlickfeit der Minister besitzen und so lange die Bureaufratie noch ihre gegenwärtige Macht behauptet — das heißt die politische Freiheit gefährden.

Das Alles scheint sehr einleuchtenb. Aber von den beutschen Liberalen gilt hier der englische Reim: the man convinced against his will is of the same opinion still; sie sehen Alles ein und erhosen sich boch, weil Deutschland nicht England ift. Wäre es nicht männlicher zu fagen: ber Rönig ernennt seine Rathe, nach bem Rechte unferes Landes; die Minister sollen, nach ber Pflicht monarchischer Beamten, bie berechtigten, die zeitgemäßen Gebanken aus dem Durcheinander der Fractionsforderungen herauszufinden wissen; das Parlament kommt ibnen entgegen mit dem guten Grundfate measures not men, unterftütt sie, so lange ihre Thaten bem Wohle bes Landes entsprechen. Offenbart sich ein unversöhnlicher Meinungsgegensat zwischen ben Kactoren ber Gesetzgebung, bann barf freilich jener Grundsat nicht zum Dogma werben. Dann gilt es auf die Entfernung ber Männer zu bringen, die das Bertrauen des Parlaments nicht besitzen, im Rothfall ben Rönig felbst barum zu bitten. Aber bem Rönig bleibt bas Recht biese Forderung abzuschlagen; er hat es schon einmal zum Seile bes Staats benutt, als er ben Grafen Bismard nicht entließ, und bei bem raschen Ebben und Fluthen unseres Parteilebens können ähnliche Fälle wiederkehren.

Eine solche monarchische Regierung besitzt unleugbar größere Stätigkeit als ein Parteiregiment; bag fie ben Fortschritt bemme, ift burch die Erfahrung nicht erwiesen. Die englischen Mittelklassen brauchten ein halbes Jahrhundert, um die Reformbill zu erlangen, der beutsche Liberalismus hat bisher ohne ein Parteiregiment seine Forderungen unvergleichbar schneller durchgesett. Die volitische Berantwortlichkeit ber Minister wird burch bies Shstem keineswegs aufgehoben; fie besteht schon heute, wie ber Augenschein lehrt, wenn ein wachsames thätiges Barlament ber Regierung gegenübersteht, und sie muß ftarker werben, sobald erst die juristische Ministerverantwortlichkeit gesichert ift. Auch die Einheit der Regierung, worauf die constitutionelle Doktrin mit Recht hohen Werth legt, wird barunter in die Länge nicht leiben. Eine Regierung, welche nicht bas Organ einer Bartei bilbet, finbet im Parlamente reichlich ebenso viel Feinde und weit weniger warme Bertheibiger als ein englisches Cabinet; fie bebarf bes festen inneren Busammenhangs, um fich in so schwieriger Stellung zu behaupten. Das Ministerium Bismard, welches — mahrhaftig nicht der liberalen Doktrin zu Liebe - feine reaktionären Mitglieber nach und nach ausftößt, liefert einen ichlagenben Beweis bafür. Steigt ber Ginfluß bes Parlaments auch fernerhin wie in den jüngsten fünf Jahren, so wird es sich bald von felbst verstehen, daß unsere Minister solidarisch für einander haften und sich einem leitenden Staatsmanne unterordnen. Freisich soll der deutsche Rationalismus diesen Gedanken nicht auf die Spize treiben und nicht sordern, daß etwa ein als Fachmann unentbehrlicher Handels- oder Maxineminister das Schickal seiner ausscheidenden Amtsgenossen nothwendig theilen müsse, —

Das Berkangen nach parlamentarischer Parteiregierung entstammt ber urtheilslosen Demunderung englischer Zustände; der Gedanke des absoluten Steuerverweigerungsrechts dagegen ist das rechtmäßige Kind neufranzösischer Doktrinen. Er zeichnet sich aus durch sene handgreifliche Klarheit, welche unsere Nachbarn lieden, und auch an ihm bemährt sich, daß die einsachen Grundsätze des politischen Naturalismus, auf das verwickelte Leben der Eulturvölker angewendet, regelmäßig falsch sind. Wie oft hat der Radikalismus die constitutionellen Doktrinäre verhöhnt und zuversichtlich behauptet, erst mit dem Rechte der Steuerverweigerung erhalte das Parlament eine praktisch wirksame Macht! Wird nicht das Ideal der Denokratie, die Unterwerfung der Krone unter den Willen des souveränen Bolks, zweisellos erreicht, wenn die Bolksvertretung nach Beliehen dem Staate die Unterhaltsmittel entziehen kann?

Und boch ist dieser ungeheuer praktische Gedanke ein lebloses Diese Offenbarung des höchsten Freisinns erweift sich Traumgehilde. bei einigem Nachbenken als eine reaktionäre Irrlehre, als ein Rückfall in die Ideen des altständischen Junkerthums. Sie will, ohne sich's träumen zu lassen, unseren Staat um drei Jahrhunderte zurüchschleubern, in jene unreifen, fast staatlosen Zustände, da die Herren Stände die bittweise von ihnen geforderten Zuschüsse zur Landesverwaltung nach Gutbünken verweigerten. In England, wo die Majestät des Staatsgebankens früher triumphirte als bei uns, ist auch die alte Meinung, welche die Macht des Barlaments in der power of the purse fucte, längst beseitigt. Da der moderne Staat ohne ein vielverzweigtes bauernbes Steuerspftem nicht bestehen fann, so gelten in England, wie allbekannt, volle vier Fünftheile ber Staatseinnahmen und nabezu die Hälfte ber Staatsausgaben für permanent; fie werben burch bas Barlament nicht bewilligt, nur formell anerkannt. Ein parlamentarischer Ausschuß zur Brüfung der Staatsausgaben wurde erst vor wenigen Jahren errichtet. Selbst die Perweigerung einzelner beweglicher Steuern ist in dem mächtigsten Parlamente der Welt binnen hundert Jahren nur

zweimal gescheben. Tacked bills, Gelbbewilliaungen, welche an bie Erfüllung nicht-finanzieller Bebingungen gefnühft find, werben für verfassungswidrig angesehen. Die Bubgetbebatten verlaufen raich unb geräuschlos, ftreichen regelmäßig nur einzelne geringfügige Bosten von bem Boranschlage ber Regierung. Die gesunde Rüchternheit des parlamentarischen Lebens ist theatralischen Effekten nicht günftig. lettant beklagt, daß so viel Arbeit verschwendet wird, um einige tausend Thaler zu ftreichen. Dem politischen Ropfe erscheint ber ruhige Berlauf ber Bubgetbebatten vielmehr als ein Zeugniß für die Macht des Barlaments. In ben beutschen Rleinstaaten freilich bekundeten die friedlichen Budgetberathungen gemeinhin nur die servile Gesinnung der Kammern. In einem wirklichen Staate steht bie Macht bes Parlaments bann erft unerschütterlich fest, wenn bie Regierung bas Bubget von vornherein also einrichtet, daß namhafte Abstriche nicht nöthig werben.

Es klingt unwiderleglich und ist boch nur ein leeres Spiel mit Worten, wenn man behauptet, aus bem Rechte, bie einzelnen Steuern zu bewilligen, folge von felbst bas Recht, fie allesammt zu verweigern. Das Recht ber Steuerbewilligung ift bem Unterhause gegeben, um bie Interessen ber Steuerpflichtigen zu wahren und eine wirksame Aufsicht über ben Staatshaushalt auszuüben, nicht um ben Staat zu zerftoren, nicht um die Krone dem Unterhause zu unterwerfen. Der Beschluß, die Steuern schlechthin zu verweigern, ift immer eine Unwahrheit, er will nicht was er fagt. Er fann gar nicht wollen, bag bie Steuerzahlung aufhöre und der Staat vernichtet werde, er will nur durch eine gewaltfame Drohung andere Zwede erreichen, ben Sturz eines Ministers u. dgl. Aber mit dem Unmöglichen zu broben, bleibt immer vergeblich. Ein Parlament, bas stark genug ist burch Mißtrauenserklärungen ein Ministerium zu stürzen, bedarf ber Steuerverweigerung nicht; ein Unterhaus, das jene Macht nicht besitzt, wird das ungleich schwerere Recht, ben Staat auszuhungern, noch weit weniger ausüben konnen. Es ist die alte luftige Geschichte von bem Knaben, ber einen großen Stein nicht fortzuwälzen vermag und nun nach einem schweren Bebebaume sucht; kein Zweifel, ber Hebebaum kann ben Stein bewegen, boch der Anabe nicht den Hebebaum.

1

Wenn Dahlmann die erfahrungsreichen jüngsten Jahre mit durchlebt hätte, der ernste Mann würde heute schwerlich noch jenen Irrthum wiederholen, den er in seinen Borlesungen auszuführen pflegte — den Sah, das Steuerverweigerungsrecht sei das unentbehrliche Rothrecht, vas absolute Beto ver Bollsvertretung. Das königliche Beto ist keine Illusion, es versolgt und erreicht einen bescheidenen Zweck, es will nur vie Bollsvertretung schlagen und verhindert wirklich, daß Parlaments-beschlüsse, die der Arone unannehmbar scheinen, in's Leben treten. Dies angebliche Beto des Parlaments dagegen versolgt ein unerreichdares Ziel, es will die Regierung schlagen und schlägt den Staat. Das einzige königliche Necht, das mit dem Steuerverweigerungsrechte verglichen werden darf, ist das unheilvolle Recht, durch königliche Ordonnanzen die Bersassung außer Araft zu setzen — eine Besugniß, die ein freier Staat schlechterdings nur in Krieg- und Aufruhrzeiten ertragen soll. Und in der That psiegt dies Gegengewicht des Steuerverweigerungs-rechts sich regelmäßig einzustellen, sobald letzteres ausgelibt wird.

Die Doltrin vom absoluten Steuerverweigerungsrechte schließt enblich noch eine grobe Rechtsverletung in sich. Sie geht aus von jener französtlichen Borftellung, als ob erft mit ber geschriebenen Berfassung bas wahre Leben bes Staats, die berühmte dre de la liberté, beginne und alle anderen Rechtsverbindlichkeiten des Gemeinwesens zurückteben müßten hinter ben Borschriften ber Charte. Aber das verfassungsmäßige Bubgetgeset ist offenbar nicht der Rechtsgrund, kraft dessen der Staat feine Ausgaben leiftet. Wenn jenes Gefet nicht zu Stanbe fommt, fo bleibt ber Staat nichtsbeftoweniger verpflichtet, seinen Glaubigern die Zinsen, ben Beamten die Gehalte, britten Staaten die vereinbarten Zahlungen zu gemähren; benn biefe Berbindlichkeiten beruben auf älteren Gesetzen, auf Berträgen, auf einer Maffe giltiger Rechtstitel, die ein Barlamentsbeschluß gar nicht beseitigen kann. her hat während des Conflicts auch der eifrigste Fortschrittsmann unter umferen Beamten unbebenklich seinen Gehalt angenommen, und mit Recht. Wer das unbedingte Steuerverweigerungsrecht fordert, der will nicht nur ben Beftand hochwichtiger für bie Dauer bestimmter politischer Institutionen, sondern auch eine Menge wohlerworbener Rechte alljährlich ber parlamentarischen Willfür überlassen. \*)

Die Erkenninis bieser einfachen Wahrheiten ist uns Deutschen erst in einer Schule harter Erfahrungen aufgegangen. Als die preußische Berfassung emstand, war unter den Liberalen noch eine unbestimmte Begeisterung für das Steuerverweigerungsrecht im Schwange; ihr

<sup>\*) 3</sup>ch freue mich, in biefem Puntte übereinzustimmen mit F. v. Martit Betrachtungen über bie Berfaffung bes norbbeutichen Bunbes. Leipzig 1868.

gegenüber standen die geheimen Wünsche der Reaktion, den Absolutismus zart verhüllt wieder herzustellen, und die verständige Einsicht, daß dem Staate sein Unterhalt gesichert werden müsse. Ans diesen entzgegengesetzen Anschauungen entstand nun durch ein unwahres Compromiß das sogenannte Budgetrecht der preußischen Versassung — eine Sahung, die freisich keine Lücke, wohl aber eine Reihe grundverkehrter Vorschriften enthält — eine wahre Musterkarte politischer Fehler, welche dem Parlamente zugleich zu viel und zu wenig Rechte einräumt. Man gewährte zu viel, indem man gar nicht unterschied zwischen den gesehlich seschenden und den beweglichen Ausgaben des Staats, sondern dem Abgeordnetenhause scheindar die Besugniß gab, alle Ausgaben nach Beslieben zu streichen.

Sobann glaubte ber Doftrinarismus ber Zeit, bas Bubgetrecht des Parlaments werde am besten sichergestellt, wenn das vereinbaxte Budget, nach dem Muster der belgischen Charte, die feierliche Form' und ben Namen eines Gesetzes erhielte. Damit botte bie Berfassung eine offenbare Unwahrheit ausgesprochen. Der vereinbarte: Etat ift kein Geset, sondern ein Akt der Finanzverwaltung; er stellt nicht, wie jedes andere Gefet, allgemeine dauernde Rechtsnormen auf; er hat nicht die Rraft, ältere Gesete aufzuheben; er verlangt nicht, wie jedes Geset, daß er unbedingt befolgt werbe, sondern Jedermann weiß zum Boraus, daß ein Haushaltsplan für die Aufunft niemals vollständig eingehalten werden kann. Und bald lehrten die Thatsachen, daß diese Unwahrheit ber Verfassung allein bem guten Rechte bes Unterhauses verderblich sei. Der natürliche Geschäftsgang bei Geldbewilligungen, ber auch bei ben Geldbills des englischen Parlaments eingehalten wird, ist sicherlich biefer: bas Unterhaus als ber Bertreter ber Stenerzahler bewilligt die Summen, bas Oberhaus wird nur aus Rücksichten bes parlamentariichen Anstands zu einer formellen Gutheifung aufgeforbert, die Krone endlich hat einfach anzunehmen, was ihr frei bewilkigt wurde. Dies natürliche Berhältniß wird zum Nachtheil ber Bolfsvertretung verschoben, wo der Etat kurzweg als ein Gesetz gilt: da erscheinen die drei Factoren der Gesetzebung auch bei Geldbills als gleichberechtigte Contrabenten (lediglich mit der einen Beschräntung, daß bas Herrenhaus bas Budget nur im Ganzen annehmen darf). Ist:e8 aber nicht widersinnig, wenn eine Berfassung befiehlt, daß zwischen drei Gleichberechtigten alljährlich ein Geset zu Stande kommen soll? Miglingt die Berständigung, so ist die Krone gewiß nicht berechtigt, auszugeben was ibr

beliebt, doch and das Unterhaus darf nicht behaupten, daß die bewilligte niedrigste Geldsumme als gesetzliche Norm gelten müsse. Die rechtliche Ordnung hört dann auf, die Macht der Thatsachen entscheidet. — Zu allen viesen Jehlern trat noch ein letzter verhängnisvoller Misgriff hinzu. Die Conservativen fühlten, daß die unbedingt sveie Verfügung des Unterhauses über alle Staatseinnahmen den Staat zerrütten musse. So wurde denn — durch einen Taschenspielerstreich, der unserer Gesschichte nicht zum Auchme gereicht — jener transitorisch gemeinte Artikel, welcher die provisorische Forterhebung der bestehenden Steuern andbesabt, unter die dauernden Borschriften der Verfassung aufgenommen. Der Landstag hatte fortun, so lange der Staatshaushalt blühte, thatssächlich nur das Recht, die Ausgaben zu bewilligen, nicht die Einnahmen.

Es war eine Nothwendigkeit, daß ein so widerfinniges Budgetrecht in einem Bolle von ftartem Rechtsgefilhle einen schweren Kampf berbeiffibrie. Schwacke Barlamente sind allexeit geneigt, ihr Recht rudfichtelos zu gebrauchen, und während in Wahrheit bas Auftanbekommen bes Budgets immer wesentlich von bem Unterhause abhängt, konnte bas reeukliche Abseordnetenbaus. Dank ben unfinnigen Borschriften ber Berfassung, biese seine schwere Berantwortlichkeit nicht ganz und voll empfinden. Das Haus wusch seine Hände in Unschuld, erklärte zuversichtlich während des Conflicts: wir find es nicht, die das Bubaet verwerfen. So frand es scheinbar, nicht in der That: benn bas Abgenrbnetenhaus gab bem Bubget eine Geftalt, welche, wie Jebermann wußte, von ben beiben andern Factoren nicht angenommen werben konnte. — Der Conflict ift begraben, aber bie unglicklichen Borfchriften ber preußischen Berfassung find leiber, leiber mit geringfügigen Aenberungen in die nordbeutsche Bundesverfassung übergegangen. Der beutsche Reichstag besitt freilich ein mittelbares Steuerbewilligungsrecht, indem er die Höhe ber Matricularbeiträge beftimmt. Doch ber Bunbesfelbherr empfängt unter allen Umständen bie zur Aufrechthaltung ber gegenwärtigen Friedensstärke bes Heeres festgesetzten Summen, er verfügt also thatsächlich über ben wichtigften Theil ber Bunbeseinnahmen.

Auf den ersten Blid scheint eine dauerhafte, gerechte Neuordnung vieser heillos versahrenen Berhältnisse nur möglich durch einen Plan, der einst von Karl Mathy in der Paulskirche zum Erstaunen der Libezralen vertheidigt ward, heute aber von Männern aller Parteien verstreten wird. Der Blan geht dahin: man muß sich entschließen, das

Bubget zu theilen, man muß in jebem Titel bes. Bubgets bie auf Gesetzen und Verträgen berubenben Ausgaben absandern bon ben beweglichen Boften; jene bat bas Barlament nur nach ihrer Gefenlichkeit zu brüsen, diese auch nach ihrer Awedmästigkeit, iene sinfach sonwerfennen, diese nach Ermessen herabzuseten. Die Summe ber vermanenten Ausgaben wird natürlich geringer fein als die der beweglichen: benn zu diesen zählen auch alle Posten, welche zwar nach ihrem Rechtsgrunde, boch nicht nach ihrem Betrage fest furben. Go erhielte bie Krone eine Bürgschaft gegen ben Misbranch bes, Ausgabebewilligungsrechts. - Ich habe selber biesen burch manche triftige Grinde unterstützten Vorschlag in der ersten Ausgabe der vorliegenden Abhandlung vertheidigt. Rach schärferer Priffung ist mir klar geworben, bag er fich weber grundfählich halten läßt noch praktisch frucktbar fein würde. Rein menschlicher Scharffinn vermag mit Sicherheit zu sagen, welcher Theil ber Staatsausgaben als unentbehrlich für bas Dasein bes Staates angusehen sei; unsere Krone minbestens mußte barauf besteben, bak die Armee nicht wie in England auf den beweglichen Etat gestellt würde. Rechnet man aber zu ben beweglichen Boften alle nicht:nuch ihrem Betrage feststebenben Ausgaben, bann umfaft ber vermanente Stat offenbar mur einen sehr kleinen Theil ber Ausgaben, grabe jene Ausgaben, welche von bem Barlamente felten ober nie bestritten werden. Rein, fagen wir nur die unwillsommene Wabrbeit: Institutionen, welche ben Streit um das Budget einmal für allemal verhindern, lassen sich nicht erfinnen. Auch ber Borfcblag, alle Staatsansgaben ber vorherigen nicht, wie heute geschieht, ber nachträglichen - Controle ber Oberrechnungskammer zu unterwerfen, wird zwar manche Berkaffungsverletzungen erschweren, boch er bleibt unfruchtbar, schalb kein Bubget zu Stande kommt. Dann würde die letzte Berantwortung ledigkich von ben Ministern auf die Schultern ber Oberrechnungeräthe binfibergeschoben werben. Es bleibt hier nur übrig, zu hoffen auf vie fteigende Macht und, was damit zusammenhängt, auf die steigende Selbstbeherrschung ber Barlamente. Der einleuchtende Sat: "Die Keststellung bes Etats ist ein Berwaltungs-Act und muß bem geltenben Rechte gemäß geschehen" - biefer jungst von Laband\*) trefflich im Einzelnen erläuterte Sat wird nach und nach zu einem Gemeingut

<sup>\*)</sup> Laband, bas Bubgetrecht nach ben Bestimmungen ber preuß. Berfaffung. Berlin 1871.

werten. Unfere parlamentarischen Körper werben einsehen, daß bem einen Hause nicht zustehen kann, durch einseitige Beschüsse Institutionen, welche auf Gesehen beruhen, zu zerstören, daß mithin das Ausgaben-bewilligungsrecht eugere Grenzen hat als es nach dem Wortlaut der Berfassung scheint. Die Krone andererseits hat die Leiden eines budget-losen Regiments schwer genug empfunden.

Borberhand scheut sich die Krone wie bas Barlament, die verwickelten Principienfragen, bie gehäffigen Erinnerungen eines noch unvergeffenen Kampfes wieber aufzuregen. Wir muffen uns für jest mit bem bestehenden Rechte zu behelfen suchen und nur auf einer unerläßlichen Aenderung bestehen: auf der Einführung einer beweglichen bireften Steuer. Denn fo gewiß bas absolute Steuerverweigerungerecht ben Staat gefährbet, ebenso gewiß verharrt ein Landtag, ber in rubigen Zeiten gar teine Steuern zu bewilligen bat, in einer unwürdigen, bemüthigenben Stellung. Er barf bie Forberung gar nicht aufgeben, daß ihm das natürlichste Recht jedes Parlaments in billigem Make augestanden werde; er barf es um so weniger, ba ber nordbeutsche Reichstag bies gefürchtete Recht, wenn auch in unfertiger Form, bereits besitzt. Wo ift bie Gefahr für die Krone, wenn biesem billigen Betlangen willfahrt wird? Das Recht und bie Macht ber Krone bleibt immer noch ber Macht bes Landtags unendlich überlegen, so lange sie über ben weitaus größten Theil ber Staatseinnahmen unter allen Umständen verfügt. Auch die durch die Verfassung nicht beschränkte Befugniß bes Landtags über alle Ausgaben frei zu beschließen scheint gefährlicher als fie ift. Der Grundfat, daß das Barlament die gefetzlich feststehenden Ausgaben nicht einseitig verändern dürfe, wird schon beute im Landtage thatfachlich befolgt; es tam bei emftem Willen nicht schwer fallen, ihn auch formlich anerkennen zu laffen, nachbem endlich die liberalen Selbsttäuschungen ber Conflictszeit verflogen find. Der Landtag übt bereits bas Recht ber Steuerbewilligung, sobald Rufchläge zu ben beftebenben Steuern erforberlich werben; warum foll die Regierung nicht auch in glücklichen Jahren eine Beschräntung ertragen formen, die fie jest nur in Jahren bes Mangels, und bann um fo fühlbarer, erbulben muß? Da ein Theil ber Staatsausgaben nothwendig beweglich ift, fo forbert bas Wefen bes Staatshaushalts felber, bag auch bewegliche Ginnahmen vorhanden feien. Der Plan, eine ober mehrere birette Steuern zu contingentiren, ber heute in ber Breffe begunftigt wird, balt freilich vor unbefangener Brufung nicht

Stand. Er würde lediglich eine Einrichtung der altständischen Albertät erneuern, welche nur in Tagen frodender Bollswirthschaft genügen konnte. Es bleibt die natürliche Ordnung, daß der Ertrag der direkten Steuern mit der Junahme der Bevölkerung und des Wohlkandes steigt. Wäre es nicht müßige Künstelet, diesem naturgemäßen Anwachsen der Staatseinnahmen einen Riegel vorzuschleben? Wozu eine seste Summe austlügeln, die trop der sorgsamsten Arbeit sich im Einzelnen doch als willkürlich herausstellen muß? Dagegen besteht bereits in einigen Rieinstaaten eine Einrichtung, die auch auf Preußen angewendet werden kann: es geht sehr wohl an, die Alassen- und Einsonumensteuer dergestalt zu quotistren, daß der Landag allichtlich nach Bedarf ein ober mehrere Steuersimpla dewilklat.

Bor Kurzem noch wähnte sich mancher revliche Patriot, dem die Rechte des Landiags am Herzen lagen, berechtigt, auf ein Deficit zu hoffen. Steben wir wirklich noch in fenen Kinberiahren ber conftitutionellen Entwidelung, die Frankreich am Anfang feiner Revolution burchlebte, als bie Biebermanner bes britten Stanbes, zu Mirabeau's Entfeten, zu fagen pflegten: bas Deficit hat uns die Freiheit gebracht, bas Deficit wollen wir behalten —? Nein; biofer unnatürliche Zustand muß enden, und er wird enden, ba bie Berhaltniffe für den Landiag febr günftig liegen. Das Sinken des Gelbwerths und die höheren Ansprüche, bie jedes aufsteigende Bolt an bie Leistungen seines Staates ftellt, führen uns einer fortschreitenben Bermehrung ber Staatsausgaben entgegen; unfer Steuerfoftem ift großentheils veraltet, ber ganze Haushalt burch bie Grundung bes nordbeutschen Bundes in Berwirrung gerathen. Auch die französischen Militarden können nicht duf die Dauer Hilfe schaffen. Gine Reform ist unabweisbar, und ber Landtag wird nur sein gutes Recht üben, wenn er jede Aenberung ber bestehenden Steuern von ber Hand weist, so lange man ihm bie jahrliche Bewilligung einer beweglichen Steuer verfagt.

Haben wir vies Zugefkindniß errungen, dann wird vielleicht selbst ber Radikalismus die einfache Wahrheit einsehen, daß das unbeschränkte Steuerverweigerungsrecht eine Utopie, nur das beschränkte eine reale Macht ist. Die Geldverlegenheit auch des reichsten Mannes hängt bekanntlich immer an den letzten hundert Thalern, die ihm gerade sehlen. — Unsere deutschen Budgetdebatten können zwar niemals ganz so glatt und friedlich versließen wie die englischen; denn da unsere Berwaltung dem Landtage sehr selbständig gegenübersteht, so dürfen

veutsche Abgeordnete nicht jene weitgehende Nachsicht üben, die im engüschen Parlamente herksumsich ist. Aber das Markten um Kleinigsteiten, die peinliche Länge der Debatten, diese ganze traurige Erbschaft veutscher Kleinstaaterei wird nach und nach verschwinden; ein freierer Sinn, der Sinn eines gwösen Bolkes wird in der Behandlung der Finanzgesetze sich zeigen, sobald unser Landtag erst die Gewisheit besitzt, daß mit seinen Rechten nicht mehr gasptelt werden darf.

Entschließt fich ber Liberalisatus auf biese fallichen Iveale zu verzichten, bann vermag er feine volle Braft einzuseten für bie großen Fragen, beren löfung über bas Schidfal bes beutschen Barlamentarismus entscheiben wirb. Der Rampf um bas Repräsentativspftem, ber bie letten Juhrzehnte erfüllte, ift in ben meiften Staaten bes Festlanbes beendigt: jest erbebt sich überall in Europa bas Berlangen nach freier Berwaltung: und fcon vie allgemeine Berbreitung viefer Bewegung giebt ein Zeugniß für ihre Nothwendigkeit. Bas die Schüler Tocqueville's für Frankreich, was Alfteri und Bon-Compagni für Italien forbern, wird an bem Bollsthum und ben Staatsfitten ber Romanen einen fower zu fiberwindenden Wiberftand finden. Für und Germanen bebeutet bie Ibee ber Selbswerwaltung nicht eine neue Offenbarung, sonbern bas Wiebererwachen uralter nationaler Rechtsgebanken. In Breugen insbesonbere bat die freie Berwaltung ber Stäbte sich bereits fo großartig ausgebildet, bag bie alte Statterbnung nicht mehr genügt; die Stemerverwaltung, die Militäransbebung erfolgt längft unter freier Mitwirkung ber Preise und Gemeinben; es handelt fich nur um die Vollendung ber Reformen von 1808. Den Abel ber Arbeit in ber Welt zu Ebren zu bringen war immer Deutschlands Stoll: auch im Staate muß uns gelingen was uns in Biffenschaft und Wirthschaft gelang. Rein Bolf hat für bie wiffenichaftliche Ergründung bes Problems ber freien Berwaltung Größeres geleiftet als die Dentschen seit R. Greift; und welchen bankbaren Boben für bie praktische Erfüllung biefer Gebanken bie germanische Welt noch immer bietet, bafür giebt das in Holland burch Thorbede's Gesetze ausgebilbete Stiftem bet Selbstverwaltung ein Zeugniß. Roch verfteden fich hinter bem Berlangen nach Gelbstverwaltung viele verschrobene Borftellungen: ftanbifche Selbsucht ; anarchische Gelüfte, pantitularistischer Trop, sociale

Begehrlichkeiten jeber Art. Aber ein großer politischer Gebande beshauptet sich nicht im Völkerleben, wenn er nicht zum Schlaswort, zum Bornriheil geworden ist; und aus den unverfäudigen Anklagen wider die Bureaukratie, die heute den Prügelknaben aller Welt abglebt, redet doch die Einsicht, daß der Parlamentavismus auf dem: Unterdau einer rein bureaukratischen Berwaltung zur Läge wird. Auch daxin liegt ein großer Gewinn, daß wir endlich anfangen, der allgemeinen Betrachstungen über die Borzüge der Selbstverwaltung müde zu werden, und die allerconcreteste Einzelbehandlung dieser harten Geschäftsfragen verslangen. Darum soll hier nur ein kurzes Wort über die Richtung und die erreichbaren Riele dieser großen Bewegung gesagt werden.

Jebe moberne Revolution fühlt bas Bedürfuts, mach bem Stege bie bauernben Ergebnisse ihrer Principienkampfe in einigen mommmentalen fraatorechtlichen Saben nieberzulegen. Es ist eine wohlfeile Weisbeit, die deutsche Revolution darum zu schelten, weil auch fie biefer biftorischen Nothwendigfeit unterlegen ift und burch bie tablen Sabe ihrer "Grundrechte" bie großen mobernen Gebauten ber freien Bewegung in Glauben und Wiffen, in Handel und Wandel feierlich anerkannt hat. Rur freitich enthalten folde allgemeine Borfdriften in Babrheit lediglich bie Aufage feiner kinftigen Gestsnehung; fo lange bas Bersprechen nicht eingelöst wird, wecken fie nur die Begehrtickleit und bas Gefühl ber Rechtsfränkung. Sie berftofen mit erstaunlicher Unbefangenheit gegen ben alten Rechtsfat : fein Berbrechen ohne Strafe, keine Strafe ohne Strafgeset! Der erfahrene Sinn ber Begenwart forbert, was Franz Lieber mit einem prägnanten Ausbrucke als institutional liberty bezeichnet, er forbert Gefete, welche bem Bürger nicht blos Freiheiterechte, sondern zugleich die Rechtsmittel zur Sicherung feiner Freiheit gemähren.

Die Macht ber Minister ist burch ben constitutionellen Staat in's Maßlose gesteigert worden. Kur eine ganz umersahrene Zeit konnte wähnen, das Ansehen der Gesehe sei vor der Wilkür: ver Berwaltung sichetgestellt durch jenen Bersassungsartikel, welcher ven König ermächtigt, "die zur Aussührung der Gesehe ersorderlichen Berordnungen" zu erlassen. Seitdem haben wir erprobt, wie vordem die Franzosen, daß die Berwaltung niemals blos der aussührende Arm des Gesehgebers sein kann; sie schafft ein neues Recht durch ihre Berordnungen. Die Berantwartlichkeit der Minister allein genügt uns nicht mehr. Wir stellen die tiesere Frage: warum sollen unsere Minister so übermächtige

Manner sein, daß von ihrer Berantwortlichkeit Bohl und Debe bes Staates abhängen müßte? Die gegenwärtige Stellung eines heutschen Ministers ift auf bie Dauer unvereinder mit bem constitutionellen Acht bis zehn Märmer, die ber König nach Willfür entlaffen kann, üben, balb einzeln, balb als Collegium, bas nahezu unbeschränkte Recht, burch Regulative jeber Art bie Gesetze best Landes zu erganzen und umzubilben. Sie gebrauchen biese Befugnig nach bem in ber Bureaufratie feftstehenben Grundfape, daß ber Berwaltung alles erlaubt fein foll, was die Gesetze nicht ausbrücklich verbieten. Die Willfür findet babei um so freieren Spielraum, ba ein großer Theil unseres öffentlichen Rechts noch aus ben Tagen bes Absolutismus stammt, ber vie Begriffe: Geset und Verordnung niemals scharf auseinander hielt. Und daß felbst ber unzweibeutige Wortlaut ber Landesgesetze burch bie sophistischen Rünfte ber Minister in fein Gegentheil verwandelt werben fann, bafür giebt bie neueste Geschichte bes preugischen Schulwesens einen nieberschlagenben Beweis. Die Minister üben ferner in bochfter Inftanz bie Gerichtsbarkeit über alle Fragen bes öffentlichen Rechts umb interpretiren bie ftreitigen Gefete. Befugniffe, bie um fo tiefer einschneiben, ba ihnen eine klare und fichere Bollouberzeugung, welche gewisse politische Rechte als unantastbar ansieht, noch nicht gegenübersteht.

So giebt in Bahrheit ber Minister ber Berwaltung ihre Rechtsordnung. Der Widerfinn bieses Zustandes erhellt, wie Gneist mit Recht hervorhebt, am flarften aus den Fällen, benen ein Competenzconflict vorhergeht. Hier erledigt ber Gerichtshof für die Competenzconflicte in collegialischer Berathung die Borfrage, wer über ben Fall zu befinden habe; die Hauptfrage aber wird burch einen Minister entschieben, ober vielmehr burch einen geheimnisvollen vortragenden Rath, ber nicht einmal ber moralischen Controle ber Deffentlichkeit unterliegt. Die alben Borgüge ber bureaufratischen Berwaltung, Schlagfraft und Bünktlickfeit, ohnebies schwer gefährbet burch ben erweiterten Umfang bes Staats, geben rettungslos verloren, wenn zu ben maffenhaften Bermaltungsgeschäften ber Minister auch noch die unerträgliche Bürbe Diefer Jurisdiction bingutritt. Bon unserem Minister bes Innern gilt, was Guizot bewundernd über den französischen sagt: il touche à tout par l'immensité de ses attributions; er muß in Abhängigkeit von feinen Räthen gerathen, feines Mannes Kraft ist biefer Arbeitslast gewachien. 37\* 1

Um einen Ausweg zu finden aus solcher Berwirrung, bedürfen wir zunächst einer bochgesteigerten Thätigkeit der Geschgebung. Alage man noch so ditter über die Geschsadikation unseres Jahrhunderts — es ist für Preußen eine herbe Rothwendigkeit, die undestimmten Berseisungen der Berfassung, welche nur den Glauken an das bestehende Recht erschüttert haben, auszusühren durch Gesetze; welche ein neues und unzweiselhaftes Recht schaffen. Auch die Methode der Gesetzgebung beginnt sich zu ändern. Unsere Parlamente bestreben sich neuerzings, nach Englands Muster, das Bereich der Gesetzgebung zu erweiztern, in die Gesetz genaue Einzelbestimmungen auszunehmen, welche dem Belieben der Berwaltung enge und seite Schranken seizen. In dieser Richtung kann ein deutsches Parlament nicht leicht zu weit gehen, Angesichts der unausrottbaren Borliebe unserer Bureaukratie sür unsklare Rechtsnormen und milde Praxis.

Wir brauchen ferner eine rücklichtslose Reform, welche das ganze Gebiet der Gerichtsbarkeit in Sachen des öffentlichen Rechts dem Ministerium abnimmt und stehenden unabhängigen Tribunalen zuweist. Rein Berständiger kann wünschen unsere Regierungsbehörden wieder zurückzusübren zu der collegtalischen Unabhängigkeit, welche einst die Kriegs- und Domänenkammern behaupteten; je lebendiger die Selbstwerwaltung sich entwickelt, um so nothwendiger wird das schlagsertige Bureauspstem für die eigentliche Staatsverwaltung. Die Entscheidung über die Streitsragen des öffentlichen Nechts kann nur entweder den Gerichten oder einem Berwaltungsgerichtshose zugewiesen werden, und hier gilt es jene sast abergläubische Ehrsurcht vor den Gerichten zu ermäßigen, welche sederzeit den politischen Dilettantismus ausgezeichnet hat.

Da der Spruch der Gerichte, von dem großen Publikum felten bemerkt, meist nur Einzelne trisst, während jeder Mißgriss der Berwaltung Tansende berührt, so erscheint der Richter dem großen Hausen wie ein höheres Wesen neben dem Berwaltungsbeamten. Die alte Sehnsucht des Philisters nach den Baterhänden der Polizei ist umgeschlagen in einen ebenso blinden Has. Man übersieht, wie oft auch in den Entscheidungen der Gerichte die menschliche Gebrechlichseit hervortritt, wie oft dasselbe Richtercollegium demselben Gesehe verschiedene Auslegungen gegeben hat. Man springt über alse Einwände hinweg mit der zubersichtlichen Phrase: wer über Leben und Tod eines Bürgers entscheiden darf, wird doch wahrhaftig auch über die Aenderung der

Grenzen eines landräthlichen Kreises und ühnliche minder wichtige Fragen entscheiben können. Wirklich? Ist ber Mann, bent ich getrost bas Urtheil über Leben und Tob überlaffe, barum auch am besten geeignet, ein Paar Stiefeln zu bauen ober eine technologische Abhanblung zu schreiben, was boch sicherlich weniger wichtig ist? Der privatrechts liche Bubungsgang unferer Richter giebt teineswegs bie Gewähr für ihre staatsrechtliche Einficht; er beförbert vielmehr tenen formalistischen; an bem Buchftaben fest haftenben Ginn, ber im Einilprocesse segens. reich, im Staatsrechte verberblich wirft. Welche erstaunlich unficheren Urtheile über hochwichtige Fragen des Staatsrechts haben wir nicht in ben Tagen bes Conflicts aus bem Munbe hochachtbarer, in ihrem Fache musterhafter Kreisrichter vernommen! Nur wer die Verwaltung aus eigener Erfahrung kennt, tann über bas Berwaltungsrecht mit Sichers beit urtheilen. Die in England durchgeführte Unterwerfung ber Berwaltung unter die Gerichte läßt sich nur aus bestimmten historischen Voraussehungen erklären: aus ber sehr verworrenen Entwicklung bes englischen Rechts und aus ber Ratur bes Friedenkrichteramtes, bas ja selber ursprünglich ein richterliches Amt war. In Deutschland soll freilich ber Berwaltungsbeamte bem Strafrichter Rebe stehen wegen ber burch Migbrauch ber Amtsgewalt begangenen Berbrechen — ein alter guter Grundfat, ber noch im Preußischen Landrecht anerkannt und erst neuerdings verfümmert murbe - aber bie Entscheidung über bie Streitfragen; bes Berwaltungerechts war bei uns immer ber Berwaltung selber anvertraut. Rur ein Berwaltungsgerichtshof entspricht bet bisherigen Geschichte bes beutschen Beamtentbums, bie eine Unterwerfung ber Berwaltung unter die Gerichte nicht kennt. Werben die Berhandlungen vor diesem Tribunale öffentlich, in den foritenden Formen bes Brocesses geführt, erhalten seine Mitalieber, bie boch auch Inristen find, eine lebendlänglich gesicherte Stellung, fo würde bies Berwaltungsgericht die Unabhängigkeit bes Richteramts und die Sackkunde ber Berwaltung in sich vereinigen.

Aber auch wenn ein solches Verwaltungstribunal befteht, wenn ferner die Entscheidung über die Competenzonflicte nicht mehr einer Commission, sondern einer permanenten, selbständigen Behörde überstragen und den Gerichten gestattet wird, den Competenzonssict gegen die Verwaltung zu erheben — auch dann noch werden wir vermutstich die Ersahrung machen, daß die Organisation des Beamtenthums allein nicht ausreicht, um die Sicherheit des öffentlichen Rechts zu verbürgen.

Wir erleben erst ben Beginn einer Bewegung, welche endlich babin führen muß, die parlamentarische Controle über die Berwaltung zu verstärken. Da unfer Barlament nicht im Stanbe ift, wie bas englische, felber einen wesentlichen Theil ber Berwaltung zu führen, ba andererfeits ber gute beutsche Grundsat bes verfassungemäßigen Gehorfams in unserem bochgebilbeten Beamtenthum niemals ganz verschwinden wird, so milisen sich schließlich, wenn auch erst nach Jahrzehnten, die Formen finden, welche bem Parlamente ermöglichen, noch andere Beamte außer ben Ministern vor einem Staatsgerichtsbofe zu verklagen. Die gegenwärtige Einmischung bes Barlaments in die Berwaltung, bies gelegentliche Dreinreben und Wünschen bei ber Bubgetbebatte, bies Befürworten von Betitionen, welche nachher "jur Berücksichtigung " in ben Bavierlorb bes Ministers wandern - bies ganze unfertige Treiben, bas ben Landtag alkzu oft in ber armseligen Rolle eines guerulirenben Privatmannes erscheinen läßt, kann offenbar nicht mehr genugen, sobald umfer parlamentarisches Leben ben Kinderschuben entwachsen ist. Mögen folche Gebanken heute Manchem als utopistisch, als eine Bebrohung ber monarchischen Ordnung erscheinen — bas Ansehen bes Königthums tam nur gewinnen, wem feine Beamten bem Parlamente im Wege Rechtens Rebe stehen. Die Gewaltthaten und Entthronungen, welche die Gründung des deutschen Staates erfordert hat und noch erforbern wirb, werben bann erft vor ber Geschichte gerechtfertigt sein, wenn Breufens beutsches Königthum unserem Bolke nicht mur die Herrlichtett nationaler Macht, sonbern auch die so lange, so schmerzlich entbehrte Sicherheit bes öffentlichen Rechtes gewährt. Unter allen Befahren aber, welche viese Sicherheit bedroben, ist die schwerste: die Abthiung ber Verwaltung von ber Berfassung. -

Es hieße Wasser zum Rheine tragen, wollte ich nach der obigen Schilderung des neufranzösischen Staatslebens noch erweisen, daß der Barlamentarismus nothwendig der Phrase oder dem anarchischen Parteigezänk verfällt, wenn ihm der Unterdau der Selbstverwaltung sehlt. Ein Miradeau mochte mit der Sicherheit des Genius zum großen Staatsmann heranwachsen trot einer sehr oberstächlichen Kenntniß der Berwaltung; doch für den Durchschnitt der Menschen gilt schlechterdings die Regel, daß ihre politische Bildung dilettantisch bleibt, so lange sie nicht sethhätig an der Verwaltung theilnehmen. Der Gegensat der Anschauung, der überall die Regierenden und die Regierten trennt, erweitert sich zu einer unausstüllbaren Klust, wenn das Volk mur als

eine Schaar kritiserender Stewerzahler dem Beamtenthum gegenübersteht. Anch der sociale Friede wird erschützert, wenn die Besitzenden nach dem Schlarassenklem des Rentneus trackten; Achtung vor dem Sigenthum ist: von den arbeitenden Klassen nur da zu erwarten, wo das Bermögen und die Muße der höheren Stände dem gemeinen Wohle vient.

Bir. Deutschen gleichen mit unserer unsertigen Gelbstverwaltung allerdings einem Mame, ber in reifen Jahren nachholen muß, was er in einer verwahrloften Jugend verfänmte. Die Rabiateit umferer Aleinstaaterei hat uns auch auf biesem Gebiete bes politischem Lebens untäglich gebemmt: für einen Staat, ber mit unzähligen Nachbarn im Gemenge lag. fort und fort widerstrebenbe Gebiete sich angliebern mußte, blieb die buxeaufratische Berwaltung lange die allein mögliche. Gebenken wir nun, wie bas englische solfgovornment burch bas Glück einer taufenbjährigen Staatseinheit geforbert warb, fo erscheint es fast unbegreiflich, bag unfer Boll unter folder Ungunft bes Schichals fich noch so viel von feiner Selbstverwaltung gerettet hat. In bem claffischen Lande ber continentalen Selbstvermaltung, in Holland, giebt ber Staat heute burchschnittlich 100 Mill. Gulben jährlich aus, bie Provinzen  $3^{1}/_{2}$ , die Gemeinden 28 Mill. Gulben. In Brougen betrugen vie Ausgaben des Staats im Jahr 1857 rund 130 Mill. Thaler, die ber Areise 21/4, die ber Gemeinden 33 Mill. Thaler. Solche Rablen geben uns wenig Grund zum Selbfilob, boch wahrlich auch keinen Anlak zur Entmuthigung. Nicht blos vie Stäbte, auch die Kreise unseres Norbens haben in schweren Zeiten burch ihre Selbstverwaltung sehr Ehrenmerthes geleiftet. Die Provinz Pourmern besaß im Jahre 1818 fast keine königlichen Beborben mehr; die Landrathe bielten mit Hilfe ber Areiseingefessenen die Ordnung aufrecht, und die tapfere Landschaft genügte vollauf ben ungeheuren Ansprüchen, bie ber bebrängte Staat erbob. Bährend das englische selfgovernment innerbalb der Grafschaften gar teine Staatsbeamten neben sich fieht; tommen bie Organe ber beutschen Gelbstverwaltung regelmäßig in Berührung mit ber Bureaufratie; bei folden Zusammenftofen wirbeln bichte Wolken Staubes auf, welche bas Bild unferer Selbstverwaltung bunkler erscheinen laffen als es ift. Wir haben fein Recht zu ber Annahme, bog unferem Grundabel allein irner pflichtgetreue Gemeinfinn mangele, ber alle tüchtigen Männer unseres Boiles auszeichnet. An sehr vielen Neukerumgen junkerhafter Selbstucht, vie wir beute beklagen, trägt ber Staat selbst

von der hingebenden Thätigkeit einzelner Mitglieber für das gemeine Wohl zu erzählen; das schwierige Weitglieber Mittelsteit einzelner Mitglieber ber Steat den gewährt, wenn er die Rittergitter von den ländlichen Gemeindeverbänden abtreunt und ihnen das an der Scholle haftende: Necht der gutsherrlichen Polizei beläßt, so wird der einseitige Klassengeist von Staats-wegen geradezu erzogen. Und dennoch weiß fast jeder preußische Kreistag von der hingebenden Thätigkeit einzelner Mitglieber für das gemeine Wohl zu erzählen; das schwierige Wert der Berunschlagung der Grundsteuer ist nur durch die freiwillige Mitwirkung der Grundbesitzer gelungen.

Trop dieser vorhandenen gesunden Anfänge ist die Aufgabe, welche zunächst vor ims liegt, die Neuordnung der Selbstverwaltung auf bem flachen Lande, ungleich mühseliger als weiland bie Einführung ber Stäbteordnung. Wir baben nicht nur einen Barteibag zu überwinden, ben Stein's unschuldige Tage micht kannten, sondern auch einen focialen Gegenfat, ber bie Selbstverwaltung ber Stäbte nicht ftort, ben Gegensat bes großen und bes kleinen Grundbefiges. Bollsgunft können bie Anfänge ber ländlichen Selbswerwaltung nicht rechnen; bas Ansehen ber Krone wird eingesetzt werben muffen um ben Wiberstand ber socialen Selbstsucht zu überwinden. Der bequeme Grundfat " Berantwortlichkeit bes handelnben, Controle burch bie Berechtigten" reicht nimmermehr aus. Es hanbelt sich um bie Uebernahme schwerer Lasten: ber fuße Bahn, daß die Selbstwermaltung wohlfeil fei, wird sich febr bald in feiner Nichtigkeit zeigen. Richt minder baltlos ist die andere bemofratische Lieblingsvorstellung, als obsbereinst das obrigfeitliche Amt wie ein Reiheschant unter allen erwachsenen Bürgern rundum geben werde. Jede Selbswerwaltung ist aristolratisch (bies Wort in einem sehr weiten Sinne verstanden), sie versiärkt bie Macht ber besitzenben Rlaffen; wo bie boberen Stanbe bie Arbeitslaft ber Communalverwaltung allein tragen, ba exideint ber Gebanke, bie Gemeinbeverfassung auf bas allgemeine Stimmrecht zu gründen, sofort als eine grobe Ungerechtigfeit. Dagegen liegt ein berechtigter Kern in ber liberaten Forberung, daß die Ehrenämter ber Gelbsiverwaltung in Deutschland nicht so unberingt wie in Englant burch königliche Ernennung besetzt werben sollen. Unfere Selbstverwaltung steht nicht unabhängig da wie die englische, fie wird: und foll unter bureaukratischer Oberleitung bleiben; ebenbeshalb follen ihre Ehrenbeamten: Bertrauensmanner ber Communalverbande fein. Bubem muß bas Chrenbeamtenthum beutscher Kreise weit weniger zahlreich sein als bas Beamteuthum bes englischen solfgovernment. Wir haben England wahrlich nicht zu beneiben um feine Latifimbien, um ben bebientenhaften Charakter feiner Landbevölkerung, um bie zahllofen agrarischen Mifftanbe, bie von ber Preffe tobigefdwiegen werben. Aber unfere großen Grundbefiter, die ihre Bitter aumeist felbft bewirthschaften, find gang auffer Stanbe, aus ihrer Mitte eine Beamtenschaar zu stellen, welche ben 18,000 Friedenstichtern von England und Wales auch nur nabe täme; ja, wir wissen noch nicht sicher, ob fie fühlg find, bie Beschäfte ber Amishamptleute obne die Beihilfe von Solbboamten zu beforzen. Uns feldt mitbin jene Burgfchaft ber Unparteilichkeit, welche England in bem Zusammenwirken und ber gegenseitigen Controle von so vielen Mannern verschiedener Barteien besitet. Endlich fann die wollständige Reutralität, welche bie englische Krone bei ber Ernennung ber Friedensrichter betoabet, von bem unsterblichen Einmischungseifer beutscher Regierungsbehörben nicht erwantet werben.

Daber wirk in unferen Gemeinden ber alterprobte Grundfat ber Erwählung ber Beamten die Regel bleiben; bas Recht ber Bestätigung, bas ben königlichen Beborben, allerbings verbleiben muß, um häftliche Ausschreitungen bes Barteigeistes zu verhüten, kann nur bei fettener und beschener Anwendung nütlich wirlen. Aber auch die Ernenming ber Ehrenbeamten ber Kreise barf nicht allein ber Regierung überlassen, werden, wenn das öffentliche. Vertrauen lich nicht von vornberein ben neuen Institutionen entfremben soll; man muß zum minbesten forbern, daß ber Areistag eine Canbebatenlifte aufzustellen habe. 3m Uebrigen wird die Ausbildung der Gelbstverwaltung bei uns wie in England und Holland offenbaren, bag biefe heute fo beig beftrittene Frage nach wenigen Jahren ihre Schärfe verliert. Man gestatte nur erst ben Kreisen ihre Berwaltung selbst zu bespraen. und ber nüchterne Ernst ber Geschäfte wird bas Gezänk bes Parteigeistes von selbst in ben Hintergrund brängen. — Der Kreisordnungsentwurf von 1869. ift mit allen seinen Mängeln boch ben erste fühne Wurf nach bem Ziele ber Selbstwerwaltung, ber feit ben Tagen Stein's gewagt wurde

Die Reform unserer Berwaltung soll ausgehen von einem umpfassenben einheitlichen Plane. Und doch können die Gesetzt welche das neue Werk begründen sollen, murisuccessiv erscheinen; und doch lehrt eine alte parlamentarische Ersahrung, daß eine Resorm dann am leicht testen scheitert; wenn man ihre Vollendung abhängig macht von dem

Gelingen einer anberen Neuerung. Dies große praktische Hemmuiß muß burchaus überwunden werden; benn beginne man bas Wert ber Resoum bei ber Gemeinde, bem Kreise ober ber Proving, immer wird fich ber umlbabare Aufamemenhang biefer Fragen zeigen. Man kann ben Areis nicht ordnen, ohne nach oben die Proving, nach unten die Gemeinde zu berühren. Bevor man anbert, muffen bie leitenben Gebanten fest steben; über biese werben bie Barteien sich leichter einigen als über die Einzelfragen. Die Reform muß anknüpfen an die gewohnten, althergebrachten Berhältniffe und ben einfachen Bebürfnissen landlicher Berwaltung einfache Formen bieten. Während ber Kabrikarbeiter Alles vom Staate erwartet, fieht ber Bauer bem Staate fremb und mistrauisch gegenüber. Bill man ihn awingen, burch bäusig wiebertebrende Wahlen fich an einem vernickelten Sviteme neuer Selbstverwaltungeförper zu betheiligen, so steht ein zäher unbesieglicher Wiberftand zu erwarten. Und hier tritt ein letzter folgenreicher Unterschied zwischen bem beutschen und bem englischen Leben bervor. Der früh centralifirte Staat ber englischen Ariftvfratie findet ben Schwerpunkt feiner Selbstvouvaltung in den Graffchaften, die zu kein find, um ein landschaftliches Sonberleben zu begen, und zu groß, um einem Stande, außer bem Grundabel, eine hervorragende Stellung zu gestatten. Der beutsche Staat bagegen mit feiner überwiegend bemofratischen Gesellschaft, mit ber umabmbaren Gigenart feiner ganbichaften muß sich einen zweifachen Schwerpunkt für die Selbswerwaltung suchen: bie Gemeinte und die Provinz.

In dem engen: Zusammenleben der Nachbarschaft, in jenen kleinen Berhältnissen, die auch der schlichte Wann versteht und tiebt, hat sich von jeher der Gemeinsmum unserer Mittelstände am schönsten, oft mit der ganzen Stärke persönlicher Leidenschaft, gezeigt. Die deutsche Gemeinde ist ein lebendiges Glied des Staats; die Theorie der Manchesterschule, welche die Gemeinde ledglich als einen wirthschaftlichen Adeper, Communal und Staatsverwaltung als Gegensätz auffast, widerspricht unserer nationalen Anschauung. Die Tüchtigkeit unseres freien Bauernstandes bürgt vasier, das die Mehrzahl der Landgemeinden under dem Schutze gerechter Gesetze eine ebenso blühende Selbswerwaltung erlangen wird wie unsere Städte. Die wichtigken Aufgaben der ländlichen Berwaltung, Schulwesen, Armenpslege, Wegedaur, sallen in Deutschland zumächst der Gemeinde zu. Daburch werden die berechtigten Ansprüche des Grundadels mit nichten

beeinträchtigt; benn wo ber große Grundbesitz bas sociale Leben bes platten Landes wirklich beherrscht, wo der kleine Besitz wenig leistet, wie in einem Theile von Pommern, da wird der große Grundberr auch in der Landgemeinde die führende Stellung behaupten. Wir wollen nur nicht, daß eine einseitige Gesetzgebung den Bauernstand künstlich herabbrücke. Die Kreisderwaltung fällt immer wesentlich dem großen Grundbesitze anheim, da der hart schaffende Bauer wohl an den Gemeindsegeschäften regelmäßig theilnehmen kann, nicht an den Arbeiten der weit entlegenen Kreisansschüsse. Wer die Hauptaufgaben der kändelbichen Berwaltung den Kreisen zuweist, schließt die Bauern aus.

Soll aber die deutsche Landgemeinde fähig werben, die Müben und Rosten ber Ortsverwaltung seiber zu tragen, so bebilten wir noch einer anberen Reform, bie nur bas Werf vieler Jahre fein kann. Gemeinden unseres platten Canbes find zu klein. Das ist nicht ein nationalliberales Parteimärchen, sonbern eine traurige Thatsache, schon vor vierzig Jahren von dem alten confervativen 3. G. Hoffmann Die Landgemeinde bes preußischen Staats zählt burchschnittlich 394, in ber Proving Breußen nur 242 Röpfe, ber Gutsbezirk im Durchschnitt bes gefammten Staats 125, in Schlefien gar nur 69 Röpfe. Die 30,000 Gemeinten und 15,000 Gutsbezirke ber alten Brovinzen erinnern boch gar zu lebhaft an die 40,000 schwachen Gemeinden, welche in Frankreich die bequeme Unterlage des Bräfektenshiftems abgeben. Wo immer neuerdings die Frage der Selbstverwaltung ernfthaft in's Auge gefaßt warb, ba forberte man auch bie Bilbung ftarter leistungefähiger Communalverbanbe."). Die meisten Dorfschaften unferes Oftens qualen sich beute in einem unfruchtbarem Uebergangszuftanbe; fie haben, feit ben neuen Agrargefoten, aufgebort wirthschaftliche Genoffenschaften zu fein und konnten boch, mittellos wie sie sind, nicht in Wahrheit volltische Gemeinden werben: sie fteben bem Rittergutsbesitzer oft kalt und felnbselig gegenüber, bieten ber fervilen und ber bemagogischen Wühlerei bankbaren Boben. Aus solcher Verkümmerung rettet nur bie Gelbstverwaltung, und biefe ift nur möglich in größeren Communalverbänden, die ihre Schulen und gemeinmütigen Anstalten selber bezahlen können. Dieser richtige Gebanke hat zu bem Borfchlage geführt, Amisbezirke zu bilben, die aus mehreren benachbarten Dörfern und Gutsbezirken bestehen follen, wodurch zugleich bie

<sup>\*)</sup> Bgl. oben II. 380.

unbaltbare Sonberftellung ber Mittergüter beseitigt würde: Aber eine fo tief in die gaben Gewohnheiten ber Bauerschaft einschneibende Reform kann jebenfalls nur nach langen Berhanblungen zwischen ben Rreisen und ben Gemeinden in's Leben treten; fie wird, wenn fie sich überhaupt burchseten läst, in den einzelnen Brovinzen zu sehr verschiebenen Bilbungen führen, wie ja auch unfere Stäbteorbnungen eine fast übergroße Mannichfattigkeit zeigen. Die Kirchspiele Schleswig - Holsteins, große Sammtgemeinden von burthschnittlich 3000 Einwohnern, bieten sich gang von selbst als Amtsbezirke bar. Wo foldbe arokere Communalverbande nicht bestehen, ba ift bie Einführung der Amtebezirke leiber zweifelhaft. Es steht zu fürchten, bak bie brei Selbstverwaltungsförper, Kreis, Amtsbezirk, Gemeinde, einander gegenseitig schwächen, daß die Bauern sich mistrauisch abwenden von dem ungewohnten, verwickelten Berwaltungsapparate, daß die reicheren Gemeinden sich weigern mit ben ärmeren zusammenzutreten. Sollte biefer Wiberstand sich als unüberwindlich erweisen, so wird freilich nur übrig bleiben, die gegenwärtige Verfassung der Landgemeinden so gut es angeht, neuzugestalten, einzeine ganz zwerghafte Dörfer zusammenzuschlagen und ber Zeit zu überlaffen, ob aus ben Schulverbanben, Armenverbänden u. f. f. neue Amisbezirke hervorgeben können.

Wo die Gemeinden nichts zu leisten vermögen, ba ift es Aufgabe bes Rreifes aushelfend einzugreifen. Denn eine subsibiare Ordnung, ein Selbstverwaltungskörper zweiten Ranges ist ber Kreis boch ohne Woher fonst die Thatsache, daß imsere Gemeinden eine fünfzehnmal größere Summe für ihre. Berwaltung verwenden als die Areise? Wober sonst bie ewig wiederkehrende Erscheinung, daß alle größeren Stäbte aus bem Kreise auszutreten wünschen? Jebe Stabt, bie sich zu einem selbständigen Communalleben aufgeschwungen bat. meint, mit Recht ober Unrecht, bes Kreises entbehren zu können. Der Rreis und bas ben älteren frandischen Berhältnissen bes flachen Landes so glücklich entsprechende Landrathsamt war lange ber feste Unterbau unserer Berwaltung. Ihm bleibt noch immer eine fehr bebeutenbe Wirkfamkeit, vor Allem bas weite Gebiet ber ländlichen Polizeiverwaltung. Soll er biefe Aufgabe vollständig erfüllen, so wird es nöthig werben, einen Theil ber Staatseinnahmen — etwa bie Grumbsteuer als die natürlichste der Communalsteuern — ben Kreisverbänden zuzu-Die Kreise sind bei ber raich gestiegenen Bevölkerung längst zu groß geworden; sie umfassen im Durchschnitt 57,000, einzelne bis

au 192,000 Einwohner. Rein Bunker baher, daß grabe in ben Landratheamtern jener Einfluß ber Subalternen fich eingenistet bet, ber mit Recht als ver ärgfte Schaben unferer Berwaltung gilt und bornehmlich in ben neuen Brovingen tiefen Ummuth ewegt. Mir es anmöglich, bie Areise wesentlich zu vertleinern, so bleibt: mur ber Borichlag ber Regierung, ben größeren Theil ber Landrathegeschafte auf Schrenbeamte bes Kroifes, Amisbauptleute, zu übertragen. Der Grundabel wird balb bemerken, daß er mit bem Opfer von 8000 Birilfeimmen bie neue Selbstverwaltung nicht zu theuer erlauft bat. Die gweien Grumbbefiter werben als Amtsbauptleute und Mitalieber ber Kreisausschuffe eine minder verhafte, besser berechtigte und barum weit wirkfamere Macht austiben, benn bieber als Bolizeiberren und Dripilegirte Areis-Rur bas Unbillige follen fie nicht verlangen, mer nicht forbern, daß die gesammte Berwaltung des flachen Landes in ihren Hänben rube. Der englische große Grundbesits obsert mindestens 15% vom Durchschnittsertrage seiner Güter für bie Communalverwaltung. Rack ber bekannten Berechnung von Leone Levi, welche ben Briten für annähernd richtig gilt, bilben die böheren Stände 4%, die Mittelklaffen 32, bie nieberen Klaffen 64% ber englischen Bevölferung; bagegen wird zu ber Gefammtfumme ber Steuern beigetragen: burch bie höheren Stände 84%, burch die mittleren 13, durch die niederen 3%. Ein einziger Blid auf biefe von ben beutschen Berhältniffen himmelweit abweichenden Zahlen zeigt jedem Unbefangenen, daß unfer großer Grundbefit nur in einzelnen Provinzen bes Oftens befähigt ift, Die Berwaltung bes platten Lambes allein zu führen. Ueberall fonft, vornehmlich im Boften, muß ber bemofratische Commmolverband mehr bebeuten als ber aristofratische Kreis: boch bebärsen im Rheinland die von der französischen Fremdberrschaft geschaffenen Bürgermeistereien mit ihren befoldeten Borftanben einer gründlichen Umgestaltung im Sinne beutschen Ehrenvienftes.

Den andern natürlichen Schwerpunkt der beutschen Selbstverwaltung bilden die Provinzen. Den natürlichen Schwerpunkt sage ich, denn die Amisordnung unseres Staates entsprach der Bedeutung der Provinzen disher nur wenig. Unsere großen Berwaltungskörper sind bekanntitch die Regierungsbezirke; die Provinz erscheint als eine Berwaltungseinheit sast nur durch die Person des Oberpräsidenten und durch die unträftigen Provinzialstände. Und dennoch hat die Macht der Geschichte, die Gemeinschaft der Stammesart und des Berkehrs in

biefen fo lofe aufammengefasten Berbanben einen ftarten und bochberechtigten Brovingialgeist bervorgetufen; ber zunben ebelsten fittlichen Gitem unferes Staates zählt. Jebermann nennt fich wit Stolz einen Schlester, einen Abeinländer; Jebermann fühlt, baß in Köln, Breslan, Ronigeberg ein eigenthämliches Enturleben feinen Brennpunkt findet, während noch Atemand gehört bat von einer Stammeseigenthumlichkeit bes Regierungsbezirkes Frankfurt ober Liegnits. Auch die Ames. ordnung hat der Natur der Dinge auf die Dauer nicht widerstehen fönnen. Nach und nach find große Provinzialbebörben für Kirchen- und Schulwofen, für bie Domänen und forften, für bie Steuers, die Boftverwaltung u. f. f. entstanden; und feitbem beginnt bie Bebentung ber Regierungen zu finken. Alle unsere alten Provinzen sind in Bahrheit historische Körper: ver Staat schuf sie nicht, er fand sie vor, obgleich er im Einzelnen ihre Grenzen nicht überall glücklich gezogen hat. Rur bie Broving Sachsen bilbet eine scheinbare Ausnahme, ba bier bas Staatsgebiet noch nicht seine enbgiltigen Grenzen erreicht hat. Auch unter ben neuen Provinzen find Schleswig-Holftein, Hannover (wenn man etwa Osnabriid und bas tapfere Oftfriesland mit Bestphalen vereinigte) und Heffen fehr wohl im Stande eine landschaftliche Selbständigkeit zu behaupten; die territoriale Wisbildung des Nassauer Ländchens muß freilich in einer größeren Einheit verschwinden, und Hessen bleibt vorberhand noch wie Sachsen eine unsertige Broving.

Für eine Staatstunft, die nicht fünsteln will und ben Gebanken ber beutschen Einheit fest im Auge behalt, entsteht nun bie Aufgabe, biefen burch die Geschichte gegebenen Landschaften selbständige Bermaltungsorgane zu ichaffen. Rur wenn wir zeigen, bag ber beffischen wie ber schlefischen Eigenart in unserem Staate Licht und Luft unverfümmert bleibt, nur bann haben wir bewiefen, daß bas beutsche Königthum auch Raum bietet für bie Brovingen Schwaben, Bfalz und Franken. Hüten wir uns vor bem folgenschweren Fehler ber Italiener, bie aus Angst vor dem Partikularismus ihr reichgegliebertes Land zu napoleonischen Departements zusammenschlugen. Das Bräfekturspitem in Italien war in bemfelben Augenblick gegründet, da man die großen ber Geschichte und Stammesart entsprechenben Regionen aufgab. wäre ein ganz unfäglicher Berluft, wenn jener Reichthum lanbschaftlichen Sonberlebens, ber unferen Staat vor allen nationalen Großftaaten ber Welt auszeichnet, burch eine schablonenhafte Ordnung ber Berwaltung beeinträchtigt würde; ihn zu vernichten ift ja Gott fei

Dank ummöglich. Freisich, die burckflichtige Einfrechheit der holländischen Selbstwerwaltung, wo ein: finigkichen Commission: mit einigen: Subab ternen und einem Ausschusse ber Brovingialstände bie Gefchäfter ber Bosting beforge. läkt sich jauf die gebkeren und veririefelteren Werbällniffe Dentidlands nicht übenkragen. Dagegen ift möglich, an bie Spite jeber Browing eitte große Bemoultungebeborbe zu fiellen, die mis Staatsbeamten und aus Bertretern der Kreis = und Gemeindeperklinde Waltet ein großer und fteier Sinn im Staate, fo with er biefe Berwaltung ber Brovingen nicht mmemit: selbständigen Ginnahmen ausstatten, sonbern: auch:ihren Bintungstreis fehr weit bemeffen : indbesombere: ihr!einen: Antheil an ver: Beitung ber Bikbungsamsauten gewähren. Die einzige wirkliche Gefahr, welche ber Einheitestant in feinem Schoofe birgt:, ifte die Centralifation der Bilburg. Auch: dur geistwollfte Untervicktsminister kann, weil er ein Maim ist, den Universitäten und Kunstanstalten nicht jene vielgestattige und hozusagen anatdiffie Entwickelung gewähren, welche, in biesen ibealen Gebieten jederzeit Deutschlands Ruhm und Gläd war. Eine mahrhafte Selbswere waltung ber Provinzen aber vermag biefen singigen Borzug ver beutfden Meinstaaterei auch bem Einheitsflaate pubewahren. Ein sehr schweres Hindernig bietet nicht der ungleiche Umfang unserer Provinzen, ber bem freien Beben eines germanifchen Staates wenig fcabet, wohl aber ihr im Durchschnitt allzugroßer Flächeninhalt. Daran ist nichts au ändern; böckens kannsvielleicht die althiftorische Trennung von Ostund Weftwierigen wieberhergeftellt, Die alte Ameitheitung bes Rhoimlands bergestalt erneuert werben, baf bie füllchebergischen Lundschaften am Nieberrhein eine Proving für sich bilben und Lothringen, wit bem übrigen Mofellande vereinigt wärde. Erscheint es munigliche bie Brovingialbehörben ummittelbar über bie Preisverbanbe zu ftellen, fo muffen porberband die Bezirkeregierungen in einfacherer Form aufrecht bleiben, bis bie Provinzialverwaltung Kraft und Leben gewonnen hat und Einzelbeamte, Commiffare ber Provinzialbeborbe, an die Stelle bet Regierungen treten können. Gine etwas verwickelte, instanzenreiche Berwaltung bleibt immerhin ein geringeres lebel, als ber unbegreifliche Gebanke, ber neuerbings in ehrenwertben Kreifen auftaucht - ber Borfdlag, lediglich aus Gründen bureaufratischer Zwedmäßigkeit die alten Provinzen zu zerschlagen und die Regierungsbezirke in neue Brovinzen zu verwandeln. Man meistert nicht ungestraft die Werke der Geschichte. Sier, auf bem unerschöpflichen Gebiete ber freien Berwaltung tiegen für jetzt die größten Aufgaben unseres constitutionellen Lebens. Schon ist ein erster Schritt geschehen durch die Gesetze über Freizügigsteit und Gewerbefreiheit, welche eine Rasse unmügen bureaustratischen Schreibwerts beseitigen. Ein zweiter Schritt werd soeben gewagt durch den Entwurf der Kreisordnung. Berfolgen wir diesen Beg weiter, so wird der Zusammenhang von Berfolstung und Berwaltung sicherer herzgestellt werden, als durch das aussichtslose Bestweben, die Krone unter die Gewalt der parlamentarischen Mehrheit zu beugen.

Aber auch die freie Berwaltung giebt keine Gewähr für die Gesundbeit unseres Staates, so lange wir uns nicht bas Berg faffen, bas allerhäßlichste Leiben bes neuen Preußens mit ber Wurzel auszurotten - die fündliche Bermahrlofung bes Unterrichtswefens. allen anberen Bebieten bes Staatslebens fteigen wir aufwarts; bier affein Anken wir:tief und tiefer. Seit hunbert Jahren trachtet unfere Nation nach zwei Zielen, die gemeindin für unvereindar gelten: fie will ihre aristofratische Stellung in ber Knnft und Biffenschaft ber Belt behaupten, und bermoch iene Gleichmöffigteit ber Bellebildung burchführen, welche sonst nur in ber Mittelmäßigfeit bemofratischer Gesittung gebeiht. Wie wir einst ben großen Kampf gegen die krobliche Antorität begannen, so find wir heute das einzige paritätische Culturvoll, das einzige, bas Tag für Tag, in Schule und Haus, bis berab zu ben Armen und Ginfältigen, die Tugenben ber Dutvung, ber bumanen Bilbung üben muß, will es nicht mitergeben. Und in biefem Bolle ber Humawität wird seit ben ungkidlichen Tagen Friedrich Wilhelm's IV. bas Schulwefen grundfählich verbilbet burch einen Geift confessioneller Engherzigkeit, ber auch ben Gebulbigsten emport. Die bureaukratische Bevormundung hat grabe auf bem Gebiete bes Schulwesens, bas unter allen bas freieste sein sollte, ihren Höhepunkt erreicht. Zu unserem Heile wird freilich vie heranwachsende Ingend burch den unschätzbaren Segen ber gemischten Chen, burch ben erfrischenben Ginfluß bes burgertichen Bertehres und einer gang weltlichen Zeitbildung meift febr fonell wieder befreit von den bernirten Begriffen des confessionellen Hasses; roch nur allzu Biele erkaufen diese Befreiung mit bem Barluste jedes tiefen religiblen Gefühls. Die freche Freigeisterei nimmt unter ben großstäbtischen Arbeitern furchtbar überhand, feit bie Schule fich bem Geiste ber Ouldung entfrembet. Wie wollen nimmermehr ben religiöfen Unterricht verkimmern, ber unserem Bolle in: allen schweren Zeiten Troft und Stärfung gab; wir wollen nur bas alte Landesgeset aufrechterhalten, fraft beffen bie Bollsschulen Beranfialtungen bes Staates, nicht ber Rirche find.

Und wie steht es mit der Bflege der Aristofratie des Geistes? Die Arbeitstheilung, alle Borunbeile und Gewohnheiten unserer gewerbfleißigen Gesellschaft beforbern die Berflachung ber Bilbung. Man vergleiche die Abgeordneten der Frankfurter Nationalversamm= lung mit ben Mitgliebern unserer beutigen Barlamente. find erfahrener geworben, bescheibener in unseren Bunichen, weit besser ausgestattet mit politischen und vollswirthschaftlichen Reuntniffen. Aber bie Männer ber Paulstirche waren im Ganzen reichere, vollere Naturen, bedeutendere Menschen als der Durchschnitt unserer heutigen Bollsvertreter. Wober dies unverfennbare Sinken binnen zwanzig Jahren? Weil die echte allgemeine Bildung nicht gleichen Schritt gehalten hat mit der Fachbildung. Tüchtiges Fachwissen verträgt sich leider febr oft mit der Robeit des Ropfes und des Herzens, mit der Unfähigfeit die Dinge im Großen zu überschauen. Wir find bereits babin gelangt, bag fluge Manner fich bekennen zu ber troftlos flachen Unsicht, die Bbilosophie werde aussterben, überflüssig werden. Schreiten wir weiter auf diefer abschüffigen Bahn, so können unsere jungen Männer halb nur vor ber Bahl fteben, ob fie einseitige Fachmänner ober seichte Dilettanten werben wollen. Auch bie Achtung vor ber Biffenschaft ist gesunken. Bor zwei Jahrzehnten behauptete bas Brofefforenthum in ber beutschen Politik eine allzu hohe Geltung; seitbem hat sich leider sehr oft das Araftwort des alten Schlosser bestätigt: "ein langes Leben lehrte mich, bag Gelehrsamfeit und Charafter unvereinbar find" — und beute gilt die jur Schau getragene Geringschätzung gegen Die Gelehrten fast schon als eine nothwendige Tugend des Realpolitifers.

In einer Zeit, die dieses Woges geht, genügt es nicht mehr, wenn der deutsche Großstaat seine hohen Bildungsanstalten in einem nur mittelmäßigen Zustande erhält. Ift, es nicht tief traurig, daß man heute schon fragen darf, ob Berlin noch die erste der deutschen Hochschulen sei? Daß überhaupt die Vernachlässigung der preußischen Universitäten in grellem Widerspruche steht mit der ehrenwerthen Sorgsalt, die Preußen seinen Shmnasien, den zahlreichsten und besten Gelehrtensschulen Deutschlands, angedeihen läßt? Die bequeme Entschuldigung, unser Heerwesen gestatte nicht eine höhere Entwickelung der Unterrichtsanstalten, ist nur eine Phrase. Jeder denkende Ofsizier weiß, daß unsere

Wehrversassung die höchstmögliche Blitthe der Bossbisdung voraussetzt und fordert. Die sinanziellen Ansprüche des Unterrichtswesens sind so bescheiden, daß ein großer Staat sie befriedigen kann und muß, sodald sich der räcksichtslose Wille sindet, der die Krone von der Nothwendigkeit überzeugt. Aber dieser entschlossenen Wille fehlt, er sehn seit einem Menschenalter, seit die modische Orthodoxie mit ihrem sittlen Ristrauen gegen die Freiheit des Wissens die Oberherrschaft behauptet am Hose. Dier werm krzendwo ihnt unsetem Staate eine radstale Resonn noth, die Umsehr von der Umsehr der Wissenschaft.

Selbst die tübrigste und freieste Leitung des Unterrichtswesens genügt kaum noch, um dem furchtbaren Ueberhandnehmen der socialen Ansichten ber Demofratie entgegenzuwirten, jenem geiftlosen Materialismus, ber ichlieflich ben Abel unferer alten Bilbung im Ganbe gu begraben broht. Unbeimlich schnell greift bie Anschautung um fich, welche jeben Beruf nur als ein Geschäft auffaßt; bas junge Geschlecht will nur quantitative Unterschiebe zwischen ben Menschen anerkennen, befämpft mit unversthnlichem Neibe Alles was burch Beift, Gebutt, Besit über die platte Mittelmäßigkeit emporragt. Auch ben hoffnungsftarten Geift übertommt leicht ein Schauber vor ber ungeheuren gangeweile, welche diefe bemofratischen Sitten über die Welt beraufführen. Mit jedem Tage mehren fich die Angriffe des Rramerthums gegen jene unersetliche classische Bilbung, ber wir bie Freiheit bentiden Glaubens, bie Herrlichkeit unferer Kunft und Wiffenschaft, ben Rechtsfinn unferes Beamtenthums, die menschlich beitere Beise unferer Umgangeformen zu allermeist verbanken. Bereits bringt ber materialiftische Bug ber Zeit in die Jugend ein: die unbedingte Lernfreiheit auf ben Univerfitäten hat keineswegs, wie Leichtbilitige hofften, einen erhöhten Eifer füt bie allgemeinen, die humanistischen Wissenschaften bervorgerufen, sonbern umgekehrt ben Collegienbesuch vermindert und am meisten grabe bie Hörfäle ber philosophischen Facultäten geleert, während die Furcht vor bem Eramen ben Brotwiffenschaften noch leiblichen Bulauf sichert.

Während also das Banausenthum einer bemotratischen Spoche an den Grundlagen echter Bildung wühlt und bohrt, ruft die römische Kirche abermals die Gesittung des Jahrhunderts wider sich in die Schranken. Das Dogma von der Unsehlbarkeit des Bapstes ist freilich nur die nothwendige logische Consequenz einer vielhundertjährigen Entwicklung; aber jene weltkluge Borsicht, welche den römischen Stuhl sonst immer hinderte sein letztes Wort zu sprechen, ist von ihm gewichen. In

blinder Leidenschaft hat er den Berftand der Zeit unvergeflich beleidigt und eine gefährliche Spaltung im Schoofe feiner Kirche bervorgerufen. Die Aussichten biefer altkatholischen Bewegung stehen bisber wenig gunstig. Sie beschränkt sich wesentlich auf Deutschland, beffen Bilbung sich ganz und gar aus protestantischen Quellen nährt; bier am wenigsten fann Rom bie Bilbung einer Nationalfirche bulben. Wir leben nicht mehr in den Tagen von Ems und Pistoia; der hobe Clerus ist der Bewegung feind, auch die niedere Geistlichkeit, verbilbet burch pfaffische Erziehung, halt fich zumeift fern. Belehrte, beren hiftorische Bebenten bie Masse nicht versteht, steben an ber Spite. Bon ben Führern find einige ohne Sinn für kirchliches Leben, andere innerlich unfrei. bie Seligkeit in ben Onabenmitteln ber sichtbaren Rirche sucht, ber barf ben rechtmäßigen Satungen biefer Kirche nicht wibersprechen; und rechtmäßig ist das neue Dogma, denn was man auch klagen mag über bie unerhörte Geschäftsorbnung bes Baticanischen Concils, diese Bersammlung war nicht formloser als jene Anüppel- und Räuberspnoben ber älteren Kirche. Zubem ift bie weltliche Gesittung unferer Tage neuen Kirchenbildungen wenig günftig; tie freiesten Röpfe ber beutschen fatholischen Lirche fühlen längst ben inneren Wiberspruch bes Unternebmens. Auch fehlt heute ber äußere Druck, ber vor breihundert Jahren die Bolksmassen in Aufruhr brachte. Wer im sechszehnten Jahrhundert ber Rirche fich nicht fügte, verlor fein burgerliches Dafein; wer beute nicht glaubt, bleibt vom Staate unbeläftigt. Möglich immerhin, raß die Massen noch durch die fanatische Robeit des neugläubigen Clerus erbittert ober burch die Erscheinung eines genialen altgläubigen Religiöse Rampfe bedürfen ber Zeit. Briefters begeistert werben. Der gefunde fittliche Kern ber Bewegung ist hinter manchen gutmutbigen Selbsttäuschungen ebenso unverkennbar, wie ihr Zusammenhang mit bem Emporfteigen unferes Reiches, mit bem Erstarten bes beutschen Selbft= gefühls Es bestätigt sich abermals Hegel's tiefes Wort, daß jede beilfame politische Revolution zugleich einen religiösen Charafter tragen muß.

Vorberhand ist dem Staate nicht zuzumuthen, daß er Partei ergreise für eine neue kirchliche Richtung, deren Lebenskraft sich noch so wenig übersehen läßt. Dagegen bietet uns der Unwille, der die katholische Welt erfüllt, die unschätzbare Gelegenheit, endlich einmal zu brechen mit jener gebankenlosen preußischen Kirchenpolitik, welche dreiundzwanzig Jahre lang der römischen Kirche zugleich die Machtsstellung einer bevorrechteten, mit politischen Functionen ausgestatteten

Genoffenschaft und bie schrankenlose Ungebundenheit eines Privatvereins gestattet bat. Der Augenblick ift gekommen, bie Grenzen zwischen Staat und Rirche burch eine Nare und freie Gesetgebung festauftellen. Schon werben bie alten herrschaftsansprüche ber Gregore und Innocenze wieder mit schamloser Dreistigkeit verkündigt. Im beutschen Reichstage erklärte ber Bischof von Maing: wolle man bie Brälaten verhindern Rebellen zu werben gegen bie Staatsgesete, so burfe ber Gesetgeber nicht selber ein Rebell fein gegen Gottes Gefete. Was vamals Vielen nur als ein übereiltes Araftwort eines Fanatifers galt, bas ift feitbem von allen Organen bes unfehlbaren Papftes beftimmt und nachbaltig behauptet worden: Rom beansprucht bas Recht über bie verbindliche Kraft ber Staatsgesetze zu entscheiben. größte politische Ergebniß ber Reformation, die Befreiung bes Staates von der Vormunbschaft ter Kirche, wird wieder in Frage gestellt. Eine Rirche mit folden Ansprüchen kann unser Staat nicht mehr wie bisher fast ohne Aufsicht, und in Wahrheit außerhalb bes Gesetzes, sich bewegen laffen. Er foll nicht, wie ber allezeit bespotisch gefinnte vulgare Liberalismus rath, mit brutalen Berboten einschreiten; bie Austreibung ber Jesuiten würde ben Ultramontanen lediguch die ersehnte Marthrerfrone schenken. Doch er soll bie Kirche ihrer politischen Functionen entkleiben, burch die obligatorische Swilche bas bürgerliche Leben seiner Angehörigen vor pfäffischen Uebergriffen sicherstellen, die strenge und gerechte Aufsicht, die feines Amtes ift, in allen, auch ben geiftlichen Schulen burchführen; ben einzelnen Gemeinten muß burch unzweibeutige Gesetze ermöglicht werben, sich ohne Berluft bes Kirchenguts von ber neugläubigen römischen Rirche zu trennen. Berfährt ber Staat also, bann barf er gelassen zuschauen, wie bas neue Dogma sich bie Spite abbrechen wird an ben mobernen Machten ber Biffenschaft und Vollswirthschaft und - an ber einfachen Thatsache, bag in unseren Tagen Niemand an jene Ungehenerlichkeit zu glauben vermag.

Nur ein freier Geift, durchdrungen von religiösem Ernft und philosophischer Bildung, kann den Uebergriffen der römischen Kirche ersolgreich entgegentreten; und nur eine von solchem Geiste beherrschte Berwaltung vermag unsere rathlos einherschwankende evangelische Kirche über eine verworrene Uebergangszeit leidlich hinwegzuführen. Die Landeskirchen unseres Protestantismus sind Kinder der politischen Zersplitterung; begreislich daher, daß in dem hergestellten Reiche der Ruf nach einer evangelischen Nationalkirche sich erhebt. Doch leider hat eine jahr-

zehntelange Verbilbung in ber jungen Geiftlichkeit ben ftorrischen Sinn confessioneller Unbulbsamkeit berangezogen. Biele bieser jungen Theologen stehen ber mobernen Gesittung, allen bie Zeit bewegenben Gebanken fo fern, daß sie sich als Fremde fühlen in ihrer eigenen Gemeinde und höchstens in außerordentlichen Tagen, wie während des jungsten Arieges, ben Weg zu ben Bergen ihrer Beerbe zu finden wiffen. Unter ben gebilbeten Beltlichen anbererfeits herrscht vollenbete Gleichgiltigkeit gegen bogmatische Fragen; in ben stäbtischen Massen greift bie Unzucht communistischer Gottesläfterung verheerend um fich. Bei folden grundtiefen Begenfagen ber Gefinnung steht eine Bereinigung ber Aweige bes Brotestantismus schwerlich zu erwarten. Die Ablösung ber evangelischen Kirche von ber Staatsgewalt wurde nur jur Bilbung kleiner fangtischer Setten, jur Zerftörung bes halbvollenbeten Werkes ber Union führen. Wie die Dinge liegen, wird unsere evangelische Rirche die Arude der landesberrlichen Kirchengewalt in den nächsten Jahren schwerlich entbehren können. Gbenbarum erscheint ber unfreie Sinn, ber im Berliner Cultusministerium berrscht, bochbebenklich obwohl kein Kundiger von einem Minister allein die Lösung so vieler noch gänzlich unreifer Fragen erwarten wirb.

Sollte ein Leser verwundert fragen: Du bist ein radikaler Unitarier und boch so bescheiben in beinen liberalen Bunschen? — so erwidere ich: jener Radikalismus und diese Mäßigung verhalten sich zu einander wie Zwed und Mittel. Wer ben Einheitsstaat und die Selbstverwaltung starker Provinzen als die Staatsform der Aufunft ansieht, ber muß Preugens monarchische und militärische Ueberlieferungen schonen. Allen Großstaaten Europa's warb bie nationale Einheit geschaffen burch eine besonnene Staatstunft, welche bie politischen Kräfte eines Kernlandes in fester Ordnung ausammenhielt. Nur wer fich auf conservative Machte stütt, vermag eine Ginheitsbewegung zu leiten. Wie bewunderungswürdig erscheint dieser confervative Aug in bem Gründer ber Einheit Italiens! Richt in bem Rampfe gegen die Clericalen liegt Cavour's Größe; benn daß Biemont biefe Freunde Defterreichs barnieberhalten muffe, fonnte auch ein mittelmäßiger Roof begreifen. Aber nur ein gewaltiger Beift vermochte ben uralten republikanischen Erinnerungen bieses Bolkes, ben kühnen

Bünschen jener tapferen hochverbienten Actionspartei, die dem jungen Staate die Hälfte seines Gebietes schenkte, so sest und stolz zu widerstehen. Nicht um eines Fingers Breite wich der Piemontese ab von seinen monarchischen Grundsätzen; nur einmal, in der römlschen Frage, gab er den Radikalen nach — und beging seinen einzigen schweren Fehler. Num vollends wir in dem altmonarchischen Deutschland haben nicht zu rechnen mit einer halbbefreundeten radikalen Partei. Die deutsche Demokratie war immer der Freund der Aleinstaaterei, freilich ohne es zu wissen, sie war und ist der Gegner des preusisch deutschen Staats. Allein bei den gemäßigten Parteien sand Preußens Krone Unterstützung, als sie den neuen deutschen Staat gründete.

· Wer biefen grundtiefen Gegensatz bes beutschen und bes italienischen Parteilebens versteht, ber begreift sofort, warum ber beutsche Staat eine festere monarchische Ordnung behaupten muß, als bas Königreich Neben bem grandiosen Gebanken ber Einheit Deutschlands erscheint jebe andere politische Hoffnung als ein bescheibenes Wertzeug. Wenn spätere Geschlechter bereinst zuruckschauen auf bie großen Rämpfe unserer Tage, so werben sie uns nicht fragen: was habt ihr gethan, um ben ober jenen Baragraphen bes Rotted = Belder'schen Staatslexikons zu verwirklichen? — sie werben fragen: was thatet ihr, um ben alten Abel bes beutschen Wesens wieber zu erwecken aus bem Neib und ber Lüge, bem Zank und ber Zuchtlosigkeit ber Kleinstaaterei? was thatet ihr, um die Geschöpfe einer ruchlosen Frembherrschaft, die beredten Zeugen deutscher Schande, die napoleonischen Königskronen einer festen nationalen Ordnung zu unterwerfen? Traurig genug, daß bas bittere Wort sich nicht verschweigen läßt; boch ba ein großer Theil unserer Landsleute für ehrenhaft hält, den Werth politischer Ideen nach harten Thalern abzuschätzen, so barf auch bie Frage nicht unterbrückt werben, wann jemals in ber Geschichte eine große Revolution mit so leichten Opfern, so wohlseil vollzogen ward wie die Gründung des norddeutschen Staats? Verlangen wir zu viel, wenn wir wünschen, ber Liberalismus folle nach biefer beispiellosen Gunft des Glückes um des Baterlandes willen ein moralisches Opfer bringen und die Erfüllung einiger Lieblingswünsche so lange vertagen, bis ber beutsche Staat vollendet ift?

Häufig folgt in ber Geschichte starter Umwälzungen auf eine Epoche voll genialer Entwürfe und heißer Leibenschaften eine andere ruhigere Zeit, welche, belehrt durch die Mißerfolge der Borgänger, ohne tas Feuer der Jugend, mit strengem Ernft vollendet, was der erfte

Anlauf nur halb erreichte. Jene nüchterne Convention, bie ben Oranier jum Throne berief, war der glückliche Erbe bes langen Barlamente; erst ber talte Berftand eines rechnenben Geschlechts ficherte bem englischen Boffe, die Güter verfaffungsmäßiger Freiheit, welche das Genie und has Schwert der großen Puritaner nicht auf die Dauer zu wahren vermachte. Die fühnen Sähe ber Unabhängigkeitserklärung ber Vereinigten Staaten werben noch fernen Zeiten erscheinen wie bie majestätische Inschrift über bem Eingangethore einer bemokratischen Enoche: boch in Wahrheit begründet wurde die Republik des Westens erst burch jene bescheibene Bersammlung von Philabelphia, beren trodene, geheime Debatten ben Staatenbund in einen Bunbesstaat verwandelten. Auch Italiens Geschicke erfüllten sich erft, als auf bie Schwärmer und Propheten ber prima riscossa ein Geschlecht von Staatsmännern gefolgt war, has mit bem Gegebenen zu rechnen wußte. Aehnlich wird einst dem Urtheile der Nachwelt die beutsche Beweauna von 1866 neben der Repolution von 1848 erscheinen, und schon heute läßt fich zuversichtlich fagen, daß die Berträge von Brag und Nikolsburg zurserem Rorben bie tuchtigste Berfassung gaben, welche in bem chaotischen Gewirr des beutschen Lebens vorderhand möglich war. Was bort verhandelt ward, entsprach dem Geiste ber preußischen Geschichte. Das Gebiet Preugens abzurunden und bann bem verstärften Staate bie Führerftelle in Deutschland zu übertragen — nach biefem zweifachen Ziele haben alle Staatswänner getrachtet, welche Preußens nationale Bolttit in großem Sinne verftanben: fo Friedrich, fo icon unter bem großen Kurfürsten jener scharfblicenbe Graf Balbect.

Durch den böhmischen Krieg ward die Abrundung des preußischen Gebietes mindestens so weit vollendet, daß der geographische Zusammenhang, den jede Großmacht fordern muß, nicht mehr vermist wurde. Die Erweiterung der Grenzen, noch im Jahre 1865 eine Lebensfrage für Preußen, war fortan nicht mehr unsere nächste und wichtigste Aufgade. Die Erwerbung der neuen Prodinzen bedeutete weit mehr als eine Machtverstärtung; sie hat das Uebergewicht, das die unreisen socialen Berhältnisse der Colonien jenseits der Elbe allzulange behaupteten, endgiltig gebrochen, den bürgerlichen Kräften der modernen Gesellschaft einen entscheidenden Einfluß in Preußen gegeben. Und dieser also versüngte Staat besaß zugleich, des fremden Nebenbuhlers entledigt, die Bundesgewalt im Norden.

Bene munderliche Seglenengft ber beutschen Staatsgelehrsamteit,

welche niemals die Dinge beim rechten Ramen nennt, und die doktrinare Rechthaberei, die von den alten foberaliftischen Ibealen nicht laffen tann, qualten fich oft im Schweiße ihres Angefichts, um ben bundesstaatlichen Charafter bes norbbeutschen Bundes zu erweisen. Wer die lebendigen Kräfte ber Berfassungen böher stellt als ihre Form, ber muß bas Werf bes erften norbbeutschen Reichstags ebenbarum loben, weil ein gliidlicher praftischer Taft berausgefühlt bat, bag nur febr wenige bunbesftaafliche Bebanten fich auf unfere monarchische Welt anwenden laffen. Dem Staatsbau unseres Nordens fehlte schlechthin Alles, was zum Wefen eines Bundesstaats gehört: bie scharfe Scheibung ber Bunbesgewalt von ben Ginzelftaatsbehörben, die Gleichheit aller Bunbesgenoffen und die gleichmäßige Unterwerfung aller unter bie Bunbesgewalt. Die Bunbesgewalt war im Grunde Breugen felber. Ein Wille, ber Wille bes preuftichen Staats, beseelte bas Bange und erreichte regelmäßig feine Absichten, wenn auch zuweilen auf Umwegen, mit forgfamer Schonung bes Rartgefühls ber Bunbesgenoffen. Die Hegemonie wiberspricht bem Befen bes Bunbesstaats. Die Lebenstraft bes norbbeutschen Bunbes aber lag ausschließlich in seiner monarchischen Leitung. Er war ber Form nach ein nationaler Staatenbund mit einzelnen bundesstaatlichen Institutionen, bem Besen nach ein werbenber Einheitsstaat. faffung verfolgte einen zweifachen Zwed." Sie follte bie Bevollerung von einundzwanzig Aleinstaaten nach und nach bereinzieben in die Gemeinschaft ber Bflichten und Rechte, welche ber breufische Staat seinen Burgern bot; fie gewährte ferner ein unschätbares Mittel, um bie Rrafte bes Wiberstandes zu brechen, welche sich im Innern Breugens wie ber Rleinstaaten gegen jede beilsame Reform sträubten und durch bie Wittel ber Einzelverfassungen nicht zu überwinden waren.

Wohinaus diese Entwicklung stihren mußte, das lehrt ein Blick auf Preußens eigene Borzeit. Wer freien Sinnes, ohne die landesübliche Verstimmung, in unsere Geschichte sich versenkt, der entdeckt in ihren seltsamen Irrgängen froh erstaunt das stätige Walten eines unwandelbaren Gesetzes. Nordreutschland begann seit dem böhmischen Ariege genau denselben Entwicklungsgang zur Staatseinheit, den Preußen selbst im achtzehnten Jahrhundert vollendete. Was hielt ursprünglich die weithin versprengten Gebiete der Hohenzollern zusammen? Lediglich das Fürstenhaus, das Heer, die auswärtige Politik. Selbst das gemeinsame Indigenat sehlte noch lange, die Verwaltung

blieb mährend des achtzehnten Jahrhunderts, in den Händen von Brovinzialministern, welche nebenbei einzelne Geschäfte für ben gesammten Staat beforgten. Da bestimmte Friedrich II. in jener berühmten Instruction für das Generaldirectorium (1748), zu den bisherigen Provinzial-Departements follten zwei neue, ben ganzen Staat umfaffenbe hinzutreten, ein Departement für Posts, Commerciens und Manufacturfachen, ein zweites für Magazin =, Proviant =, Marsch =, Einquarti= rungs - und Servissachen. Mobern gesprochen, ein Sanbelsministerium und ein Ariegoministerium fam zu ber längst vorhandenen einbeitlichen Leitung ber auswärtigen Angelegenbeiten binzu, und an biefe unscheinbaren Anfänge bat fich die festgeschlossene Berwaltung bes preußischen Einheitsstaates nach und nach angegliebert. War es Leichtsinn zu hoffen, ber nordbeutsche Einheitsstaat, ber jest aus benfelben brei Wurzeln beraus emporstieg, werbe in einer freieren, rascher lebenben Epoche noch ungleich fcneller zu einem mächtigen Baume beranwachsen?

Das Kleinob ber nordbeutschon Berfassung war ihr neunzehnter Artifel, ber ben Oberfelbherrn bevollmächtigte, über unbotmäßige Bunbesgenoffen die Execution zu verhängen. Nachdem also bie Boraussetzung ber ftaatlichen Gemeinschaft, ber Gehorfam, gefichert war, tonnten bie verbündeten Rleinfürsten ohne Schaben jene ehrenvolle Stellung einnehmen, welche ber Rang und die Traditionen bes beutschen Fürstenthums verlangen. Bundesrath und Reichstag bilbeten zusammen eine sehr eigenthümtiche Form bes Zweikammersbstems, wie George Brancroft treffenb bemerkt bat. In ihnen verförverten sich bie volitischen Araste, welche vorberhand in unserem Norben noch bie mächtigften waren — bie Opnaftien und die Nation — und weil beibe Körper reale Mächte vertraten, barum war zwischen ihnen eine Berftandigung möglich. Die Bunbesverfaffung befag ben Borzug großer rechtlicher Sicherheit; auf einem Bertrage beruhenb feste fie ber Willfür fast unfibersteigliche Schranken. Sie trug ferner in sich bie Gewähr bes Wachsthums; feit Jahrhunderten zum erften male befaß ber beutsche Gesammtstaat ein Grundaeset, bas sich nicht selber ausfolog von bem ewigen Werben ber Geschichte, bas feine eigene Fortbilbung gestattete und erleichterte. Und zu unserem Beile konnte biese rechtliche Möglichkeit ber Berfassungsanberung gar nicht unbenutt bleiben: die Krone Preußen und der Reichstag wurden burch ihr eigenstes Interesse getrieben, die Bumbesgewalt zu verstärken. Rur

burch eine raftlos thätige Gefetgebung konnte Preußen bas tiefe grollende Migtrauen, bas bie kleinen Hofe allesaumt bem Bunde entgegenbrachten, überwinden. 3a mit einigem Rechte läßt fich fagen, bak gerabe bas verwickette Triebwert ber Bunbesverfassung ihre Thätiakeit beschkeuniat bat. Wie eine Rugel auf scharfer Rante wohl rollen, boch nicht steben kann, so vermochte vieser Bund nur durch ewige Bewegung sich im Gleichgewichte zu exhalten. Jene unendliche Mannichfaltiakeit ber Interessen, die einst ben Bunbestag zu obnmächtiger Trägheit verbammte, zwang bem norbbeutschen Bunbe, ber nicht ruben konnte, eine kühne und rukksichtslose Reformpolitik auf. Als das Gewerbegeset bem Bunbesrathe vorlag, ba begunftigte fast jeber Bunbesttaat einzelne Befchränfungen bes Gewerbebetriebs, aber jeber wünschte etwas Anderes. So stand man vor der Bahl, entweder gar nichts zu beschließen ober die volle Freiheit zu gewähren. Aubem wurde burch die verwickelten Berbandlungen des Bundesraths das breußische Beamtenthum manchen freieren, unbefangeneren Anschauungen zugänglich: jener beschränfte breußische Bartikularismus, der nach bem Tage von Olmüt sich behaglich ausreckte, war seit ber Gründung des nordbeutschen Bundes, wie das Schickfal bes Grafen Lippe lehrt, nicht mehr im Stanbe Breuken zu regieren.

So marmichfache Gimft ber Umstände ward benn auch von ber Bunbesgewalt gewandt benutt. In allen Befchlüffen bes Bundesraths, bis berab zu der Wahl der Bersonen, die er für feine Alemter ernannte — befundete sich ein frischer und freier Ang, ber über verrottete Borurtheile feck hinwegfuhr. Diefe scheinbar fo fcmerfallige Beborbe bewährte fich trefflich. Sie befaß, Dant ber Macht bes führenben Staats, die Kraft einer ftarken Regierung. vereinigte in sich die Spiken bes nordbeutschen Beamtenthums, bilbete einen Staatsrath, ber bie mannichfachften Erfahrungen austauschen, vie Gesetze ungleich sorgfältiger vorbereiten konnte als ein Ministerium vermag. Sie diente endlich zugleich als Oberhaus, als ein mäßigenbes Gegengewicht neben ber Bolfevertretung. Mit vollem Rechte ging bie Bunbesgewalt zunächst barauf aus, bie Schronfen bes freien Bertebre binmegzuräumen. Nur eine solche Politik, die von rabikalen Bhantasten bes Materialismus geziehen wurde, konnte bie Masse bes Bolls mit vaterländischem Sinne erfüllen; erft wenn ber kleine Mann von Rechtswegen überall auf beutschem Boben sich eine Heimath gründen barf, bann erst ist ihm Doutschland mehr als ein tonenbes: Wort.

Also wuchs aus verb gesunden Anfängen eine lebendige nationale Gemeinschaft beran; aber biefe Entwicklung führte nicht zu einem dauerhaften Bundesstaate. Mögen immerhin die Föberallsten verfichern, die Zersplitterung ber Boller fet bie Regel, die Ginheit die Ausnahme — bie Geschichte spottet bes Thoren, ber ihre Lehren nicht verstehen will, sie bat mit unwandelbarer Sicherheit alle großen Gulturvölker Europa's dem Einheitsstaate entgegengeführt, und auch bei uns, bie wir erst vor wenigen Jahren bas Joch einer fremten Macht von unserem Raden schüttelten, tritt sofort biefer unitarische Zug in handgreiflicher Klarheit hervor. Wie viele wackere Manner hofften noch im Frühjahr 1867, ber Bunbesrath werbe fich erweitern zu einem römischen Senate, einer herrschenben nordbeutschen Staatsgewalt, ber preufische Landtag folle zerschlagen, bas feste Geflige bes preufischen Staates aufgelodert und jede feiner Brovinzen wie Weimar und Medlenburg unmittelbar ber Bunbesgewalt untergeordnet werben. Gewiß, dieses Weges mußten wir gehen, wenn bas wirkliche Deutschland bem Traumbilbe ber Föberalisten entspräche, wenn jener preußische "Stamm" existirte, ber fich wie ber weimarische einer imaginaren Centralgewalt unterwerfen könnte. Doch wie hat sich ber Berlauf ber Thatfachen geftaltet? Die Berfchmelzung ber neuen Brovinzen Breugens mit ben alten schritt langsam boch unaufhaltsam vorwärts, und für vie nächste Zukunft war der preußische Landtag offenbar ebenso wichtig wie ber Reichstag. Dem Reichstage war die glänzenbere und leichtere Aufgabe jugefallen. Er hatte mit ben fraftigften Zweigen bes preußischen Staatswesens zu schaffen; über bie Fragen, bie ihn boschäftigten, beftand unter ber Mehrheit unserer politischen Manner eine leibliche Uebereinstimmung. Ihn hob bie Bolksgunft und ber Reiz bes allgemeinen Stimmrechts, er war nicht burch alten Groff mit ber Regierung verfeindet, nicht burch ein Herrenhaus gelähmt. Aber sobald seine organisatorischen Arbeiten zu einem gewissen Abschluffe gelangten, mußte feine Birtfamteit an Bebeutung verlieren. Die Angelegenheiten bes Heerwesens, bes Auswärtigen, ber Handelspolitik, die vor fein Forum gehören, gestatten einem Parlamente nur in seltenen bebeutenben Augenblicken eine ftarke Einwirkung. Das tägliche Brod ber nordbeutschen Politik wurde in bem preufischen Landtage hier handelte es fich um bie schwächsten Seiten unseres Staatslebens, die ber beilenben Saut bedurften. Bon ber Bollenbung

ber Berwaltungsreform, die hier entschieben werden sollte, hing ber rafche Fortgang ber Einigung ber Nation wesentlich ab.

Während also der preußische Staat weder gewillt noch berechtigt war, ganglich in bem nordbeutschen Bunbe auszugeben, entwickelten fich in den Aleinstagten des Nordens mit unbeimlicher Schnelligkeit frankhafte Auftande, welche wahrlich nicht barauf hindenteten, daß ber Bund biesen verkommenen Gemeinwesen frische Lebenstraft schenken würde. Es find nun fünfzig Jahre, seit ber milbe Schleiermacher schrieb: "Je mehr ber Berkehr zunimmt, besto überwiegender werden bie äußeren Berhältnisse und ein Meiner Staat wird Unfinn. Das tritt in ben kleinen Miniaturstaaten Deutschlands recht bervor, die nur eine ungeheure Rechtlichkeit bei ben vielen Collisionen schont." Seitbem hatte jener Unfinn ber Rleinstaaterei sich bis jum bochften Grabe bes Aberwites gesteigert, und weil die kleinen Sofe dies im Stillen felber fühlten, barum konnte bie fittliche Grunblage bes bunbischen Lebens, ber eibgenössische Rechtssim, im nordbeutschen Bunde nicht gebeiben. Solcher Rechtsfinn lebte allerdings in ber Krone Breußen. Sie batte mit der Leitung des norddeutschen Heeres und der auswärtigen Angelegenheiten im Wesentlichen erreicht, was ihr unentbehrlich war, sie wurde durch zwingende Gründe der Redlickfeit und der Klugbeit aenöthigt, ihr eigenes Werk, ben Bundesvertrag, gewiffenhaft zu achten, fie befolgte mit Recht ben Grunbfat, über alle entscheibenben Schritte ber nordbeutschen Bolitit fich zuvor mit bem mächtigften Bunbesgenoffen, mit Sachsen zu verständigen. Auch das Bolf in Preußen begte, obgleich bort Riemand mehr an bie Lebenstraft ber Kleinstaaten glaubte, boch keineswegs ben Wumsch, die harte Arbeit der Berwaltungsreform burch neue Eroberungen noch mehr zu erschweren. Und bennoch vermochten bie kleinen Sofe ber Krone Preußen niemals jenes rückaltlose Bertrauen zu erweisen, bessen ein Bund nicht entrathen kann. Furcht und Mistrauen blieben die berrschenden Empfindungen der kleinen Dynaftien; sie zitterten allesammt vor jenem unabanberlichen Raturgesete, bas einft Spinoza, hinblidenb auf die verwandten Zustände ber niederländischen Union, ausammenfaßte in den ehernen Worten: wer die Gleichheit forbert zwischen ben Ungleichen, ber forbert ben Wibersinn! Weber die achtungsvolle Güte ber preußischen Krone, noch die Gleichgiltigfeit bes preußischen Bolks vermochte bie Stimme bes eigenen Gewissens zu beschwichtigen, die den Meinen Hofen sagte, daß fie der Nation nichts mehr seien noch sein könnten. Selbst bie allerunterthänigste Sophistik durfte nicht mehr behaupten, daß auch nur der größte dieser Höse, der Oresbener, eine unentbehrliche Pslegskätte deutscher Bildung sei. Das bescheidene Mäcenatenthum, das an einzelnen Hösen noch gebeiht, kann auch von einem hohen Abel ohne Souveränität geübt werden; in allem Uebrigen sind die kleinen Ohnastien für die modernen Lebenszwecke der Nation vollkommen überstüfsig. Was ihr Dasein sichert, ist allein die Macht der Trägheit und jene von Schleiermacher geschilderte "ungeheure Rechtlichkeit" der Deutschen.

Derweil man die eigne Nichtigkeit fühlte, konnte man fich boch bes maßlosen Opnastenrunkels nicht entschlagen, ben bie entsittlichenbe Schule ber rheinbundischen Souveranität groß gezogen batte. Man gebachte wehmüthig ber schönen Tage, ba ein beutscher Reinstaat zuweilen noch bie Augen Europa's auf sich lenken konnte, ba bas heilige Erzhaus fo fanft, fo bieber, fo liebevoll mit feinen Bafallen verkehrte, und die Idee des Vaterlandes in behaglicher Ferne, in einem Nebel von Phrasen verschwamm. Man begte bas beglüdenbe Bewußtsein, bak Breuken felber ben kleinen Staaten eine Burgichaft ihres Beftanbes gegeben, und fühlte fich tief beleidigt, wenn ber nimmersatte Bund, taub für bie garten Gefühle ber engeren Baterlandeliebe, feine Comvetenz beharrlich ausbehnte. Der verkommene Hofabel bestärtte, wie billig, seinen gnäbigen Herrn in solcher Meinung; ber herzogliche Hofmarschall erwartete bann am sichersten ein milbes Lächeln Serenissimi, wenn er eine pifante Schmutgeschichte über ben großen Unholb von Barzin zu erfinden wußte. Roch ist unvergessen, mit welchen grimmigen Empfindungen die Mehrzahl ber kleinen Hofe an dem Kampfe für Breufen Theil nahm. Bie man über jene Tage bachte, bas erhellt aus bem schmerzlichen Ausruf eines wohlmeinenben Bringen: "wie schabe, bag wir bamals nicht auf Breugens Seite ftanben: bann hätten wir uns auch vergrößert!" — Die kleinen Opnastien suchten eine nach ber andern burch Berträge mit ben ergebenen Landtagen ihre Zukunft sicherzustellen, ben größten Theil bes Landesvermögens in die Banbe bes Fürftenhauses zu bringen. Doch aus folcher Borforge für ben Kall ber Noth folgte mit nichten ber Entschluß, bas Nothwenbige zu thun. Der beschränkte Unterthanenverstand fragt verwundert, welchen fittlichen Genuß die braunschweigische Herzogstrone ihrem Träger heute noch gewähren könne; nach ber Meinung ber Dynastien selber mußte bieser Genuß boch fehr groß fein. Die kleinen Bofe, wenige ausgenommen, waren entschlossen, ihre Landeshoheit mit äußerster Hartnäckigkeit zu

behaupten. Dem Bunde gegenüber thaten sie nur, was sie nicht lassen, und ließen nur, was sie nicht thun durften; sie vernahmen befriedigt, daß ihr serviles Beamtenthum die Bundesgesetze im engherzigsten Sinne auslegte, und blieben nach wie vor dem Gottesgerichte von 1866 bis in's Mark erfüllt von jener althergebrachten dynastischen Gesinnung, die den Glanz des eigenen Hauses als der Güter höchstes betrachtet.

Der Beftand bes Bunbes wurde burch biefe lächerliche Politik nicht gefährbet; um so ernsthafter erschien ihre verbildende Rückwirkung auf ben Beift ber tleinen Boltchen. Jest erft überfahen wir gang, welcher schmutige Eigennut in bem Stillleben ber Rleinstaaterei aufgewachsen, und wie riesengroß hier die alte beutsche Erbsünde emporgewuchert war — jener unberechenbare Eigensinn, ber noch am himmelsthore sich weigert, bem beiligen Betrus zu folgen, weil ihm bas Gesicht bes Apostels nicht gefällt. Die wenigen Männer, welche im Reichstage die großen Berhältnisse bes wirklichen Staatslebens kennen lernten. vermochten babeim felten, bie Gebanken ber Menschen von ben Erlebnissen ber Betterschaft binwegzulenken. Nicht bäufig machte ein energiicher Mann aus ben böbern Ständen ber Rleinstagten von ben Rechten bes norbbeutschen Bunbes Gebrauch, um sich in Preußen einen größeren Wirkungsfreis zu gründen; öfter manberten rührige Speculanten aus Breußen ein, boch Jahre mußten noch vergeben, bis die politischen Folgen ber Freizügigkeit sich zeigen und bis das junge Geschlecht, das im nordbeutschen Heere mit den Ibeen einer neuen Zeit vertraut wurde, Einfluß gewinnen konnte auf die Leitung ber Kleinstaaten. Die Presse ber Rleinstaaten — die Hansestädte ausgenommen — zeigte sich im Durchschnitt noch ebenso kleinlich und gedankenlos wie vor bem beutschen Kriege. Die einzige Ibee ber nationalen Bolitik, welche bie Massen in diesem verkommenen Rleinleben noch mit einer gewissen schläferigen Leibenschaft zu erfüllen vermochte, war bie Klage über bie Koften bes Heeres und die Meinung, dag man von Breugen übervortheilt werbe — eine Vorstellung, welche, wie thöricht immer, boch burch die Bundesverfassung felber genährt wurde, benn so lange ber Dualismus bes. preußischen und bes nordbeutschen Budgets bestand, blieben ber Selbstsucht und bem Neibe Thur und Thor geöffnet.

Die Höfe — und dies zeigt abermals, daß diese Gemeinwesen nicht mehr Staaten sind, nicht mehr im Stande sind, sich zu der Höhe des politischen Denkens zu erheben — die Höse nährten solche sociale Selbstsucht durch offene oder versteckte Andeutungen. Wie der arme

Gumber por bem letten Gange fich noch an einem Hentermahl erlabt, fo beluftigte fich ber beutsche Aleinstaat am Abend feines Lebens burch allerhand unreife liberale Mobethorheiten, die ein ernfthafter Staat fich versagen muß. Lebenstraft ober gar Anziehungsfraft gewann ber Kleinstaat daburch freilich nicht — benn wer hätte wünschen sollen ein Oberfachse zu sein, blos weil er in diesem aufgeklärten Königreiche bie Gewißheit hatte, niemals geföpft zu werben? Aber biefe kindische Gofetmacherei, die jeber Tagestanne haltlos folgte, verstärfte ben Baxtis kularismus, ben bünkelhaften haß gegen Breugen, und wirfte bethorend auf bas preußische Parteileben binüber. Am wiberwärtigften natürlich evichtenen alle biefe Sunben in bem größten ber Rleinftaaten. fächliche Regierung schwanite zwischen Breugenhaß und Bunbestreue, awischen realtionaren Neigungen und liberalisirender Bollsschmeichelei: in dem Landtage aber vermochte der Patriotismus und der politische Berftand wenig auszurichten gegen bas traurige Bunbnik ferviler und bemagogifcher Rrafte. Jener Beschluß ber fachfischen Rammer, welcher bie Abruftung verlangte ausbrudlich ohne Rudficht auf Deutschlanbs Sicherheit, wird bereinft einem freieren Geschlechte als ein monumentaler Beweis bafür ericbeinen, wie meisterhaft bas beutsche Kleinfürstenthum verstanden bat, bas vaterländische Scham- und Ehrzefühl bis auf Die lette Spur zu zerfteren. Bu folden sittlichen Leiben gesellte sich noch die materielle Noth: es bleibt unmöglich, zugleich die großen Ausgaben eines wirklichen Staates und ben toftspieligen Alittertand ber Aleinstgaterei zu ertragen. Den meisten Kleinstaaten bes Rorbens --etwa Sachsen, Olbenburg, Braunschweig und die Hansestäbte abgerechnet - nahte mit schnellen Schritten ber Banfrott. verlegenheit begann fogar bet Gebuth biefer ergebenen Bevölkerung unleidlich zu werben, sie rief bereits in den Nationen beiber Linien des Hauses Reuß eine bebenkliche Berstimmung hervor und sie brobte noch zu fteigen, sobalb ber Bund ber räuberischen Papiergelbwirthschaft ber Rleinstaaten feste Schranken feste.

Angesichts so ungefunder Zustände mußte früher oder später selbst die ungeheure Rechtlichkeit der Deutschen sich erinnern, daß jeder Staat das Recht der Expropriation anwendet gegen die wohlerwordenen Brivatrechte, welche mit den Interessen des öffentlichen Berkehrs sich nicht vertragen. Mit ungleich besseren Rechte darf eine Nation verlebte politische Gewalten beseitigen, die ihr die Sittlichkeit, die Ordnung ihres Daseins stören. Aber so klar dies Recht der Deutschen, ebenso

zweifellos ift leiber, baß unfer Bolf immer verstanden bat, widersinnige Berhältniffe unbegreiflich lange zu ertragen. Seit bie Mebiatifirung ber kleinen Kronen anfing, eine praktische Frage zu werben, traten auch ibre ungeheuren Schwierigkeiten beutlich bervor. Gin Stof von unten war bei ber Gleichgiltigkeit ber Massen nicht zu erwarten, er war nicht einmal zu wünschen, ba folde Bewegungen auf beutschem Boben gemeinhin zu blindem Lärm ober zur Anarchie führen. Freiwillige Ab= tretung der Landeshoheit burch Bertrag stand in den nächsten Jahren ebenso wenig zu hoffen, zumal ba Preußen keinen Schritt nach bieser Richtung thun burfte. Eine gewaltsame Entthronung burch Breußen wäre vollenbs ein thörichter Frevel gewesen, nur zur rechtfertigen, wenn bie Bundesgenoffen verrätherischen Berkehr mit bem Auslande unterbielten — ein Fall, ben ber Ernst ber Bunbesverfassung Gott sei Dank fast unmöglich machte. In solcher Lage mußte bie nationale Bolitik auf fanguinische Hoffnungen verzichten, sie mußte sich begnugen, bie Landeshoheit der kleinen Kronen nach und nach unschählich und endlich unhaltbar zu machen.

Noch weit trauriger erschien die Lage des Sübens, sie zwang ben ernsten Beobachter zum Bessimismus. Ohne jene berrlichen Lande, die fich einst so gern "bas Reich" nannten, blieb ber beutsche Staat ein Rumpf: nur aus der Berschmelzung nordbeutscher Thatfraft mit der leichteren und weicheren Art bes Sübens wachft bie Berrlichkeit bes beutschen Boltsthums empor. Aber wie weit ift ber Süben beute fast auf allen Gebieten bes Schaffens hinter ber jüngeren Cultur bes Norbens zurudgeblieben! Bon ben bervorragenben Ramen unferer geiftigen Arbeit gehört weitaus ber gröfite Theil bem Rorben an: Subbeutschland ware nicht im Stande, feine feche Hochschulen burch seine eigenen Arafte würdig zu erbalten. Und was hat die Bollswirthschaft von Baiern und Schwaben bem Hanbel von Hamburg und Leipzig, bem Gewerbfleiß von Berlin und Rheinland-Westphalen an die Seite zu ftellen? Ueber die politische Entwickelung bes Sübens bat Graf Bismard ein vielgescholtenes Wort gesprochen, bas, bis auf einen kleinen dronologischen Irrthum, die volle Wahrheit fagt. Nicht feit der Julirevolution, wie ber Bundestanzler meinte, mohl aber feit bem Sahre 1848 hat ber Liberalismus bes Norbens ben Süben überflügelt; bas Frankfurter Barlament war der lette bedeutende Erfolg subbeutscher Politik. Man werfe nur einen Blid auf ben Durchschnitt jener fübbeutschen Presse, die vor einem Menschenalter noch ber Presse bes Norķ

Ŋ

ģ

I

h

į.

ŀ

119

iet

źĬ.

Ш

et: m!

wi.

ġ.

Įt:

en je

in

ŧΪ

Ŕ

t I bens unenblich überlegen mar: welche Leere, welche Gebankengrmuth und vor allem, welch' ein Mangel an fittlichen Bilbung --- eine Robeit, bie sich im Rorben faum bei einzelnen Organen ber ertremen Barteien wiederfindet. Und weil die Sübbeutschen insacheim fühlten bag ber Morben in einem größeren Auge bes Lebens fich bewegte, barum pfiegten sie mit unermühlichem Selbstob die Tugenven der beimischen Art zu preisen, mabrend der Norddeutsche ben Eifen seiner Selbstüritif leicht bis zur Tabelsucht treibt. Wie noch kein sübbeutschen Hof sich entichlossen hat, die umfauberen Acten der Abeinburdszeit ben Wissenschaft preistugeben, so war auch dem Bolle noch unverzessen, das sast gut allen Schlachtfelberm ber zwei letten Jahrhunderte ber Süben gegen ben Norben focht. Am Ende lief ber Amift barauf hinaus, bag bie Sübbeutschen den Norden nicht kennen, ja auweist nicht keimen wollen: wie viele gehildete Manner im Guben balten ber Mabe werth, die verschrieene deutsche Hauptstadt einmal miteignere Augen zu betrachten ?

Gegen eine folde Welt, von Borurtbeilen und alten unseligen Erinnerungen und augleich gegen ben febandlich mikbrauchten lirchlichen Sinn ber latholischen Bauerschaft anzulämpfen warreine gewaltige Aufgabe, ber die mutbige nationale Minderheit im Given leineswegs gewachsen schien. Pon der machtigen nationalen Rewegung der jungsten zwei Jahrzehnte ward die Masse, des füddeutschen Mostes nur leise herührt; das große Baterland zu dassen, den Fremden zu Silfe zu rufen wider ben Landsmann, galt hier noch nicht für eine Schande, Gewiß waren die Staaten des Südens durch die Zoll- und Schukperträge fester mit dem Norden verbunden als weiland durch den leeren Schein bes heutschen Bunbesrechts. Aber Trennung und Berbindung find relative Begriffe. Je fester ber Norben fich zusammenschloß, um fo weiter schien die Aluft, die ibn von bem Süben schied; bas Gefühl der Treumung ging bereits in das Bollsbewußthein über. Je höher im Norden durch den Segen der nationalen Arbeit die volitische Bilbung und ver Ernst vaterländischer Gesinnung stieg, um fo tiefer fant Beides im Süben burch die Armseligkeit bes kleinstaatlichen Rammerlebens. Das Zollvarlament konnte für Die nationale Erziehung bes Sübens nichts leiften. Eine Bersammlung bie nicht einmal eine moralische Berandwortlichkeit trug, die nur einzelne Einnahmen zu bewilligen hatte, ohne die Pflicht für die Ausgaben eines Staates zu sorgen, eine folde Versammlung, die überdies mir mährend turger Wochen zu ihren technischen Berathungen zusammentrat, verfiel nothwendig

jener Politit, welche bem großen Haufen als höchfter Freifinit gilt: fie übte bie bequeme Kunft, allezeit Nein zu fageit.

Die frohen Soffnungen, welche fich einft an bie Berufung bes Rollparlaments tulipften, waren gescheltert burch Schulb unb Abficht ber Gübbeutschen. Seit ben Rollbarlamentswahlen von 1868 frand bie Thatfache fest, daß bie Debrheit ber Cabinette wie ber Bevillerung des Sübens in Krent viertehalbstaatlichen Durcheinander ungeflott zu verharren wünktite. Der Gliben wollte die Mainlinie, nur behielt er fich nach beutscher Belfe bas Recht berüber zu schalten vor. Der Barfifularismus in der Eschenheimer Gasse hatte uns an das Unbegreifliche gewöhnt; wir sahen kum noch, wie viel similose Unbilligseit in ben Berhandlungen ser lubbeutschen Rammern über die Rollverträge fich offenbarte. Diese Vereinbarungen , recht eigentlich Lowenverträge zu Gunften bes Subens, galten alles Ernstes als ein nicht zu überschreitendes Augeständriff an ben ewig heischenben Norben. Daß die Gemeinschaft bes Erwerbes auch die Gemeinschaft ver Waffen bebinge, erschien machtigen, weitverzweigten Burteien als eine unmögliche Bumuthing. Der Zollverein mar ber Auftsfung nabe, weil Preugen ihm die von den Gubbeutschen seit Jahrzehnten geforderte parlamentarische Spitze gegeben batte! - Und bei biefer Gesimnung, bie fich feitbem mir verbitert batte, follte der Norden moralische Eroberungen machen? Hinter der Lehre von den mordlischen Stobertungen verbarg fich von jeber neben einiger Wahrheit sehr viel Thatenschen und fehr viel Ueberschähung der Macht des Urthells; doch gegenüber einer öffentlithen Meinung, bie gar nicht Aberzeugt werben wollte; erstblen fie schlechthin thoricht. Mochte fich der nordeeutsche Bund nach amerikantichem ober ruffischem Mufter ober auf gut preufisch ausbilben die Stunmung im Silven Itef fich daburch nicht anbern. Die Unklagen der Schwaben gegen das nordische Zwing-Uri waren ledigilch Borwände, die kaum widerlegt, alsbald mit anderen vertauscht wurden. Die Mehrheit der Süddeutschen konnte den Entschlift nicht finden, tief eingewutzelte gemüthliche Abneigungen ju bestegen, und besuß boch nicht ben Muth, folden Partifularismus ehrlich einzugesteben.

Ind welches waren die Staaten, die diese zerfahrene; in die Irreschweisende Bollsstimmung beherrschen sollten? Die Königsthrone von Bnievn und Württemberg wurden von Napoleon errichtet zu dem ausgesprochenen Zwede, damit die nationale Einheit, wofür hin Deutschland nur zu reif schien, unmöglich werde. Und diese Schöpfungen

seines Todseindes sollte ein großes Bolt mit ehrsuchtsvoller Scheu bebuten? Sollte bas Gefet nationaler Ehre und Rechtschaffenheit, bas überall in Europa die Staatsgebilde des fremden Zwingheren vernichtet bat, follte fenes Gefet, bas bie Frangofen gwang, bie von bem Fremben beschütten Bourbonen zu bertrolben, für alle Boller getten, mut nicht für bie Deutschen? Und was batten biefe Staaten weleiftel, um bie Schuld ihres Daseins zu stibnen? Das Baus Wittelsbach stand breibundert Jahre lang mit beliviellofer Ausbauer regel mäßig auf ber Sette ber Reinde Deutschlands; bat unsven Glauben burch römisches, unseren Staat durch frangostisches Unweien unvergeklich geschäbigt; sein Königreich aber war geblieben, was es von Anfang war, eine lebensunfähige politifche Mikbilbung : techt eigentlich fein Amerg mit einem Wassertopfe. Ein fünftigfähriges: Aufammenleben unter einer nicht unverständigen Berfaffung hatte bie StammeBabneigungen ber Baiern und Bfälzer, Franken und Schwaben teineswegs gemilbert; nur im Beamtenthum wurde bas Felwere und freiere: Wefen ber Schwaben und Franken burch bie altbajuvatische Robeit beberricht und verbilbet. Sogar bas fleine Baben verftant utraleich beffer die Gegensätze ber Landschaften zu versöhnen. Und bisset ganz unnatürliche, gang unbrobuttive Staat, in bem ble Berfon bes Konigs jeberzeit die bewegende Kraft war, fand jest unter einem Mirften bem bas Regieren wenig Freude schaffte; et wurd bin und bet gefchleubert zwischen zwei gleich fracken, geinung verfeindeten Patteten! Burt :

Noch weit häßlicher erschlen der Berwefungsproces der Kleinstaterei in Wirttenberg. Selbst: die ternhafte Tüchtigkein der Ichnickben, davon die tapfere Haltung der nationalen Partet noch immer Zeugnitz gab, mußte zuleht verwüftet und emstitlicht werden unter einer zweideutigen, ränkesüchtigen Regierung, unter dem Tervorismus eines Demagogenthums, das in monarchischen Staaten nirgonds seines Gleichen sand. In Baden hatte freilich eine partiotische Regierung defür gesorgt, daß der Staat seine militärischen Psüchen für das Baterland erfüllte; auch begte die Mehrzahl des gestlichen Bürgerithums wirklich liebe zu dem heimischen Staate undzugleich ben redlichen Bunsch, in den nordbeutschen Dund aufgenommen zu werden. Doch auch dieses Staates Zunft war keineswegs gesichert. Der Liberaltsmus, unbeschäftigt wie er war in der Enge seines Kleinlebens, versiel alltäglich auf neue begehrliche Wünsche; die Regierung gewährte dus Wögliche und konnte boch niemals sest auf den Beistand der ewig Wins

schenden zechnen; dazwischen hinein spielte die vielgeschäftige Eitelseit und zuhrer der Erde wühlte seit Icheren mit gewissenlem Eifer, die ultramontone Bartel.

So, lagen die Dinge im Frühjahr 1870. Der nordbeutsche Bund in mächtigem Aufsteigen, in fo ftolger Sicherheit, bag Bolen und Banen, Welfen und Socialisten fast ungestört ihr Wesen treiben und burch ihr lärmenbes Gefchret das Urtheil des Auslandes verwirden durften. Der Segen feiner Gefete mart bem Bunde täglich neue Anbanger unter ben gebilbeten Rlaffen; bod freilich in Sachfen und ben neuen preußischen Provinzen lebte noch eine Fülle unverwundenen Grolles. Jene freudige innere Zustimmung ber Rogierten, beren jeber gefunde Staat bedarf, war dem neuen: Gemeinweien ewit halb gewonnen. Dazu im Süben das haotische Gewirr der Partelung. Blieb der Friede gefichert, so mußte Preugen die Stunde ber Abrechnung vertagen, bis mit bem Johre 1877 die Zollverträge abliefen, und immischen die Bundesverfassung also träftigen, daß sie start und weit genug wurde die widerspänstigen führentschen Genoffen aufnmehmen. Aber wehinaus follte ber muste Parteilampf im Süden, noch sieben Jahre sich felber überlassen, endlich führen? Schamloser; immer ward von den bairischen Ultramontanen, ben schwäbischen Rabifalen ber Bund mit Frankreich, ber Bakerlandspenrath gepredigt. Mit machfender Sorge fragten die füddentichen Batrioten: "Kann die Zeit nicht kommen, da abermals von ben schwäbischen Bergen ber Silferuf entont nach bem alten Friedensbringer, nach der Erone Brougen und ihrem Heere? Die beutsche Geidicite liebt ben humot. Sie bat jenen Welfentonia, ber ben Nationalverein einen Schlukerverein nannte, verurtheilt von Preußen verschluckt zu werben; sollte sie nicht auch jene schwäbischen Demagogen, bie bei jedem verninftigen Gebanken der nationalen Bolitik über Verpreußuna, fcbreien ziedereinst beim Borte nehmen und bastichmäbische Grütli in eine breußische Bropinz vermandeln?"

Da sendetziums ein gnabenreiches Geschief den französischen Arieg. Und wuhrlich nurzein so ungeheures Ereigniß, mur eine Gewaltthat so rob und frech daß sie auch das trägste Gewissen erwecken mußte, vermachte den Süden zurüczusühren zu dem zunßen Baterlande. Wer jene unvergeßlichen Tage nicht südlich des Maines verlebt hat, kann sich keine Borstellung machen von der grundtiesen, wunderbaren Umstimmung der Gemüther. Alles was deutsch war in Batern und Schwähen judelte auf; die Particularisten, soeben noch die Herren im Lande, versummten

erschredt por biefer einmütbigen, umpidersteblichen Bolfserbebung. Die bairifche Sauptstadt. Geber verrufen als ber Hort bev Breugenfeinbichaft geixte nach bem Rubme bie beutschefte Stadt bes Sitbens zu beiffen. Auf welcher abschüffigen Bahn: man fich während ber letten Jahre bewegt hatte, bas zeigte bie schwankenbe Haltung welche vie Hofe von Stuttgart und Darmftabt noch in ber zwölften Stunbeibewahrten, bis Breuhens Drobungen und ber enticklossene Boldswille jebom Laubern ein Liel fetten : mur die Attriten von Baiern und Baben erfällten fogleich ibre Bunbespflicht: Dann tant bie Reit ber Stege. Den tapferen Truppen bes Gübens; die noch die beschännenden Erinnerungen des Mainfelbgugs in gekränkter Geole trugen, word bie bobe Freude, theilzunehmen an Triumphen, vor beren Glanze ihre gesammte altere Kriegsgeschichte verbleichte. Rum warb burch bie Eroberung bes Elfaß ein alter Lieblingstraum aller fübbontichen Bergen erfüllt, und in bie Gemüther biefes Bolles zog eine große Empfindung ein, die fie feit Jahrhunderten nicht mehr konnten, der freudige Nationalfiols. Nun ftand das Kaiferthum wieder auf, und lebendiger, ftarler, als bie Leichtblütigften gehofft, regte fich in ben alten Revnlanden bed Reiches die Ebrfundt vor Raiser und Reich. Die Sprache bor Breffe, ber Gebilbeten und ber fleinen Leute, Alles word unders; nach Jahrhunderten endlich winde dem gehaften Preugen der Dank gegeben, ber ihm gebührte. Gelbst an ben Höfen ward viefe große Wandlung meitbar; ihre Prinzen fühlten fich mit: Stolz als bentiche Officiere: bie Wingskronen bes Rheinbunds erkanften fich burch voutscho Treue die Betzeihung ber Nation für die Sinden ber napoleonischen Tage, Beitel

Und biefer glückliche Umschwung ber Stimmung im Süben wird dauern, wie plöglich: er auch hereinbrach. Mögen die Sittenrichter schelten: über vie Aleinheit: jener Menschen, die faum noch Preußens Feinde, hente die neine Zeit im schwärnerischen Reden seiern — der billige Sinn urtheitt: anders. Sit und Nord erschen wie zwei Brüder, die sich lange verkannt und jest mit frohem Erstaunen sich wiederfinden. Aur die Macht des Bouertheils und der Unwissenheit hatte sie getrennt, nicht ein Gegensat der Interessen, nicht einmal ein wirklicher: Gegensas der Inderensen sich von der Preußen schalten; nun der preußische König auch den Namen Deutschland wieder zu Ehren brachte, siet ihnen die Windervon den Augen. Schon einmal, im Jahre 1848, hat unsere Geschichte eine übrstiche, allgemeine und dauernde Umstim-

mung gesehen. Wie damals der lange schwere Rambs um constitutios nelle Freiheitsfragen einen ploplichen Abichluß fant, fo ift beute die in barten Leiben gereifte Ibee ber deutschen Einheit zur Erfüllung gelangt. Das Gefühl, daß die neue Ordnung der Dinge eine unwiderruflice Thatfache fei, lebt jest ungleich ftarter und in viel weiteren Kreifen, ale nach bem, böhmischen Krieger :Das gnäbige Geschick ; bas und mit bem brobenben Bürgerfriege verschonte, bat nicht blos Gut und Blut ber Deutschen gespart, sonbern und auch die fittliche Boraussemma ber Einbeit, die Bundestreue geschenkt. Man bedenke: mit welcher Bitterfelt das jabe Gedächtniß der württembergischen Truppen noch por brei Jahren sich ber breußischen Landwehr und bes Sommers von 1813 erinnerte ... und man ermist leicht, wie tief verstimmt bie Subbeutschen, beute in unserem Reiche, steben, wurden, wenn ein zweiter Mainfelbzug fie gebemüthigt hatte. Der beutsche Staat hat feine außere Bollenbung erlangt, und bem neuen Reiche ist bie freie Zustimmung ber Nation gesichert — in diesen zwei Dingen liegt ber ungeheure Erfolg bes Jahres 1870 enthalten. The following the state of the contract of the

Willerbings: wurde, biefer Gewinn erfauft, burch, einen scheinbaren Sieg bes Köberalismus. Die Berfailler Berträge brachten ber Bunbesverfaffung, bie ber Stärfung bedurfte, vielmehr eine Aufloderung: bas Beto ber vieriehn Mittelftaatsstimmen, die unseligen jura singulorum, ben Ausschuft für bas Auswärtige, minder fcarfe Bestimmungen über bie Execution, mannichfuche Sonderrechte für die fühdeutschen Staaten. Der Ginfluß der führenden Meacht wird burch bas Hinzutreten einiger größerer Bunbesstaaten beschränkt; zubem legt bie freundlichere Stinsmund, welche feit bem französischen Kriege an ben Höfen berricht, ber preußischen Regierung Rücksichten auf ; zwingt sie "; vorsichtig zu verkabren und, wie bisber mit Sachien fo jest mit allen Mittelftaaten, warnehmlich mit Baiorn , gutes Ginvernehmen zu pflegen : Trothem wäre es thöricht: jeden letten Siem bes Particularismus qu nüberschäten. Wenn fachfijde Barticularisten nach bem Tage von Bersailles riefen: "bas Beste ift, nun können: wir nicht mehr breußisch werben" .... wenn andere ehrliche Patrioten frohlodten , jest feb die Zeit: ber Annerimen für immer vorüber, ber Länderbestand bes beutschen Gesammtstaats fichergestellt :-- fo zeigen beibe Meinamgen: nur, wie wenig die Menschen vermögen bon bem Einbruck bes letten: Angenblicks fich zu befreien. Wer etwas in die Aufunft binansbenkt, erkenntzleicht, baß jener Tag von Berfailles den nordbeutschen Bund wohl erweitert, nicht ihn in seinem Besen verändert hat, Besteht dem irgend ein Grund anzunehmen, daß die deutsche Geschichte seit jenem Aage plöglich stillstehen sollte, auf dem seit einem Vierteljahrtausend eingeschlagenen Wege? oder daß sie einsen sollte, in die Bahven jenes Höderaliauss, der für unser einiges Boll hunger unnatürlich, immer verderblich war? Die Kräste den Kindeit, welche das deutsche Neich sessen Formen emsegensilleren, wirken ebense stätig fort wie jene Kräste der Zerstörung, welche die Kleinstagerei untergraden. Nur wird diese Knümiskung voraussischtlich langsam, in milden Formen sich dewegen.

Das Raiserthum tritt mit bochfter Bescheibenheit auf, also bag bie neue Bürbe fast mer wie ein Keierkleid für feltene Festtage erscheint. Die oft geäufferte Besorgniß, ein Gewöll von Prinzen, mannichfache leere Flitterpracti werbe ben Kniferbof umgeben, erweift fich schon jest als mithig. Triigt nicht Alles, so werden die Hobenzollern die Kaiserkrone ganz in bemielben Sinne schlichter Bflichttreue auffassen, wie ihre preußische Königswürde. Und boch ist der neue Titel eine regle Macht; die Opnaktion ordnen sich williger dem deutschen Kaiser unter als bem König von Breuffen. Aubem werden die Höfe durch die drohende communistliche Bewegung, Baiern auch durch seine kirchlichen Wirren, genöthigt, in fester Treue zum Raifer zu batten. Unterbeffen hält, in der Nation ber Aug der Einheit an, in wunderharer Stärke. In der richtigen Einsicht, bag eine Gefahr ber Centralifation une nicht bedrobt, ergreift die öffentliche Meinung regelmößig Bartei für igben Boricblag. der die Centralgewalt stärken soll. Wie durch eine stille Berschwörung ber Nation werben bie reicheseindlichen Sonderrechte, bie ber Berfailler Bertrag gemährte, himpeggefegt: bon dem Rechte ber itio in parten bas ben Bgiern zusteht, magt man im Reichstage toum noch zu veben. Wie der Krieg die baivischon Solbaten mit ben preußischen befreundet bat, so verbindet jest gemeinsame parlamentarische Arbeit die politischen Männer aus Süd und Rord : und so leicht vollzieht sich viese Berschmelzung, daß die alten Parteien des nordautschen Reichstags seit dem Eintritt der Süddeutschen sich nur wenig verschoben baben. Landsmannschaften besteben nicht im Reichstage. Auch ber gefellige Berkehr unter feinen Mitgliebern bewährt alltäglich, mas alle Renner: Deutschlands freilich längst wußten, daß tein anderes Bollsthume so einheitlich ist mie bas unsere. Leicht und zwanglos schließt sich der Süddeutsche auch an die einst gemiedenen militärischen Abelsfamilien bes Norboftens an. Nicht bie Stommesgegenfage find

bas wahrhaft trennenbe Clement in Deutschland, sondern ber confessionelle Daß, und auch er läßt fich überwinden.

Augleich bewährt ber weuffische Staat noch ininter feine alte Kraft zu erobern und festzühalten. Die Berfchmelzung ber neuen Provinzen ward Anfangs bergögert, zinn Ehell burch unleugbare Mikarisse ber Bureantratie, zum geökeren Theile burch die träge Bultung ber neiten Provingen felber, welche Alles"von oben erwarteten und nur fetten einen Bunfchunt Rachbrud funbgaben. Nachher machte man die erfreuliche Erfahrung, bag berechtigte Unliegen ber Pevbingen, einderinglich ausbesprochen, in Berlin Berlidfichtigung fonden. Dann begann die allgemeine Wehrofilcht und die fociale Freiheit, welche Breukens Gefete gewähren, berubigend zu wirten, bis endlich ber frangsfifche Krieg felbft bie grollenben Frankfürter mit ihrem Schitfal aussthnte. Goeben baben bie Stanbe von Beftbreußen aus freien Städen beschloffen, ben himbertfährigen Jubeltag der Theilung Bolens festilch zu begeben - wahelich ein beredtes Zeugniß für die mächtige Angiehungstraft diefes Staates! Nach Alledem fieht außer Zweifel, daß fpateftons die nachfte Generation in ben neuen Brovingen burdaus erfüllt fein wird von breufischer Staatsgefinnung. Auch ein altes Gebrechen bes preufischen Staute, bas feblen einer machtigen Sauptstadt, wird burch bie grogartige Entwickelung Berlins in werigen Jahren gehoben fein; und diese junge Stadt bilbet ebendefihalb die natürliche Hauptstadt unseres vielgestaltigen Reiches, weil fie gar nicht hoffen kann alle Aweige ves Volkslebens in sich zu vereinigen. Deutschlande Runft und Wissenschaft, Breffe und Buchbandel werden niemals an der Stree ihren Mittelbunkt finden, und baran ift vollends Gott fei Dant micht zu benten, daß jemals eine leibenfchaftliche Liebe zu biefer Saubtfradt unfere Brobingen beröben follte.

So wachen und wachen die Kräfte der Einheit, während die Lebenskraft der Reinsttaken versiegt. Der Bundesrath, unschähren die technischer Beirath, ist doch döllig außer Stünde gegen Preußen einen selbftändigen Willen zu behaupten. Wenn der führende Staat fortfährt
feine Macht mit Gerechtigkeit und Mäßigung zu gebrauchen, wenn er
festhält an dem guten Grundsaße, daß ein Reich wie das deutsche durch
den Wißbrauch ber Mehrheit sich nicht regieren läßt. so wird ihm unfehlbar in allen wichtigen Fragen die Entscheidung zusallen. Die
besten gerstigen Bräste, worüber die Mittelskaten gebieten, sind gewandte Bureaufraten, zu ling, um dem Staate, dem die Zufunft

:.:

gehött, ernfillch zu widerfireben. Kaut erklang im ketzen Frühlahr der Aufruf von Balvon: jeht sei es Jeit eine große Rolle in der deutschen Geschichte zu übernehmen, vorunzugehen im Kampse gegen den unsehbaren Papst. Der Ruf verhälte; ein beutscher Mittelstaat ist solchen Ausgaben nicht inicht gewachsen. Bus Baiern in der Richenpolitik zu erwichen vermag, das vermag es nur im Bunde mit Preußen. In den Neineren Staaten wird vor wie nach dem Ariege die Unhaltbarkeit der politischen Zustände schwer empfunden. Der Sturz des Mintsters Valwigk sehrte, wie rief selbst eine schwenden preußtsche Politik in die inneren Berhätinisse der Riemsfaaten Lingreist. Der unselige Berkassungstantpf Modlenburgs bewährt, daß in den verwickelten socialen Berhätinissen unserer Tage nur ein größer Staat eine wahrhaft gereihte Gesetzebung besitzen kann.

Die Natut der Dinge weift das deutsche Reich auf venfelben Weg, den der norddeutsche Bund durchschitten hat. Es gilt die Bande der Einheit nach und nach sester anzuziehen, die Reichsverfaffung stätig auszubauen. In der Chat sind schon wenige Monate nach den Versatller Berträgen viele jener Sonderrechte gefüllen, die sich der Süben vorbehalten hatte. Baiern beginnt seine Gesandsschiehen aufzuheben; der Ausschuß für das Auswärtige wird badurch vollky undebenklich. Eine lange Reihe norddeutscher Gesehe sind von den Südstaaten freiwillig ausgenommen werden, und schon läßt sich ohne Leichtsinn die Zeit erwarten, da das gesammte bentsche Heer einen sesgeschlichsenen Korper Vilden wird.

Ein unischtsbares moralisches Band der Einheit ist dis gemeinsame Strafrecht; denn dieser Theil der Rechtsordnung wurzelt in den tiefften stieften Ueberzeugungen ver Bölket, und nichts verwirkt so sehr die Rechtsbegriffe einer Kation wie die ungleichmößige Behandlung der Verdrecher. — Als eine gewaltige Alammer ver materiellen Einheit erscheint die Einführung direkter Reichssteuern an der Stelle der rohen und ungerechten Besteuerung durch Matrikulärdekträge; wir haben wieder anzinnipfen an die großen Resormgedanken des sechszehnten Iahrhunderts, die mit dem Reichszoll zugleich dem "gemeinen Pfeinig" verlangten, damit die Reichsgewaltwieder zur Wahrheit werde. Diese Früge ist indeß noch keineswegs spruchreis. Die einfachste Ordnung verlangten Finanzwesens wäre gefunden, wenn os gekänge, den Gelvbedarf des Reichs durch indirekte Steuern, den der Einzelssaaten durch Einfohlmen-, Gewerdssseuern u. del., den der Communalbetbände

burd Grundsteuern zu beden - ein Blan, bem bie Mannichfaltigkeit ber fleinstaatlichen Berbaltniffe, freitlich fast unüberwindliche Schwierigleiten, entgegenstellt, - Materiell und moralisch aleich bebeutsam ist bas Reichsmungwegen ; es gilt nicht blos ein waltes Gebrechen unserer Bollswirthschaft zu beilen, sondern auch dem Keinen Manne wie bem Anslande ben sinnlichen Beweis ber Einbeit Deutschlands in bie Sand zu bruden. - Neben ber unschätharen braftischen Bebeutung biefer Meform erscheint es als eine untergeordnete Rudficht ber Etikette, bafi bie Rückleite; der Reichsmüngen bie; Bilber ber Landesberren zeigen wird. Damit hangt zufammen bie Confolipation bes gesammten beutschen Papiergelbes; nur bem Reiche barf erlaubt fein unverzins-Liches Baviergeld auszugeben. - Sobald die verfrühte Schönfung bes Bundesoberhanbelsgerichts in's Leben trat, ergab fich rafc, bag wir babei nicht steben bleiben konnen, sondem fortschreiten mussen zu bem fühnen : Unternehmen, Privatrecht und - Civilproces, bes beutschen Reiches neu zu ordnen. Das gemeine beutsche Civilrecht ist nur noch eine Frage ber Zeit; benn jener Artikel ber Reichsverfassung, welcher bem Reiche das Obligationenrecht zuwetft, ruht auf einer wildlirlichen, gam unhaltbaren Scheidung der Rechtsstoffe. Sehn balb wird sich auch die Nothwendigkeit zeigen, das öffentliche Recht des Reiches burch ein Reichstribungl-sicherzustellen.; is lange dem Reiche die executive Gemalt-fehlt, bleiben big Segnungen ber Reichsgesetz ber willfürlichen Interpretation engherziger Gemeinden und partifulgriftischer Beamten preisgegeben. Doktrinare Beschluffe, welche bie Erweiterung ber Reichscompetenz im Allgemeinen aussprachen, sind vom Ugbel, zumal ba biefes Roich boch niemols eine fostematische Ordnung erlangen kann. Doch mo fich ein praktisches Bedürfnis ergieht, ba ift es unbebenklich, bie Schranken ber Reichsgewalt von Rechtswegen zu erweitern; ber Artikel 78 der Berfassung, der die Aenderung des Grundgesetes gefattet, läßt fich burch bartikulariftische Sophismen, nicht jin fein Gegentheil umbeuten, and all owns show their not brooking and and and are not Der Beichstag ift wurch die jungten Erginnisse wieder auf einige Beit in den Bordergrund unferes politischen Lebens genuckt warden. Die Nation darf mobl mit einiger Frende auf viefe jugendliche Berfanmlung shouen, die to arm, ift, an reprecision Brunt, und to überreich an Fleiß, Tichtigfeit, grufter, Sachlemuniß, fo gant unfähig felber au regieren jund so geschickt mit einer starken Regierung ausammenaumirken. Die Bofete, die in diesem-Sause beschlossen wurden, übertreffen Alles.

was die Gesetzehung irgend eines anderen Guenfragts in den letten Jahrzehnten geleistet hat. Auch die Macht bes Reichstages ist nicht geringfiigig, obwohl sie nur mittelbar wirkt, Faft in allen Streitigkeiten. bie zwischen Kanzler und Barlament ausbrachen, behieft ber Reichstag ben Sieg, und folche Erfolge find um fo bober anzuschlagen, ba bem Reichstage in Bahrheit zwei Factoren, Roifer und Hundesrath, gegenüberfteben. Bereits brongt fich die Ariftefratie um die Sine in dieser Berfammlung. Benn wir unbefangen ben bistenlofen Reichstag mit ben besolveten Landiagen vergleichen, so läßt fich gar nicht verkennen. daß vie Reichsverfassung burch die Entziehung der Diäten, dem deutschen Parlamantarismus einen großen Dienstjerwiesen hat. Die Berfagung ber Diaten hat die Spiken ber Gesellschaft in das Barlament geführt und, noch fein einziges; bedeutendes :politisches Talent davon ausgeschlessen. Mur die Keinlichen Anfänge der Geschichte des deutschen constitutionellen Systems erkleren jenen gellenden Diatenschrei, der beute, nicht zu Deutschlands Shre, durch die liberalen Barteien geht; jenen rheinbundischen Bureaufraten, welche einst die fühdeutschen Berfassungen schufen, war allerdings ver Gebanke gang unfagbats, daß man über die Bflicht bingus etwas für ben Staat leisten folle obne Bergünng. Die Diätenfrage bängt fest ausommen mit der größeren Frage. ob die Nation-ernstlich gewillt ist, das Shitem der Selhswerwaltung, des politischen Chrendienstes durchueführen. Wäre der gebildete Mittelstand wirklich außer Stande dies höchste Chrenaut des freien Staates zu tragen, fo bote Deutschland feinen Boden für fein freies Staatswesen. Dar: Bundesrath ift bisher-fest geblieben: gegen iene liberale Schwackbeit, er hat sich geweigert der Nation ein Urmuthskeugniß auszuftellen und fie auf die verberblichen Wege des frangisichen Vankanentacigmus zu, führen. Behaget er in dieser ehrenwerthen Haltung, so with jongs fleinstädtische Geschrei-nach, und noch verstummen, das Ansehen des Reichstags von Sichr zu Jahr fteigen. ... Schon beben sich aus Diesem Breife, unabbängiger Politiker einige Fachmanner empor ; die vielleicht in Aufunft vom: Bundesrathe aur Borberathung einzelner wichtiger. Geseige herheigezogen werden können.

Wir drauchen ferner eine kelte Berbindung zwischen dem Organisnus: bes Reichs, und ides preußischen Staats, also daß zu den Reichsministern für das Auswärtige und den Arieg auch Reichsminister für den Handel: und die Finanzen, hinzutreten. Es ist unerläßlich, daß eine größere Anzahlenreußischer Staatswänner-dunch Bslicht und Amt an die neuen Aufgaben preußisch-beutscher Bolitik gebunden werde. Auch wenn ein Reichsministerium besteht, können die allerseltsamften Berkettungen und Competenzvermischungen zwischen den preußischen und den beutschen Behörden nicht aufhören — unvermeibliche, leicht erträgliche Uebelktände, denn das Neich ist eben der erweitette preußische Staat.

Die Hoffnung, ben preußischen Canbtag zu ber Bebeutung eines Provinziallandiags berabzubtlichen with fibretlich in Exfullung geben, denn Breuken ist nicht eine Proving. Der Canbrag wird vielmehr in einer nahen Zukunft, wenn die Fragen der Berwaltungsreform an ihn berantreten, abermals feine Bebeutung für bie gefamatte beutsche Politik offenbaren. Candiag und Barlament verhalten fich in Babtheit zu einander wie ein engerer und ein weiterer Reichstag; barum war es eine billige Forberung, daß die Korm ben Wesen entspreche, daß der Landiag aus denfelben Mannern bestehe; Die das preußische Boll für ben Reichstag wählt. 3ch wiederhole nicht des Breiteren die hundertmal ausgesprochenen berechtigten Rlagen über die unaufhörliche Reibung zwischen ben beiden Parlamenten: wie beide einander gegensettig auf die Schleppe treten; wie der Landtag bei jedem Schritt Rudfichten nehmen muß auf Berhandlungen, die er dur vom Hörensagen termt :"wie feiner ber beiden Bolksvertrehungen eine vollständige Regierung, ein vollständiges Budget gegenlibersteht! wie bas Volk ermüdet wird durch die allzu häufigen Wahlen und das Verständniß verkert für die in rascher Folge fich ablösenben parlamentarischen Berhanbfungen; wie bie Kraft ber politischen Männer vernust wird durch die ungebührliche Länge der parlamentarischen Geschäftszeit, die fich in Einer Berfammlung leicht abkurren läßt; wie viele Zeltvergeubung, ohnehin vie Schattenfelte jedes Parlamentarismus, burch ihr Uebermaß die politische Regsamfeit ber Nation zu erstiden broht; wie ber geiftige Gehalt bes Landtags leibet unter ber Usbergabl seiner Mitglieder, und wie fein Ansehen leidet neben ben Erwählten bes allgemeinen Stimmrechts, während seine Wirksamkeit boch nach wie vor hochbedeutsam bleibe; wie ber Ruf des Stuates felber gefilhrbet wird burch ben unendlichen Rampf zwischen den Abgeordneten und den Herren, die einguber nach fo vielen Jahren erbitterter Sanbel fuft mit perfonlichem Saffe betrachten. Doch leiber muß vieler to nabe liegende Borledlag noch auf lange himius unausführbar bleiben. Die Mittelstaaten würden in einer Einrichtung, welche die wirklichen Wachtverhätenisse so schonungslos aufdeckte, eine tiefe Beleibigung sehen, und um ben Breis schoerer Verstimmung ber Bunvenn einige der kleinsten Staaten mit Preußen ganz verschwolzen sind wenn einige der kleinsten Staaten mit Preußen ganz verschwolzen sind und die Reichsverfassung sich kräftiger: ausgebildet hat, kann vielleicht auf den Gedanken zurückgegriffen wenden. In, soden Fragen kommt Alles auf den zeichten Zeitpunkt an, den die preußische Ragterung offendag auf desten derechnen kann. Das Reich wirkt auch daumm segensreich, well au die preußischen Parkeien zur Mannspucht zwingt; wir kämpfen allesamnt sin Preußen wider; den Partikularismus und sind darum verpflichtet, in der Reichspolitik leinen michtigen Schritt zu verschen abne die stille Zustimmung der Regierung.

- Hält- die auffteigende Entwicklung Preußens und des Reichs, bas allmähliche Berfinken der Aleinstaaten noch durch eine Reihe von Jahren an, so is keineswegs immöglich, daß einige kleine Dynastien sich entschließen, durch Bortrag auf die werthlose Bandeshobeit zu verzichten. Die Stimmung biefer, Sofe ist feit bem frangenschen Lriege vatriotischer zugleich und resignirter geworden. Es thus, noth, daß die einsichtigen Männer: diefer Keinen Fürstentbümer ven Myth: der Meinung gewirmen, und offen die Nothwendinkeit der Anwerien aussprechen. In jedem rückaltiss ehrlichen Belenninig liegtzeine fiarte siebliche Kraft. Niemand münscht die Rabl ver Brätenbeuten ohne Roth zu vermehren: wir hoffen alle auf eine freie und redliche Berficiwigung mit bem beutschen hoben: Abel; vergestatt daß seine gesunden, pur durch den entsittlichenden Genußeines ummabren Rechtes verbildeten politischen Kräfte bam großen Baterlande bierfthap werden. Auch schablenenhafte Gleichmäßigkeit ber Berwaltung verlangt ber Einheltsstaat mit nichten; es geht sehr mohl ang bast den kleinen Opnastien, wenn sie ihre Landes bobeit verlieren, glängende Chrenrechte und einige Ernennungerechte erhalten bleiben. Mur glaube man nicht, wie Graf Münster fürzlich unternahm, diese Bereinfachung bes deutschen Staatsbaus burch feurige Wünsche beschleunigen auskinnen. Ein beutsches Oberhaus kann viele leicht bereinst wie glänzendste Axistobratie den Wolt auf seinen Bänken versammeln, aber es wird sicherlick erst, die allerlette Frucht der deutschen Einheitshemegung sein. Noch ist bie Zeit gar nicht abzuseben, ba auch an ben Höfen ber Mittelstagten bie Einsicht burchbringen wird, daß bie Tage ber Bielftagterei gezählt find. Wie heute bie Dinge liegen, kommt auch wenig mehr barauf an ob des erbliche. Oberhaupt einer beutschen Proving den toniglichen Titel führt - wenn seine Macht nur so weit beschränkt ist, daß sie der Nation nicht mehr schaden kann.

Die Rormen bes neuen Reichs sind auf rein empirischein Bege. im bewußten Gegensate zu aller Softematik, entstanden; fie find nicht unt verworren und unfertig, fonbern gerabezu unfellem leftenben Staatsmanne auf den Leib zugeschnitten. Bie einft bas auf gleichem Bege berangewachlene Amt ves hollanbifchen Rathspenfloines ! fo 'entlebnt auch ble Neichstamletwürde ihre Macht theils von Veni Stagie; ver hinter the fteht, theils obn bem Genie ihres Trugers. Sie fann, wie jenes, nur von außerotbentlichen Mannern verwället werben, und Mirft Bismard hat; wie bie melfren großen Staatsmanner, feine Schule ge-Rann nicht bereinst ein ehtgeiziger Raifer auf ben Webanken verfalten, er wolle selber die lebendige Einheit bilben awischen ben brei großen Aemtern des Reichstamlers, des Minispers des Auswärtigen, des preußischen Ministerprafiventen, welche beute in einer Band veteinigt sind und nur butch biese Berbinbung Großes wirken?" Aid anbere Infiltutionen bes Reichs Idelnen mur unter einer fehr feirfen Leitung haltbat - so die vermessene Schöpfung bes Reichslandes, die einer ichwachen Regierung leicht Gefahr bringen taitn. Es liter fich nicht verkennen, Bieles in unferem Welche fieht auf zwet Angen wie einst in dem Fridericiantichen Staate. Doch seitbem ift die politische Kraft ber Nation imermeklich gewachsen, sie wird auch die schweren Tagel welche der Tob des Grunders underer Einheit bringen kann, zu überwinden wissen. Bletot bus Reich flor felber überlaffen fo iff ihm eine gefunde Eiftwickung unzweifelhaft: Seine ftieblichen Absichten wetberf verbirgi burch ben Charaftet ber Nation und three Geerwefens! burch bie rubige Mäßigung; die Deutschland bent beflegten Reinde zeigt, ja birth die Berfassung selber. Der Kalser varf Angrisseriese nur mit Zufrimming : des ! Bundestatis ! beschließen - - eine Beschränkung des böcklien Königsreckts', ver "ich "noch" niemals bas Oberhaupt bines Grofftaats: freiwillig unterworfen bat. Und trofbem liegt bie bange Abnung in ber Luft, auch bas neue Reith wetve seinen siebensährigen Krieg erleben; ist boch nie den Hohenzollern ein großer Erfolg beschieben gewesen ohne unverhältnismäßige Opfer. Die Gahrung im Orient, der tiefe Haff, der fich in der flavischen und romanischen Welt wider und angesammelt bat, konnen leicht zu einem fürchtbaren Arlege führen. Und feltfam, in biefem ehrlich friedliebenden Bolle tauchen, nachbem bas neue Reich kaum gegründet ift; ba und bort bereits begehrliche Träume auf, die an die Tage der Staufer gemahnen!

Bir Freunde Preugens haben vor dem böhmilden Ariege oft geweis-

fagt! unser gelftiger Bettebe mit ben Deutschen Deltettelche wetbe nach der politifchen Tremutig inniger feit benn je jubor. Das Wort geht in Erftllung, früher und in einem anberen Sinne als wit bachten. Der machtige nonionale Staat übt feine Bathebungs Vedft weit Aber fellie Grenzen binaus, erfcheint ben Deutschen Defterreiche iff fo kautet bie Abraje - wie ver Magnetberg!!!! Dereits findet bet kinf Widerball'in Subbeandland : und nach unteret detrinaten Aft Net Nebt auch ichon bas Sistem fectfa. Die beutiche Revolution; fage mani gibeiffcetlich, hat broi Alte: bevietste spiele in Königgraf; ber zweste in Berfallies, ber witte und tente in Wien. Wunderliche Berblendung! Banik hat benif jemats eine beiliame Revolution in ihrem betten Afte bas Wert bes erften wieder gerftort? Die Nicolsburger Betrude lieffen eine Brude offen für bie Biedervereinkguitg ver Gubfrauten init bein Norben , boch fie zerschitten vollständig, in Naret Ablicht, febes bolleheie Bilnd; das und und Defterreich tettete. Wer beute auf ben Berfall Defterreichs hinarbeitet worr untergrädt bas Wert von 1866 ver handelt als ein Reind best beutschen Reiche. 1 Welch eine Aussicht ? wehrt biefe Czellen-Sannaten fand Glovenen, Die mit ihrell alten Staatsgenoffeit, ben Deutschofterreichern ; fich faum vettragen ; niet bent protestantificen Rombbeutschland betounden würden! Wenit Delltschland wieder, wie unter bem alten Bunbe, genau zur Buffte aus Ratholiten zub'ihnbetten Halfre, and Protoftanten Bestlittbe l'"Das Donanreich Aft kein unnätirt lichet Bigat :: fondern ein burch wealte hifforfice Gentelinkaft ? bitich! bie Itarfften Batereffen verbuitveiles Reich, bas freilich einen nattoffalen Charafter nicht Kagent fairn. Der Zeiffall Defletreiche ibate ble größte Unnodimata der wegen Geldbickte. "In Ben letten Sabebunderten Att wohl manche Grofmacht had und nad hu ement Staate weiter Ranges herabgefunden , boch noch mientals eine Grofmacht plotlich zerfallen. Und dese ungeheilerkiche, beffpiellose Revolution kann boch nicht danerhafte Auftante um ber Donait schaffen : die nathrliche Haubtladt ber Domantande, bus brachtige Wien herabzudrillen zu einer beutfchen! Brovingialftadt, mare eine Sünde wiber Raitie unt Gefchichte! Rein, lassen wir and night berboten burch ben Herandforbernben Ruf. ber aus ben Reihen ber bfierreichtschen Beffitteffen gir ufte hintibeelchallt? Gabt Ihr inicht ben Math mis gu erobern? Der beste Dienst bent bir Deutschen um Reich unferen afterretcheftien Landeleuten etweifen tonnen, ift - ihren Rampfen völlig freute att bleibeit. Die lothrifigifthe Dynastie blick mit begreiflichent Mistrauen über bie Riesenberge

himüber; jede vorlaute Ermuthigung, die unfer Reich den Deutschen Defterreichs gemährt, treibt die Hofburg den Slaven in die Arme.

Aber wird das Schickal die wermen Wünsche, die jeder benkende veutsche Patriet für die Fortdauer des öfterreichilchen Gesammikaats begen foll, erhören? Die lothringer gehören, wie einst die Sabsburger, teinem Bollsthum an, Sie mußten, fo lange fie an ber Spike bes beutschen Bundes standen, ihren beutschen Stämmen einige Begunftigung erweisen. Seit biefe Perhindung gelöft ift, besteht für bas Herrscherbaus kein Grund mehr sich auf die Deutschen zu krüßen, und bie Deutschen haben leider ben Stolz des faiserlichen Gefchloches aller oft schwer beleidigt. Babrand also die Opnostie sich den Deutschen entfrembet, sind auch die beiben anderen Säulen, welche des afte Desterreich stütten, in's Wanten gekommen. Sin großer Theil bes Bolls ist ber katholischen Kirche verfeindet. Das Der ift haute unzweifelhaft in schlechterem Zustande als zur Reit des böhmischen Arieges: die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht war in diesem Mischreiche ein schwerer fehler, fie bat die Banbe ber Romergofchaft gelodert, eine Maffe zersetzender Clemente in das Heer gebracht, und zudem stockt beute jene Einwanderung deutscher Goellente, welche früher der Armee ihre besten Offiziere gab. Unterdessen tobt der Raffenkampf mit entseplicher Erbitterung, Datte Friednich ber Große gang Böhmen, behaupten können, so wäre heuts imzweiselhaft bas Czechenthum bort ebenjo im Absterhen, wie in dem schönen Glater, Ländchen, das preußisch blieb; jener gewaltige slavische Keil, der sich tief in das Herz bes beutschen Landes brimgt, wire zerstärt. Seitbem bat bie fluvische Bropaganda ihr Wert gethan; in jedem biefer verkommenen Barbapenstämme lebt heute ein so tropiges Selbswefühl, daß selbst ein nordheutscher Eroberer bier ber beutschen Gesitzung nur wenige Schollen gewinnen könnte. Wie foll fich nun bas Deutschthum Defterreichs gegen die Uebermacht dieser Barbaren behaupten -- jenes verfümmerte, weithin zerftreute, in Parteien zerrissene Deutschubum bas schon seit breihundert Jahren deutsche Bildung nur aus halbverschütteten Brunnen schöpft ? Die feile Presse, die Cornwtion der Samptftabt, ber unflare, aller Stagtspesinnung bnare Pelfimismus fo vieler warmberziger Deutschöfterreicher versprechen geringe Biderstandöfraft. Jene feltsame Hengftlichkeit, welche Die wuthenden Slaven bieber vor bem Bürgerfriege zurudgehalten hat a kann mahrend eines neuen orientalischen Arieges leicht anderen Gesinnungen weichen. Selbst unter

ben Magharen, die doch durch zwingende Gründe auf den öfterreichisschen Gesammtstaat angewiesen sind, regen sich schon Träume von einer Stephanskrone, die, der Deutschen entledigt, stromadwärts ihr Reich erweitern soll. Es wäre ein grenzenloses Unglück, doch es liegt leider nicht mehr außer dem Bereiche des Möglichen, daß dereinst das Bershängniß über Desterreich hereinbricht und Deutschland sich gezwungen sieht, unser Fleisch und Blut vor dem hereinsluthenden Barbarenthum zu erretten. Nicht innere Schwäche, sondern die Zerrüttung der Nachsbarlande bedroht unser Reich mit ernsten Gesahren. Wir treiben einer großen und schweren Zukunft entgegen, und barum, nochmals, bedürsen wir einer starken Krone.

Große politische Leibenschaft ift ein köftlicher Schat; bas matte Herz ber Mehrzahl ber Menschen bietet nur wenig Raum bafür. Glücfelig das Geschlecht, welchem eine strenge Nothwendigkeit einen erhabenen politischen Gedanken auferlegt, ber groß und einfach, Allen verständlich, jede andere Idee der Zeit in seine Dienste zwingt! Ein folder Gebanke ist unseren Tagen die Einheit Deutschlands; wer ihr nicht dient, lebt nicht mit feinem Bolke. Wir fteben im Lager: jeden Augenblick kann uns des Felbherrn Gebot wieder unter die Waffen rufen. Uns ziemt nicht, ben taufend und taufend glitzernden Freiheitswünschen, die dies Zeitalter der Revolutionen durchflattern, in blinder Begierbe nachzujagen. Uns ziemt, zusammenzustehen in Mannszucht und Selbstbeschränkung, und ben Hort unserer Einheit, bas beutsche Königthum, treu bewahrt ben Söhnen zu übergeben, welche — forgenfreier vielleicht, nicht glücklicher als ihre hart ringenden Bäter — ben beutschen Staat bereinst ausschmuden werben. Für Deutschlands Ginheit kämpfen heißt die Freiheit des Gedankens vertheibigen wider römische Herrschsucht; die deutsche Einheit vollenden beift ein jugendliches und sittliches Bolk, bas noch kaum im zweiten Biertel seiner wundervollen Gefdichte fteht, fich felber zurückgeben. Erfüllen wir biefe Pflicht, so bleibt ben Ibeen parlamentarischer Freiheit auf beutscher Erbe eine stolze Zukunft gesichert

Drud von Otto Wigand in Leipzig.

• , •

.

.

•.

•

•

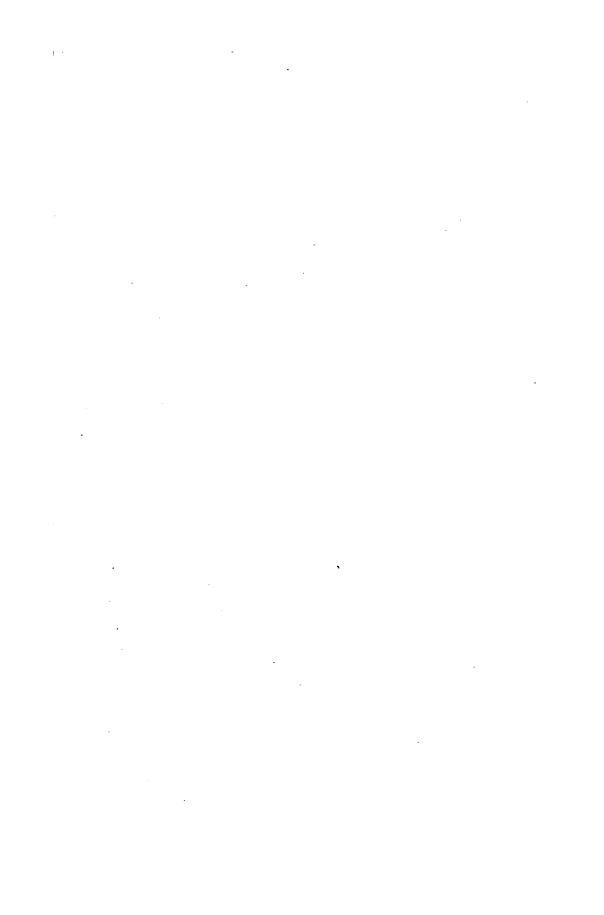

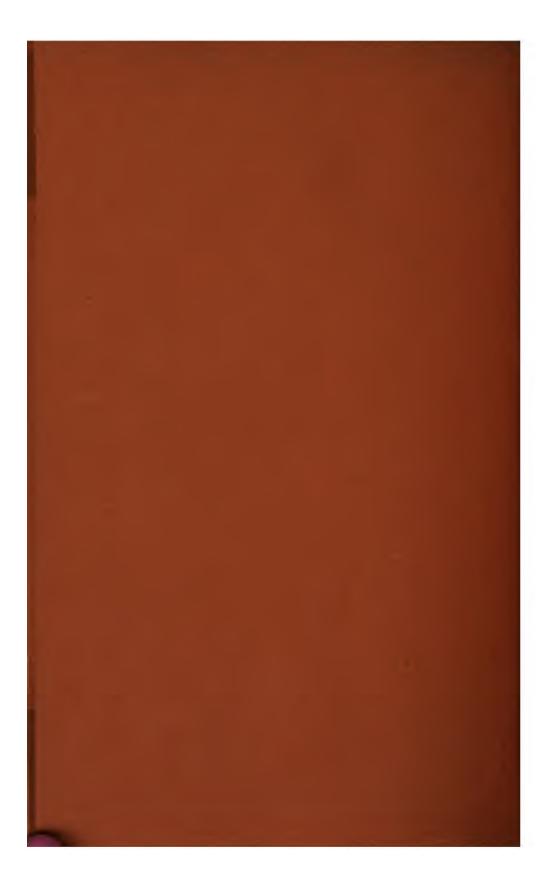

